







# Deutsche Rundschau.

Herausgegeben

bon

Inline Rodenberg.



Band LV.

(April — Mai — Iuni 1888.)

#### Berlin.

Berlag von Gebrüder Paetel.

Alfeganbrien, Otto Herrnsborf. — Amfterdam, Sepfjarb'i'de Buchhanblung. — Athen, Karl Milberg. — Bafel, Louis Jent's Auchhanblung. — Bofton, Carl Schoenhof. — Brüffel, C. Muquardt's Hofduchanblung. — Benos-Aires, L. Jacoben & Co. — Bukaret, Sotiget & Co. — Evifirs hofduchanblung. — Benos-Aires, L. Jacoben & Co. — Bukaret, Sotiget & Co. — Christiania, Albert Cammermeher. — Cincinnati, Wilbe & Co. — Dorpat, Theodor Hoppe. E. J. Axrov's Universitäts-Buchhanblung. — Caphadr, A. Braun. — Konstantinopel, Lovenh & Keil, Hofdundhanblung. — Ropenhagen, Andr. Herd. — Exdinat. — Ronstantinopel, Lovenh & Keil, Hofdundhanblung. — Ropenhagen, Andr. Hoppenhanblung. — Biden. Arbores Co. Williams & Vorgate. — Eugern, Doleschal's Buchhanblung. — Nutu. A. Siegle. Arübner & Co. Williams & Vorgate. — Eugern, Doleschal's Buchhanblung. — Nopenhanblung. — Wistan, Fr. Lucas. — Montevideo, L. Jacoben & Co. — Wosfau, J. Denbure. Alegander Lang. Sutthöffische Buchhanblung. — Reapel, Heinrich Detten, Hofduchanblung. U. Hoppli's Hofduchanblung. — Reapel, Heinrich Detten, Dosbuchhanblung. U. Hoppli's Hofduchanblung. — Reapel, Keinrich Handler, Handler, D. Schmishorff's Hofduchanblung. — Rase Steinert. H. Bieweg. — Bettesburg, Carl Ricker. D. Schmishorff's Hofduchanblung. — Revoll, Kluge & Steinert. H. Bieweg. — Beign, Ulrico Hoppli's Hilale. — Borro-Alegre, U. Mageron. — Neval, Kluge & Ströhm. Herbinanblunginum. — Robester & Co., Hopfuchhanblung. — Rotterban, M. J. van Hengel. — San Francisco, Hr. Wild. De Banetico, Laemmert & Co. — Komi, Beschen. — Santiago, G. Brandt. — Stochham, Santon & Wallin. — Annunda (Sid. M. Bacerenstamm Wwe. — Balparatifo, G. K. Kiemehyer. — Bartidau, E. Weble. Orel Hüßt & Co. Sortiment (Ulbert Müller).

| STATE OF THE PARTY | 1 2 2 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WAY STORY                 |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
| Unherechtiater Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | chdruck aus dem Inhalt dief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er Reitschrift unterfaat. | Ueberfehungsrechte borbehi | alten. |
| tenocity rigits and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ayout and the Sugar to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a find the first the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |        |

## Inhalts-Verzeichniß

um

#### Fünfundfünfzigften Bande (April — Juni 1888).

| - N. W. |                                                        | Geite |
|---------|--------------------------------------------------------|-------|
| I.      | Raifer Wilhelm                                         | V     |
| II.     | Der Schimmelreiter. Novelle von Theodor Storm. I.      | 1     |
| III.    | Die Ginführung der frangöfischen Regie durch           |       |
|         | Friedrich ben Großen 1766. Atademische Rede jum        |       |
|         | 26. Januar. Bon Guftav Schmoller                       | 35    |
| IV.     | Antonio Rosmini. Sein Leben und feine Schriften. Bon   |       |
|         | Frang Aaver Kraus. VI./VII                             | 49    |
| V.      | St. Petersburger Aufzeichnungen. Aus den erften        |       |
|         | Regierungsjahren des Raifers Nitolaus                  | 78    |
| VI.     | Die drei großen Protestanten ber Duffeldorfer          |       |
|         | Schule. Bon Adolph Hausrath                            | 96    |
| VII.    | Die Argonauten von North Liberty. Erzählung von        |       |
|         | Bret Harte. VII./IX. (Schluß)                          | 116   |
| VIII.   | Beitball=Ginrichtungen. Bon J. Hennicke                | 141   |
| IX.     | Politische Rundschau                                   | 147   |
| X.      | Runft und Runftgeschichte. Bon Karl fren               | 153   |
| XI.     | Literarifche Notigen                                   | 156   |
| XII.    | Bibliographie                                          | 160   |
| XIII.   | Der Schimmelreiter. Robelle von Theodor Storm. II.     |       |
|         | (Schluß)                                               | 161   |
| XIV.    | Attifche Studien. Bon Arthur Mildhöfer. II             | 204   |
| XV.     | Antonio Rosmini. Sein Leben und feine Schriften. Von   |       |
|         | Franz Xaver Kraus. VIII./IX                            | 218   |
| XVI.    | Des tobten Raifers Rog. Bon Ernft von Wildenbruch      | 239   |
| XVII.   | Aus fleinen Refidengen. Bon Freiherr R. von Liliencron | 241   |
| VIII.   | Die Deutsche Schulfrage und unsere Claffiter. Bon      |       |
|         | Herman Grimm                                           | 257   |
| XIX.    | Tallegrand. Bon August Lournier                        | 282   |
| XX.     | Rüdert's hundertjähriger Geburtstag                    | 306   |
| 13-15   | (Tartichura umfrohanh)                                 |       |

|         |                                                        | Seite |
|---------|--------------------------------------------------------|-------|
| XXI.    | Politische Rundschau                                   | 310   |
| XXII.   | "Zeitball=Einrichtungen"                               | 315   |
| XXIII.  | Literarische Notizen                                   | 316   |
| XXIV.   | Bibliographie                                          | 320   |
| XXV.    | Simmelfahrt. Bon Hans Hoffmann                         | 321   |
| XXVI.   | Berlin und Frankfurt. Mit ungedruckten Briefen aus ben |       |
|         | Jahren 1848 und 1849. I                                | 332   |
| XXVII.  |                                                        |       |
|         | Franz Aaver Kraus. X./XII. (Schluß)                    | 354   |
| XXVIII. | Unter den Linden. Bilder aus dem Berliner Leben. Bon   |       |
|         | Julius Rodenberg. V./VI.                               | 374   |
| XXIX.   | Die gegenwärtige Lage ber beutschen Landwirth=         |       |
|         | schaft. Bon A. von Miaskowski                          | 400   |
| XXX.    | Im Waifenhaus. Bon Salvatore Farina                    | 422   |
| XXXI.   | Die Berliner Theater. Von Karl Frenzel                 | 454   |
| XXXII.  | Politische Rundschau                                   |       |
| XXXIII. | Die beiden Raffen                                      |       |
| XXXIV.  | Runft und Runftgeschichte                              | 475   |
| XXXV.   | Literarische Notizen                                   |       |
| XXXVI.  | Bibliographie                                          | 480   |
|         |                                                        |       |

# Kaiser Wilhelm.

Als Kaiser Wilhelm am Worgen des 9. März seine Augen schloß, um nicht mehr zu erwachen, da stand leder unter dem Eindruck, daß mit dem Pingang dieses von der Vorsehung erwählten Wannes eine der größten weltgeschichtlichen Spochen sich vollendet habe. Dumpf ging die Kunde von Lippe zu Lippe, von Haus zu Haus, von Straße zu Straße, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, von einem Pole des Erdballs zum anderen: "Kaiser Wilhelm ist nicht mehr!" — Und alle Völker waren ergriffen wie von einem starken Schlage, der auch sie mitbetroffen; ja selbst die Veinde, — nicht Kaiser Wilhelm's, denn Er, der Gütige, der Edle, hatte keine Veinde, — sondern die der Lation, die er groß gemacht vor allen anderen, auch sie neigten sich in stummer Huldigung vor der Wajestäf eines solchen Todes, der das Irdische nur abzustreisen scheint, um weite, ungemessene Ewigkeiten zu eröffnen.

Wir aber, die wir ihn gekannt, die wir ihn geliebt, die wir ihn verehrt haben, wie einen Vater, wir dürfen unseren vollen Antheil persönlichen Schmerzes verlangen; wir können nimmermehr über der historischen Erscheinung, welche dies Iahrhundert mit unvergänglichem Licht erfüllt, wir werden niemals über dem glorreichen Herrscher, dem Deutschland sein nationales Dasein und die Welt so lange den Frieden verdankte, den edlen, freundlichen Menschen vergessen, der anspruchslos unter uns gewandelt und dem jeder Einzelne von uns für Etwas zu danken hatte, und wär's auch nur für den Gruß,

wenn er an uns vorüberfuhr. Wir haben ihn gesehen in jener fernen Beit, wo Deutschlands, Preufens und seine Geschicke noch dunkel vor ihm lagen, eine rifferliche Rigur in seiner männlichen Kraft und Reife, mitten in den verhängniftvollen Irrthümern einer stürmischen, unklaren Beit er allein aufrecht und ungebeugt, unnachgiebig in seiner Meberzeugung das Exil dem Opfer derselben vorziehend, zurücktrefend gleichsam vor den Blicken, die ihn suchten; aber damals schon, in der Dämmerung jener Iahre, deutlich und bestimmt unterschieden von Allen, die noch an künftige Entwicklungen glaubten. haben ihn gesehen, ernst und gewilsenhaft, wie er, in Ausübung einer verantwortungsvollen Pflicht eher, als im unbeschränkten Besike der Macht, die Bügel der Regierung ergriff, die den Bänden seines unglücklichen Bruders langsam entsanken. Dann lahen wir ihn als König von Preuken, einziehend aus der alten Krönungsstadt in dieses Berlin, das zum ersten Wale wieder in Freudigkeit erglänzte. Wie Frühlingsluft wehte es vor ihm her; die Flüchtlinge kamen zurück, alle Die, welche ihrer politischen Weinungen wegen viele Jahre lang in der Fremde das Brot der Verbannung gegessen und die nun, der Beimath wiedergegeben, die Träume ihrer Jugend durch ihn erfüllt sehen und nachmals, jum Theil in bevorzugten Stellen, an ihrer Verwirklichung mitarbeiten follten. Ex war die Beit, wo König Wilhelm's eigenstes Werk begann, das, in welchem er, schon auf der Böhe seines Tebens, die große Aufgabe desselben erkannte, und welches er, schöpferisch und providentiell zugleich, logar im Widerspruch mit der Mehrheit seines Volkes und den Stimmen ihrer Vertreter durchzuführen unternahm. Ieht, wo das preußische Heer das vornehmste Werkzeug zur Gewinnung der deutschen Einheit und Kern und Auster des deutschen Beeres geworden ist, jekt ist es, rückwärts blickend. nicht schwer, den leitenden Gedanken zu erkennen; aber damals. durch die Nothwendigkeiten der Tage verschleiert, war die Armee-Rearganisation ein unpopuläres Unternehmen, und nur Einer fand lich, der den Muth und das Vertrauen besaß, die

Unpopularität desselben mit seinem Könige zu theilen. Immer, wenn nach langer, off verzögerfer und öffer noch fehlgegangener Dorbereitung die Geschicke der Völker zum Biele drängen. unaufhaltsam, aber wie aus einem Chaos heraus, dellen Elemente mit einander im Streite liegen: immer dann, im rechten Moment, erscheinen auch die rechten Männer; aber es ilt das Beichen höchster Weisheit, sie zu erkennen und an den rechten Plak zu fellen. Ein märkischer Edelmann, bei seinem erften Auffrefen von der Menge mikachtet, sogar mikhandelt, und ein General, der sechtig Iahre alt geworden, ohne daß man außerhalb des Generalstabsgebäudes von ihm mußte: diese Beiden waren es, die König Wilhelm fich von Anfang erwählt und denen er bis zu seinem lekten Athemzuge freu geblieben ilt. Ein ganges Beldengeschlecht, eine Phalanx des Ruhmes ift um fie schimmernd emporgemachsen: aber vor allen mit dem glorreichen Mamen des ersten deutschen Raisers werden die Mamen Bismarck's und Molfke's für immer verbunden fein.

Wir haben ihn hinausziehen sehen in den Krieg, unseren verewigten Herrn, das Haar schon silbern, aber das Herz sest in Demush vor Gott; wir haben ihn zurückkehren sehen, umringt von seinen siegreichen Schaaren, jubelnd empfangen von seiner Hauptstadt und getragen gleichsam von der Begeisterung und Liebe ganz Deutschlands, dessen Kürsten auf dieses ehrwürdige Haupt die Kaiserkrone gesetzt, delsen Völker in ihm den Ersehnsen, den Wiederhersteller der deutschen Einheit, Macht und Herrlichkeit begrüßten.

Länger als ein halbes Menschenalter haben wir ihn dann noch unter uns gesehen, schlicht und einfach in all' seiner Größe, seine Gestalt wie die eines Patriarchen der Bibel. So haben wir ihn gesehen, täglich, täglich, in seinem grauen Soldatenmantel, in dem bescheidenen, von zwei Rappen gezogenen Wagen; so stand er Mittags am Fenster seines Palais, wenn die Wache vorüberzog und Tausende sich versammelt hatten, um einen Blick von ihm zu erhaschen. Er war eine heimathliche Erscheinung, ohne welche Berlin für uns nicht das mehr sein wird, was es ge-

wesen ist. Wir hatten uns an ihn gewöhnt, wie an Etwas, das man nicht verlieren kann. So lange er unter uns weilte, hatten wir ein Gesühl der Sicherheit, als ob er die Kraft besitze, Widerwärtiges von uns fern zu halten oder zu mildern. Ein großes Stück Geschichte haben wir mit ihm erlebt, solch' eines, das der Bukunst erhabene Erinnerungen hinterläßt, auf welchem die Blicke noch ungeborener Geschlechter mit Pankbarkeit ruhen werden. Und nun, da er von uns gegangen, haben wir die Empfindung, als ob mit ihm auch sein Beitalter zu Ende sei. Ein neues kommt herauf; eines, in dem wir vielleicht zu vertheidigen berufen sein werden, was er für uns geschaffen.

Unsere Poffinung richtet sich auf Gott und Kaiser Friedrich. Mitten in unserem tiefen Schmerz schaaren wir uns einmüthig um den neuen Kaiser, mit dem dieser Schmerz uns innig vereint — um ihn, der unsere Herzen gewonnen in den frohen Tagen des Siegs und des Glücks und der Zuversicht, und dem sie nicht minder warm schlagen in diesen Tagen des Leids und des Kummers und der Prüfung.

"Ich habe jest keine Beit, müde zu sein" — dies war das leste Wort Kaiser Wilhelm's auf eine Krage seiner erlauchten Tochter, der Krau Großherzogin von Baden, als er, am Abend des 8. März, auf seinem eisernen Veldbett dem Tode schon in's Antlis sah. Auch wir haben jest keine Beit, müde zu sein; wir haben das Erbe Kaiser Wilhelm's zu schüßen, und stehen zu Gott, daß er uns Kaiser Friedrich erhalte!

## Der Schimmelreiter.

Novelle

von

Theodor Storm.

Was ich zu berichten beabsichtige, ist mir vor reichlich einem halben Jahrhundert im Hause meiner Urgroßmutter, der alten Frau Senator Feddersen, tund geworden, während ich, an ihrem Lehnstuhl sitzend, mich mit dem Lesen eines in blaue Pappe eingebundenen Zeitschriftenhestes beschäftigte; ich vermag mich nicht mehr zu entsinnen, ob von den "Leipziger" oder von "Pappes Hamburger Leserüchten". Noch sühl' ich es gleich einem Schauer, wie dabei die linde Hand der über Uchtzigsährigen mitunter liebtosend über das Haupthaar ihres Urenkels hinglitt. Sie selbst und jene Zeit sind längst begraben; vergebens auch habe ich seitdem jenen Blättern nachgesorscht, und ich kann daher um so weniger weder die Wahrheit der Thatsachen verbürgen, als, wenn Jemand sie bestreiten wollte, dafür ausstehen; nur so viel kann ich versichern, daß ich sie seit jener Zeit, obgleich sie durch keinen äußeren Anlaß in mir auss Neue belebt wurden, nie= mals aus dem Gedächtniß verloren habe.

Es war im britten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, an einem OctoberNachmittag — so begann der damalige Erzähler — als ich bei starkem Unwetter
auf einem nordfriesischen Deich entlang ritt. Zur Linken hatte ich jeht schon
seit über einer Stunde die öde, bereits von allem Vieh geleerte Marsch, zur
Rechten, und zwar in unbehaglichster Nähe, das Wattenmeer der Nordsee; zwar
sollte man vom Deiche aus auf Halligen und Inseln sehen können; aber ich sah
nichts als die gelbgrauen Wellen, die unaushörlich wie mit Wuthgebrüll an den
Deich hinausschlugen und mitunter mich und das Pferd mit schmußigem Schaum
bespritzten; dahinter wüsste Dämmerung, die Himmel und Erde nicht unterscheiden
ließ; denn auch der halbe Wond, der jeht in der Höhe sicht unterscheiden
treibendem Wolkendunkel überzogen. Es war eiskalt; meine verklommenen Hände
konnten kaum den Zügel halten, und ich verdachte es nicht den Krähen und
Möven, die sich sortwährend krächzend und gackernd vom Sturm ins Land hinein
Deutsche Kundschau. xxx, xx.

treiben ließen. Die Nachtdämmerung hatte begonnen, und schon konnte ich nicht mehr mit Sicherheit die Husen meines Pferdes erkennen; keine Menschensele war mir begegnet, ich hörte nichts als das Geschrei der Bögel, wenn sie mich oder meine treue Stute fast mit den langen Flügeln streisten, und das Toben von Wind und Wasser. Ich leugne nicht, ich wünschte mich mitunter in sicheres Quartier.

Das Wetter dauerte jett in den dritten Tag, und ich hatte mich schon über Gebühr von einem mir besonders lieben Berwandten auf seinem Hose halten lassen, den er in einer der nördlicheren Harden besaß. Heute aber ging es nicht länger; ich hatte Geschäfte in der Stadt, die auch jett wohl noch ein paar Stunden weit nach Süden vor mir lag, und trot aller lleberredungskünste des Betters und seiner lieben Frau, trot der schönen selbstgezogenen Perinette- und Graud-Richard-Aepfel, die noch zu prodiren waren, am Nachmittag war ich davon geritten. "Wart' nur, dis Du ans Meer kommst," hatte er noch aus seiner Hausthür mir nachgerusen; "Du kehrst noch wieder um; Dein Zimmer wird Dir vorbehalten!"

Und wirklich, einen Augenblick, als eine schwarze Wolkenschicht es pechfinster um mich machte, und gleichzeitig die heulenden Böen mich sammt meiner Stute vom Deich herabzudrängen suchten, fuhr es mir wohl durch den Kopf: "Sei kein Narr! Kehr" um und setz' Dich zu Deinen Freunden ins warme Nest." Dann aber siel's mir ein, der Weg zurück war wohl noch länger als der nach meinem Reiseziel; und so trabte ich weiter, den Kragen meines Mantels um die Ohren ziehend.

Jest aber kam auf dem Deiche etwas gegen mich heran; ich hörte nichts; aber immer deutlicher, wenn der halbe Mond ein karges Licht herabließ, glaubte ich eine dunkle Gestalt zu erkennen, und bald, da sie näher kam, sah ich es, sie saß auf einem Pferde, einem hochbeinigen hageren Schimmel; ein dunkler Mantel flatterte um ihre Schultern, und im Vorbeisliegen sahen mich zwei brennende Augen aus einem bleichen Antlit an.

Wer war das? Was wollte der? — Und jetzt fiel mir bei, ich hatte keinen Huffchlag, kein Keuchen des Pferdes vernommen; und Roß und Reiter waren doch hart an mir vorbeigefahren!

In Gedanken darüber ritt ich weiter; aber ich hatte nicht lange Zeit zum Denken; schon suhr es von rückwärts wieder an mir vorbei; mir war, als streiste mich der sliegende Mantel, und die Erscheinung war, wie das erste Mal, lautslos an mir vorüber gestoben. Dann sah ich sie fern und ferner vor mir; dann war's, als säh' ich plöglich ihren Schatten an der Binnenseite des Deiches hinuntergehen.

Etwas zögernd ritt ich hinterdrein. Als ich jene Stelle erreicht hatte, sah ich hart am Deich im Kooge unten das Wasser einer großen Wehle blinken — so nennen sie dort die Brüche, welche von den Sturmfluthen in das Land gerissen werden, und die dann meist als kleine, aber tiefgründige Teiche bleiben.

Das Wasser war, trot des schützenden Deiches, auffallend unbewegt; der Reiter konnte es nicht getrübt haben; ich sah nichts weiter von ihm. Aber ein Anderes sah ich, das ich mit Freuden jetzt begrüßte: vor mir, von unten aus dem Kooge, schimmerten eine Menge zerstreuter Lichtscheine zu mir herauf; sie schienen aus jenen langgestreckten friesischen Häusern zu kommen, die vereinzelt auf mehr oder minder hohen Wersten lagen; dicht vor mir aber auf halber Höhe des Binnendeiches lag ein großes Haus derselben Art; an der Sitdseite, rechts von der Hausthür, sah ich alle Fenster erleuchtet; dahinter gewahrte ich Menschen und glaubte trotz des Sturmes sie zu hören. Mein Pserd war schon von selbst auf den Weg am Deich hinabgeschritten, der mich vor die Thür des Hauses sünfes sührte. Ich sie sogenannten "Ricks", das heißt auf zwei Ständern ruhende Balken mit großen eisernen Kingen, zum Anbinden des Viehes und der Pserde, die hier Halt machten.

Ich band das meine an einen derselben und überwies es dann dem Knechte, der mir beim Eintritt in den Flur entgegenkam. "Ist hier Versammlung?" frug ich ihn, da mir jeht deutlich ein Geräusch von Menschenstimmen und Gläserklirren aus der Stubenthür entgegendrang.

"Is wull so wat," entgegnete der Knecht auf Plattdeutsch — und ich erstuhr nachher, daß dieses neben dem Friesischen hier schon seit über hundert Jahren im Schwange gewesen sei — "Diekgraf un Gevollmächtigten un wecke von de annern Intressenten! Dat is um't hoge Water!"

Als ich eintrat, sah ich etwa ein Dugend Männer an einem Tische sigen, der unter den Fenstern entlang lief; eine Punschbowle stand darauf, und ein besonders stattlicher Mann schien die Herrschaft über sie zu führen.

Ich grüßte und bat, mich zu ihnen setzen zu dürfen, was bereitwillig gestattet wurde. "Sie halten hier die Wacht!" sagte ich, mich zu jenem Manne wendend; "es ist bös Wetter draußen; die Deiche werden ihre Noth haben!"

"Gewiß," erwiderte er; "wir. hier an der Oftseite, aber glauben jetzt außer Gesahr zu sein; nur drüben an der anderen Seite ist's nicht sicher; die Deiche sind doort meist noch mehr nach altem Muster; unser Hauptbeich ist schon im vorigen Jahrhundert umgelegt. — Uns ist vorhin da draußen kalt geworden, und Ihnen," setze er hinzu, "wird es ebenso gegangen sein; aber wir müssen hier noch ein paar Stunden aushalten; wir haben sichere Leute draußen, die uns Bericht erstatten." Und ehe ich meine Bestellung bei dem Wirthe machen konnte, war schon ein dampsendes Glas mir hingeschoben.

Ich erfuhr balb, daß mein freundlicher Nachbar der Deichgraf sei; wir waren ins Gespräch gekommen, und ich hatte begonnen, ihm meine seltsame Begegnung auf dem Deiche zu erzählen. Er wurde ausmerksam, und ich bemerkte plöylich, daß alles Gespräch umher verstummt war. "Der Schimmelreiter!" rief einer aus der Gesellschaft, und eine Bewegung des Erschreckens ging durch die Uebrigen.

Der Deichgraf war aufgeftanden. "Ihr braucht nicht zu erschrecken," sprach er über den Tisch hin; "das ist nicht bloß für uns; anno 17 hat es auch Denen drüben gegolten; mögen sie auf Alles vorgefaßt sein!"

Mich wollte nachträglich ein Grauen überlaufen: "Verzeiht!" sprach ich, "was ift bas mit dem Schimmelreiter?"

Abseits hinter dem Dfen, ein wenig gebuckt, faß ein kleiner hage er Marn

in einem abgeschabten schwarzen Röcklein; die eine Schulter schien ein wenig außgewachsen. Er hatte mit keinem Worte an der Unterhaltung der Anderen theilgenommen; aber seine bei dem spärlichen grauen Haupthaar noch immer mit dunklen Wimpern besäumten Augen zeigten deutlich, daß er nicht zum Schlaf hier size.

Gegen diesen streckte der Deichgraf seine Hand: "Unser Schulmeister," sagte er mit erhobener Stimme, "wird von uns hier Ihnen das am besten erzählen können; freilich nur in seiner Weise und nicht so richtig, wie zu Haus meine

alte Wirthschafterin Antje Vollmers es beschaffen wurde."

"Ihr scherzet, Deichgraf!" kam die etwas kränkliche Stimme des Schulmeisters hinter dem Ofen hervor, "daß Ihr mir Euern dummen Drachen wollt zur Seite stellen!"

"Ja, ja, Schulmeifter!" erwiderte der Andere; "aber bei den Drachen follen

derlei Geschichten am besten in Berwahrung fein!"

"Freilich!" fagte ber kleine Herr; "wir find hierin nicht gang berfelben

Meinung;" und ein überlegenes Lächeln glitt über bas feine Geficht.

"Sie sehen wohl," raunte der Deichgraf mir ins Ohr; "er ist immer noch ein wenig hochmüthig; er hat in seiner Jugend einmal Theologie studirt und ist nur einer versehlten Brautschaft wegen hier in seiner Heimath als Schulmeister behangen geblieben."

Dieser war inzwischen aus seiner Ofenecke hervorgekommen und hatte sich neben mir an den langen Tisch gesetzt. "Erzählt, erzählt nur, Schulmeister,"

riefen ein paar der Jüngeren aus der Gesellschaft.

"Run freilich," sagte der Alte, sich zu mir wendend, "will ich gern zu Willen sein; aber es ist viel Aberglaube dazwischen, und eine Kunst, es ohne diesen zu erzählen."

"Ich muß Euch bitten, den nicht auszulaffen," erwiderte ich, "traut mir

nur zu, daß ich schon felbst die Spreu vom Weizen fondern werde!"

Der Alte fah mich mit verftändnigvollem Lächeln an: "Nun alfo!" fagte er. "In der Mitte des vorigen Jahrhunderts, oder vielmehr, um genauer zu beftimmen, por und nach derselben, gab es hier einen Deichgrafen, der von Deich= und Sielsachen mehr verftand, als Bauern und hofbesitzer fonst zu verfteben pflegen; aber es reichte doch wohl taum; benn was die studirten Fachleute darüber niedergeschrieben, davon hatte er wenig gelesen; sein Wissen hatte er sich. wenn auch von Kindesbeinen an, nur felber ausgesonnen. Ihr hörtet wohl ichon, Herr, die Friesen rechnen gut, und habet auch wohl schon über unseren Sans Mommfen von Fahretoft reden hören, der ein Bauer war und doch Bouffolen und Seeuhren, Teleskopen und Orgeln machen konnte. Nun, ein Stück von iold' einem Manne war auch der Bater des nachherigen Deichgrafen gewesen: freilich wohl nur ein kleiner. Er hatte ein paar Fennen, wo er Rapps und Bohnen baute, auch eine Ruh grafte, ging unterweilen im Serbst und Frühjahr auch aufs Landmeffen und fag im Winter, wenn der Nordwest von draufen fam und an feinen Laben ruttelte, ju rigen und zu prickeln, in feiner Stube. Der Junge faß meift dabei und fah über seine Fibel oder Bibel weg dem Bater au, wie er maß und berechnete, und grub sich mit der hand in seinen blonden Haaren. Und eines Abends frug er den Alten, warum denn das, was er eben hingeschrieben hatte, gerade so sein müsse und nicht anders sein könne, und stellte dann eine eigene Meinung darüber auf. Aber der Bater, der darauf nicht zu antworten wußte, schüttelte den Kopf und sprach: "Das kann ich Dir nicht sagen; genug, es ist so, und Du selber irrst Dich. Willst Du mehr wissen, so such morgen aus der Kiste, die auf unserem Boden steht, ein Buch; einer, der Euklid hieß, hat's geschrieben; das wird's Dir sagen!"

— Der Junge war Tags darauf zum Boden gelaufen und hatte auch bald das Buch gefunden; denn viele Bücher gab es überhaupt nicht in dem Haufe; aber der Bater lachte, als er es vor ihm auf den Tisch legte. Es war ein holländischer Guklid, und Holländisch, wenngleich es doch halb Deutsch war, verstanden alle Beide nicht. "Ja, Ja," sagte er, "das Buch ist noch von meinem Vater, der verstand es; ist denn kein Deutscher da?"

Der Junge, der von wenig Worten war, fah den Bater ruhig an und sagte nur: "Darf ich's behalten? Gin Deutscher ift nicht da."

Und als der Alte nickte, wies er noch ein zweites, halbzerriffenes Büchlein vor. "Auch das?" frug er wieder.

"Nimm fie alle Beide!" fagte Tede Haien; "sie werden Dir nicht viel nützen." Aber das zweite Buch war eine kleine holländische Grammatik, und da der Winter noch lange nicht vorüber war, so hatte es, als endlich die Stachelbeeren in ihrem Garten wieder blühten, dem Jungen schon so weit geholsen, daß er den Euklid, welcher damals stark im Schwange war, kast überall verstand.

Es ift mir nicht unbekannt, Herr," unterbrach sich der Erzähler, "daß dieser Umstand auch von Hans Mommsen erzählt wird; aber vor dessen Geburt ist hier bei uns schon die Sache von Hauke Haien — so hieß der Knabe — berichtet worden. Ihr wisset auch wohl, es braucht nur einmal ein Größerer zu kommen, so wird ihm Alles ausgeladen, was in Ernst oder Schimps seine Vorsanger einst mögen verübt haben.

Als der Alte sah, daß der Junge weber für Külse noch Schafe Sinn hatte, und kaum gewahrte, wenn die Bohnen blühten, was doch die Freude von jedem Marschmann ist, und weiterhin bedachte, daß die kleine Stelle wohl mit einem Bauer und einem Jungen, aber nicht mit einem Halbgelehrten und einem Knecht bestehen könne, ingleichen, daß er auch selber nicht auf einen grünen Zweig getommen sei, so schiefte er seinen großen Jungen an den Deich, wo er mit andern Arbeitern von Ostern bis Martini Erde karren mußte. "Das wird ihn vom Euklid curiren," sprach er bei sich selber.

Und der Junge karrte; aber den Guklid hatte er allzeit in der Tasche, und wenn die Arbeiter ihr Frühstück oder Besper aßen, saß er auf seinem umgekülpten Schubkarren mit dem Buche in der Hand. Und wenn im Herbst die Fluthen höher stiegen und manch ein Mal die Arbeit eingestellt werden mußte, dann ging er nicht mit den Andern nach Haus, sondern blieb, die Hände über die Kniee gefaltet, an der abfallenden Seeseite des Deiches sigen und sah stundenlang zu, wie die trüben Nordseewellen immer höher an die Grasnarbe des Deiches hinausschlugen; erst wenn ihm die Füße überspült waren, und der Schaum ihm ins Gesicht spriste, rückte er ein paar Fuß höher und blieb dann wieder sizen.

Er hörte weder das Klatschen des Wassers noch das Geschrei der Möven und Strandvögel, die um oder über ihm flogen und ihn sast mit ihren Flügeln streisten, mit den schwarzen Augen in die seinen blizend; er sah auch nicht, wie vor ihm über die weite, wilde Wasserwüste sich die Kacht ausdreitete; was er allein hier sah, war der brandende Saum des Wassers, der, als die Fluth stand, mit hartem Schlage immer wieder dieselbe Stelle traf und vor seinen Augen die Grasnarbe des stellen Deiches auswusch.

Rach langem Hinstarren nickte er wohl langsam mit dem Kopfe oder zeichenete, ohne aufzusehen, mit der Hand eine weiche Linie in die Luft, als ob er dem Deiche damit einen sansteren Absall geben wollte. Wurde es so dunkel, daß alle Erdendinge vor seinen Augen verschwanden und nur die Fluth ihm in die Ohren donnerte, dann stand er auf und trabte halbdurchnäßt nach Hause.

Als er so eines Abends zu seinem Bater in die Stube trat, der an seinen Mekgeräthen putzte, suhr dieser auf: "Was treibst Du braußen? Du hättest ja

versaufen können; die Waffer beißen heute in den Deich."

Haute sah ihn tropig an.

— "Hörst Du mich nicht? Ich sag', Du hätt'ft versaufen können."

"Ja," fagte Haute; "ich bin doch nicht versoffen!"

"Nein," erwiderte nach einer Weile der Alte und sah ihm wie abwesend ins Gesicht, — "diesmal noch nicht."

"Aber," fagte Hauke wieder; "unsere Deiche sind nichts werth!"

— "Was für was, Junge?"

"Die Deiche, fag' ich!"

— "Was find die Deiche?"

"Sie taugen nichts, Bater!" erwiderte Hauke.

Der Alte lachte ihm ins Geficht. "Was denn, Junge? Du bist wohl das Wunderkind aus Lübeck!"

Aber der Junge ließ sich nicht irren. "Die Wasseriete ist zu steil," sagte er; "wenn es einmal kommt, wie es mehr als einmal schon gekommen ist, so können wir hier auch hinterm Deich ersausen!"

Der Alte holte seinen Kautaback aus der Tasche, drehte einen Schrot ab und schob ihn hinter die Zähne. "Und wieviel Karren hast Du heut' geschoben?" frug er ärgerlich; denn er sah wohl, daß auch die Deicharbeit bei dem Jungen die Denkarbeit nicht hatte vertreiben können.

"Weiß nicht, Bater," sagte dieser; "so, was die Anderen machten; vielleicht ein halbes Dugend mehr; aber — die Deiche müssen anders werden!"

"Nun," meinte der Alte und stieß ein Lachen auß; "Du kannst es ja vielleicht zum Deichgraf bringen; dann mach' sie anders!"

"Ja, Bater!" erwiderte der Junge.

Der Alte sah ihn an und schluckte ein paar Mal; dann ging er aus der Thür; er wußte nicht, was er dem Jungen antworten sollte.

Auch als zu Ende Octobers die Deicharbeit vorbei war, blieb der Gang nordwärts nach dem Haf hinaus für Hauke Haien die beste Unterhaltung; den Allerheiligentag, um den herum die Aequinoctialstürme zu tosen pslegen, von dem tvir sagen, daß Friesland ihn wohl beklagen mag, erwartete er, wie heut' die Kinder das Christsest. Stand eine Springsluth bevor, so konnte man sicher sein, er lag troß Sturm und Wetter weit draußen am Deiche mutterseelenallein; und wenn die Möven gackerten, wenn die Wasser gegen den Deich tobten und beim Zurückrollen ganze Fesen von der Erasdecke mit ins Meer hinabrissen, dann hätte man Hauke's zorniges Lachen hören können. "Ihr könnt nichts Rechtes," schrie er in den Lärm hinaus, "sowie die Menschen auch nichts können!" Und endlich, oft im Finstern, trabte er aus der weiten Dede den Deich entlang nach Hause, bis seine ausgeschössene Gestalt die niedrige Thür unter seines Laters Rohrbach erreicht hatte und darunter durch in das kleine Zimmer schlüpfte.

Manchmal hatte er eine Faust voll Kleierde mitgebracht; dann setzte er sich neben den Alten, der ihn jetzt gewähren ließ, und knetete bei dem Schein der dünnen Unschlittkerze allerlei Deichmodelle, legte sie in ein flaches Gefäß mit Wasser und suchte darin die Ausspüllung der Wellen nachzumachen, oder er nahm seine Schiefertasel und zeichnete darauf das Profil der Deiche nach der Seeseite,

wie es nach feiner Meinung fein mußte.

Mit denen zu verkehren, die mit ihm auf der Schulbank gesessen hatten, fiel ihm nicht ein; auch schien es, als ob ihnen an dem Träumer nichts gelegen sei. US es wieder Winter geworden und der Frost hereingebrochen war, wanderte er noch weiter, wohin er früher nie gekommen, auf den Deich hinaus, bis die un=

absehbare eisbedectte Fläche der Watten vor ihm lag.

Im Februar bei dauerndem Frostwetter wurden angetriebene Leichen aufgefunden; draußen am offenen Haf auf den gefrorenen Watten hatten sie gelegen. Ein junges Weib, die dabei gewesen war, als man sie in das Dorf geholt hatte, stand redselig vor dem alten Haien: "Glaubt nicht, daß sie wie Menschen aussahen," rief sie; "nein, wie die Seeteufel! So große Köpfe," und sie hielt die ausgespreizten Hände von Weitem gegen einander, "gnidder schwarz und blank, wie frisch gebacken Brot! Und die Krabben hatten sie angeknabbert; die Kinder schrieen laut, als sie sie sahen!"

Dem alten Haien war so was just nichts Neues: "Sie haben wohl seit No-

vember schon in See getrieben!" sagte er gleichmüthig.

Hauke stand schweigend daneben; aber sobald er konnte, schlich er sich auf den Deich hinauß; es war nicht zu sagen, wollte er noch nach weiteren Todten suchen, oder zog ihn nur daß Grauen, daß noch auf den jetzt verlaffenen Stellen brüten mußte. Er lief weiter und weiter, bis er einsam in der Oede stand, wo nur die Winde über den Deich wehten, wo nichts war als die klagenden Stimmen der großen Bögel, die rasch vorüberschossen; zu seiner Linken die leere weite Marsch, zur andern Seite der unabsehdare Strand mit seiner jetzt vom Eiseschimmernden Fläche der Watten; es war, als liege die ganze Welt in weißem Tod.

Haute blieb oben auf dem Deiche stehen, und seine scharfen Augen schweiften weit umher; aber von Todten war nichts mehr zu sehen; nur wo die unsichtsbaren Wattströme sich darunter drängten, hob und senkte die Eissläche sich in

ftromartigen Linien.

Er lief nach Hause; aber an einem ber nächsten Abende war er wiederum da draußen. Auf jenen Stellen war jetzt das Eis gespalten; Rauchwolken ftiegen

aus den Riffen, und über das ganze Watt spann sich ein Netz von Dampf und Nebel, das sich seltsam mit der Dämmerung des Abends mischte. Haute sahmit starren Augen darauf hin; denn in dem Nebel schritten dunkle Gestalten auf und ab, sie schienen ihm so groß wie Menschen. Würdevoll, aber mit seltsamen, erschreckenden Gebärden; mit langen Nasen und Hälsen sah er sie fern an den rauchenden Spalten auf und ab spazieren; plöhlich begannen sie wie Narren unheimlich auf und ab zu springen, die großen über die kleinen und die kleinen gegen die großen; dann breiteten sie sich aus und verloren alle Form.

"Was wollen die? Sind es die Geister der Ertrunkenen?" dachte Hauke. "Hoiho!" schrie er laut in die Nacht hinaus; aber die draußen kehrten sich nicht

an feinen Schrei, fondern trieben ihr wunderliches Wesen fort.

Da kamen ihm die furchtbaren norwegischen Seegespenster in den Sinn, von denen ein alter Capitän ihm einst erzählt hatte, die statt des Angesichts einen stumpsen Pull von Seegras auf dem Racken tragen; aber er lief nicht fort, sondern bohrte die Hacken seiner Stiefel sest in den Alei des Deiches und sah starr dem possenhaften Unwesen zu, das in der einfallenden Dämmerung vor seinen Augen fortspielte. "Seid Ihr auch hier bei uns?" sprach er mit harter Stimme; "Ihr sollt mich nicht vertreiben!"

Erst als die Finsterniß Alles bebeckte, schritt er steisen langsamen Schrittes heimwärts. Aber hinter ihm drein kam es wie Flügelrauschen und hallendes Geschrei. Er sah nicht um; aber er ging nicht schneller und kam erst spät nach Hause; doch niemals soll er seinem Bater oder einem Anderen davon erzählt haben. Erst viele Jahre später hat er sein blödes Mädchen, womit später der Gerrgott ihn belastete, um dieselbe Tages- und Jahreszeit mit sich auf den Deich hinausgenommen, und dasselbe Wesen soll sich derzeit draußen auf den Watten gezeigt haben; aber er hat ihr gesagt, sie solle sich nicht sürchten, das seien nur die Fischreiher und die Kräsen, die im Nebel so groß und fürchterlich erschienen; die holten sich die Fische aus den offenen Spalten.

Weiß Gott, Herr!" unterbrach sich der Schulmeister; "es gibt auf Erden allerlei Dinge, die ein ehrlich Christenherz verwirren können; aber der Haufe war weder ein Narr noch ein Dummkopf."

Da ich nichts erwiderte, wollte er sortfahren; aber unter den übrigen Gästen, die bisher lautlos zugehört hatten, nur mit dichterem Tabaksqualm das niedrige Zimmer füllend, entstand eine plöhliche Bewegung; erst Einzelne, dann fast Alle wandten sich dem Fenster zu. Draußen — man sah es durch die unverhangenen Fenster — trieb der Sturm die Wolken, und Licht und Dunkel jagten durcheinander; aber auch mir war es, als hätte ich den hageren Keiter auf seinem Schimmel vorbeisausen gesehen.

"Wart Er ein wenig, Schulmeister!" sagte der Deichgraf leise.

"Ihr braucht Euch nicht zu fürchten, Deichgraf!" erwiderte der kleine Erzähler, "ich habe ihn nicht geschmäht, und hab' auch dessen keine Ursach';" und er sah mit seinen kleinen, klugen Augen zu ihm auf.

"Ja, ja," meinte der Andere; "laß Er sein Glas nur wieder füllen." Und nachdem das geschehen war, und die Zuhörer, meist mit etwas verdutzten Gesichtern, sich wieder zu ihm gewandt hatten, suhr er in seiner Geschichte fort: "So für sich, und am liebsten nur mit Wind und Wasser und mit den Bildern der Einsamkeit verkehrend, wuchs Hauke zu einem langen, hageren Burschen auf. Er war schon über ein Jahr lang eingesegnet, da wurde es auf einmal anders mit ihm, und das kam von dem alten weißen Angorakater, welchen der alten Trien' Jans einst ihr später verunglückter Sohn von seiner spanischen Seereise mitgebracht hatte. Trien' wohnte ein gut Stück hinaus auf dem Deiche in einer kleinen Kathe, und wenn die Alte in ihrem Hause herumarbeitete, so pslegte diese Unsorm von einem Kater vor der Hausthür zu sigen und in den Sommertag und nach den vorüberssiegenden Kiedigen hinauszublinzeln. Sing Hauke vorbei, so mauzte der Kater ihn an, und Hauke nickte ihm zu; die Beiden wußten, was sie mit einander batten.

Run aber war's einmal im Frühjahr, und Haufe lag nach seiner Gewohnseit oft draußen am Deich, schon weiter unten dem Wasser zu, zwischen Strandenellen und dem duftenden Seewermuth, und ließ sich von der schon kräftigen Sonne bescheinen. Er hatte sich Tags zuvor droben auf der Geest die Taschen voll von Kieseln gesammelt, und als in der Ebbezeit die Watten hloßgelegt waren und die kleinen grauen Strandläuser schreiend darüber hinhuschten, holte er jählings einen Stein hervor und warf ihn nach den Wögeln. Er hatte das von Kindesbeinen an geübt, und meistens blieb einer auf dem Schlicke liegen; aber ebenso oft war er dort auch nicht zu holen; Haufe hatte schon daran gedacht, den Kater mitzunehmen und als apportivenden Jagdhund zu dressiren. Aber es gab auch hier und dort seste Seulen oder Sandlager; solchensalls lief er hinauß und holte sich seine Beute selbst. Saß der Kater bei seiner Rücksehr noch vor der Hausthür, dann schrie das Thier vor nicht zu bergender Kaubgier so lange, dis Haufe ihm einen der erbeuteten Bögel zuwarf.

Als er heute, seine Jacke auf der Schulter, heimging, trug er nur einen ihm noch unbekannten, aber wie mit bunter Seide und Metall gefiederten Bogel mit nach Sause, und der Kater mauzte wie gewöhnlich, als er ihn kommen sah. Aber Haufe wollte feine Beute - es mag ein Gisvogel gewesen fein - diesmal nicht hergeben und kehrte sich nicht an die Gier des Thieres. "Umschicht!" rief er ihm zu, "beute mir, morgen Dir; das hier ift fein Katerfreffen!" Aber ber Rater kam vorsichtigen Schrittes berangeschlichen; Saute ftand und fah ihn an, der Bogel hing an seiner Hand, und der Kater blieb mit erhobener Tate stehen. Doch der Bursche schien seinen Katzenfreund noch nicht so gang zu kennen; denn während er ihm feinen Rucken zugewandt hatte und eben fürbag wollte, fühlte er mit einem Ruck die Jagdbeute fich entriffen, und zugleich fclug eine scharfe Kralle ihm ins Fleisch. Ein Grimm, wie gleichfalls eines Raubthiers, flog dem jungen Menschen ins Blut; er griff wie rasend um sich und hatte den Räuber schon am Genicke gepackt. Mit der Faust hielt er das mächtige Thier empor und würgte es, daß die Augen ihm aus den rauben Haaren vorquollen, nicht achtend, daß die ftarken hintertagen ihm den Urm zerfleischten. "Hoiho!" schrie er und pactte ihn noch fester; "wollen sehen, wer's von uns Beiden am längsten aushält!"

Plötlich fielen die Hinterbeine der großen Kate schlaff herunter, und Haute ging ein paar Schritte zurück und warf sie gegen die Kathe der Alten. Da sie sich nicht rührte, wandte er sich und setzte seinen Weg nach Hause fort. Aber der Angorakater war das Kleinod seiner Herrin; er war ihr Geselle und das Einzige, was ihr Sohn, der Matrose, ihr nachgelassen hatte, nachdem er hier an der Küste seinen jähen Tod gesunden hatte, da er im Sturm seiner Mutter beim Porrensangen hatte helsen wollen. Haute mochte kaum hundert Schritte weiter gethan haben, während er mit einem Tuch das Blut aus seinen Wunden aussign, als schon von der Kathe her ihm ein Geheul und Zetern in in die Ohren gellte. Da wandte er sich und sah davor das alte Weib am Boden liegen; das greise Haar flog ihr im Winde um das rothe Kopstuch: "Todt!" rief sie, "todt!" und erhob dräuend ihren mageren Arm gegen ihn: "Du sollst verslucht sein! Du haft ihn todtgeschlagen, Du nichtsnuhiger Strandläuser; Du warst nicht werth, ihm seinen Schwanz zu bürsten!" Sie wars sich über das Thier und wischte zärtlich mit ihrer Schürze ihm das Blut fort, das noch aus Ras' und Schnauze rann; dann hob sie auß Neue an zu zetern.

"Bift Du bald fertig?" rief Hauke ihr zu, "dann laß Dir fagen: ich will Dir einen Kater schaffen, der mit Mauß= und Rattenblut zufrieden ist!"

Darauf ging er, scheinbar auf nichts mehr achtend, fürbaß. Aber die todte Kate mußte ihm doch im Kopse Wirrsal machen; denn er ging, als er zu den Häusern gekommen war, dem seines Vaters und auch den übrigen vorbei und eine weite Strecke noch nach Süden auf dem Deich der Stadt zu.

Inmittelst wanderte auch Trien' Jans auf demselben in der gleichen Richtung; sie trug in einem alten blaucarrirten Kissenüberzug eine Last in ihren Armen, die sie sorgsam, als wär's ein Kind, umklammerte; ihr greises Haar flatterte in dem leichten Frühlingswind. "Was schleppt Sie da, Trina?" frug ein Bauer, der ihr entgegenkam. "Mehr, als Dein Haus und Hof," erwiderte die Alte; dann ging sie eifrig weiter. Als sie dem unten liegenden Hause des alten Haien nahe kam, ging sie den Akt, wie man bei uns die Trist= und Fuswege nennt, die schräg an der Seite des Deiches hinab= oder hinaufführen, zu den Häusern hinunter.

Der alte Tede Haien stand eben vor der Thür und sah ins Wetter: "Na, Trien'!" sagte er, als sie pustend vor ihm stand und ihren Krückstock in die Erde bohrte, "was bringt Sie Neues in Ihrem Sack?"

"Erft laß mich in die Stube, Tede Haien! dann soll Er's sehen!" und ihre Augen sahen ihn mit seltsamem Funkeln an.

"So komm' Sie!" sagte der Alte. Was gingen ihn die Augen des dummen Weibes an.

Und als beibe eingetreten waren, fuhr fie fort: "Bring' Er den alten Tabackskaften und das Schreibzeug von dem Tisch — Was hat er denn immer zu schreiben? — So; und nun wisch' Er ihn sauber ab!"

Und der Alte, der fast neugierig wurde, that Alles, was sie sagte; dann nahm sie den blauen Ueberzug bei beiden Zipfeln und schüttete daraus den großen Katerleichnam auf den Tisch. "Da hat Er ihn!" rief sie; "Sein Haufe hat ihn todtgeschlagen." Hierauf aber begann sie ein bitterliches Weinen; sie streichelte das dicke Fell des todten Thieres, legte ihm die Tagen zusammen, neigte ihre lange Nase über dessen Kopf und raunte ihm unverständliche Zärtlichseiten in die Ohren.

Tebe Haien sah dem zu. "So," sagte er; "Hauke hat ihn todtgeschlagen?" Er wußte nicht, was er mit dem heulenden Weibe machen sollte.

Die Alte nickte ihn grimmig an: "Ja, ja; so Gott, das hat er gethan!" und sie wischte sich mit ihrer von Gicht verkrümmten Hand das Wasser aus den Augen. "Kein Kind, kein Lebigs mehr!" klagte sie. "Und er weiß es ja auch wohl, uns Alten, wenn's nach Allerheiligen kommt, frieren Abends im Bett die Beine, und statt zu schlasen, hören wir den Rordwest an unseren Fenstersläden rappeln. Ich hör's nicht gern, Tede Haien, er kommt daher, wo mein Junge mir im Schlick versank."

Tede Haien nickte, und die Alte streichelte das Fell ihres todten Katers: "Der aber", begann sie wieder, "wenn ich Winters am Spinnrad saß, dann saß er bei mir und spann auch und sah mich an mit seinen grünen Augen! Und kroch ich, wenn's mir kalt wurde, in mein Bett — es dauerte nicht lang, so sprang er zu mir und legte sich auf meine frierenden Beine, und wir schließen so warm mitsammen, als hätte ich noch meinen jungen Schat im Bett!" Die Alte, als suche sie bei dieser Erinnerung nach Zustimmung, sah den neben ihr am Tische stehenden Alten mit ihren sunkelnden Augen an.

Tebe Haien aber sagte bedächtig: "Ich weiß Ihr einen Rath, Trien' Jans," und er ging nach seiner Schatulle und nahm eine Silbermünze aus der Schub- lade — "Sie sagt, daß Hauk Ihr das Thier vom Leben gebracht hat, und ich weiß, Sie lügt nicht; aber hier ist ein Kronthaler von Christian dem Bierten; damit kauf' Sie sich ein gegerbtes Lammsell sür Ihre kalten Beine! Und wenn unsere Kahe nächstens Junge wirst, so mag Sie sich das größte davon aussuchen; das zusammen thut wohl einen altersschwachen Angorakater! Und nun nehm' Sie das Bieh und bring' Sie es meinethalb an den Kacker in der Stadt, und halt' Sie das Maul, daß es hier auf meinem ehrlichen Tisch gelegen hat!"

Während dieser Rede hatte das Weib schon nach dem Thaler gegriffen und ihn in einer kleinen Tasche geborgen, die sie unter ihren Röcken trug; dann stopste sie den Kater wieder in das Bettbühr, wischte mit ihrer Schürze die Blutslecken von dem Tisch und stakte zur Thür hinaus. "Bergiß Er mir nur den jungen Kater nicht!" rief sie noch zurück.

—— Eine Weile später, als der alte Haien in dem engen Stüblein aufund abschritt, trat Hauke herein und warf seinen bunten Bogel auf den Tisch; als er aber auf der weiß gescheuerten Platte den noch kennbaren Blutsleck sah, frug er, wie beiläufig: "Was ift denn daß?"

Der Bater blieb stehen: "Das ist Blut, was Du hast fließen machen!"

Dem Jungen schoß es doch heiß ins Gesicht: "Ist denn Trien' Jans mit ihrem Kater hier gewesen?"

Der Alte nickte: "Weshalb hast Du ihr den todtgeschlagen?"

Haute entblößte seinen blutigen Arm. "Deshalb," sagte er; "er hatte mir den Bogel fortgerissen!"

Der Alte sagte nichts hierauf; er begann eine Zeitlang wieder auf= und abzugehen; dann blieb er vor dem Jungen stehen und sah eine Weile wie abzwesend auf ihn hin. "Das mit dem Kater hab' ich rein gemacht," sagte er dann; "aber, siehst Du, Haufe, die Kathe ist hier zu klein; zwei Herven können darauf nicht sigen — es ist nun Zeit, Du mußt Dir einen Dienst besorgen!"

"Ja, Bater," entgegnete Hauke; "hab' bergleichen auch gebacht."

"Warum ?" frug der Alte.

— "Ja, man wird grimmig in sich, wenn man's nicht an einem ordentlichen Stück Arbeit auslassen kann."

"So?" jagte der Alte, "und darum haft Du den Angorer todtgeschlagen? Das könnte leicht noch jchlimmer werden?"

- "Er mag wohl recht haben, Bater; aber der Deichgraf hat seinen Klein=

knecht fortgejagt; das könnt' ich schon verrichten!"

Der Alte begann wieder auf- und abzugehen und sprizte dabei die schwarze Tabaksjauche von sich: "Der Deichgraf ift ein Dummkopf, dumm wie 'ne Saatgans! Er ift nur Deichgraf, weil sein Vater und Großvater es gewesen sind, und wegen seiner neunundzwanzig Fennen. Wenn Martini heran kommt und hernach die Deich= und Sielrechnungen abgethan werden müssen, dann füttert er den Schulmeister mit Gansbraten und Meth und Weizenkringeln und sitt dabei und nickt, wenn der mit seiner Feder die Zahlenreihen hinunterläuft, und sagt: "Ja, ja, Schulmeister, Gott vergönn's ihm! Was kann er rechnen!" Wenn aber einmal der Schulmeister nicht kann oder auch nicht will, dann muß er selber dran und sitzt und schreibt und streicht wieder aus, und der große dumme Kopf wird ihm roth und heiß, und die Augen quellen wie Glaskugeln, als wollte das bischen Verstand da hinaus."

Der Junge stand gerade auf vor dem Bater und wunderte sich, was der reden könne; so hatte er's noch nicht von ihm gehört. "Ja, Gott tröst!" sagte er, "dumm ist er wohl; aber seine Tochter Elke, die kann rechnen!"

Der Alte sah ihn scharf an. "Ahoi, Hauke", rief er; "was weißt Du von Elfe Bolkerts?"

— "Nichts, Vater; der Schulmeister hat's mir nur erzählt."

Der Alte antwortete nicht darauf; er schob nur bebächtig seinen Tabaksknoten aus einer Backe hinter die andere. "Und Du denkst," sagte er dann, "Du wirst dort auch mitrechnen können."

"O ja, Bater, das möcht' schon gehen," erwiderte der Sohn, und ein ernstes Zucken lief um seinen Mund.

Der Alte schüttelte den Kopf: "Nun, aber meinethalb; versuch' einmal Dein Glück!"

"Dank auch, Bater!" fagte Hauke und stieg zu seiner Schlafstatt auf dem Boden; hier sehte er sich auf die Bettkante und sann, weshalb ihn denn sein Vater um Elke Volkerts angerusen habe. Er kannte sie freilich, das ranke achtzehnjährige Mädchen mit dem bräunlichen schmalen Antlit und den dunklen Brauen, die über den trotzigen Augen und der schmalen Nase in einander liesen; doch hatte er noch kaum ein Wort mit ihr gesprochen; nun, wenn er zu dem alten Tede Volkerts ging, wollte er sie doch besser darauf ansehen, was es mit dem Mädchen auf sich habe. Und gleich jetzt wollte er gehen, damit kein Anderer ihm die Stelle abjage; es war ja kaum noch Abend. Und so zog er seine Sonntagsjacke und seine besten Stieseln an und machte sich guten Muthes auf den Weg.

— Das langgeftreckte Haus des Deichgrafen war durch seine hohe Werfte,

besonders durch den höchsten Baum des Dorses, eine gewaltige Csche, schon von Weitem sichtbar; der Großvater des jetzigen, der erste Deichgraf des Geschlechtes, hatte in seiner Jugend eine solche often der Hausthür hier gesett; aber die beiden ersten Anpflanzungen waren vergangen, und so hatte er an seinem Hochzeitsmorgen diesen dritten Baum gepflanzt, der noch jetzt mit seiner immer mächtiger werdenden Blätterkrone in dem hier unablässigen Winde wie von alten Zeiten rauschte.

Alls nach einer Weile der lang aufgeschoffene Haufe die hohe Werfte hinaufftieg, welche an den Seiten mit Rüben und Kohl bepflanzt war, sah er droben die Tochter des Hauswirths neben der niedrigen Hausthür stehen. Ihr einer etwas hagerer Arm hing schlaff herab, die andere Hand schien im Rücken nach dem Eisenzing zu greisen, von denen je einer zu beiden Seiten der Thür in der Mauer war, damit, wer vor das Haus ritt, sein Pferd daran besessigen könne. Die Dirne schien von dort ihre Augen über den Teich hinaus nach dem Meer zu haben, wo an dem stillen Abend die Sonne eben in das Wasser hinabsank und zugleich das bräunliche Mädchen mit ihrem letzten Schein vergoldete.

Hauke stieg etwas langsamer an der Werfte hinan und dachte bei sich: "So ist sie nicht so dösig!" dann war er oben. "Guten Abend auch!" sagte er zu ihr tretend; "wonach guckst Du denn mit Deinen großen Augen, Jungser Cife?"

"Rach dem," erwiderte sie, "was hier alle Abend vor sich geht; aber hier nicht alle Abend just zu sehen ist." Sie Ließ den King aus der Hand fallen, daß er klingend gegen die Mauer schlug. "Was willst Du, Hauke Haien?" frug sie.

"Was Dir hoffentlich nicht zuwider ift", sagte er. "Dein Bater hat seinen Kleinknecht fortgejagt, da dachte ich bei Euch in Dienst."

Sie ließ ihre Blicke an ihm herunterlaufen: "Du bist noch so was schlanterig, Haute!" sagte sie; "aber uns dienen zwei seste Augen besser als zwei seste Arme!" Sie sah ihn dabei fast düster an; aber Haut hielt ihr tapser Stand. "So komm," suhr sie fort; "der Wirth ist in der Stube, laß uns hineingehen!"

Am anderen Tage trat Tebe Haien mit seinem Sohne in das geräumige Zimmer des Deichgrafen; die Wände waren mit glasurten Kacheln bekleidet, auf denen hier ein Schiff mit vollen Segeln oder ein Angler an einem Userplat, dort ein Rind, das kauernd vor einem Bauernhause lag, den Beschauer vergnügen konnte; unterbrochen war diese dauerhafte Tapete durch ein mächtiges Wandbett mit jett zugeschobenen Thüren und einen Wandschrank, der durch seinen Glasthüren allerlei Porzellan- und Silbergeschirr erblicken ließ; neben der Thürzum anstoßenden Besel war hinter einer Glasscheibe eine holländische Schlaguhr in die Wand gelassen.

Der starke, etwas schlagssüffige Hauswirth saß am Ende des blankgescheuerten Tisches im Lehnstuhl auf seinem bunten Wollenpolster. Er hatte seine Hände über dem Bauch gefaltet und starrte aus seinen runden Augen befriedigt auf das Gerippe einer setten Ente; Gabel und Messer ruhten vor ihm auf dem Teller. "Guten Tag, Deichgraf!" fagte Haien, und der Angeredete drehte langsam Kopf und Augen zu ihm hin. "Ihr seid es, Tede?" entgegnete er, und der Stimme war die verzehrte sette Ente anzuhören, "sest Euch; es ist ein gut Stück' von Euch zu mir herüber!"

"Ich komme, Deichgraf," sagte Tede Haien, indem er sich auf die an der Wand entlang laufende Bank dem Anderen im Winkel gegenübersetzte. "Ihr habt Berdruß mit Euerem Kleinknecht gehabt und seid mit meinem Jungen

einig geworden, ihn an bessen Stelle zu seten!"

Der Deichgraf nickte: "Ja, ja, Tede; aber — was meint Ihr mit Verdruß? Wir Marschleute haben, Gott tröst' und, was dagegen einzunehmen!" und er nahm das vor ihm liegende Messer und klopste wie liebkosend auf das Gerippe der armen Ente. "Das war mein Leibvogel," setzte er behaglich lachend hinzu; "sie fraß mir aus der Hand!"

"Ich dachte," fagte der alte Haien, das Lette überhörend, "der Bengel hatte

Euch Unheil im Stall gemacht."

"Unheil? Ja, Tede; freilich Unheil genug! Der dicke Mopsbraten hatte die Kälber nicht gebörmt; aber er lag voll getrunken auf dem Heuboden, und das Viehzeug schrie die ganze Nacht vor Durst, daß ich dis Mittag nachschlafen mußte; dabei kann die Wirthschaft nicht bestehen!"

"Nein, Deichgraf; aber dafür ift keine Gefahr bei meinem Jungen."

Haute ftand, die Hände in den Seitentaschen, am Thürpfosten, hatte den Kopf im Nacken und studirte an den Fensterrähmen ihm gegenüber.

Der Deichgraf hatte die Augen zu ihm gehoben und nickte hinüber: "Nein, nein, Tede;" und er nickte nun auch dem Alten zu; "Euer Haufe wird mir die Nachtruh' nicht verstören; der Schulmeister hat's mir schon vordem gesagt, der sitzt lieber vor der Rechentasel, als vor einem Glas mit Branntwein."

Haute hörte nicht auf diesen Zuspruch, denn Elke war in die Stube getreten und nahm mit ihrer leichten Hand die Reste der Speisen von dem Tisch, ihn mit ihren dunkeln Augen flüchtig streisend. Da sielen seine Blicke auch auf sie. "Bei Gott und Jesus," sprach er bei sich selber, "sie sieht auch so nicht dösig auß!"

Das Mädchen war hinausgegangen: "Ihr wisset, Tede," begann der Deich=

graf wieder, "unser Herrgott hat mir einen Sohn versagt!"

"Ja, Deichgraf; aber laßt Euch das nicht kränken," entgegnete der Andere, "denn im britten Gliede foll der Familienverstand ja verschleißen; Euer Großvater, das wissen wir noch Alle, war Einer, der das Land geschützt hat!"

Der Deichgraf, nach einigem Besinnen, sah schier verdutzt aus: "Wie meint Ihr das, Tede Haien?" sagte er, und setzte sich in seinem Lehnstuhl auf; "ich bin ja doch im dritten Gliede!"

"Ja so! Nicht für ungut, Deichgraf; es geht nur so die Rede!" Und der hagere Tede Haien sah den alten Würdenträger mit etwas boshaften Augen an.

Der aber sprach unbekümmert: "Ihr müßt Euch von alten Weibern dersgleichen Thorheit nicht aufschwaßen lassen, Tede Haien; Ihr kennt nur meine Tochter nicht, die rechnet mich selber dreimal um und um! Ich wollt' nur sagen, Euer Hauke wird außer im Felbe auch hier in meiner Stube mit Feder ober Rechenstift so Manches profitiren können, was ihm nicht schaben wird!"

"Ja, ja, Deichgraf, das wird er; da habt Jhr völlig Recht!" sagte der alte Haien und begann dann noch einige Vergünstigungen bei dem Miethcontract sich auszubedingen, die Abends vorher von seinem Sohne nicht bedacht waren. So sollte dieser außer seinen leinenen Hemden im Herbst auch noch acht Paar wollene Strümpse als Zugabe seines Lohnes genießen; so wollte er selbst ihn im Frühling acht Tage bei der eigenen Arbeit haben, und was dergleichen mehr war. Aber der Deichgraf war zu Allem willig; Haute Haien schien schn eben der rechte Reinknecht.

— "Nun, Gott tröft' Dich, Junge," sagte der Alte, da sie eben das Haus verlassen hatten, "wenn der Dir die Welt klar machen soll!"

Aber Haute erwiderte ruhig: "Laß Er nur, Bater; es wird schon Alles werben."

Und Haute hatte fo Unrecht nicht gehabt; die Welt, oder was ihm die Welt bedeutete, wurde ihm klarer, je langer sein Aufenthalt in diesem Saufe dauerte; vielleicht um fo mehr, je weniger ihm eine überlegene Ginficht zu Gulfe kam, und je mehr er auf seine eigene Kraft angewiesen war, mit der er sich von jeher beholfen hatte. Giner freilich war im Hause, für den er nicht der Rechte zu fein schien; das war der Großtnecht Dle Beters, ein tüchtiger Arbeiter und ein maulfertiger Gefelle. Ihm war der trage, aber dumme und ftammige Rleinknecht von vorhin beffer nach seinem Sinn gewesen, dem er ruhig die Tonne Safer auf den Rücken hatte laden und den er nach Serzensluft hatte herumftoken können. Dem noch ftilleren, aber ihn geiftig überragenden Saute vermochte er in folder Weife nicht beizukommen; er hatte eine gar zu eigne Art, ihn anzublicken. Tropdem verftand er es, Arbeiten für ihn auszusuchen, die seinem noch nicht gefesteten Körper hatten gefährlich werden können, und Haute, wenn der Groffnecht fagte: "Da hatteft Du den dicken Rig nur feben follen; dem ging es von der Sand!" faste nach Kräften an und brachte es, wenn auch mit Müh= fal, doch zu Ende. Ein Glück war es für ihn, daß Elke felbst oder durch ihren Bater das meistens abzustellen wußte. Man mag wohl fragen, was mitunter ganz fremde Menschen an einander bindet; vielleicht — fie waren beide geborene Rechner, und das Mädchen konnte ihren Kameraden in der groben Arbeit nicht verderben feben.

Der Zwiespalt zwischen Groß= und Kleinknecht wurde auch im Winter nicht besser, als nach Martini die verschiedenen Deichrechnungen zur Revision einzgelaufen waren.

Es war an einem Maiabend; aber es war Novemberwetter; von drinnen im Hause hörte man draußen hinterm Deich die Brandung donnern. "He, Haufe," sagte der Hausherr, "komm herein; nun magst Du weisen, ob Du rechnen kannst!"

"Uns' Weerth," entgegnete dieser; — denn so nennen hier die Leute ihre Herrichaft — "ich soll aber erst das Jungvieh füttern!"

"Elte!" rief der Deichgraf; "wo bist Du, Elte! — Geh' zu Ole, und sag' ihm, er sollte das Jungvieh süttern; Haufe soll rechnen!"

Und Elfe eilte in den Stall und machte dem Großknecht die Beftellung,

ber eben damit beschäftigt war, das über Tag gebrauchte Pferdegeschirr wieder an seinen Platzu hängen.

Ole Peters schlug mit einer Trense gegen den Ständer, neben dem er sich beschäftigte, als wolle er sie kurz und klein haben: "Hol' der Teusel den verfluchten Schreiberknecht!" — Sie hörte die Worte noch, bevor sie die Stallthür wieder geschlossen hatte.

"Run?" frug der Alte, als fie in die Stube trat.

"Ole wollte es schon besorgen," sagte die Tochter, ein wenig sich die Lippen beißend, und setzte sich Haufe gegenüber auf einen grobgeschnitzten Holzstuhl, wie sie noch derzeit hier an Winterabenden im Hause selbst gemacht wurden. Sie hatte aus einem Schubkasten einen weißen Strumps mit rothem Bogelsmuster genommen, an dem sie nun weiterstrickte; die langbeinigen Creaturen darauf mochten Reiher oder Störche bedeuten sollen. Hauke saß ihr gegenüber in seine Rechnerei vertieft, der Deichgraf selbst ruhte in seinem Lehnstuhl und blinzelte schläfzig nach Hause's Feder; auf dem Tisch brannten, wie immer im Teichgrafenhause, zwei Unschlitterzen, und vor den beiden in Blei gesaßten Fenstern waren von außen die Läden vorgeschlagen und von innen zugeschroben; mochte der Wind nun poltern, wie er wollte. Mitunter hob Hause seinen Kopf von der Arbeit und blickte einen Augenblick nach den Vogelstrümpsen oder nach dem schmalen ruhigen Gesicht des Mädchens.

Da that es aus dem Lehnstuhl plöglich einen lauten Schnarcher, und ein Blick und ein Lächeln stog zwischen den beiden jungen Menschen hin und wieder; dann solgte allmälig ein ruhigeres Athmen; man konnte wohl ein wenig plaudern; Hauke wußte nur nicht, was. Als sie aber das Strickzeug in die Höhe zog, und die Vögel sich nun in ihrer ganzen Länge zeigten, flüsterte er über den Tisch hinüber: "Wo hast Du das gelernt, Elke?"

"Was gelernt?" frug das Mlädchen zurück.

- "Das Vogelstricken?" fagte Haute.

"Das? Bon Trien Jans draußen am Deich; fie kann allerlei; fie war vor Zeiten einmal bei meinem Großvater hier im Dienst."

"Da warft Du aber wohl noch nicht geboren?" fagte Hauke.

"Ich dent' wohl nicht; aber sie ist noch oft ins Haus gekommen."

"Hat denn die die Bögel gern?" frug Hauke; "ich meint', fie hielt es nur mit Kahen!"

Elte schüttelte den Kopf: "Sie zieht ja Enten und verkauft sie; aber im vorigen Frühjahr, als Du den Angorer todtgeschlagen hattest, sind ihr hinten im Stall die Ratten dazwischen gekommen; nun will sie sich vorn am Hause einen andern bauen."

"So," sagte Hauke und zog einen leisen Pfiff durch die Zähne, "dazu hat sie von der Geeft sich Lehm und Steine hergeschleppt! Aber dann kommt sie in den Binnenweg; — hat sie denn Concession?"

"Weiß ich nicht," meinte Elke; aber er hatte das letzte Wort so laut gesprochen, daß ber Deichgraf aus seinem Schlummer auffuhr. "Was Concession?" frug er und sah fast wild von Einem zu der Andern. "Was soll die Concession?"

Ms aber Haute ihm bann die Sache vorgetragen hatte, klopfte er ihm

lachend auf die Schulter: "Gi was, der Binnenweg ift breit genug; Gott tröft' ben Deichgrafen, follt' er sich auch noch um die Entenställe kümmern!"

Haufe fiel (3 aufs Herz, daß er die Alte mit ihren jungen Enten den Ratten sollte preisgegeben haben, und er ließ sich mit dem Einwand abfinden. "Aber unf' Weerth," begann er wieder, "es thät' wohl Dem und Jenem ein kleiner Zwicker gut, und wollet Ihr ihn nicht selber greifen, so zwicket den Gevollmächstigten, der auf die Deichordnung paffen soll!"

"Wie, was sagt der Junge?" und der Deichgraf setzte sich vollends auf, und Elke ließ ihren künstlichen Strumpf sinken und wandte das Ohr hinüber.

"Ja, unf' Weerth," fuhr Hauke fort, "Ihr habt boch schon die Frühlingssichau gehalten; aber trothdem hat Beter Jansen auf seinem Stück das Unkraut auch noch heute nicht gebuscht; im Sommer werden die Stiegliger da wieder Lustig um die rothen Distelblumen spielen! Und dicht daneben, ich weiß nicht, wem's gehört, ist an der Außenseite eine ganze Wiege in dem Deich; bei schön Wetter liegt es immer voll von kleinen Kindern, die sich darin wälzen; aber — Gott bewahr' uns vor Hochwasser!"

Die Augen des alten Deichgrafen waren immer größer geworden.

"Und dann" — fagte Sauke wieder.

"Was dann noch, Junge?" frug der Deichgraf; "bift Du noch nicht fertig?" und es klang, als fei der Rede seines Kleinknechts ihm schon zu viel geworden.

"Ja, dann, uns' Weerth," sprach Hauke weiter; "Ihr kennt die dicke Bollina, die Tochter vom Gevollmächtigten Harders, die immer ihres Baters Pferde aus der Fenne holt, — wenn sie nur eben mit ihren runden Waden auf der alten gelben Stute sigt, hü hopp? so geht's allemal schräg an der Dossirung den Deich hinan!"

Haufe bemerkte erst jetzt, daß Elke ihre klugen Augen auf ihn gerichtet hatte

und leise ihren Kopf schüttelte.

Er schwieg; aber ein Faustschlag, den der Alte auf den Tisch that, dröhnte ihm in die Ohren, "da soll das Wetter dreinschlagen!" rief er, und Haute exschraf beinahe über die Bärenstimme, die plöglich hier hervorbrach: "Zur Brüche! Notir' mir das dicke Mensch zur Brüche, Haute! Die Dirne hat mir im letzten Sommer drei junge Enten weggesangen! Ja, Ja, notir' nur," wiederholte er, als Haute zögerte; "ich glaub' sogar, es waren vier!"

"Ei, Bater," fagte Elke, "war's nicht die Otter, die die Enten nahm?"

"Eine große Otter!" rief der Alte schnausend; "werd' doch die dicke Bollina und eine Otter auseinander kennen! Nein, nein, vier Enten, Hauke! — Aber was Du im llebrigen schwahest, der Herr Oberdeichgraf und ich, nachdem wir zussammen in meinem Hause hier gefrühstückt hatten, sind im Frühjahr an Deinem Unkraut und an Deiner Wiege vorbeigesahren und haben's doch nicht sehen können. Ihr Beide aber," und er nickte ein paar Mal bedeutsam gegen Hauf man seinen Tochter, "danket Gott, daß Ihr nicht Deichgraf seid! Zwei Augen hat man nur, und mit hundert soll man sehen. — Nimm nur die Kechnungen über die Bestickungsarbeiten, Hauke, und sieh sie nach; die Kerls rechnen oft zu liederlich!"

Dann lehnte er sich wieder in seinen Stuhl zurück, ruckte den schweren Körper ein paar Mal, und überließ sich bald dem sorgenlosen Schlummer.

Dergleichen wiederholte sich an manchem Abend. Saute hatte scharfe Augen und unterließ es nicht, wenn fie beisammensaken, das Gine oder Andre von schädlichem Thun oder Unterlassen in Deichsachen dem Alten vor die Augen zu riicken, und da diefer fie nicht immer schließen konnte, so kam unversehens ein lebhafterer Geschäftsgang in die Berwaltung, und die, welche früher im alten Schlendrian fortgefündigt hatten und jetzt unerwartet ihre freblen oder faulen Finger geklopft fühlten, saben sich unwillig und verwundert um, woher die Schläge denn gekommen seien. Und Die, der Großknecht, faumte nicht, möglichst weit Die Offenbarung zu verbreiten und dadurch gegen Saute und feinen Bater, ber boch die Mitschuld tragen mußte, in diesen Kreisen einen Widerwillen zu erregen: die Andern aber, welche nicht getroffen waren, oder denen es um die Sache felbst zu thun war, lachten und hatten ihre Freude, daß der Junge den Alten doch einmal etwas in Trab gebracht habe. "Schad' nur," fagten fie, "daß ber Bengel nicht den gehörigen Klei unter den Tüßen hat: das gabe später sonst einmal wieder einen Deichgrafen, wie vordem fie da gewesen find; aber die vaar Demath seines Alten, die thäten's denn doch nicht!"

Alls im nächsten Herbst der Kerr Amtmann und Oberdeichgraf zur Schauung kam, sah er sich den alten Tede Volkerts von oben bis unten an, während dieser ihn zum Frühstück nöthigte. "Wahrhaftig, Deichgraf," sagte er, "ich dacht's mir schon, Ihr seid in der That um ein Halbstieg Jahre jünger geworden; Ihr habt mir diesmal mit all' Euern Vorschlägen warm gemacht; wenn wir mit alledem nur heute fertig werden!"

"Wird schon, wird schon, gestrenger Herr Oberbeichgraf," erwiderte der Alte schmunzelnd; "der Gansbraten da wird schon die Kräfte stärken! Ja, Gott sei Dank, ich din noch allezeit frisch und munter!" Er sah sich in der Stube um, ob auch nicht etwa Hause um die Wege sei; dann setzte er in würdevoller Ruhe noch hinzu: "So hosse ich zu Gott, noch meines Amtes ein paar Jahre in Segen warten zu können."

"Und darauf, lieber Deichgraf," erwiderte sein Borgesetzter sich erhebend, "wollen wir dieses Glas zusammen trinken!"

Elke, die das Frühstück bestellt hatte, ging eben, während die Gläser an einander klangen, mit leisem Lachen aus der Stubenthür. Dann holte sie eine Schüssel Absall aus der Küche und ging durch den Stall, um es vor der Außenthür dem Federvieh vorzuwersen. Im Stall stand Hauke Haien und steckte den Kühen, die man der argen Witterung wegen schon jetzt hatte herausnehmen müssen, mit der Furke Heu in ihre Rausen. Alls er aber das Mädchen kommen sah, stieß er die Furke auf den Grund. "Ru, Elke!" sagte er.

Sie blieb stehen und nickte ihm zu: "Ja, Hauke; aber eben hattest Du

drinnen sein müffen!"

"Meinst Du? Warum denn, Elke?"

"Der Herr Oberdeichgraf hat den Wirth gelobt!"

- "Den Wirth? Was thut das mir?"

"Nein, ich mein', den Deichgrafen hat er gelobt!" Ein dunkles Roth flog über das Gesicht des jungen Menschen: "Ich weiß wohl," sagte er, "wohin Du damit segeln willst!" "Werd' nur nicht roth, Hauke; Du warst es ja doch eigentlich, den der Oberdeichgraf lobte!"

Hauke fah fie mit halbem Lächeln an. "Auch Du doch, Elke!" fagte er.

Aber sie schüttelte den Kopf: "Nein, Haute; als ich allein der Helfer war, da wurden wir nicht gelobt. Ich kann ja auch nur rechnen; Du aber siehst draußen Alles, was der Deichgraf doch wohl selber sehen sollte; Du haft mich ausgestochen!"

"Ich hab' das nicht gewollt, Dich am mindsten," sagte Haufe zaghaft, und er stieß den Kopf einer Kuh zur Seite: "Komm', Rothbunt, seiß mir nicht die Furke auf, Du sollst ja Alles haben!"

"Dent' nur nicht, daß mir's leid thut, Hauke," fagte nach kurzem Sinnen bas Madchen; "bas ift ja Mannessache?"

Da streckte Hauke ihr den Arm entgegen: "Elke, gib mir die Hand darauf!" Ein tiefes Roth schoß unter die dunkeln Brauen des Mädchens. "Warum? Ich lüg' ja nicht!", rief sie.

Haute wollte antworten; aber sie war schon zum Stall hinaus, und er stand mit seiner Furke in der hand und hörte nur, wie draußen die Enten und hühner um sie schnatterten und krähten.

Es war im Januar von Saute's drittem Dienstjahre, als ein Winterfest gehalten werden follte; "Gisboseln" nennen fie es hier. Gin ständiger Frost hatte beim Ruben der Ruftenwinde alle Graben zwischen den Fennen mit einer festen ebenen Krystallfläche belegt, so daß die zerschnittenen Landstücke nun eine weite Bahn für das Werfen der kleinen mit Blei ausgegoffenen Holzkungel bildeten, womit das Ziel erreicht werden follte. Tag aus Tag ein wehte ein leichter Nordost: Alles war schon in Ordnung; die Geeftleute in dem zu Often über der Marich belegenen Kirchdorf, die im vorigen Jahre gefiegt hatten, waren zum Wettkampf gefordert und hatten angenommen; von jeder Seite waren neun Werfer aufgestellt; auch der Obmann und die Kret'ler waren gewählt. Bu letteren, die bei Streitfällen über einen zweifelhaften Wurf mit einander zu verhandeln hatten, wurden allezeit Leute genommen, die ihre Sache ing befte Licht zu rucken verftanden, am liebsten Burschen, die außer gefundem Menschenverstand auch noch ein luftig Mundwerk hatten. Dazu gehörte vor allen Die Beters, der Großtnecht des Deichgrafen. "Werft nur wie die Teufel," fagte er; "das Schwaten thu ich schon umsonst!"

Es war gegen Abend vor dem Festtag; in der Rebenstube des Kirchspielstrugs war eine Anzahl von den Werfern erschienen, um über die Aufnahme einiger zuleht noch Angemeldeten zu beschließen. Haute Haien war auch unter diesen; er hatte erst nicht wollen, obschon er seiner wursgeübten Arme sich wohl bewußt war; aber er fürchtete durch Ole Peters, der einen Ehrenposten in dem Spiel bekleidete, zurückgewiesen zu werden; die Niederlage wollte er sich sparen. Aber Else hatte ihm noch in der elsten Stunde den Sinn gewandt: "Er wird's nicht wagen, Hatte sie gesagt; "er ist ein Tagelöhnersohn; Dein Vater hat Kuh und Pserd und ist dazu der klügste Mann im Dors!"

"Aber, wenn er's bennoch fertig bringt ?"

Sie sah ihn halb lächelnd aus ihren dunkeln Augen an. "Dann," sagte fie, "soll er sich den Mund wischen, wenn er Abends mit seines Wirths Tochter

zu tanzen denkt!" — Da hatte Hauke ihr muthig zugenickt.

Nun standen die jungen Leute, die noch in das Spiel hineinwollten, frierend und fußtrampelnd vor dem Kirchspielskrug und sahen nach der Spihe des aus Felsblöcken gebauten Kirchthurms hinauf, neben dem das Krughaus lag. Des Pastors Tauben, die sich im Sommer auf den Feldern des Dorfes nährten, kamen eben von den Höfen und Scheuern der Bauern zurück, wo sie sich jeht ihre Körner gesucht hatten und verschwanden unter den Schindeln des Thurmes, hinter welchen sie ihre Nester hatten; im Westen über dem Haf stand ein glühendes Abendroth.

"Wird gut Wetter morgen!" sagte der eine der jungen Burschen und begann heftig auf und ab zu wandern; "aber kalt! kalt!" Ein zweiter, als er keine Taube mehr fliegen sah, ging in das Haus und stellte sich horchend neben die Thür der Stube, aus der jett ein lebhastes Durcheinander-Reden herausscholl; auch des Deichgrasen Kleinknecht war neben ihn getreten. "Hör', Hauke," sagte er zu diesem; "nun schreien sie um Dich!" und deutlich hörte man von drinnen Ole Peters knarrende Stimme: "Kleinknechte und Jungens gehören nicht dazu!"

"Komm," stüfterte der Andere und suchte Haute am Rockarmel an bie Stubenthur zu ziehen, "hier kannst Du lernen, wie hoch fie Dich tagiren!"

Aber Hauke riß sich los und ging wieder vor das Haus: "Sie haben uns

nicht ausgesperrt, damit wir's hören sollen!" rief er zurück.

Vor dem Hause stand der Dritte der Angemeldeten. "Ich fürcht', mit mir hat's einen Haken," rief er ihm entgegen; "ich hab' kaum achtzehn Jahre; wenn sie nur den Taufschein nicht verlangen! Dich, Hauke, wird Dein Großskecht schon herauskreteln!"

"Ja, heraus!" brummte Haute und schleuberte mit dem Fuße einen Stein

über den Weg; "nur nicht hinein!"

Der Lärm in der Stube wurde stärker; dann allmälig trat eine Stille ein; die draußen hörten wieder den leisen Nordost, der sich oben an der Kirchsthurmspitze brach. Der Horcher trat wieder zu ihnen. "Wen hatten sie da drinnen?" frug der Achtzehnjährige.

"Den da!" sagte Jener und wies auf Hauke; "Die Peters wollte ihn zum Jungen machen; aber Alle schrieen dagegen. "Und sein Bater hat Vieh und Land," sagte Jeß Hansen; "Ja, Land", rief Ole Peters, "das man auf dreizehn Karren wegsahren kann?" — Zuleht kam Ole Hensen: "Still da!" schrie er; "ich will's Euch lehren: sagt nur, wer ist der erste Mann im Dors?" Da schwiegen sie erst und schienen sich zu besinnen; dann sagte eine Stimme: "Das ist doch wohl der Deichgraf!" Und alle Andern riesen: "Nun ja; unserthalb der Deichgraf!" — "Und wer ist denn der Deichgraf?" rief Ole Hensen wieder; "aber nun bedenkt Euch recht!" — Da begann Einer leis zu lachen, und dann wieder Einer, dis zuleht nichts in der Stude war, als lauter Lachen. "Nun, so ruft ihn;" sagte Ole Hensen; Ihr wollt doch nicht den Deichgrafen von der Thür stoßen!" Ich glaub', sie lachen noch; aber Ole Peters Stimme war nicht mehr zu hören!" schloß der Bursche sericht.

Fast in demselben Augenblicke wurde drinnen im Hause die Stubenthür aufgerissen, und: "Hause! Hause Haien!" rief es laut und fröhlich in die kalte Nacht hinaus.

Da trabte Hauke in das Haus und hörte nicht mehr, wer denn der Deichsgraf sei; was in seinem Kopfe brütete, hat indessen Niemand wohl erfahren.

— Als er nach einer Weile sich dem Hause seiner Herrschaft nahte, sah er Elke drunten am Heck der Auffahrt stehen; das Mondlicht schimmerte über die unermeßliche weiß bereifte Weidekläche. "Stehst Du hier, Elke?" frug er.

Sie nickte nur: "Was ift geworden?" fagte fie; "Hat er's gewagt?"

- "Was follt' er nicht!"

"Nun, und?"

- "Ja, Elte; ich darf es morgen doch versuchen!"

"Gute Racht, Haufe!" Und fie lief flüchtig die Werfte hinan und verschwand im Saufe.

Langfam folgte er ihr.

Auf der weiten Weidefläche, die fich zu Often an der Landseite des Deiches entlang zog, fah man am Nachmittag barauf eine buntle Menschenmaffe bald unbeweglich ftille ftehen, bald, nachdem zweimal eine hölzerne Rugel aus derfelben über den durch die Tagessonne jetzt von Reif befreiten Boden hingeflogen war, abwärts von den hinter ihr liegenden langen und niedrigen Säusern allmälig weiter rücken; die Barteien der Gisbosler in der Mitte, umgeben von Alt und Jung, was mit ihnen, sei es in jenen Säusern oder in denen droben auf der Geeft Wohnung oder Berbleib hatte; die alteren Manner in langen Röcken, bebächtig aus turzen Pfeifen rauchend, die Weiber in Tüchern und Jacken, auch wohl Kinder an den Sänden ziehend oder auf den Armen tragend. Aus den gefrorenen Gräben, welche allmälig überschritten wurden, funkelte durch die scharfen Schilfspiken der bleiche Schein der Nachmittagssonne, es fror mächtig; aber das Spiel ging unabläffig vorwärts, und Aller Augen verfolgten immer wieder die fliegende Rugel; denn an ihr hing heute für das ganze Dorf die Ehre des Tages. Der Kret'ler der Parteien trug hier einen weißen, bei den Geeftleuten einen schwarzen Stab mit eiferner Spike; wo die Rugel ihren Lauf geendet hatte, wurde dieser, je nachdem, unter ichweigender Anerkennung oder dem Hohngelächter der Gegenpartei in den gefrorenen Boden eingeschlagen, und wessen Rugel querst das Ziel erreichte, der hatte für seine Partei das Spiel gewonnen.

Gesprochen wurde von all den Menschen wenig; nur wenn ein Capitalwurf geschah, hörte man wohl einen Auf der jungen Männer oder Weiber; oder von den Alten einer nahm seine Pfeise aus dem Mund und klopste damit unter ein paar guten Worten den Werser auf die Schulter: "Das war ein Wurf, sagte Zacharias und warf sein Weib aus der Luke!" oder: "So warf Dein Vater auch; Gott tröst' ihn in der Ewigkeit!" oder was sie sonst Kutes sagten.

Bei seinem ersten Wurse war das Clück nicht mit Hauke gewesen: als er eben den Arm hinten ausschwang, um die Kugel fortzuschleudern, war eine Wolke von der Sonne fortgezogen, die sie vorhin bedeckt hatte, und diese traf mit ihrem vollen Strahl in seine Augen; der Wurst wurde zu kurz, die Kugel siel auf einen Graben und blieb im Bummeis stecken.

"Gilt nicht! Gilt nicht! Haute, noch einmal," riefen feine Partner.

Aber der Kret'ler der Geeftleute sprang dagegen auf: "Muß wohl gelten; geworfen ist geworsen!" "Ole! Ole Peters!" schrie die Marschjugend. "Wo ist Ole? Wo. zum Teusel, steekt er?"

Aber er war schon da: "Schreit nur nicht so! Soll Hauke wo geflickt

werden! Ich dacht's mir schon."

— "Ei was! Hauke muß noch einmal werfen; nun zeig', daß Du das Maul am rechten Fleck hast!"

"Das hab' ich schon!" rief Ole und trat dem Geest-Kret'ser gegenüber und redete einen Hausen Gallimathias auf einander. Aber die Spihen und Schärfen, die sonst aus seinen Worten blihten, waren diesmal nicht dabei. Ihm zur Seite stand das Mädchen mit den Käthselbrauen und sah scharf aus zornigen Augen auf ihn hin; aber reden durste sie nicht; denn die Frauen hatten seine Stimme in dem Spiel.

"Du leierst Unsinn," rief der andere Kret'ler, "weil Dir der Sinn nicht dienen kann! Sonne, Mond und Sterne sind für uns Alle gleich und allezeit am Himmel; der Wurf war ungeschickt, und alle ungeschickten Würse gelten!"

So redeten sie noch eine Weile gegen einander; aber das Ende war, daß nach Bescheid des Obmanns Hauk seinen Wurf nicht wiederholen durfte.

"Borwärts!" riesen die Geeftleute, und ihr Kret'ler zog den schwarzen Stad aus dem Boden, und der Werfer trat auf seinen Nummer-Ruf dort an und schleuderte die Rugel vorwärts. Als der Großtnecht des Deichgrasen dem Wurse zusehen wollte, hatte er an Else Volkerts vorbei müssen: "Wem zu Liebe ließest Du heut' Deinen Berstand zu Hause?" raunte sie ihm zu.

Da fah er sie faft grimmig an, und aller Spaß war aus seinem breiten Gesichte verschwunden. "Dir zu Lieb!" sagte er; "Denn Du hast Deinen auch vergessen!"

"Geh' nur; ich kenne Dich, Ole Peters!" erwiderte das Mädchen sich hoch aufrichtend; er aber kehrte den Kopf ab und that, als habe er das nicht gehört.

Und das Spiel und der schwarze und der weiße Stab gingen weiter. Als Hauke wieder am Wurf war, slog seine Kugel schon so weit, daß das Ziel, die große weiß gekalkte Tonne, klar in Sicht kam. Er war jest ein sester junger Kerl, und Mathematik und Wurftunst hatte er täglich während seiner Knabenzeit getrieben. "Dho, Hauke!" rief es aus dem Hausen; "das war ja, als habe der Erzengel Michael selbst geworsen!" Eine alte Frau mit Kuchen und Brauntwein drängte sich durch den Hausen zu ihm; sie schenkte ein Glas voll und bot es ihm: "Komm," sagte sie, "wir wollen uns vertragen: das heut' ist besser, als da Du mir die Kahe todtschlugst!" Als er sie ansah, erkannte er, daß es Trien' Jans war. "Ich dank' Dir, Alte;" sagte er; "aber ich trink' das nicht." Er griff in seine Tasche und drückte ihr ein frischgeprägtes Markstück in die Hand: "Rimm das und trink selber das Glas aus, Trien'; so haben wir uns vertragen!"

"Haft recht, Hauch besser erwiderte die Alte, indem sie seiner Anweisung folgte; "haft recht; das ift auch besser für ein altes Weib, wie ich!"

"Wie geht's mit Deinen Enten?" rief er ihr noch nach, als fie fich fcon

mit ihrem Korbe fortmachte; aber sie schüttelte nur den Kopf, ohne sich umzuwenden, und patschte mit ihren alten Händen in die Luft. "Nichts, nichts, Haute; da sind zu viele Ratten in Euren Gräben; Gott tröst' mich; man muß sich anders nähren!" Und somit drängte sie sich in den Menschenhausen und bot wieder ihren Schnaps und ihre Honigkuchen an.

Die Sonne war endlich schon hinter den Deich hinabgesunken; statt ihrer glimmte ein rothvioletter Schimmer empor; mitunter klogen schwarze Krähen vorüber und waren auf Augenblicke wie vergoldet, es wurde Abend. Auf den Fennen aber rückte der dunkle Menschentrupp noch immer weiter von den schwarzen schon fern liegenden Häusern nach der Tonne zu; ein besonders tüchtiger Wurf mußte sie jeht erreichen können. Die Marschleute waren an der Reihe; Haufe sollte werfen.

Die kreidige Tonne zeichnete sich weiß in dem breiten Abendschatten, der jetzt von dem Deiche über die Fläche fiel. "Die werdet Ihr uns diesmal wohl noch lassen!" rief einer von den Geeftleuten; denn es ging scharf her; sie waren um mindestens ein halb Stieg Fuß im Vortheil.

Die hagere Geftalt des Genannten trat eben aus der Menge; die grauen Augen sahen aus dem langen Friesengesicht vorwärts nach der Tonne; in der herabhängenden Hand lag die Kugel.

"Der Bogel ist Dir wohl zu groß," hörte er in diesem Augenblicke Ole Peters Knarrstimme dicht vor seinen Ohren: "Sollen wir ihn um einen grauen Topf vertauschen?"

Haufe wandte sich und bliekte ihn mit festen Augen an: "Ich werfe für die Marsch!" sagte er. "Wohin gehörst benn Du?"

"Ich denke, auch dahin; Du wirfft doch wohl für Elke Volkerts!"

"Beiseit!" schrie Haute und stellte sich wieder in Positur. Aber Ole brängte mit dem Kops noch näher auf ihn zu. Da plöglich, bevor noch Hause selber etwas dagegen unternehmen konnte, packte den Zudringlichen eine Hand und riß ihn rückwärts, daß der Bursche gegen seine lachenden Kameraden taumelte. Es war keine große Hand gewesen, die das gethan hatte; denn als Haute slüchtig den Kops wandte, sah er neben sich Else Volkerts ihren Uermel zurecht zupfen, und die dunkeln Brauen standen ihr wie zornig in dem heißen Antlit.

Da flog es wie eine Stahlkraft in Hauke's Urm; er neigte sich ein wenig, er wiegte die Kugel ein paarmal in der Hand; dann holte er aus, und eine Todesstille war auf beiden Seiten; alle Augen folgten der fliegenden Kugel, man hörte ihr Sausen, wie sie duckt durchschnitt; plözlich, schon weit vom Wurfplatz, verdeckten sie die Flügel einer Silbermöve, die ihren Schrei aussstoßend vom Deich herüber kam; zugleich aber hörte man es in der Ferne an die Tonne klatschen. "Hurrah für Hauke!" riesen die Marschleute und lärmend ging es durch die Menge: "Hauke! Hauke Haien hat das Spiel gewonnen!"

Der aber, da ihn Alle dicht umdrängten, hatte seitwärts nur nach einer Sand gegriffen; auch da sie wieder riesen: "Was stehst Du, Haute? Die Kugel liegt ja in der Tonne!" nickte er nur und ging nicht von der Stelle; erst als er fühlte, daß sich die kleine Hand fest an die seine schloß, sagte er: "Ihr mögt schon recht haben; ich glaube auch, ich hab' gewonnen!"

Dann strömte ber gange Trupp guruck, und Elke und Sauke wurden getrennt und von der Menge fortgeriffen, die den Weg zum Kruge nach der Geeft hinaufzog, der an des Deichgrafen Sofplat abbog. Sier aber entschlüpften Beide dem Gedränge, und während Elte auf ihre Rammer ging, ftand Saute hinten vor der Stallthur auf der Werfte, und fah, wie der dunkle Menschentrupp allmälig nach dort hinaufwanderte, wo im Kirchspielskrug ein Raum für die Tanzenden bereit stand. Das Dunkel breitete sich allmälig über die weite Gegend; es wurde immer ftiller um ihn ber, nur hinter ihm im Stalle regte fich das Bieh: oben von der Geeft her glaubte er ichon das Pfeifen der Clarinetten aus dem Kruge zu vernehmen. Da hörte er um die Ecke des Haufes das Rauschen eines Kleides, und kleine feste Schritte gingen den Fußsteig hinab, ber durch die Tennen nach der Geeft hinaufführte. Nun fah er auch im Dammer die Geftalt dahinschreiten und fah, daß es Elke war; fie ging auch zum Tanze nach dem Krug. Das Blut ichok ihm in den Hals hinauf; follte er ihr nicht nachlaufen und mit ihr gehen? Aber Sauke war kein Beld den Frauen gegen= über; mit dieser Frage sich beschäftigend blieb er stehen, bis fie im Dunkel feinem Blick entschwunden war.

Dann, als die Gefahr fie einzuholen vorüber war, ging auch er denfelben Weg, bis er droben den Krug bei der Kirche erreicht hatte, und das Schwaten und Schreien der vor dem Saufe und auf dem Flur fich Drängenden und das Schrillen der Geigen und Clarinetten betäubend ihn umrauschte. Unbeachtet drückte er sich in den "Gildesaal"; er war nicht groß und so voll, daß man kaum einen Schritt weit vor sich hinsehen konnte. Schweigend ftellte er sich an den Thürpfosten und blickte in das unruhige Gewimmel; die Menschen kamen ihm wie Narren vor; er hatte auch nicht zu forgen, daß Jemand noch an den Rampf des Nachmittags dachte, und wer vor einer Stunde erft das Spiel getvonnen hatte; jeder fah nur auf seine Dirne und drehte fich mit ihr im Rreis herum. Seine Augen fuchten nur die Gine, und endlich - dort! Sie tanzte mit ihrem Better, dem jungen Deichgevollmächtigten; aber schon sah er sie nicht mehr; nur andere Dirnen aus Marsch und Geeft, die ihn nicht kümmerten. Dann schnappten Biolinen und Clarinetten plötlich ab, und der Tanz war zu Ende; aber gleich begann auch fchon ein anderer. Saute flog es durch den Kopf, ob denn Elfe ihm auch Wort halten, ob fie nicht mit Ole Beters ihm vorbei= tanzen werde. Fast hatte er einen Schrei bei dem Gedanken ausgestoßen; dann - ja, was wollte er dann? Aber sie schien bei biesem Tanze gar nicht mitzuhalten, und endlich ging auch der zu Ende, und ein anderer, ein Zweitritt, der chen erft hier in die Mode gekommen war, folgte. Wie rasend setzte die Musik ein, die jungen Kerle stürzten zu den Dirnen, die Lichter an den Wänden flirrten. Hauke reckte sich fast den Hals aus, um die Tangenden zu erkennen; und dort, im dritten Paare, das war Dle Peters; aber wer war die Tänzerin? Ein breiter Marschbursche stand vor ihr und decte ihr Gesicht! Doch der Tanz rafte weiter, und Dle mit seiner Partnerin drehte sich heraus. "Bollina! Bollina Harders!" rief Haute fast laut und seufzte dann gleich wieder erleichtert auf. Aber wo blieb Elke? Hatte fie keinen Tänzer, oder hatte sie alle ausgeschlagen, weil sie nicht mit Die hatte tanzen wollen? - Und

die Musik setzte wieder ab, und ein neuer Tanz begann; aber wieder sah er Else nicht! Doch dort kam Ole, noch immer die dicke Bollina in den Armen! "Nun, nun," saste Haute; "da wird Jeß Harders mit seinen fünsundzwanzig Demath auch wohl bald auß Altentheil müssen! — Aber wo ist Elke?"

Er verließ seinen Thürpfosten und drängte sich weiter in den Saal hinein; da stand er plöglich vor ihr, die mit einer älteren Freundin in einer Ecke saß. "Hauke!" rief sie, mit ihrem schmalen Antlitz zu ihm ausblickend; "bist Du hier? Ich sach dach nicht tanzen!"

"Ich tangte auch nicht," erwiderte er.

— "Weshalb nicht, Haute?" und sich halb erhebend, setzte sie hinzu: "Willst Du mit mir tanzen? Ich hab' es Ole Peters nicht gegönnt; der kommt nicht wieder!"

Aber Hauke machte keine Anstalt: "Ich danke, Elke," sagte er; "ich verstehe das nicht gut genug; sie könnten über Dich lachen; und dann . . ." er stockte plöhlich und sah sie nur aus seinen grauen Augen herzlich an, als ob er's ihnen überlassen müsse, das Uebrige zu sagen.

"Was meinft Du, Hauke?" frug fie leife.

— "Ich mein', Elke, es kann ja doch der Tag nicht schöner für mich ausgeh'n, als er's schon gethan hat."

"Ja," fagte fie, "Du haft das Spiel gewonnen."

"Elfe!" mahnte er kaum hörbar.

Da schlug ihr eine heiße Lohe in das Angesicht: "Geh!" sagte sie; "was willst Du?" und schlug die Augen nieder.

Als aber die Freundin jetzt von einem Burschen zum Tanze fortgezogen wurde, sagte Hauter: "Ich dachte, Elke, ich hätt' was Bessers gewonnen!"

Noch ein paar Augenblicke suchten ihre Augen auf dem Boden; dann hob sie sie langsam, und ein Blick, mit der stillen Kraft ihres Wesens, traf in die seinen, der ihn wie Sommerlust durchströmte. "Thu', wie Dir ums Herz ist, Haute!" sprach sie; "wir sollten uns wohl kennen!"

Elke tanzte an diesem Abend nicht mehr, und als Beide dann nach Hause gingen, hatten sie sich Hand in Hand gesaßt; aus der Himmelshöhe funkelten die Sterne über der schweigenden Marsch; ein leichter Oftwind wehte und brachte strenge Kälte; die Beiden aber gingen, ohne viel Tücher und Umhang, dahin, als sei es plöglich Frühling worden.

Haute hatte sich auf ein Ding besonnen, bessen passenbung zwar in ungewisser Zukunft lag, mit dem er sich aber eine stille Feier zu bereiten gebachte. Deshalb ging er am nächsten Sonntag in die Stadt zum alten Goldschmied Andersen und bestellte einen starken Goldring. "Streckt den Finger her, danrit wir messen!" sagte der Alte und saste ihm nach dem Goldssinger. "Run," meinte er, "der ist nicht gar so dick, wie sie bei Euch Leuten sonst zu sein pslegen!" Aber Haute jagte: "Messet lieber am kleinen Finger!" und hielt ihm den entgegen.

Der Goldschmied sah ihn etwas verdutt an; aber was kümmerten ihn die Sinfälle der jungen Bauernburschen: "Da werden wir schon so einen unter den

Mädchenringen haben!" fagte er, und Hauke schoß das Blut durch beide Wangen. Aber der kleine Goldring paßte auf seinen kleinen Finger, und er nahm ihn haftig und bezahlte ihn mit blankem Silber; dann steckte er ihn unter lautem Herzklopfen, und als ob er einen feierlichen Act begehe, in die Westentasche. Dort trug er ihn seitdem an jedem Tage mit Unruhe und doch mit Stolz, als sei die Westentasche nur dazu da, um einen King darin zu tragen.

Er trug ihn so über Jahr und Tag, ja der Ring mußte sogar aus dieser noch in eine neue Westentasche wandern; die Gelegenheit zu seiner Besteiung hatte sich noch immer nicht ergeben wollen. Wohl war's ihm durch den Kopf gestogen, nur graden Wegs vor seinen Wirth hinzutreten; sein Vater war ja doch auch ein Eingesessener! Aber wenn er ruhiger wurde, dann wußte er wohl, der alte Deichgraf würde seinen Kleinknecht ausgelacht haben. Und so lebten er und des Teichgrafen Tochter neben einander hin; auch sie in mädchenhastem Schweigen, und Beide doch, als ob sie allzeit Hand in Hand gingen.

Ein Jahr nach jenem Winterfesttag hatte Die Peters seinen Dienst gekündigt und mit Vollina Harders Hochzeit gemacht; Hause hatte recht gehabt: der Alte war auf Altentheil gegangen, und statt der dicken Tochter ritt nun der muntere Schwiegersohn die gelbe Stute in die Fenne und, wie es hieß, rückwärts allzeit gegen den Deich hinan. Hause war Großknecht geworden, und ein Jüngerer an seine Stelle getreten; wohl hatte der Deichgraf ihn erst nicht wollen aufrücken lassen. "Kleinknecht ist besser!" hatte er gebrummt; "ich brauch" ihn hier bei meinen Lüchern!" Aber Else hatte ihm vorgehalten: "dann geht auch Hause, Bater!" Da war dem Alten bange geworden, und Hause war zum Großknecht aufgerückt, hatte aber troß bessen nach wie vor auch an der Deichgrafschaft mitzgeholsen.

Nach einem andern Jahr aber begann er gegen Elke davon zu reden, sein Bater werde kümmerlich, und die paar Tage, die der Wirth ihn im Sommer in dessen Wirthschaft lasse, thäten's nun nicht mehr; der Alte quale sich, er dürfe das nicht länger anseh'n. — Es war ein Sommerabend; die beiden standen im Dämmerschein unter der großen Esche vor der Hausthür. Das Mädchen sah eine Weile stumm in die Zweige des Baumes hinauf; dann entgegnete sie: "Ich hab's nicht sagen wollen, Hauste; ich dachte, Du würdest selber wohl das Rechte treffen."

"Ich muß dann fort aus Eurem Hause," sagte er, "und kann nicht wieder-kommen."

Sie schwiegen eine Weise und sahen in das Abendroth, das drüben hinterm Deiche in das Meer versant. "Du mußt es wissen," sagte sie; "ich war heut' Morgen noch bei Deinem Bater und sand ihn in seinem Lehnstuhl eingeschlasen; die Reißseder in der Hand, das Reißbrett mit einer halben Zeichnung lag vor ihm auf dem Tisch; — und da er erwacht war und mühsam ein Viertelstündchen mit mir geplaudert hatte, und ich nun gehen wollte, da hielt er mich so angstevoll an der Hand zurück, als sürchte er, es sei zum letzten Mal; aber . . ."

"Was aber, Elke?" frug Haute, da fie fortzufahren zögerte.

Ein paar Thränen rannen über die Wangen des Mädchens. "Ich dachte nur an meinen Bater," sagte sie: "glaub' mir, es wird ihn schwer ankommen. Dich zu missen." Und als ob sie zu dem Worte sich ermannen musse, fügte sie binzu: "Mir ist es oft, als ob auch er auf seine Todtenkammer rufte."

Hauke antwortete nicht; ihm war es plötzlich, als rühre sich der Ring in seiner Tasche; aber noch bevor er seinen Unmuth über diese unwillfürliche Lebensregung unterdrückt hatte, suhr Elke fort: "Nein, zürn' nicht, Hauke! Ich trau', Du wirft auch so uns nicht verlassen!"

Da ergriff er eifrig ihre Hand, und sie entzog sie ihm nicht. Roch eine Weile standen die jungen Menschen in dem sinkenden Dunkel bei einander, bis ihre Hände außeinanderglitten, und jedes seine Wege ging. — Ein Windstoß suhr empor und rauschte durch die Eschenblätter und machte die Läden klappern, die an der Borderseite des Hauses waren; allmälig aber kam die Nacht, und Stille lag über der ungeheueren Ebene.

Durch Elfe's Zuthun war Haufe von dem alten Deichgrafen seines Tienstesentlassen worden, obgleich er ihm rechtzeitig nicht gekündigt hatte, und zwei neue Knechte waren jetzt im Hause. — Noch ein paar Monate weiter, dann starb Tede Haien; aber bevor er starb, rief er den Sohn an seine Lagerstatt: "Seh' Dich zu mir, mein Kind," sagte der Alte mit matter Stimme, "dicht zu mir! Du brauchst Tich nicht zu fürchten; wer bei mir ist, das ist nur der dunkle Engel des Herrn, der mich zu rusen kommt."

Und der erschütterte Sohn setzte sich dicht an das duntle Wandbett: "Sprecht

Bater, was Ihr noch zu fagen habt!"

"Ja, mein Sohn, noch Etwas," jagte der Alte und streckte seine Hände über das Deckbett. "Als Du, noch ein halber Junge, zu dem Deichgrafen in Dienst gingst, da lag's in Deinem Kopf, das selbst einmal zu werden. Das hatte mich angesteckt, und ich dachte auch allmälig, Du seiest der rechte Mann dazu. Aber Dein Erbe war für solch ein Amt zu klein — ich habe während Deiner Dienst-

zeit knapp gelebt - ich bacht' es zu vermehren."

Haute faßte heftig seines Baters Hande, und der Alte suchte sich aufzurichten, daß er ihn sehen könne. "Ja, ja, mein Sohn," sagte er, "dort in der obersten Schublade der Schatulle liegt das Document. Du weißt, die alte Antje Wohlers hat eine Fenne von fünf und einem halben Demath; aber sie konnte mit dem Miethgelde allein in ihrem krüppelhasten Alter nicht mehr durchfinden; da habe ich allzeit um Martini mein Erspartes, eine bestimmte Summe, und auch mehr, wenn ich es hatte, dem armen Mensch gegeben; und dassür hat sie die Fenne mir übertragen; es ist Alles gerichtlich sertig. — Run liegt auch sie am Tode; die Krankheit unserer Marschen, der Krebs hat sie besallen; Du wirst nicht mehr zu zahlen brauchen!"

Eine Weile schloß er die Augen; dann fagte er noch: "Es ift nicht viel; doch haft Du mehr dann, als Du bei mir gewohnt warst. Mög' es Dir zu

Deinem Erdenleben dienen!"

Unter den Dankesworten des Sohnes schlief der Alte ein. Er hatte nichts mehr zu besorgen; und schon nach einigen Tagen hatte der dunkle Engel des Herrn ihm seine Augen für immer zugedrückt, und Hauke trat sein väterliches Erbe an.

- - Um Tage nach dem Begräbniß tam Elke in beffen haus. "Dank,

daß Du einguckst, Elke!" rief Haute ihr als Gruß entgegen.

Aber sie erwiderte: "Ich guck' nicht ein; ich will bei Dir ein wenig Ordnung schaffen, damit Du ordentlich in Deinem Hause wohnen kannst! Dein Vater hat vor seinen Zahlen und Rissen nicht viel um sich gesehen, und auch der Tod schafft Wirrsal; ich will's Dir wieder ein wenig lebig machen!"

Er fah aus seinen grauen Augen voll Vertrauen auf fie hin: "So schaff'

nur Ordnung!" fagte er; "ich hab's auch lieber."

Und dann begann sie aufzuräumen: das Reißbrett, das noch da lag, wurde abgeständt und auf den Boden getragen; Reißsedern und Bleistift und Kreide sorgfältig in einer Schatullen-Schublade weggeschlossen; dann wurde die junge Dienstmagd zur Hilfe hereingerusen, und mit ihr das Geräthe der ganzen Stube in eine andere und bessere Stellung gebracht, so daß es anschien, als sei dieselbe nun heller und größer geworden. Lächelnd sagte Elke: "daß können nur wir Frauen!" und Hauke, troß seiner Trauer um den Bater, hatte mit glücklichen Augen zugesehen; auch wohl selber, wo es nöthig war, geholsen.

Und als gegen die Dämmerung — es war zu Anfang des Septembers — Alles war, wie sie es für ihn wollte, faßte sie seine Hand und nickte ihm mit ihren dunkeln Augen zu: "Aun komm und iß bei uns zu Abend; denn meinem Bater hab' ich's versprechen müssen, Dich mitzubringen; wenn Du dann heim=

gehst, kannst Du ruhig in Dein Haus treten!"

Als sie dann in die geräumige Wohnstube des Deichgrafen traten, wo bei verschlossenen Läden sichon die beiden Lichter auf dem Tische brannten, wollte dieser aus seinem Lehnstuhl in die Höhe, aber mit seinem schweren Körper zurücksinkend, rief er nur seinem früheren Knecht entgegen: "Recht, recht, Haufe, daß Du Deine alten Freunde aussucht! Romm nur näher, immer näher!" Und als Haufe an seinen Stuhl getreten war, faßte er dessen Hand mit seinen beiden runden Händen: "Run, nun, mein Junge;" sagte er, "sei nur ruhig jetzt; denn sterben müssen wir Alle, und Dein Vater war keiner von den Schlechtsten! — Aber Elke, nun sorg', daß Du den Braten auf den Tisch kriegst; wir müssen uns stärken! Es gibt viel Arbeit für uns, Haufe! Die Herbstschau ist in Unmarsch; Deich= und Sielrechnungen haushoch; der neuliche Deichschaden am Westerkoog — ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht; aber Deiner, Gott Lob, ist um ein gut Stück jünger; Du bist ein braver Junge, Hauke!"

Und nach dieser langen Rede, womit der Alte sein ganzes Herz dargelegt hatte, ließ er sich in seinen Stuhl zurücksallen und blinzelte sehnsüchtig nach der Thür, durch welche Elke eben mit der Bratenschüssel hereintrat. Hauke stand lächelnd neben ihm. "Run seh' Dich," sagte der Deichgraf, "damit wir nicht

unnöthig Zeit verspillen; talt schmeckt das nicht!"

Und Hauke setzte sich; es schien ihm Selbstverstand, die Arbeit von Elke's Bater mitzuthun. Und als die Herbstschau dann gekommen war, und ein paar Monde mehr ins Jahr gingen, da hatte er freilich auch den besten Theil daran gethan."

Der Erzähler hielt inne und blidte um sich. Ein Mövenschrei war gegen das Fenster geschlagen und draußen vom Hausslur aus wurde ein Trampeln hörbar, als ob einer den Klei von seinen schweren Stiefeln abtrete.

Deichgraf und Gevollmächtigte wandten die Röpfe gegen die Stubenthur.

"Was ift?" rief der Erftere.

Ein ftarker Mann, den Südwester auf dem Kopf, war eingetreten. "Herr," sagte er, "wir Beide haben es gesehen, Hans Nickels und ich: der Schimmelreiter hat sich in den Bruch gestürzt!"

"Wo faht Ihr das?" frug der Deichgraf.

— "Es ist ja nur die eine Wehle; in Jansens Fenne, wo der Hauke-Haienkoog beginnt."

"Saht Ihr's nur einmal?"

— "Aur einmal; es war auch nur wie Schatten; aber es braucht drum nicht das erste Mal gewesen zu sein."

Der Deichgraf war aufgestanden. "Sie wollen entschuldigen," sagte er, sich zu mir wendend, "wir müssen draußen nachsehen, wo das Unheil hin will!" Dann ging er mit dem Boten zur Thür hinaus; aber auch die übrige Gesellsschaft brach auf und folgte ihm.

Ich blieb mit dem Schullehrer allein in dem großen öben Zimmer; durch die unverhangenen Fenfter, welche nun nicht mehr durch die Rücken der davor sitzenden Gäste verdeckt wurden, sah man frei hinaus, und wie der Sturm die dunklen Wolken über den Himmel jagte. Der Alte saß noch auf seinem Platze, ein überlegenes, sast mitleidiges Lächeln auf seinen Lippen. "Es ist hier zu leer geworden," sagte er; "darf ich Sie zu mir auf mein Zimmer laden? Ich wohne hier im Hause; und glauben Sie mir, ich kenne die Wetter hier am Deich; für uns ist nichts zu fürchten."

Ich nahm das dankend an; denn auch mich wollte hier zu frösteln anfangen, und wir stiegen unter Mitnahme eines Lichtes die Stiegen zu einer Giebelstube hinauf, die zwar gleichfalls gegen Westen hinauslag, deren Fenster aber jetzt mit dunklen Wollteppichen verhangen waren. In einem Bücherregal sah ich eine kleine Bibliothek, daneben die Porträte zweier alter Prosessionen; vor einem Tische stand ein großer Ohrenlehnstuhl. "Machen Sie sich's bequem!" sagte mein freundlicher Wirth und warf einige Torf in den noch glimmenden kleinen Osen, der oben von einem Blechkessel gekrönt war. "Nur noch ein Weilchen! Er wird bald sausen; dann brau' ich uns ein Gläschen Grog; das hält Sie munter!"

"Deffen bedarf es nicht," sagte ich; "ich werd' nicht schläfrig, wenn ich Ihren Hauke auf seinem Lebensweg begleite!"

— "Meinen Sie?" und er nickte mit seinen klugen Augen zu mir herüber, nachdem ich behaglich in seinem Lehnstuhl untergebracht war. "Nun, wo blieben wir denn? — Ja, ja; ich weiß school! Also:

Haute hatte sein väterliches Erbe angetreten, und da die alte Antje Wohlers auch ihrem Leiden erlegen war, so hatte deren Fenne es vermehrt. Aber seit dem Tode, oder, richtiger, seit den letzten Worten seines Waters war in ihm Etwas aufgewachsen, dessen Keim er schon seit seiner Knabenzeit in sich getragen

hatte: er wiederholte es sich mehr als zu oft, er sei der rechte Mann, wenn's einen neuen Deichgrafen geben muffe. Das war es; fein Bater, der es verfteben mußte, der ja der klügste Mann im Dorf gewesen war, hatte ihm dieses Wort wie eine lette Gabe seinem Erbe beigelegt; die Wohler'sche Tenne, die er ihm auch verdankte, follte den erften Trittstein zu dieser Sohe bilden! Denn, freilich, auch mit dieser - ein Deichgraf mußte noch einen andern Grundbesit aufweisen können! - - Aber fein Bater hatte fich einsame Sahre knapp beholfen, und mit dem, was er sich entzogen hatte, war er des neuen Besitzes Berr geworden; das konnte er auch, er konnte noch mehr; denn feines Baters Kraft war fcon verbraucht gewesen, er aber konnte noch jahrelang die schwerfte Arbeit thun! --Freilich, wenn er es dadurch nach diefer Seite hin erzwang, durch die Schärfen und Spiken, die er ber Berwaltung seines alten Dienstherrn zugesetzt hatte, war ihm eben keine Freundschaft im Dorf zu Wege gebracht worden, und Dle Peters, sein alter Widersacher, hatte jungfthin eine Erbschaft gethan und begann ein wohlhabender Mann zu werden! Gine Reihe von Gefichtern ging vor feinem innern Blick vorüber, und fie fahen ihn alle mit bofen Augen an; da faßte ihn ein Groll gegen diese Menschen, er streckte die Arme aus, als griffe er nach ihnen; denn sie wollten ibn vom Amte drängen, zu dem von allen nur er berufen war. — Und die Gedanken ließen ihn nicht; fie waren immer wieder da, und so wuchsen in seinem jungen Herzen neben der Ehrenhaftigkeit und Liebe auch die Chrsucht und der Haß. Aber diese Beiden verschloß er tief in feinem Innern; felbst Elke ahnte nichts davon.

— Als das neuc Jahr gekommen war, gab es eine Hochzeit; die Brant war eine Verwandte von den Haiens, und Hauke und Elke waren Beide dort geladene Gäste; ja, bei dem Hochzeitessen traf es sich durch das Ausbleiben eines näheren Verwandten, daß sie ihre Pläte neben einander sanden. Nur ein Lächeln, das über Beider Antlitz glitt, verrieth ihre Freude darüber. Aber Elke saß heute theilnahmlos in dem Geräusche des Plauderns und Gläserklirrens.

"Fehlt Dir etwas?" frug Hauke.

- "D, eigentlich nichts; es sind mir nur zu viele Menschen hier."

"Aber Du siehst so traurig aus!"

Sie schüttelte ben Ropf; dann sprachen fie wieder nicht.

Da stieg es über ihr Schweigen wie Eisersucht in ihm auf, und heimlich unter dem überhängenden Tischtuch ergriff er ihre Hand; aber sie zuckte nicht, sie schloß sich wie vertrauensvoll um seine. Hatte ein Gefühl der Berlassenkeit sie befallen, da ihre Augen täglich auf der hinfälligen Gestalt des Baters haften mußten? — Hauke dachte nicht daran, sich so zu fragen; aber ihm stand der Athem still, als er jetzt seinen Goldring aus der Tasche zog. "Läßt Du ihn sitzen?" frug er zitternd, während er den King auf den Goldstinger der schmalen Hand schob.

Gegenüber am Tische saß die Frau Pastorin; sie legte plötslich ihre Gabel hin und wandte sich zu ihrem Nachbar: "Mein Gott, das Mädchen!" rief sie; "sie wird ja todtenblaß!"

Aber das Blut kehrte schon zurück in Elke's Antlitz. "Kannst Du warten, Hauke?" frug sie leise.

Der kluge Friese befann sich boch noch ein paar Augenblicke. "Auf was?" saate er bann.

- "Du weißt das wohl; ich brauch Dir's nicht zu sagen."

"Du haft recht," fagte er; "ja, Elke, ich kann warten — wenn's nur ein menschlich Abseh'n hat!"

"O Gott, ich fürcht', ein nahes! Sprich nicht so, Haufe; Du sprichst von meines Vaters Tod!" Sie legte die andere Hand auf ihre Brust: "Bis dahin," sagte sie, "trag' ich den Goldring hier; Du sollst nicht fürchten, daß Du bei meiner Lebzeit ihn zurück bekommft!"

Da lächelten sie Beibe, und ihre Hände preften sich in einander, daß bei anderer Gelegenheit das Mädchen wohl laut aufgeschricen hätte.

Die Frau Pastorin hatte indessen unablässig nach Elke's Augen hingesehen, die jetzt unter dem Spikenstrich des goldbrokatenen Käppchens wie in dunklem Feuer brannten. Bei dem zunehmenden Getöse am Tische aber hatte sie nichts verstanden; auch an ihren Nachbar wandte sie sich nicht wieder; denn keimende Shen — und um eine solche schien es ihr sich denn doch hier zu handeln — schon um des daneben keimenden Traupsennigs sür ihren Mann, den Pastor, pslegte sie nicht zu stören.

Elke's Borahnung war in Erfüllung gegangen, eines Morgens nach Oftern hatte man den Deichgrafen Tede Bolkerts todt in seinem Bett gefunden; man sah's an seinem Antlit, ein ruhiges Ende war darauf geschrieben. Er hatte auch mehrsach in den letzten Monden Lebensüberdruß geäußert; sein Leibgericht, der Ofenbraten, selbst seine Enten hatten ihm nicht mehr schmecken wollen.

Und nun gab es eine große Leiche im Dorf. Droben auf der Geeft auf dem Begräbnißplatz um die Kirche war zu Westen eine mit Schmiedegitter umhegte Grabstätte; ein breiter blauer Grabstein stand jetzt aufgehoben gegen eine Traueresche, auf welchem das Bild des Todes mit stark gezahnten Kiefern ausgehauen war; darunter in großen Buchstaben:

Dat is de Dot, be Allens fritt, Rimmt Kunft un Wetenschop bi mit; De klote Mann is nu vergan, Gott gaw em felik Uperftan.

Es war die Begräbnißstätte des früheren Deichgrafen Volkert Tedsen; nun war eine frische Grube gegraben, wo hinein deksen Sohn, der jetzt verstorbene Deichgraf Tede Volkerts begraben werden solke. Und schon kam unten aus der Marsch der Leichenzug heran, eine Menge Wagen aus allen Kirchspielsdörfern; auf dem vordersten stand der schwere Sarg, die beiden blanken Rappen des deichgräflichen Stalles zogen ihn schwer sarg, die beiden blanken Rappen des deichgräflichen Stalles zogen ihn schweife und Mähnen der Pferde wehten in dem schwefe Frühjahrswind. Der Gottesacker um die Kirche war dis an die Wälle mit Menschen angefüllt; selbst auf dem gemauerten Thore huckten Buben mit kleinen Kindern in den Armen; sie wollten alle das Begraben anseh'n.

Im Haufe drunten in der Marsch hatte Elke in Pesel und Wohngelaß das Leichenmahl gerüftet; alter Wein wurde bei den Gedecken hingestellt; an den

Plat des Oberbeichgrafen — benn auch er war heut' nicht ausgeblieben — und an den des Pastors je eine Flasche Langkork. Als Alles besorgt war, ging sie durch den Stall vor die Hofthür; sie traf Niemanden auf ihrem Wege; die Knechte waren mit zwei Gespannen in der Leichensuhr. Hier blieb sie stehen und sah, während ihre Trauerkleider im Frühlingswinde flatterten, wie drüben an dem Dorse jetzt die letzten Wagen zur Kirche hinaufsuhren. Nach einer Weile entstand dort ein Gewühl, dem eine Todtenstille zu solgen schien. Elke faltete die Hände; sie senklen wohl den Sarg jetzt in die Grube: "Und zur Erde wieder sollst Du werden!" Unwillkürkich, leise, als hätte sie von dort es hören können, sprach sie die Worte nach; dann süllten ihre Augen sich mit Thränen, ihre über der Brust gesalteten Hände sanke sinken in den Schoß; "Bater unser, der Du bist im Himmel!" betete sie voll Indrunst. Und als das Gebet des Herrn zu Ende war, stand sie noch lange unbeweglich, sie, die jetzige Herrin dieses großen Marschhoses; und Gedanken des Todes und des Lebens begannen sich in ihr zu streiten.

Ein fernes Rollen weckte sie. Als sie die Augen öffnete, sah sie schon wieder einen Wagen um den anderen in rascher Fahrt von der Marsch herab und gegen ihren Hof heran kommen. Sie richtete sich auf, blickte noch einmal scharf hinaus und ging dann, wie sie gekommen war, durch den Stall wieder in die seierlich hergestellten Wohnräume zurück. Auch hier war Niemand; nur durch die Mauer hörte sie das Rumoren der Mägde in der Küche. Die Festasel stand so still und einsam; der Spiegel zwischen den Fenstern war mit weißen Tüchern zugesteckt und ebenso die Messingknöpse an dem Beilegerosen, es blinkte nichts mehr in der Stube. Else sah die Thüren vor dem Wandbett, in dem ihr Bater seinen letzten Schlaf gethan hatte, offen stehen und ging hinzu und schob sie sest zusischen Buchstaben darauf geschrieben stand:

"Heft du din Dagwark richtig dan, Da kommt de Slap von fülvst heran."

Das war noch von dem Grofvater! — Einen Blick warf fie auf den Wandschrank; er war fast leer; aber durch die Glasthüren sah sie noch den geschliffenen Pocal darin, der ihrem Bater, wie er gern erzählt hatte, einst bei einem Ringreiten in feiner Jugend als Preis zu Theil geworden war. Sie nahm ihn heraus und setzte ihn bei dem Gedeck des Oberdeichgrafen. Dann ging fie ans Fenfter; denn schon hörte fie die Wagen an der Werfte heraufrollen; einer um den andern hielt vor dem Haufe, und munterer, als fie getommen waren, sprangen jest die Gafte von ihren Siten auf den Boden. Sande reibend und plaudernd drängte fich Alles in die Stube; nicht lange, fo setzte man sich an die festliche Tafel, auf der die wohlbereiteten Speisen dampften, im Befel der Oberdeichgraf mit dem Baftor; und Lärm und lautes Schwagen lief den Tisch entlang, als ob hier nimmer der Tod seine furchtbare Stille ausgebreitet hatte. Stumm, bas Auge auf ihre Gafte, ging Elte mit den Mägden an den Tischen herum, daß an dem Leichenmahle nichts versehen werde. Auch Sauke Saien faß im Wohnzimmer neben Dle Peters und anderen fleineren Besitzern.

Nachdem das Mahl beendet war, wurden die weißen Thonpfeifen aus der Ecke geholt und angebrannt, und Elke war wiederum geschäftig, die gefüllten Kaffectassen den Gästen anzubieten; denn auch der wurde heute nicht gespart. Im Wohnzimmer an dem Pulte des eben Begrabenen stand der Oberdeichgraf im Gespräche mit dem Pastor und dem weißhaarigen Deichgevollmächtigten Zewe Manners. "Alles gut, Ihr Herren", sagte der Erste, "den alten Deichgrafen haben wir mit Ehren beigeseht; aber woher nehmen wir den neuen? Ich denke, Manners, Ihr werdet Euch dieser Würde unterziehen müssen!"

Der alte Manners hob lächelnd das schwarze Sammetkäppchen von seinen weißen Haaren: "Herr Oberdeichgraf," sagte er, "das Spiel würde zu kurzt werden; als der verstorbene Tede Volkerts Deichgraf, da wurde ich Gevollsmächtigter und bin es nun schon vierzig Jahre!"

"Das ift kein Mangel, Manners; fo kennt Ihr die Geschäfte um fo beffer

und werdet nicht Noth mit ihnen haben!"

Aber der Alte schüttelte den Kopf: "Nein, nein, Guer Gnaden, lasset mich, wo ich bin, so laufe ich wohl noch ein paar Jahre mit!"

Der Paftor stand ihm bei: "Weshalb," jagte er, "nicht den ins Amt nehmen, der es thatsächlich in den letzten Jahren doch geführt hat?"

Der Oberdeichgraf fah ihn an: "Ich verstehe nicht, Herr Paftor!"

Aber der Paftor wies mit dem Finger in den Besel, wo Hause in langsam ernster Weise zwei älteren Leuten etwas zu erklären schien. "Dort steht er;" saste er, "die lange Friesengestalt mit den klugen grauen Augen neben der hageren Nase und den zwei Schädelwölbungen darüber! Er war des alten Knecht und sitzt geht auf seiner eigenen kleinen Stelle; er ist zwar etwas jung!"

"Er scheint ein Dreißiger," fagte ber Oberbeichgraf, ben ihm fo Borgestellten

mufternd.

"Er ift kaum vierundzwanzig," bemerkte der Gevollmächtigte Manners; "aber der Paftor hat recht: was in den letzten Jahren Gutes für Deiche und Siele und dergleichen vom Deichgrafenamt in Vorschlag kam, das war von ihm; mit dem Alten war's doch zuletzt nichts mehr."

"So, so?" machte der Oberdeichgraf; "und Ihr meinet, er wäre nun auch

der Mann, um in das Amt seines alten Herrn einzurucken?"

"Der Mann wäre er schon," entgegnete Jewe Manners; "aber ihm fehlt das, was man hier "Alei unter den Füßen" nennt; sein Bater hatte so um fünszehn, er mag gut zwanzig Demath haben; aber damit ist bis jett hier Niemand Deichgraf geworden."

Der Paftor that schon den Mund auf, als wolle er Etwas einwenden, da trat Elfe Volkerts, die eine Weile schon im Zimmer gewesen, plöglich zu ihnen: "Wollen Euer Enaden mir ein Wort erlauben?" sprach sie zu dem Oberbeamten; "es ist nur, damit aus einem Jrrthum nicht ein Unrecht werde!"

"So fprecht, Jungfer Elke!" entgegnete biefer; "Weisheit von hubichen

Mädchenlippen hört sich allzeit gut!"

- "Es ift nicht Weisheit, Guer Gnaden; ich will nur die Wahrheit sagen."
"Auch die muß man ja hören können, Jungfer Cke!"

Das Mädchen ließ ihre dunkeln Augen noch einmal zur Seite gehen, als Deutsche Rundschau. XIV, 7.

ob sie wegen überflüssiger Ohren sich versichern wolle: "Euer Gnaden," begann sie dann, und ihre Bruft hob sich in stärkerer Bewegung, "mein Pathe, Jewe Manners, sagte Ihnen, daß Haute Haien nur etwa zwanzig Demath im Besit habe; das ist im Augenblick auch richtig; aber sobald es sein muß, wird Haute noch um so viel mehr sein eigen nennen, als dieser, meines Baters, jetzt mein Hof an Demathzahl beträgt; für einen Deichgrafen wird das zusammen denn wohl reichen."

Der alte Manners reckte den weißen Kopf gegen fie, als müsse er erst sehen, wer denn eigentlich da rede: "Was ist das?" sagte er; "Kind, was sprichst Du da?"

Aber Elke zog an einem schwarzen Bändchen einen blinkenden Goldring aus ihrem Mieder: "Ich bin verlobt, Pathe Manners," sagte sie; "hier ift der Ring, und Hauke Haien ist mein Bräutigam."

- "Und wann - ich darf's wohl fragen, da ich Dich aus der Taufe hob,

Elfe Volkerts - wann ift denn das paffirt?"

— "Das war schon vor geraumer Zeit; boch war ich mündig, Pathe Manners," sagte sie; "mein Bater war schon hinfällig worden, und da ich ihn kannte, so wollt' ich ihn nicht mehr damit beunruhigen; izt, da er bei Gott ist, wird er einsehen, daß sein Kind bei diesem Manne wohl geborgen ist. Ich hätte es auch das Trauerjahr hindurch schon ausgeschwiegen; jezt aber, um Hauke's und um des Kooges willen hab' ich reden müssen." Und zum Oberdeichgrafen gewandt, sezte sie hinzu: "Euer Gnaden wollen mir das verzeihen!"

Die drei Männer sahen sich an; der Paftor lachte, der alte Gevollmächtigte ließ es bei einem "Hmm, Hmm!" bewenden, während der Oberdeichgraf wie vor einer wichtigen Entscheidung sich die Stirn rieb. "Ja, liebe Jungser," sagte er endlich, "aber wie steht es denn hier im Kooge mit den ehelichen Güterrechten? Ich muß gestehen, ich bin augenblicklich nicht recht capitelsest in diesem Wirrsal!"

"Das brauchen Euer Gnaden auch nicht," entgegnete des Deichgrafen Tochter, "ich werde vor der Hochzeit meinem Bräutigam die Güter übertragen. Ich habe auch meinen kleinen Stolz," setzte sie lächelnd hinzu; "ich will den reichsten Mann im Dorfe heirathen!"

"Nun, Manners," meinte der Pastor, "ich denke, Sie werden auch als Pathe nichts dagegen haben, wenn ich den jungen Deichgrafen mit des alten Tochter zusammengebe!"

Der Alte schüttelte leis den Kopf: "Unser Herr Gott gebe seinen Segen!" sagte er andächtig.

Der Oberbeichgraf aber reichte dem Mädchen seine Hand: "Wahr und weise habt Ihr gesprochen, Elke Volkerts; ich danke Euch für so kräftige Erläuterungen und hoffe auch in Zukunft, und bei freundlicheren Gelegenheiten als heute, der Gast Eueres Hauses zu sein; aber — daß ein Deichgraf von solch junger Jungfer gemacht wurde, das ist das Wunderbare an der Sache!"

"Euer Gnaden," erwiderte Elke und sah den gütigen Oberbeamten noch einmal mit ihren ernsten Augen an, "einem rechten Manne wird auch die Frau wohl helsen dürsen!" Dann ging sie in den anstoßenden Pesel und legte schweigend ihre Hand in Hauke Haien's.

(Schluß im nächften Beft.)

## Die Linführung der französtschen Regie durch Friedrich den Großen 1766.

Afademische Rede zum 26. Januar.

Guffav Schmoller.

Seit in den Jahren 1785—1787 der Graf und Minister Herhberg an diesem Tage, an dieser Stelle und zu der Feier, zu der wir uns heute wieder hier versammelt haben, seine bekannten Reden über die innere Politik seines Königs hielt, hat sich die dankbare Erinnerung der Nachlebenden zwar immer wieder zu dem großen Monarchen an diesem Tage zurückgewandt — aber kaum je zu seiner Wirthschafts- und Finanzpolitik. Die Ursache ist einfach; es sehlen zu einer wissenschaftlichen Ausbeckung derselben die Borarbeiten. Auch heute noch ist dieser Mangel zu beklagen, und so will ich mich nicht vermessen, hier etwa ein allegemeines Urtheil über diesen Theil seiner inneren Politik abzugeben. Ich will nur versuchen, ein einzelnes Blatt aus der Finanzgeschichte des Königs heute aufzuschlagen, vielleicht freilich das denkwürdigste, jedenfalls das bisher von einer legendenhaften leberlieserung am meisten entstellte: ich meine die Einrichtung der vielgeschmähten französischen Regie im Jahre 1766.

Ich bin dazu veranlaßt durch die Untersuchung eines jüngeren Gelehrten, Herrn Dr. Walther Schulze, die ich in diesen Tagen im 30. hefte meiner "Staats= und socialwissenschaftlichen Forschungen" veröffentlicht habe. Doch will ich nicht seine Anschauungen hier wiedergeben, sondern versuchen, kurz zu erzählen, wie sich mir die Motive und Gründe der Berufung der französischen Beamten zu einem einheitlichen Wilde zusammenschließen. Die eigentlichen Acten und Briefschaften, die sich auf den Vorgang beziehen, sind verloren. Während aber Dr. Schulze auf eine kritische Prüfung der späteren unbeglaubigten Erzählungen und auf eine Benutzung weniger von Preuß zum Theil falsch absgebruckten Cabinetserlasserlasse angewiesen war, habe ich in der Abschriftensammlung der Gabinetsbriese des Königs, der sogenannten Minüten, doch eine ganz seste Erundlage vor nür gehabt.

Die zu erörternde Frage ist, etwas weiter gesaßt, die nach den Persönlichskeiten, denen der König vor und nach dem Kriege die Leitung der Finanzgeschäfte anvertraute, also die nach den Ministern des General-Directoriums. Friedrich motivirt selbst die Berusung der Franzosen durch den Tod der alten Minister.

Er hatte von 1740—1762 im Ganzen mit den Ministern und Räthen seines Baters regiert. Noch repräsentirten ja die Minister damals nicht bestimmte politische oder administrative Gedanken, mit deren Annahme oder Ablehnung sie ein- und austraten. Sie waren treue Diener ihres Herrn; es war selbstwerständlich, daß sie unter Umständen die Beschle desselben auch gegen ihre Neberzeugung aussührten. Wer nicht in Ungnade siel, blieb bis zum letzten Athemzug im Amte. Sie wurden gelobt und getadelt wie andere Beamte, sie gehorchten wie andere.

Friedrich kannte, als er 1740 die Geschäfte übernahm, keine andere Uebung. Waren auch die großen Talente, mit denen sein Bater regiert, wie Kraut, Creut, Grumbkow todt, er anderte nichts in der Befekung der oberften Stellen. Man hatte erwartet, Minifter Boden, welcher für die fteigende Sarte der Finang= verwaltung der letten Jahre verantwortlich gemacht wurde, werde fallen. Er war, wie die beiden Kraut und manche Andere, einer jener gewürfelten magde= burgischen Amtleute, die es durch Thatkraft, Fleiß, Geschäftskenntniß und Rückfichtslofigkeit bis zu den hochsten Stellen unter Friedrich Wilhelm I. gebracht hatten. Die zahlreichen Donnerwetter aus dem Cabinet Friedrich Wilhelm's in den späteren Jahren hatte er als Cabinetsrath concipirt. Er hatte schon in dieser Stellung vielfach die Minister beherrscht; 1739 war er ihr College geworden. Friedrich erkannte seine ganze Brauchbarkeit und Geschäftskenntniß; er vertraute ihm die wichtigsten Finanzsachen, hauptsächlich auch die Tresorverwaltung an. Aber er hat ihm doch auch ab und zu hart auf die Finger geklopft, ihn als das behandelt, was er war, als einen emporgekommenen Routinier. Er war kein Mann der Gedanken, noch weniger der Reform, der Neuerung.

Der alte Friedrich von Görne, deffen Berdienst die ganze Umbilbung der Domänenverwaltung 1713—1730 war, der seit 1723 als Minister fungirte, stand an allgemeiner Bilbung weit über ihm, an administrativem Talent ihm wenigstens gleich. Aber er war 1740 ein Siedziger, der wenige Jahre darauf (1745) starb.

Am meisten schätzte Friedrich wohl Samuel von Marschall, der seit 1733 Minister war; er hatte sich als Lenker des Postwesens, als Kenner von Handel und Gewerbe bewährt. Er erhielt vom König das 1740 neugegründete fünste Departement für Handel und Manusacturen, das erste Fachministerium neben den vier alten Provinzial-Departements. Der König war mit ihm bis zu seinem Tode 1749 sehr zusrieden.

Franz Wilhelm von Happe, der Sohn eines bürgerlichen Cassenbeamten, war ein guter Kammerpräsident gewesen, als Minister seit 1731 thätig, hat er an der Spihe der beiden wichtigsten Provinzen Brandenburg und Magdeburg sich unter Friedrich nicht bewährt; aber er blieb Minister, erhielt nur 1747 ein leichteres, kleineres Provinzial Departement, während Boden über die Kurmark und Magdeburg geseht wurde.

Der Senior der Minister war 1740 der alte Herr von Viereck, 1684 als Meeklenburger geboren, einst Diplomat in Friedrich? I. glänzenden Tagen, war er 1723 Kammerpräsident geworden; Friedrich Wilhelm hatte ihn als beliebte gewandte Persönlichkeit und "in Consideration seines Schwiegervaters", des Generals von Gersdorf, gewählt, ihm dabei aber aufgegeben, nicht zu viel a l'Hombre zu spielen, sich im Lande mit 30000 Thalern possessen, nicht zu viel a l'Hombre zu spielen, sich im Lande mit 30000 Thalern possessen. Seine bequeme, lässige Weise paßte Friedrich von Unsang an nicht; er wurde bei mancherlei Geschäften übergangen, sühlte sich verletzt, wollte, alt und kränklich, wiederholt seinen Abschied haben. Aber Friedrich gewährte ihm benselben nicht. Erst 1754 durste er sein eigentliches Departement an Herrn von Borcke abgeben; aber er blieb ältester dirigirender Minister, sollte den Sitzungen, soweit es seine Umstände erlaubten, noch beiwohnen.

Als neue Minister waren außer Borcke 1740—1750 ins General-Directorium eingetreten: 1745 Rb. Ludwig von Blumenthal für Görne und 1746 Herr von Katte, der frühere Kammerpräsident von Cüstrin, der sich im zweiten schlesischen Kriege als Ober-Kriegscommissar ausgezeichnet hatte; er wurde Minister des neugebildeten sechsten Departements, das die Armee- und Magazinverwaltung des gauzen Staates zu besorgen hatte. An die Stelle von Marschall's im Jahre 1749 hatte der König nur einen Geheimen Finanzrath berusen, den disherigen preußischen Handelsagenten in Amsterdam; Fäsch stammte aus einer Baseler Kausmannsfamilie. Er hatte sich aber seiner Stelle nicht gewachsen gezeigt. Friedrich machte in den Jahren 1750—1756 viele Geschäfte seines Departements über seinen Kopf weg mit den anderen Räthen, hauptsächlich mit Ursinus ab.

Auch die Räthe des General=Directoriums waren 1740—1757 überwiegend ältere Herren, wie z. B. Manitius, der schon unter Friedrich I. lange als Steuercommissar in der Neumark gedient hatte. Friedrich nannte die ganze

Gesellschaft wohl scherzend seine vieulles perruques.

Eine jüngere Generation von Kammerpräsidenten Graf Münchow, Platen, Aschim Spachim Christian von Blumenthal, Joachim Swald von Massow, Walentin von Massow und Schlabrendorf waren viel eher die Leute seines Vertrauens. Vieles machte er direct mit ihnen ab, berief sie auch jährlich von 1747 an im December zu gemeinsamen Conserenzen mit ihm und den Ministern nach Berlin. Aber als er 1756 in den Krieg zog, war doch noch keiner dieser Herren an der Spize des General-Directoriums; das alte Geschlecht der Minister und Räthe seines Vaters hielt im Ganzen noch vor.

Um 15. Februar 1763 war der Friede geschlossen worden; nach sechziähriger Abwesenheit kehrte der König in seine Hauptstadt zurück. Er hatte im Kriege nicht bloß seine Mutter, seinen Bruder, seine besten Freunde verloren; auch die Minister und zahlreiche Käthe des General-Directoriums waren bei seiner Kückschr nicht mehr. Viereck war 11. Juli 1758, Happe 1. Juli 1760, Katte 23. November 1760, Blumenthal 23. September 1761, Boden 11. März 1762 gestorben. Nur Katte's Stelle hat der König sofort wieder 1761 durch den General von Wedell ersett.

Mehr als die laufenden Geschäfte waren in dieser furchtbaren Nothzeit im General Directorium nicht zu erledigen. Alles Wichtige besorgte und entschied der König direct aus dem Feldlager. Es nahm fast den Anschein, als ob es in Berlin keine Regierung und Verwaltung mehr gebe. Die seindlichen Einfälle hatten auch die Thätigkeit der Prodinzial Collegien gelähmt; viele der unteren Beamten hatten an den Untergang des Staates geglaubt und sich die größsten Mißbräuche ungestraft erlaubt, ganze Forsten z. B. waren niedergeschlagen und das gelöste Geld verschwunden. "An Stelle von Villigkeit und Ordnung — sagt Friedrich — war der gemeine Egoismus und die anarchische Unordnung getreten"; Genußsucht und Habgier beherrschten alle Classen.

Es galt, mit energischer Hand Staat und Volkswirthschaft neu aufzurichten. Mit einem fast leibenschaftlichen Eiser, mit einer nie ermüdenden Arbeitskraft ging der König ans Werk, bereiste die Provinzen, suchte sich neue Minister und Beante, ließ bauen, Armeepserde und Saatkorn vertheilen, Geldunterstützungen reichen. Neber 20 Millionen Thaler hat er etwa binnen kürzester Zeit zur Unterstützung der Provinzen und Abzahlung der Schulden ausgegeben, um so rasch als möglich überall die gewohnte wirthschaftliche Thätigkeit der Einzelnen wieder in Gang zu bringen. Und sast Alles hatte er zuerst selbst zu besorgen. "Ich habe," schreibt er im Juli 1763 an seinen Bruder, "vier Monate nur über Rechnungen gesessen, um die gänzliche Berwirrung in den Finanzen zu vermeiden." Aber balb kam auch wieder die Staatsmaschine in regelmäßigen gevoneten Gang.

Die Ministerstellen wurden nach einander wieder besetzt. 3wei Rammer= präfidenten, die sich im Kriege bewährt hatten, Valentin von Massow aus Minden, Joachim Christian von Blumenthal aus Magdeburg erhielten (9. Mai und 3. September 1763) die wichtigsten Brovinzialdepartements, Ludwig Philipp von Hagen (13. Juni 1764) die weftlichen Provingen. Die ersten beiden scheinen Cavaliere gewesen zu sein, die zu befehlen und die Domainenverwaltung zu leiten verstanden; Sagen war ein selten kenntnifreicher und thätiger Mann, dem der König wohl, wenn er die Minister in corpore gerüffelt hatte, schrieb, er wisse wohl, daß er unschuldig an der Sache fei. Er erhielt bald darauf die wichtigsten handelspolitischen und sonftigen Aufträge; er hat die preußische Bank geschaffen; er erfreute fich der Gunft des Königs in fteigendem Mage. Als er 1771 ftarb, ließ Friedrich sein Borträt für den Sitzungssaal des Generaldirectoriums malen, und schrieb dazu die Worte: "Sein Andenken wird mir immer werth und unvergeflich bleiben." An die Spite des wichtigsten fünsten Departements berief der König nicht als Minister, sondern als Generalcommissar der Commercien einen fünfunddreißigjährigen Diplomaten, der durch seine Abstammung, wie durch die außerordentlichen Dienste, die er bereits geleistet, sich zu empsehlen schien: Dodo Heinrich von Angphaufen, einen Enkel des großen Finanzminifters aus der Dankelmann'schen Zeit und des Ministers Algen, einen Sohn des auswärtigen Ministers Anpphausen, der 1730 wegen seiner Theilnahme an den englischen Heirathsprojecten Friedrich's verabschiedet worden war. Er war 1751-1754 dem preußischen Gefandten in Paris beigegeben gewesen, hatte 1754-1756 die Stelle eines folden felbständig betleidet und von da viel über volkswirthichaft= liche und finanzielle Dinge berichtet. Frankreich war feit Gully's, Richelieu's und Colbert's Tagen nicht bloß die hohe Schule der Berwaltung; es war bis über die Mitte des Jahrhunderts England an Colonialbesitz und Welthandel überlegen; es war der einzige Großstaat, an dessen Handelssystem sich Preußen vor dem Kriege hatte anschließen wollen, mit dem Hamburg und die Oftseeftädte erhebliche directe Handelsverdindungen hatten. Bon 1756 bis Januar 1763 war Anyphausen in London als preußischer Gesandter gewesen, hatte dem Könige hier die ausgezeichnetsten Dienste geleistet, hauptsächlich auch mit großem Gesichief die Uebermittelung der englichen Subsidien besorgt. Es konnte anscheinend keine besser Wahl geben, als ihn nun an die Spige des Handelsdepartements zu stellen. Daß und warum er die Hoffnungen Friedrich's nicht ganz erfüllte, ist aus den Acten nicht recht ersichtlich; er tritt vom December 1765 und Januar 1766 an ganz in denselben zurück. Daß er nicht völlig einschlug, damit hängt die Berufung der französischen Finanzbeamten indirect sicher zusammen.

An die Spize des gesammten Berg= und Hüttenwesens, wie der Eisenwerke des Landes wurde der unzweiselhaft erste damals lebende Cameralist Deutschs. J. Heinrich Gottlob von Justi (26. Juli 1765) berusen, der, unsprüngslich preußischer Regiments-Quartiermeister, sich ebenso sehr durch seine Schriststellerei, als durch seine praktische Thätigkeit in Wien, Göttingen und Kopenshagen ausgezeichnet, eben noch die Stelle eines Präsidenten der bairischen Akademie der Wissenschaften abgelehnt hatte.

Auch für die Berliner Kathsftellen fand der König eine Reihe ausgezeichneter Kräfte. Ich erinnere nur an den Kriegsrath Roden, den er (1763) aus Weftfalen, und Friedrich Gottlieb Michaelis, den er (1767) aus Schlesien sich holte. Beide haben sich in jeder Beziehung bewährt und sind später zu höheren Stellen ausgestiegen. Sie bilden neben Ursinus, Magusch, Tarrach und Anderen einen Kreis, den der König wohl zu schähen wußte. An die Spize der kurmärkischen Kammer hatte er den Halberstädter Kriegs- und Domainenrath von der Horst gerusen, der wesentlich über dem alten Herrn von Gröben stand, über dessen Faulheit und geringe Brauchbarkeit der König sich Jahre lang vor dem Kriege immer wieder geärgert hatte. Horst war eine sehr lebendige, etwas sanguinische Katur, von unglaublicher Arbeitskraft; bald darauf 1766 an die Spize des fünsten Departements berusen, hatte er sich bis 1774 so überarbeitet, daß er seinen Abschied nehmen mußte.

Man wird so kaum sagen fönnen, die obersten Stellen seien nach dem Kriege schlechter, als vor demselben besetzt gewesen, auch nicht, daß der König bei seinen Berusungen eine unglückliche Hand gehabt. Im Gegentheil, es war eine Reise der vorzüglichsten Kräfte, die er um sich versammelt hatte; sie waren jünger, leistungsfähiger als die Minister vor 1756. Es waren darunter nicht die geriebenen bürgerlichen Leute aus der Amtmannscarrière, wie sie Friedrich Wilhelm neben seine adeligen Minister gestellt. Ihr banausisches Wesen, ihre cameralistische Eckigkeit widerstanden vielleicht dem Könige. Er verlangte weltmännische Vilbung von seinen Ministern; andere als vollendete Cavaliere hat er nur aussnahmsweise zu Kammerpräsidenten und Ministern gemacht. Er beschräntte sich dadurch etwas die Auswahl. Aber hervorragend tüchtige Leute fand er doch.

Warum fie ihm trothem die Berwaltung der Accise nicht besser einzurichten verstanden, darauf komme ich nachher.

In der Organisation des General-Directoriums und der Abtheilung der Geschäfte, die dem einzelnen Minifter zugewiesen wurde, verfolgte er von 1763 noch mehr die Bahn, die er schon 1740-1756 betreten; er stellte neben die alten vier Provinzial-Departements, in welchen alle Arten von Geschäften, nach Provinzen an die Minister vertheilt, besorgt wurden, die Real-Departements, welche die Leitung bestimmter Geschäfte im ganzen Staate in eine Hand gaben. hatte 1740 fo das Handels-Departement, 1746 das Kriegsverwaltungs- und Magazin=Departement geschaffen, 1750 das Münzwesen an Graumann übergeben. Next schuf er das Sütten- und Bergwerks-Departement, das er erst Justi, später Sagen, dann Bait von Eschen anvertraute, bald darauf auch das Forst-Departement. Die 1766 erfolgende Berufung der Frangofen führte zu einem besonderen Departement der indirecten Steuern, wenn auch die Steuerverwaltung formell ein Glied des fünften, des Handels-Departements blieb. Mit Recht hat schon Ernft Meier darauf hingewiesen, daß in dieser Bermehrung der Real=Departements, die ja 1808 definitiv über die Brovingial-Departements siegten, ein Fortschritt, daß höchstens darin ein Fehler lag, einen Theil der Geschäfte in der alten Korm zu laffen. Friedrich freilich fah darin, daß zu Bielem nun ein Provinzial= und ein Fachminister zusammen wirken mußte, daß der eine den andern controlirte, einen Vortheil.

Steht die Berufung der Franzosen so im Zusammenhange mit der fortschreitenben Arbeitstheilung unter den obersten Käthen der Krone, mit dem siegreichen Vordringen der Fachministerien, so erklärt das keineswegs die Idee des Königs, sie als Steuerpächter, in der Form einer Finanzgesellschaft ins Land zu rufen. Um das zu verstehen, müssen wir der volkswirthschaftlichen Pläne und Ideen gedenken, die den König nach dem Kriege beschäftigten.

Er wollte um jeden Preis rafch die Wunden des Krieges heilen, feine Lande womöglich auf eine höhere Stufe der wirthschaftlichen Organisation erheben. Er beförderte die Einwanderung und die Colonisation mehr als je zuvor, suchte Capitalien und neue Industrien ins Land zu ziehen. Der große Aufschwung, den Hamburg, Magdeburg und andere Orte während des Krieges genommen, fcien zunächst fortzudauern. Die Ausprägung des leichteren Geldes und die daraus folgende Steigerung der Breise hatte die Handelsthätigkeit sehr angeregt. Außer ben neuen Ministern und Räthen sehen wir in jenen Tagen in der Umgebung des Königs rasch alle möglichen Leute auftauchen: Finanzkünftler, Kaufleute, Bankiers, Techniker, Industrielle, Webermeister und Färber, Leute aus Holland, aus Italien, aus Frankreich. Es find gleichsam die Spigen feiner colonisatorischen Thätigkeit, die er selbst empfängt, mit denen er personlich unterhandelt. Man könnte fagen, das königliche Cabinet habe zeitweise den Charakter einer industriellen und kaufmännischen Gründungsagentur angenommen. Seute empfängt der König den Kaufmann von Dahlen aus Spanien, der ihm eine Compagnie für den Sandel nach Spanien zu gründen vorschlägt, morgen ein Mitglied des Welthauses Neuville aus Amfterdam, der ihm eine Reihe von Memoirs über die Gründung einer Bank mit hollandischem Capital, über die Umgestaltung des

Rheinhandels, die Neuordnung der Münze, den Kolberger Handel vorlegt und barauf bogenlange eingehende Antworten des Königs erhält (April 1763). Reben reellen tüchtigen Geschäftsleuten kommen die bankerotten Griftenzen, die Abenteurer, sowie manche, welche die Mitte zwischen beiden halten, wie der Livornese Gian Antonio di Calzabigi, der in Frankreich als Finanzmann eine Rolle gespielt, in Genua eine Lotterie eingerichtet hatte und nun im September 1764 dem Konig fein großartiges Project überreichte; er wollte eine große Compagnie mit 25 Millionen Thalern Capital und großer Papiergelbausgabe ins Leben rufen; fie follte Bant-, Affecurang- und Sandelsgeschäfte aller Urt treiben. Biele, wohl die meisten dieser Leute find abgewiesen worden; mit keinem verhandelt der König fast ohne eingehende Gutachten seiner Minister und Räthe einzuziehen. Fast ängstlich und mit äußerster Vorsicht fragt er sich, welche Motive fie haben; er fürchtet, fo fehr er fremde Capacitäten und fremdes Capital ins Land giehen will, nichts mehr, als eine Einmischung und einen Ginfluß fremder Finanzmächte. C'est contre tous les principes établis dans ce Gouvernement, fagte er einem biefer Herren, de souffrir que des marchands étrangers établissent des comptoirs aux quels nos propres marchands ont le premier droit.

Aber gänzlich ift er erfüllt von dem Gedanken, den alle die deutschen Cameralisten seit hundert Jahren immer wieder gepredigt, an dem er die Regierung seines Baters seit 1720 hatte immer wieder, freilich meist vergeblich, arbeiten sehen, daß zu einer großen volkswirthschaftlichen Blüthe große Compagnien und Finanzgesellschaften gehörten. Daß die Bersuche, die er vor 1756 in Emden gemacht, der Krieg zerstört hatte, konnte ihn nicht abhalten, jeht darauf zurückzukommen. Und wenn er beobachtete, wie im Kriege einige wenige große Privathäuser in Berlin und Magdeburg emporgekommen waren, wie sie suchten alle kleinen Geschäfte neben sich todt zu machen, in Amsterdam und Hamburg auf ihren Unin hinzuarbeiten — hauptsächlich über das Haus Wegell in Berlin ist er dieserhalb immer wieder entrüstet —, so konnte ihn das nur in der Absicht bestärken, neben diese privaten Monopolisten große vom Staate controlirte Gessellschaften zu sehen.

Biele ber damals schwebenden Projecte sind gar nicht oder nur halb zur Reise gelangt; bei mehreren handelte es sich gar nicht um neue Geschäfte, sondern um die Zusammensassung einer Anzahl bestehender Geschäfte und Capitalträste zu einer einheitlichen Thätigkeit. Der Schmuh des Actiengründungswesens hat auch damals nicht gesehlt, so sehr der König dagegen eisert. Die ertheilten Concessionen werden mit Gewinn weiter verkauft. Franzosen und adelige Damen machen Bersuche, Actien ohne Ginzahlung vom König zu erhalten, natürlich vergeblich. Mehrere der zehn von 1765—1772 gegründeten Compagnien sind rasch wieder zusammengebrochen, mehrere in königliche Abministrationen verwandelt worden. Andere haben, wie die Emdener Häringsssischerei-Gesellschaft, eine bedeutsame Stellung und Blüthe sich mit der Zeit errungen. Auf die Ansänge von Allen legte sich wie ein verzehrender Mehlthau die lange, schwere Handelstriss, die 1763 in Amsterdam und Hamburg begann und 1766 in Berlin ihren Höhepunkt erreichte. Falsch aber waren die dabei vorwaltenden Absichten so wenig, als die damalige Gründung der preußischen Bank. Man war dabei in

Nebereinstimmung mit der ganzen geistigen Strömung der Zeit; es galt in dem wenig entwickelten Lande wirklich große Geschäfte mit großen Cavitalien zu schaffen, damit einigermaßen ebenbürtig neben Holland, England, Frankreich zu treten, von der Vormundschaft der holländischen und hamburger Häuser sich zu emancipiren. Nicht die Staatsthätigkeit zu erweitern war die vorwaltende Abssicht, sondern das gesammelte Privatcapital und den privaten Unternehmungsgeist und Erwerbssinn gleichsam in den Dienst der Gesellschaft und des Staates zu stellen. Wenn man die großen inländischen Tabacksfabriken zu einer sogenannten Ferme, einer capitalistischen Gesellschaft vereinigte, ihr allein den inländischen Markt übergab und von ihr die jährliche Zahlung einer Million Thaler an den Staat forderte, so hosste man in dieser Weise Steuererhebung und speculative Privatunternehmung gleichsam zu verbinden.

Aehnlich war längst die Erhebung der indirecten Steuern in Frankreich organifirt. Groke capitalfräftige Bächter und Bachtgesellschaften, die dem Staate Jahr für Jahr gleiche feste Summen zahlten, wenn es noth that, große Borschüffe machten, welche die Technik der Steuererhebung aufs vollendetste aus= gebildet hatten, bestanden daselbst feit langer Zeit. General Arokow, der dreißig Jahre in Frankreich zugebracht, hatte dem König viel davon erzählt; der Philofoph Selvetius, der im Frühjahr 1765 den König in Botsdam besuchte, war früher Theilhaber einer folden Gesellschaft gewesen und hatte Friedrich ebenfalls die französischen Einrichtungen gerühmt. So sehr man in Frankreich schon die Schattenseiten der Steuerverpachtung kannte, in der Ferne konnte leicht die Birtuofität der Steuertechnik und die Sicherheit der Steuereingunge blenden. Generalverpachtung der preußischen Domainen, die sich so sehr bewährt, bot eine gewiffe Anglogie. Im October 1765 erwähnt der König, gegenüber Minister von Maffow, er werde französische Fermiers zur Uebernahme der Accife kommen laffen. Im Januar hatte ihr Führer, de la Sape de Launan, die erfte Audienz beim König. Die Verhandlungen drehten sich von da bis 29. April darum, ob diefe Fermiers fofort 300 000 Thaler als Borfchuk und Caution erlegen, die ganzen Einrichtungskosten der neuen Organisation tragen, die bisherigen Ein= nahmen von Accisen, Zöllen, Transitoabgaben und Licenten garantiren könnten, und vom Neberschuß 25 Procent exhalten follten.

Es zeigte sich, daß sie zu einer solchen Steuerpacht nur im Stande wären, wenn nicht sie, sondern in Wirklickeit die reiche Pariser Gesellschaft, der sie disseher gedient, den Vertrag abschlösse. Der König ist über diese Zumuthung entzüstet: c'en est trop, je n'ai pas desoin d'eux et je peux arranger mes finances sans leur ministère. Nach der Abweisung dieses Vorschlages schreibt er bestriedigt: So bin ich bestreit von einem Areopag von Augen, die sich anmaßen wollten, meine Geschäfte von Paris aus nach ihrem Belieben umzustürzen.

Aber de Launan gefällt ihm; er hört von ihm, welche große Schattenseiten eine solche Steuerpacht habe. Er geht auf den Borschlag ein, ihn und einige seiner Genossen als Beamte für die Accise, die Zölle und die Licenten anzustellen, zunächst auf sech3 Jahre, mit einer gewissen Freiheit in Bezug auf die technischen Einrichtungen und die Anstellung der Unterbeamten, aber in Bezug auf alle

principiellen Fragen in ftrenger Unterordnung unter den König und den zum Minister des fünften Departements ernannten Baron von der Horft.

Die Frage, was ihn bazu bestimmt habe, ist natürlich theilweise eine rein persönliche; de Launah machte ihm den günstigsten Gindruck, und er hatte unzweiselhaft in ihm den richtigen Mann gefunden. Er war von unerschütterlicher Chrlichseit, von außerordentlicher Arbeitskraft, von großen finanziellen Kenntnissen, ein geschickter Organisator; seine Berichte an den König sind Muster von Klarheit, Kürze und Cleganz. Er lebte in ähnlichen mercantilistischen Anschaungen wie Friedrich. Er machte nicht den Anspruch, eigene Politik zu treiben; eine elastische nachgiebige, sindige Natur, ordnete er sich jedem Besehl des Königs solgsfam unter.

Aber das hätte noch nicht genügt; auch konnte der König aus den Vershandlungen von einigen Wochen noch nicht so sicher schließen, ob er alle diese Eigenschaften dauernd bewähren werde. Friedrich muß also doch noch mehr in ihm gefunden haben.

Ober war es nur der Franzose, der Fremde? War er wirklich über seine eigenen Beamten so mißmuthig, mit seinen Ministern so unzufrieden, daß er um jeben Preis einen Fremden vorzog.

Man hat von einer ganz allgemeinen Abwendung des Königs von dem preußischen Beamtenthum gesprochen; das scheint mir mehr spätere Legende. Ich kann dafür weder in den gleichzeitigen Quellen noch im Charakter des Königs, noch in seinem Berhältniß zu den Ministern, Kammer-Präsidenten und wichtigern Käthen in den Jahren 1762—1766 die entsprechenden Beweise finden.

Gewiß war der König mit den unteren Accisebeamten unzufrieden; er war bemüht, die Corruption, die im Beamtenkörper durch den Krieg sich eingeschlichen, durch ftrenge Ausmerzung zu beseitigen. Bon den neuberufenen höheren Beamten hatte fich Angphausen nicht bewährt. Aber mit Wedell, Massow, Blumenthal, Hagen, Horft, Schlabrendorf und manchem Anderen war der König damals fo zufrieden, als er mit seinen Räthen und Ministern überhaupt je zufrieden war. Wenn er sie einzelne Male rüffelt, so dürfen wir nicht vergeffen, daß das jum Tone der damaligen Zeit gehort, daß ein König, der nie einen Minifter entläßt, wie Friedrich II., dafür das Recht haben muß, dem augenblicklichen Aerger einmal Luft zu machen. Und diesen Aeußerungen der Unzufriedenheit stehen ebenso gahlreiche oder vielmehr noch viel häufigere Aussprüche der Zufriedenheit und Anerkennung gegenüber. Die stärksten berartigen Ruffel überdies aus jenen Jahren, 3. B. die Erklärung des Königs bei Aufdedung einer großen Unterschlagung in Frankfurt a. D., er wiffe wohl, daß im General-Directorium und in den Kammern viel diebisches Federvich sei, oder die Bemerkungen über die Ignorang der Minister und die Malice und Corruption des concipirenden Rathes Urfinus, als diefe im October 1766 die gange Stockung im Sandel auf die Regie gurudführten, fallen lange nach der Berufung der Frangofen. Sie können nicht ihre Urfache gewesen fein. Der Bericht, der den König fo erbittert hatte, war ein Symptom der Unzufriedenheit, die fich im General-Directorium eingestellt hatte, als man ihm einen jo wichtigen Theil seiner Functionen abgenommen. Nur das bleibt flar; ber König fand unter feinen Ministern und höheren Rathen keinen, der ihm genügend erklären konnte, warum die Acciseverwaltung schlecht sei, in den Exträgen zurückgehe, der zugleich bereit gewesen wäre, gerade jeht mit kühner Hand, eine Entlastung der unteren Classen vorzunehmen, wie sie Friedrich wünschte.

Die spätere carifirte Legende, die nach dem Tode Friedrich's von dem Rotsbamer Kriegsrath Richter verbreitet und bis heute immer wieder abgeschrieben wurde, ftellt die Sache umgekehrt dar; der König habe zwei Millionen mehr indirecte Steuern gefordert, jeine ehrenwerthen Minister hatten fich beifen geweigert, und deshalb habe er die Frangofen kommen laffen. Run ift richtig, daß der König von 1763 an versuchte, seine Ginnahmen durch einige neue Quellen, durch die Lotterie, die Tabakspacht, durch Neuordnung des Stempelwesens, durch erhöhte Salapreise etwas zu erhöhen; daß er die gefammten reinen Staats= einnahmen wenigstens nicht unter den Stand von 1756-1764 finten laffen wollte, wie es von 1764-1765 an den Anschein hatte. Aber an eine allgemeine Erhöhung der directen Steuern und der Accijen dachte er nicht, konnte er bei der Lage des Landes und Boltes nicht denken. Im Gegentheil, bezüglich der Accisetarife wünschte er nur, daß sein Lieblingsgedanke, die höhere Besteuerung des Luxus, und die Entlastung der Armen durchgeführt werde. Schon Boden gegenüber hatte er stets diese Gedanken betont, auch in den vierziger Jahren eine Ungahl auf die Aermeren bruckende Sake der Accije herabgejekt, andere aufgehoben. Der seit 1756 stark gestiegene Luxus schien ihm jest doppelt verwerklich. Er fürchtete von ihm eine Berweichlichung feines friegerischen Bolfes. Sofort bei feiner erften Rudfehr nach Berlin (Upril 1763) verhandelt er mit dem Accije-Director Klinggräff über die Frage und fest die fremden Beine, Biere und Branntweine, fowie fremde Butter in den Tarifen herauf. Im October 1765 finden wieder längere Berathungen mit Massow und Anyphausen in dieser Richtung statt; der König will hountiadilich die grandes importations de choses del uxe, vins, poissons, chapons de Hambourg erhöht wiffen. Diese Tendenzen find es, die im Declarations= patent vom 14. April 1766 nach kurzen Berathungen mit de Launan zum Abschluß kommen: die Accise auf Mehl, Malz- und Branntweinschrot wird aufgehoben; die Fleischaccije wird um einen Pfennig pro Pfund für die befferen Fleischjorten erhöht; das Schweinefleisch, die Ralzung der Armen, bleibt unverändert; die Abgaben auf den Wein und das Bier werden etwas erhöht. Der König hoffte mit diesen Bestimmungen eine gerechtere Vertheilung der Steuerlast herbeizuführen, die Armen durch Aufhebung der Mahlsteuer zu entlasten, was jedenfalls auch bis auf einen gewiffen Grad geschah. Er mußte mit be Launah über diese materielle Steueranderung zuerft fich einigen, weil nur auf Grund derjelben der beabsichtigte Vertrag über die Steuerpacht denkbar war. Die Declaration ist in den Grundgebanken Friedrich's, höchstens im Detail de Launah's Werk, wie diefer auch später niemals der eigentlich Maggebende für das innere Steuersyftem und die handelspolitif war. Dieje Dinge bestimmte der König jelbst, berieth sie mit Horst, Hagen und anderen Räthen, verfügte auf den Bericht de Launan's ebenso oft gegen seine Unträge als ihnen entsprechend. Ginen aewiffen Einfluß behauptete de Launay natürlich; es gelang ihm öfter, den übertreibenden Schutzolleifer des Königs zu ermäßigen. Aber beherricht hat de Launan die materielle Steuerpolitik Preußens fo wenig als seine Handelspolitik.

Was fonnte aber sonst de Launah dem König bieten: Einsach das Versiprechen der Herstellung einer integern Steuerverwaltung, die Veseitigung des maßlosen Schmuggels und der Testaudationen. In diesem Resultat fomme ich mit der Untersuchung Dr. Schulke's überein. Aber das Wichtigere ist, daß de Launah dieses Versprechen und damit auch einige Aussicht auf höhere Einsahmen dieten fonnte, auf Grund eines Organisations= und Verwaltungsplanes, wie er ihn später durchführte, wie er sich ihm — als geschulten Finanzbeamten einer alten centralistisch verwalteten Monarchie — sosort darbieten mußte, als er genauere Kunde von den preußischen Verwaltungseinrichtungen erhielt.

Bier Steuersnfteme aus vier gang verschiedenen Zeitaltern ftanden in Preugen noch gang unvermittelt neben einander, die Bolle und Biefen aus dem 16. Jahr= bundert, die Licenten aus dem dreifigjährigen Kriege, die Accifen aus der Zeit von 1680-1740, die Transitozolle, die Friedrich II. eingeführt hatte. Berichiedene Beamte, verschiedene Caffen hatten dieje Branchen noch an demfelben Drt. Die Accifen hatten zu einer Abschließung jeder Stadt für fich, nicht zu ber des gangen Landes geführt. Es fehlte jede Grenzbewachung und Greng= controle. Die Städte waren Schutzollinfeln in einem Meere des ländlichen Freihandels. Als man 1718 die Wollausfuhr verbot, tonnte man das nicht anders controliren, als durch regelmäßige Abforderung des ftädtischen Wollaccifezettels, der den Berkauf in der nächsten Stadt bewies, von jedem Abeligen und jedem Bauern. Die zur Ginfuhr verbotenen Waaren follten auch auf dem Cande nicht gebraucht werden. Aber wie follte das der einzige Polizeiausreiter controliren, den ein Kreis von 10 Quadratmeilen befaß. Die Acciseverwaltung in den Städten hatte wohl der jungere Grumbfow unter Friedrich Wilhelm I. noch jehr verbeffert; die vorhandenen Controlbeamten, die Steuerräthe, deren jeder eine Ungahl Städte jährlich mehrmals visitirte, hatten, jo lange fie noch nicht zu viel Anderes zu thun hatten, genügt, Ordnung und Redlichkeit einigermaßen zu erhalten. Dieje Sache war gegangen, jo lange die Accijetarife nicht allzu hoch waren, jo lange der Handelsvertrag mit Sachjen von 1728 einen relativ freien Berkehr dahin gestattet hatte, jo lange der Minister Grumbkow, der das Spitem geschaffen, gelebt hatte. Er hatte 1711-1723 allein an ber Spite bes Accisewesens gestanden; 1723 wurde auch er im General-Directorium auf ein Provincial-Departement beschränft; aber erft nach seinem Tode 1739 trat es mehr hervor, daß die Accife nun unter vier verschiedenen Provincial-Ministern ftand, daß die Kriegs= und Domanenkammern vielmehr Domanen= als Steuer= behörden waren, daß die Polizeigeschäfte des Steuerrathes diesem teine Zeit zur Steuercontrole mehr ließen.

Die Tarife erhöhten sich von 1740 an, das zollpolitische Verhältniß zu den Nachbarstaaten verschlechterte sich; in Sachien organisirte sich ein Schmuggelshandel ohne Gleichen, das ganze platte Land Preußens erfüllte sich ebenfalls mit Schmuggelbepots. Die geographische Configuration des Staates war so ungünstig als möglich. Behauptete man doch, keine preußische Stadt liege vier Meilen von der Grenze. Nannte die Diplomatie doch spöttisch Friedrich II. den Roi des lisières.

Wären nicht, besonders 1750—1756, relativ so günstige Jahre gewesen, so

hätten die Klagen des Königs über Acciseausfälle und Defraudationen, über die Unfähigkeit und Unredlichkeit in der Acciseverwaltung schon damals einen acuteren Charakter angenommen. Jett hatte der Krieg vollends die Bande der Ordnung aufgelöst. Der Zustand erschien dem König ein unerträglicher.

Was lag näher, als daß er sofort zugriff, wenn ihm de Launan vorstellte, daß die mangelnde Grenzcontrole, der Mangel aller der Formalien, Bealeit= icheine, Plombirungen u. f. w., wie fie die frangofische Steuertechnit ausgebildet, an allen Uebelftänden schuld sei, daß das General-Directorium, die Kriegs- und Domanenkammern und Steuerrathe ichlechte Organe der indirecten Steuerverwaltung feien, weil fie von anderen Dienftgeschäften erdruckt wurden, daß nur besondere Controlbeamte die Defraudationen beseitigen könnten. Gine Alenderung des Behördenorganismus und der Steuerformalien in diesem Sinne mußte die Aussicht auf höhere Ginnahmen ebenso eröffnen, wie auf eine Beseitigung des dem König wegen der Schädigung seiner neuen Induftrien fo verhaßten Ginschmuggelns fremder Waaren. Wenn feine Minifter und Rathe ihm bisher oft vorgestellt, er dürfe die Zahl der Einfuhrverbote nicht so vermehren, die Tariffätze nicht über 30-50 Brocent der Waarenwerthe erhöhen, wenn nicht der Schmuggel noch mehr zunehmen folle, so mochte er nun hoffen, mit dem neuen verbefferten Apparat diese Einwendungen nicht mehr zu hören. Wenn er bisher die Schwankungen der Zoll= und Acciseeinnahme nur zu geneigt gewesen war, der mangelnden Controle der Unterbeamten zuzuschreiben, so schien ihm auch in biefer hinficht durch de Launan's Borichlage nun eine beffere Zukunft zu blüben. Daß die Einschiebung eines gang neuen selbständigen Beamtenapparats und die Schaffung einer theilweise berittenen Grenzcontrole und gablreicher Grenzbureaus gang andere Roften als bisher bedinge, zumal das Bersonal des General= Directoriums, der Kammern und der Steuerräthe ziemlich unverändert fortbeftehen mußte, war von Anfang felbstverftandlich. Der König genehmigte ftatt etwas über 300000 Thaler wie bisher, 8-900000 Thaler dafür.

Von den 2000 Stellen, welche die Accife= und Zollverwaltung umfaßte, wurden etwa 175—200 mit Franzosen besetzt. Selbst in die Centralbehörde setzte der König, um sich einen deutschen Nachwuchs zu verschaffen, sofort junge talentvolle Deutsche, wie z. B. den Sohn des Oberpräsidenten Domhardt.

Bedenken wir zugleich, daß Berlin damals noch eine französische Colonie von 6—7000 Seelen hatte, von welchen viele in den Staatsdienst übergegangen waren, daß eine Reihe der höchsten Beamten Söhne von französischen Müttern aus den Resugiessamilien waren, daß in der Armee vielleicht mehr Franzosen als Officiere waren, wie in der ganzen Acciseverwaltung, daß der Hof, die Gesellschaft des Königs, die Akademie halb französisch damals war, so wird uns die nativistische Entrüstung über den König, der seine indirecten Steuern fremden Finanzkünstlern, statt deutscher Ehrlichkeit übertragen habe, doch in einem wesentzlich anderen Lichte erscheinen, als jenen Franzosenhassenden Schriftstellern aus der Zeit gegen 1800, aus deren Hand wir bisher die Ueberlieferung übernahmen.

Die Maßregel schließt sich an ältere Borbilder an, hauptsächlich an die Reorganisation der österreichischen Berwaltung unter Kaiser Maximilian nach französischem Muster. Sie bezweckte Aehnliches, wie die Maßnahmen von Montgelas in Bayern, von Harbenberg und Bülow in Preußen, die fünfzig Jahre später wesentlich auch französische Berwaltungs= und Steuereinrichtungen nachahmten. Aeußerlich glich sie der Art, wie Rußland seit Peter I. zu Hunderten deutsche Beamte und Officiere anstellte, in gewissem Sinne dem Verfahren, das heute Japan, China, die Türkei, Aegypten mit der Anstellung europäischer Beamten versolgen. Die Auspfropfung solch fremder Reiser auf einen einheimischen Baum bleibt stets ein schwieriges Experiment; es geht nicht ab ohne schwere Ressertämpse und Frictionen. Die Fremden werden stets dem Hasse der Reider, der Kurzsichtigen ausgesetzt sein; sie werden selbst niemals sich ganz frei halten von einzelnen schweren Fehlgriffen und von zeitweiser liebers hebung.

In wie weit diese Mißstände von 1766—1786 auch in Preußen eintraten, wie die ganze sogenannte Regieverwaltung sich weiter entwickelte, welche Umstände die Resultate ihrer Geschäftsführung beeinflussen, kann ich an dieser Stelle nicht

ausführen.

Es handelte sich hier nur darum, zu zeigen, wie die folgenschweren Entscheidungen Friedrich's des Großen vom Frühjahr 1766 nicht in erster Linie zurückgehen auf eine unmotivirte Mißstimmung über seine deutschen Beamten, nicht bloß auf zufällige Todesfälle im Kreise der Minister, oder auf Forderungen einer Acciserhöhung, welche die deutschen Beamten abgelehnt hätten. Kein, es handelte sich um große fundamentale Fortschritte in der Organisation der Staatsverwaltung überhaupt und der indirecten Steuern im Speciellen. Die Einrichtungen Frankreichs gaben Anstog und Borbild, aber sie wurden nicht copirt. Gerade das Eigenthümlichste derselben, die Steuerpacht, die dort später so vers hängnisvoll wirkte, wurde fallen gelassen; nur aus der Steuertechnik und der monarchisch centralisieren Beamtenmaschinerie wurde das für Preußen Passende herübergenommen.

An Stelle von vier Provinzialministern trat de Launah an die Spihe der ganzen staatlichen indirecten Steuerverwaltung; ein einheitlicher, nur mit der Steuerverwaltung besaßter Beamtenkörper trat an Stelle von Organen, die alles Mögliche zugleich besorgen sollten; eine Neihe von ausschließlichen Controlsbeamten ersetzte die überhäusten Steuerräthe, eine wirkliche Steuers und Grenzewach die Kreispolizeiausreiter. Die verschiedenen indirecten Steuerspsteme, Liecenten, Accisen und Transitoabgaben kamen in eine Hand und in wirkliche Nebereinstimmung und Berbindung. Die Ungeheuerlichkeit für einen mercantislistisch regierten Staat wie Preußen, daß die Waaren nur beim Cintritt in die einzelne Stadt controlirt wurden, hörte auf; die staatliche Grenzsontrole ergänzte die städtische Thorcontrole. Die 1766 geschässene Grenzzolllinie wurde das Vorbild für die von 1818. Erst mit ihr kam man in Wirklichkeit in Preußen aus dem Gebiet der alten Stadt-Wirthschaftspolitik heraus in das der Staats-Wirthschaftspolitik. Die Regie wurde gerade, weil sie allen localen, provinziellen, ständischen und hergebrachten Sonderrechten und Privilegien entgegengestellt war, weil sie nur als königliche centralistische Behörde sich sühlte, nach allen Seiten hin die Trägerin des monarchischen Staatsgedankens.

Un ihrer Wiege ftehen die großen Principien der fortschreitenden Arbeits=

theilung im Behördenorganismus, der fachmäßigen Specialisirung der staatlichen Zwecke, der principiellen monarchischen Einheit aller indirecten Steuern und der möglichst genauen Anpassung der indirecten Steuern an die sinanziellen zugleichwie an die volkswirthschaftlichen Bedürfnisse des Staates.

Es gibt wenige Wendepunkte in der preußischen Finanzgeschichte von größerer Bedeutung, wenige, wo so mit kühnster Hand in die Zukunft gegriffen, Neusgestaltungen geschaffen wurden, die in ihrer principiellen Fassung für alle Folges

zeit sich bewährt haben.

Nur weil man die Punkte, auf die es 1766 allein ankam, bisher nicht richtig erfaßte, konnte man zweiseln, ob auch hier der scharfe Ablerblick des

großen Königs sich bewährt habe.

Friedrich war hier, wie bei allen seinen großen Entschlüssen, ganz nur erstüllt von den inneren Nothwendigkeiten der preußischen Staatsentwicklung; er hat hier viel mehr als in seiner eigentlichen Taris- und Handelspolitik das praktische Genie gezeigt, das von den Nodetheorien der Zeit gerade nur so viel aufnimmt, als für die augenblickliche scharf und genau ersaßte Lage des Staates heilsam und nothwendig ist.

## Untonio Rosmini.

Sein Leben und feine Schriften.

Von

Franz Xaver Kraus.

## VI.

Ein anderer und bedeutenderer Mann noch als Terenzio Mamiani stand bald in den Waffen gegen unsern Roveretaner: ein Mann, mit dem ihn das Schicksal dereinst erst recht in nahe und folgenschwere Beziehung bringen sollte. Das war Vincenzo Sioberti.

Vincenzo Gioberti ift vielleicht die echtefte Incarnation des italienischen Genius - soweit unser Jahrhundert in Betracht kommt - und zwar nach seinen mannigfaltigen Borzügen wie nach feinen Gehlern. Go nahe und gablreich bie Berührungspunkte mit benen Mamiani's und Rosmini's waren, fo verschieden war seine geistige Physiognomie von derjenigen der beiden Erstgenannten. Während fowohl der Roveretaner, als der Pefareje den höheren Schichten der Gefell= schaft angehörten, war Gioberti ein Kind des Bolkes: geboren 1801 in Turin, hatte er seine armen Eltern früh verloren und das Mitleid einer Wohlthaterin war seine Vorsehung geworden. Philosophischen, bald aber auch politischen Beftrebungen im Sinne des Liberalismus hingegeben, neigte er der milben Auffaffung des Katholicismus zu, wie ihn Silvio Bellico und Manzoni damals ver-Er felbst erzählt, wie er mit Thranen in den Augen Augustin's Bekenntniffe las. Er war Priefter geworden und bilbete bald einen Berein von jungen Männern, die begeiftert seinen Borträgen lauschten. "Ich fand," schrieb Silvio Pellico, "nach meiner Rückkehr in Piemont unter den jungen, mit meinem Bruder Frang, dem späteren Jefuiten, befreundeten Beiftlichen, den beigblütigen Gioberti. Ich erkannte in ihm einen erhabenen Beift, voll glühenden Glaubens, von aufrichtigem Herzen; es fehlte ihm bloß etwas Weltklugheit. Er schwärmte für die Sache der armen Polen und fürchtete nicht fich zu schaden, indem er aller Welt fagte, was er bachte. Wir befanden uns damals in einer fritischen Beit: Gioberti kam in Berdacht, wurde eingezogen und verbannt"1). Das war 1833. Rach viermonatlicher Ginkerkerung ließ man den jungen Doctor los, der nun nach Paris ging, um dort das Brot der Berbannung zu suchen. Berührun-

<sup>1)</sup> Silv. Pellico, Lettere, No. 217. Ed. Monnier, Firenze 1856. Deutsche Munbschau. XIV, 7.

gen mit Mazzini und dem "jungen Italien" hatte Gioberti gehabt: aber er war kein Affiliirter der Secte und trennte sich von ihr völlig, um sich der von Rosmini, Manzoni, d'Azealio, Balbo, Capponi vertretenen idealistisch-chriftlichen Richtung anzuschließen. Die Jahre des Erils (1833-48) waren vor Allem dem Studium der Philosophie geweiht. Rosmini's "Nuovo Saggio" hatte ihn aufs Tiefste ergriffen. In einem Briefe vom Jahre 1831 schon schildert er den Ginbruck, den diefes Buch auf ihn gemacht, deffen Berfaffer ihm werth erscheint, neben den größten Bertretern des italienischen Gedankens, von Bythagoras berab bis auf Marsilio Ficino und Vico, genannt zu werden 1). Aber bald entfernte er fich mehr und mehr von den Wegen, welche der "Nuovo Saggio" gezeigt hatte. Was er in diesen Jahren stiller geistiger Arbeit geleistet hat, ift eine gewaltige Schöpfung, welche durch die Verbindung von Philosophie, Theologie und Politik auf die in voller Gährung befindliche italienische Volksseele einen unermeklichen Ginfluß gehabt: der Art, daß man behaupten kann, alle die leitenden Ideen, welche von 1846 an bis zum Züricher Frieden und diefen eingeschlossen, Atalien und feine Schickfale beherrscht, geben mehr oder weniger auf Vincenzo Gioberti und den von ihm gegebenen Anftoß zurück. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn das Denkmal dieses Staatsmannes in Turin ihn den "Vater des Vaterlandes" nennt; Cavour ware der lette gewesen, diese Ginwirkung in Abrede zu ftellen. Die Philosophie Gioberti's hat nicht minder zahlreiche Geifter erfaßt: wie mächtig ihr Cindruck war, zeigt der Umstand, daß felbst ein Mitglied des Gioberti so verhakten und frater von ihm so beftig und in manchen Bunkten so ungerecht angegriffenen Ordens, der Jefuit Romano, in feinem Werk über die "Wiffenicaft des inneren Menschen und seine Beziehungen zu Natur und Gott" (1840-46) auf seine Seite trat. Und doch muß man mit dem Geschichtschreiber der italienischen Philosophie zugeben, daß diese Philosophie ein Rückschritt gegen Rosmini und Galluppi war 2). Indem Gioberti die moderne Psychologie und die analytische Methode bestritt; indem er die reine Synthese auf seine Fahne schrich, hat er die sichersten Errungenschaften des modernen Geistes in Frage geftellt. Die Amalgamirung von Philosophie und Theologie, welche Rosmini ver= worfen hatte, nahm er von Neuem auf, vielleicht angesteckt durch das Beispiel der Frangofen, die feit den Tagen Bonald's und Lamennais' auf diefem Wege festgefahren sind. So groß und berechtigt das Aufsehen war, welches die "Teorica del sovranaturale" (1838), die "Introduzione allo studio della filosofia" (1839-40), die "Errori filosofici d'Antonio Rosmini" (1841 f.) machten, es wird in der Wiffenschaft keine tiefe oder breite Spur dieser geistigen Arbeit zurückbleiben; keines dieser Bücher reicht an die reife Durcharbeitung eines ideologischen Sujets, wie es in dem "Nuovo Saggio" vorliegt. Das Bedeutendste wird noch die ästhetische Studie "del Bello" bleiben, welche 1841 erschien: die wahre Bedeutung Gioberti's liegt dagegen auf dem politischen Gebiete, dem fein "Primato morale e politico degli Italiani" (1842), die "Prolegomena" zu biefem

<sup>1)</sup> Brief vom Jahre 1831. Massari, Carteggiio di V. Gioberti, I, 177. Ferri a. a. D., Bb. I, S. 347.

<sup>2)</sup> Ferri a. a. D., Bd. I, S. 451.

Werke (1845), der "Gesuita moderno" (1846) und die Apologie des letzteren (1848), endlich der "Rinnovamento polit. d' Italia" (1851) gewidmet find. Ich habe nicht die Absicht, auf diese Schriften hier näher einzugehen: gegenwärtig beschäftigt uns nur der Angriff auf Rosmini, den Gioberti in den "Errori filosofici di A. R." niederlegte."

Diefer Angriff war von dem Roveretaner felbst hervorgerufen. Gioberti hatte in feinem ersten philosophischen Werke der "Teorica del sovranaturale" feine Bewunderung für Rosmini ausgesprochen, aber die psychologische Analyfe desselben ungenügend, seine Ontologie nicht frei von Mängeln gefunden. Der Berfaffer des "Nuovo Saggio" äußerte fich in einem aus Stresa, 10. Mai 1839 datirten Schreiben an den Grafen Guftavo d' Avogadro in Novara über das Buch und griff, bei aller Anerkennung desfelben, mehrere Aufstellungen Gioberti's scharf an: fo beffen Perception des Intelligibeln, welche auf Unklarheit in der Untericheidung natürlicher und übernatürlicher Erkenntniß hindeute; fo weiter deffen Un= nahme eines speciellen natürlichen Bermögens zur Perception des Uebernatürlichen, worin Rosmini die Unterstellung einer blinden Boteng fieht, die dem Aberglauben und Kanatismus Thor und Thure öffne. Endlich rügt er, daß Gioberti das Recht der Regierung den "Bessern" (ai migliori) zuschreibe: eine Ansicht, die consequent burchgeführt, zum Umfturz aller menschlichen Berhältniffe führen muffe. Gioberti antwortete auf diese Kritik zunächst in der "Introduzione alla filosofia", dann aber in der umfangreichen, direct gegen Rosmini gerichteten Schrift: "Errori filosofici di A. R." (Brüffel 1841 u. ö.), welche speciell burch bas Auftreten mehrerer Rosminianer, wie des Turiner Brofessor Tarbiti'), Baolo Barone's und Tommaséo'32) veranlaßt war. Der Ton dieser Schrift ift oft heftig und leidenschaftlich: man erkennt, wie sehr Rosmini's Widerspruch, vielleicht noch mehr die Sprache feiner minder bedeutenden Unhänger, den Berfaffer gereizt hatten. Er lehnt fich entschieden gegen die von Rosmini, wie er fagt, in Unipruch genommene Alleinherrichaft feiner Philosophie in Italien auf, findet beffen Kritik Mamiani's bedauerlich, und verwahrt fich gegen die Confequenzen, welche fein Begner aus dem Sat von der Berrichaftsberechtigung der "Beffern" gezogen, wie gegen die Zumuthung, als habe er fich damit auf den Boden der Bolts= fouveränetät gestellt. An Rosmini's Ideologie fest er vor Allem aus, daß fie bloger Pfnchologismus fei, der eine wahrhafte Ontologie unmöglich mache; fein unmittelbares Object der menschlichen Anschauung sei nur eine reine Abstraction, eine page, der Realität entbehrende Allgemeinheit, kein substantielles, absolutes Sein. Auf biefem Wege tomme man jum reinen Scepticismus und Rullismus. Seine gange Methode ftuge fich, entgegen ber allgemeinen Richtung unferer Zeit, nur auf innere Beobachtung und psychologische Analyse, er fei reiner Rominalist und komme daher auch in der Entwickelung des ideellen Wahrheitsgehalts der chriftlichen Lehre zu rein rationalistischen Auffaffungsweisen, wie in der Lehre von der Trinität und vom Logos, wo er sich Arius und Hermes nähere. Es fei hermesischer Jerthum, die judicative Thätigkeit der ideellen Apprehension

<sup>1)</sup> Tarditi, Lettere d'un Rominiano a V. Gioberti. Torino 1841.

<sup>2)</sup> Tommaseo, Studj critici, Ven. 1843, p. 159 f.

vorauszuschicken. Die ganze Logoslehre mache Kosmini schließlich illusorisch, indem er den Menschengeist seine Reslexion mit einer Idee beginnen lasse, welche weder eine Affirmation noch ein Urtheil in sich schließe, so daß also die Rothwendigkeit des Wortes für unser reslexives Denken in Abrede gestellt wird. Das Princip seiner ganzen Philosophie sei wesentlich rationalistisch: er stehe zu Cartesius und Kant, und wisse sich ebenso von den ersten Realisten wie Bonaventura, als von den Ontologisten wie Malebranche und Gerdil abgestoßen, während er für die Verstesung des Creationsgedankens durch Vico und Leibniz keine Empfindung habe.

Man extennt sofort, daß in diesen Austaffungen fich ein Gegenfat documentirt, der aus einer total verschiedenen, nicht durch Argumentationen auszualeichenden Beiftesart entspringt. Gioberti ift eben Synthetiker und intuitiver Denker; Rosmini Analytiker und in feiner Denkthätigkeit vorwaltend reflexiv. Menfchen von so verschiedener Naturveranlagung werden sich stets vergebens bemüben, einander zu überzeugen. Gine lange, von den Anhängern beider Philosophen vielfach getragene Polemik entspann sich. Italien theilte sich in zwei Schulen, indem Turin zu Rosmini stand, Neapel, wo Maffari für Gioberti thätig war, letterem anhing. Das bedeutenofte Werk, welches die Geschichte dieser Berhandlungen aufzuweisen hat, find die zuerst anonym in dem "Filocattolico" von Morenz 1846, dann zu Mailand erschienenen Briefe Rosmini's (an Tarbiti?), welche den Titel tragen: "Vincenzo Gioberto e il Panteismo-Saggio di lezioni filosofiche", Milano 1847 (auch Lucca 1853). In mächtigen und wuchtigen Hieben holt hier unfer Philosoph aus, um die Saltlofigkeit der Gioberti'schen Ginwande und Angriffe darzuthun. Er sucht zu zeigen, daß sein Gegner, indem er das Essere ideale mit dem Menschen als denkenden Subject identisch fete, auf dem Boben des beutschen ibealistischen Transcendentalismus stehe; daß der Sak, die erfte Wirklichkeit muffe auch die erfte Idee sein, weil jede Sache ein Concept, jedes Concept eine Sache fei, zu der Segel'schen Identificirung von Körper und Concept, also zum Bantheismus und dem idealistischen Materialismus führe. Die Borhaltungen in Bezug auf seine Seinsidee fucht er als auf völligem Mißverstehen derselben zu erweisen: es sei ein überflüssiger und verfehlter Bersuch, bas Syftem des "Nuovo Saggio" verbeffern zu wollen, wenn Gioberti und seine Unhänger Rallino und Bertini alle Realität in die Idee verlegten. Für ihn, Rosmini, ift die Idee die intelligible, nicht die reelle Wesenheit der Dinge; und diese Idee, in den Mittelpunkt unserer Erkenntniß gestellt, ift gang geeignet, die Beifter zu einigen, indem fie zugleich weder fie noch die Dinge mit der Wefenheit Gottes zusammenwirft - eine Gefahr, der man mit der Ideologie Gioberti's nicht entrinnen kann.

Gioberti hatte, wie gesagt, einen Bundesgenoffen gefunden an Professor Bertini in Turin, dessen "Idea d'una filosofia della vita" (1850) gleichsalls von der Identität des Realen und Idealen ausgeht und Rosmini bekämpste. Letztere erwies ihm die Ehre einer Antwort, und zwar in der Borrede der letzten von seiner Hand beforgten Ausgabe des "Nuovo Saggio" (Torino 1851) und in der "Teosofia", welche 1859—1874 von seinen Jüngern herausgegeben wurde und die neben dem "Saggio" das bedeutendste Werk seines Lebens genannt werden muß. In dem ersten Theile dieser "Teosofia", der "Ontologia" kommt Ros-

mini, wie auch in der "Logica" (1853) auf die Polemik mit Gioberti und Bertini guruck. Man kann nicht leugnen, daß die Art, wie er hier seine Erkenntnißtheorie von Neuem vorlegt, einen Beweis dafür liefert, wie aufmerksam und ehrlich er die Einwendungen seiner Gegner geprüft hat. Diese Darstellung der letten Jahre weift eine Modification der Ideologie auf, welche fich als Ergebnik des Zusammenftoffes mit Gioberti's Genie herausstellt. Der ganze Paragraph 3 mit dem Nachweis, daß die intellectuelle Perception eine unvollkommene Apprehenfion des ichaffenden Acts - dell' creativo - in sich schließe, ift eine Conceffion an Gioberti's Theorie, deren pantheistische Consequenz Rosmini indeffen mit den Schlußbemerkungen ablehnt, es feien die Annahmen falich: 1) daß es eine natürliche Intuition des creativen Actes gebe; 2) daß biefer creative Act vereint mit feinem Subject, b. i. Gott, geschaut wurde; 3) dag biefer Act natürlicher Weise zugleich mit den Existenzen, d. h. mit den geschaffenen Dingen gesehen werde; 4) daß es eine natürliche Intuition des (absoluten) Seins, d. i. Gottes gebe: 5) daß wir in den geschaffenen Dingen Gott felbst feben, und 6) daß Gott ohne die zufälligen, von ihm geschaffenen Dinge kein Object unserer Erkenntnif fei 1).

Wenn Rosmini auf diese Weise sich Gioberti einigermaßen genähert hat vielleicht nicht so jehr wie Ferri2) das annimmt, der geradezu behauptet, er fei mit diesem letten Zugeständniffe Realist und Ontologist geworden - so hat Bincenzo Gioberti trok feiner politischen Bereinigung mit dem großen Roveretaner im Jahre 1848 in ber Speculation feiner letten Jahre Bege verfolgt, welche, in ihrer zunehmenden Annäherung an Segel, fich von Rosmini wieder weiter entfernten und es wahr machten, was diefer vorausgefagt: daß fein Gegner bei consequenter Ausbildung seines Systems ber deutschen Identitäts= philosophie nicht entrinnen könne. Man braucht die formale Rechtgläubigkeit Bincengo Gioberti's nicht anzugreifen: man wird aber zugeben muffen, daß fein Berhältniß zum Dogma und zur Rirche unübertrefflich gezeichnet ift in jenem Worte Aleffandro Mangoni's, das ich einem der letten überlebenden Freunde des großen Dichters, Migr. Jacopo Bernardi in Benedig, verdanke: "man kann nicht fagen, Gioberti ftebe außerhalb der Barte: er hat einen Tuf drinnen, aber mit dem anderen spielt er zu zuversichtlich draußen im Waffer." 3)

Gegner viel leichteren Kalibers als die Genannten erstanden Rosmini in bem Abate Tefta, den wir bereits genannt haben, und dem Jefuiten Dmowski der in seinen "Institutiones Philosophicae" (Rom 1840) Rosmini's Unterscheidung von Idee und Perception angriff. Auf die Polemik des Ersteren, welcher die Joeologie des "Nuovo Saggio" zu den philosophischen Romanzen rechnete, brauchte Rosmini kaum ernftlich einzugehen. Mit Dmowsti's in anftändiger und urbaner Form vorgetragenem Einwurfe fette er fich in einem Sendschreiben auseinander,

das 1842 in Mailand erschien 4).

<sup>1)</sup> Rosmini, Teosofia. Torino, 1859. I, 253 f.

<sup>2)</sup> Ferri a. a. O., Bb. I, S. 489.

<sup>3) &</sup>quot;Non poterei proprio dire che sia fuori della barca: ha un pié dentro, ma con l'altro scherza troppo confidentemente con l'acqua."

<sup>4)</sup> Sulla teoria dell' essere ideale, risposta al R. P. L. Dmowski della C. d. G., Mil. 1842, in ben Opuscoli morali 413-443.

Rosmini hatte fich nach der Auflösung des Trienter Saufes und dem Rücktritt von dem Pfarramt in Rovercto nach Domodoffola zurückgezogen. Die Sorge für sein Institut trat junächst in den Bordergrund. Wenn der Austritt einiger Männer, die einst einen lebhaften Antheil so an dem Stifter wie an dem Werke genommen, wenn die Trennung von Löwenbrück namentlich, den sein unruhiges Temperament wieder nach Frankreich zurückführte, Rosmini schmerzlich sein mußte, to konnte er in dem Eintritte gahlreicher anderer Kräfte und in der Ausbreitung feiner Thätigkeit und der Aufgaben des Inftituts auch reichsten Troft finden. Höchft ehrenvoll war für ihn das Anerbieten des Königs Karl Albert von Sardinien, welcher ihm die alte und berühmte Abtei St. Michele della Chiufa als Bräbende übertrug. Noch wichtiger und erfreulicher war die erfolgreiche Einführung der Genoffenschaft in England und Irland. Sier intereffirten fich, wie icon bemerkt, Phillipps und Trelawny für das Inftitut, deffen erfter Miffionar jenseits des Canals Luigi Gentili, einer der ausgezeichnetsten und hingebendsten Mitarbeiter Don Antonio's wurde. In Bath erlangten die Bater des Inftituts die Leitung des großen Prior = Park, übernahmen dann das Colleg in Oscott, und später das ihr Eigenthum gewordene zu Ratcliff und Rugby. Rosmini tonnte fich nicht felbst entschließen, die Reise nach England zu unternehmen. Er bildete also aus den Häusern dieses Reiches eine eigene Proving, deren Leitung D. Giambattista Bagani übertragen wurde, seinem späteren Nachfolger als Generalobern. Tüchtige und hervorragenden Familien entstammende junge Männer fcoloffen fich jetzt dem neuen Institut an: unter ihnen ift der jetige Rector von St. Etheldreda und Brocurator der Congregation in Rom. William Lockhart zu nennen, den wir in unserer Ginleitung bereits als Biographen Rosmini's kennen gelernt haben. Er war als Schüler Newman's mit diesem von dem Brotestantismus zur katholischen Kirche übergetreten, eine verehrungswürdige Versönlichkeit, welche als Prediger und Seelenführer in England feither großen Ruf gewann und vor Aurzem die bischöfliche Würde ablehnte, um dem Inftitut treu bleiben zu können. Eine neue Aufgabe erschloß sich dem letteren, als die englische Regierung ihm die Befferungsanstalten für verwahrlofte Knaben in Market-Weigthon (Beverlen) und Upton (Cork) übergab, wo an vierhundert junge Leute der Führung der Rosminianer unterstanden. Richt minder tröstlich war auch die Einführung der "Schwestern der Vorsehung" oder der Maestre Rosminiane, jenes weiblichen Zweiges des Instituts, das Löwenbrück zuerst in Biemont verbreitet hatte und das nun auch eine ftattliche Reihe von häusern in Stalien und Großbritannien befitt.

Noch weiter hinaus gingen Rosmini's Gedanken und Hoffnungen: auch die Mission in Australien und Indien fing an ihn zu beschäftigen. Kein Zweifel, daß er die richtigen Grundsähe für die orientalischen Missionen vertrat. Der Brief an den Bischof von Hesedon (1846) und die in demselben enthaltenen Aeußerungen über die Nothwendigkeit der Achtung und Erhaltung der orientalischen Riten ist ein glänzender Beleg dafür. Die Ausführungen dieser Hoffnungen aber verloren sich vor der Hand in weiter Ferne.

<sup>1)</sup> Epist. Lett. XDXLVIII. Stresa, 7 dec. 1846.

Während die Angelegenheiten des Inftituts diese Wendung nahmen, hatte Rosmini feinen Wohnfit von dem abgelegenen Domodoffola nach einem juganglicheren Orte verlegt, welcher zugleich den Bortheil hatte, von dem Hauptfitze der Congregation nicht allzuweit entfernt zu fein. Das mar Strefa. Seute gibt es Wenige, die in der Schweiz oder Italien gereift find und diefen schonften Puntt des Lago Maggiore nicht fennen. Jest ift Strefa ein bemittelter und bedeuten= der Flecken: damals gab es bort nur wenige Saufer und nur ein einziges von Bedeutung, das der Signora Anna Maria Bolongara, einer reichen Kaufmannswittwe, welche, mit dem Bischof von Novara, Cardinal Morozzo befreundet, durch biefen Rosmini kennen und verehren lernte. Sie bot ihm für die Seinigen ein Landhaus auf dem Bergabhange an, deffen Tuß das Städtchen umzieht. Rosmini bankte für das Geschenk, kaufte aber am 27. November 1837 ihr das Eigenthum ab, um dort das Noviciat seines Ordens einzurichten. Wer immer diesen Theil des Sees besucht hat, erinnert sich des großen palastähnlichen Baues, der jett über Strefa weit in diese gesegnete und zauberhafte Landschaft hineinragt und von deffen Terrasse man eine Aussicht genießt, mit der sich kaum eine andere in Oberitalien, selbst nicht diejenige von Villa Serbeloni ober einem anderen Puntte des Comerfees zu meffen im Stande ift: ein Stück Baradies, voll jener Harmonie, voll jenes Lichts und jenes Friedens, den wir uns gern als einen Abglang Eden's vorftellen: ein Stück Welt, werth, Antonio Rosmini und fein Werk zu tragen, dies Werk des Friedens, des Lichtes und der Liebe.

Neben dem Collegio, welches übrigens seit Rosmini's Tode noch vergrößert tourde, erstand aber eine kleine geschmackvolle Kirche, deren Bau der Mailander Moraglia leitete, deren plaftischem und malerischem Schmuck Don Antonio eine besondere Sorgfalt angebeihen ließ. Bier große Statuen, gute Arbeiten Samoini's, stellen die vier Patrone des Langensees dar, St. Carlo Borromeo, der in dem benach= barten Arona geboren war, St. Caterina da Ballanza, St. Ariald, der auf der Jola Madre gemartert wurde, Alberto Befozzi, der in St. Caterina del Saffo, Strefa gegenüber, fein Bufleben führte. Für die Seitenaltäre führten Barabini, Drivet (aus Lyon), Zuccoli (aus Mailand) aute, wenn auch nicht bedeutende Gemälde aus. Um für die Altäre etwas Hervorragendes zu erlangen, war Rosmini zunächst mit unferem großen Landsmann Overbeck in Berbindung getreten. Die anziehende Biographie des deutschen Meisters, welche wir Miß Margaret Howitt verdanken, fagt uns über die Verhandlungen desfelben mit Don Antonio etwas mehr, als wir aus Paoli erfahren. "Um die Zeit, als das Istituto della Carità die formliche Genehmigung des hl. Stuhles erlangte, besuchte der eble Stifter derfelben in Begleitung des französischen Künftlers M. Hallez, Overbect's Werkstätte. Es war Mitte September 1839. Der große Philanthrop und chriftliche Philosoph aus Rovereto war ein Bewunderer Overbeck's und sah in jeiner Theorie und Praxis die einzig berechtigte, dauerhafte Schule chriftlicher Runft. Es lag ihm deshalb viel daran, mit ihm über die fünf Altarbilder sich zu berathen, welche für die Kirche nöthig waren, die er neben dem Noviciathause feiner Congregation in Strefa erbauen ließ. Er wußte wohl, daß des Künftlers Beit zu vielfältig in Anspruch genommen sei, um den Auftrag felbst zu übernehmen, aber er rechnete auf seine Mitwirtung bei der Wahl eines fähigen

jungen Mannes unter seinen Schülern oder Bekannten, der die Altarbilder unter seiner Aufsicht ausführen könnte.

"Overbeck nahm sich des Projectes willig an, doch blieb die Sache ruhen, bis im September des folgenden Jahres ein Brief des Abate Rosmini von Stresa

aus die Unterhandlung wieder aufnahm.

"Die Altarbilder follten die fünf Hauptausgaben und Beschäftigungen der Mitglieder des Istituto della Carità vorstellen, nämlich Gebet, Arbeit, Werke leiblicher, intellectueller, geistlicher Barmherzigkeit. Der letzte für den Hochaltar bestimmte Gegenstand sollte durch das Opfer des am Kreuze sterbenden Heilands versinnlicht werden, mit Maria und Johannes am Fuße des Kreuzes; in einer Ecke des Bildes der hl. Karl Borromäus, in tieser Anbetung, mit den bischössischen Gewändern bekleidet, zur Versinnbildlichung des Priesterthums Christi. Für die vier kleineren Altarbilder waren Episoden aus dem Leben einzelner, durch llebung der besonderen Tugenden typisch bekannter Heiligen ausgewählt.

"Im Berfolg des Unternehmens werden wir Rosmini und Overbeck in ihrer Handlungsweise selbst ein praktisches Beispiel jener Gottes- und Menschenliebe

geben sehen, welche auf der Leinwand vorgestellt werden sollte.

"Overbeck wählte, mit Zustimmung des Bestellers, Stefano Pozzi für den Auftrag aus, der, eine reinwillige Künftlernatur, das Bild des Hochaltars für die bescheidene Summe von 120 Scubi zu malen übernahm. Obgleich der würdige Abate bei einer früheren Gelegenheit den einem Künftler geleisteten Borschuß eingebüßt hatte, zögerte er doch auf Overbeck's Ansuchen nicht, eine erfte Rate von 40 Scubi jum Boraus an den jungen Boggi in Rom zu bezahlen. Ms nun aber Pozzi im Jahre 1841 gefährlich erkrankte, hielt fich Overbeck für die 40 Scudi und die Vollendung des Bildes verantwortlich. Rosmini, auf der anderen Seite, opferte gerne die vorgeftrectte Summe; er hatte nur Mitleid mit dem armen, kranken jungen Manne und seinem Schmerze, wenn er den Auftrag in eine andere Sand übergeben feben mußte. Erft als für Pozzi's Genefung keine Hoffnung mehr beftand (er ftarb zu Anfang 1842), nahm Rosmini die Dienste des Malteser Malers Bincenz Hygler an, der damals unter Overbeck in Rom sich ausbildete. Man verglich sich dahin, daß der junge Künstler ein Honorar von 100 Scudi erhalten, das Altarbild aber in Overbeck's Studio und unter seiner unmittelbaren Aufsicht gemalt werden jollte. Aber nun war es Bincenzo Hygler, beffen Gesundheit mahrend der Arbeit ins Schwanken gerieth: von schwindsüchtiger Anlage, wurde er täglich schwächer, bis es endlich dahin tam, daß fein älterer Bruder Giuseppe ihn beim nach Malta bringen mußte. Nachdem die Brüder im Juli 1843 Rom verlaffen hatten, nahm sich Overbeck nunmehr felbst der Arbeit an und führte mit aller Sorgfalt, Liebe und Selbst= aufopferung in einigen Wochen Bincenzo's unvollendetes Gemälde zum befriedigen= ben Abichluß; nöthigte aber diesen gleichwohl, die 100 Scudi anzunehmen, welche der Besteller übersandt hatte.

"Groß war beshalb das freudige Erstaunen des Stifters des Istituto della Carità, als er im Januar 1844 ein Oelgemälde empfing, welches, anstatt das Werk eines Anfängers zu sein, die Hand und den Griff eines Meisters verrieth. Dankbaren Gefühls betrachtete er die vollendeten Pinselstriche Overbeck's; doch wollte er auch der Arbeit Bincenzo Hyzler's nicht die Anerkennung vorenthalten, und so ergoß er sich in einem Briese voll Lobes an diesen über das schöne, tief empsundene Gemälde. Der Leib des Herrn sei nicht ein gewöhnlicher Leichnam, sondern noch wie durchhaucht von dem Göttlichen (ma tien del divino); die jungfräuliche Mutter und der Lieblingsjünger seien rührend erhabene Gestalten: der Kopf des hl. Karl Borromäus schön und ausdrucksvoll. Die Wirkung des Ganzen, gehoben durch das ernste harmonische Colorit, Andacht und tiefste Wehmuth erweckend, wie es dem Gegenstande angemessen.

"Rosmini erkannte in Hyster den echten Jünger des Regenerators chriftlicher Kunft, den zum Meister und Protector zu haben er sich rühmen könne. Er hoffte deshalb, daß er wieder genesen werde, und exheiterte die letzten Jahre des kranken Malers durch das Bersprechen, daß er ihm, sobald es immer seine Gesundheit erlaube, einen neuen Austrag bereit halte. Aber Vincenzo Hyster, der sich nicht mehr völlig erholte, erlag seinem mit frommer Resignation ertragenen Leiden zu Malta am 28. Februar 1849.

"Der ursprüngliche Plan für die Ausschmückung der schönen Kirche oberhalb Stresa's wurde im vollen Umfange niemals ausgeführt; seit dem Januar 1855 ruhen in dieser dem Erucifizus geweihten Kirche auch die sterblichen Reste eines tvahren Kreuzträgers, Antonio Rosmini's.

"Im Mai 1850 hatte ex sich noch einmal mit einer Bestellung an Overbeck gewandt: es handelte sich um eine Madonna Abdolorata, welche von ihm oder einem seiner Schüler gemalt werden sollte. Der Maler, wie gewöhnlich mit Arbeit überbürdet, betraute Ferdinand Platner mit der Aussührung des Bilbes, der alsbald einen Vorschuß von 40 Scudi erhielt. Es wurde im August des nächstsolgenden Jahres von diesem vollendet, wie Overbeck im Diarium zum 12. August 1851 vermerkt").

Dieje Bauten in Stresa konnte Rosmini unternehmen, nachdem er fein Werk durch die Gutheißung des apostolischen Stuhles gekrönt fah. Mauro Cappellari, der ihn als Cardinal schon begünftigt, gab Don Antonio bald nach feiner Thronbesteigung als Gregor XVI. unzweideutige Beweise feiner Huld. Gin Breve aus den erften Jahren seines Pontificates ermahnt zum Bertrauen auf das Gebet des Mannes, "der in fo vielen Armen, Zeugen feiner Wohlthätig= teit, sich ebenso viele mächtige Fürsprecher am Throne Gottes geschaffen"2). Ein zweites vom Jahre 1832 rühmt Rosmini's Thatigkeit in seinem Institut wie in seinen wissenschaftlichen Schriften, und fordert ihn als einen Gelehrten di Sana dottrina auf, auch ferner der Kirche in bewährter Weise zu dienen. Die Constitutionen des neuen Ordens, welche bereits eine große Anzahl oberitalienischer Bischöfe gebilligt hatten, ließ der Papst durch eine Commission prüfen. Giner der Consultoren erhob Schwierigkeiten, weil Rosmini trot des Gelübdes der Armuth, das die Seinigen ablegten, ihnen das Recht des individuellen Befitzes beließ, freilich fo, daß die Berfügung über die Ginkunfte ihres Bermögens dem Orden und den Armen zufiel. Gin anderer Confultor, ber Zefuit Zecchinelli,

<sup>1)</sup> M. Howitt, Friedrich Overbeck. Freiburg i. Br., 1886. Bb. II, S. 109 112.

<sup>2)</sup> Paoli, Bb. I, S. 289.

hatte Besorgnisse wegen der den Obern eingeräumten Besugniß zur Entbindung von den Gelübden und der wiffenschaftlichen Ausbildung der Mitglieder, in Bezug auf welche das Inftitut alle Freiheit ließ. Rosmini begegnete diesen Einwänden mit der Bemerkung, daß seine Gesellschaft ein Mittelglied zwischen Welt= und Ordensclerus darstellen folle und daher einer freieren Verfaffung als die alten Orden bedürfe. So erfolgte die Bestätigung des Inftituts durch ein= stimmigen Beschluß der die Congregation bildenden Cardinale (20. December 1838). Am 25. März 1839 legten die Brüder in der Kirche del Crocifisso ihre feierlichen Gelübde ab. Rosmini, von Gregor XVI, felbst zum ersten General= obern des Knitituts ernannt, beaab fich im August 1839 nach Rom, in Gesell= schaft Gentili's und mehrerer anderer hervorragender Mitalieder der Congregation, und wurde vom Bavste anädig aufgenommen: nach der Audienz wanderte er mit den Seinigen in die Katakombe von San Sebastiano, wo er die hl. Messe feierte und wo nun Alle das vierte Gelübde ableaten, welches die Mitalieder für die Miffionen zur völligen Berfügung des hl. Stuhles ftellt. Am 20. September 1839 beurkundete der Bapft in einem apostolischen Schreiben die Beftätigung des Ordens (In sublimi militantis Ecclesiae), deffen Stifter er das höchste Lob extheilte und den ex sammt seinem Institute den Bischösen des tatholischen Erdkreises auf das Angelegentlichste empfahl 1).

In Stresa änderte Rosmini nichts an seiner bisherigen einfachen und ftrengen Lebensweise. Seine Wohnung, seine Kost waren nicht verschieden von der seiner Genoffen. Seine Zelle auch hier so arm wie droben in Domodoffola. Die Lieblingstugenden seiner Seele sprachen auch hier aus dem Spruch, den er über der Thüre der Zelle anbrachte: "Im Schweigen und in Hoffnung ist euere Stärke" 2). Hier war es, in jenen Jahren, wo der Eremit von Stresa den Befuch vieler bebeutenden Manner empfing. So fam 1843 ber fratere Bifchof und Cardinal Wiseman, um ihn zu sehen: die Unterhaltungen, welche er mit A. Rosmini pflog, veranlaßten ihn zu dem Ausspruch: derfelbe werde einft zu den Intelligenzen ersten Ranges wie Augustin und Thomas von Aguino gezählt werden. Auch Lacordaire brachte den Tribut seiner Hochachtung. Rovereto, wohin sich Rosmini 1842 begab, um die Che seines Bruders Joseph mit Abelheid Baronin Criftani di Rallo einzusegnen, suchte ihn der Bischof von Sidney, Mfgr. Bolding, auf, in der Hoffnung, einige Mitglieder des Inftituts für Auftralien zu gewinnen. Reizend find die begeisterten Worte, die ein anderer Befuch, der Graf und die Gräfin Bielinsti, 1843 in Strefa guruckließ: "mit Bewunderung und Ehrfurcht näherte ich mich dem Berde, von dem die Er= neuerung der echten und wahren Philosophie der Religion Christi ausgeht, gearundet in der geiftigen, intellectuellen und moralischen Liebe: ich habe da gebetet für die rasche Ausbreitung eines Institutes, welches das Reich des Herrn auf

<sup>1)</sup> Bon A. Rosmini sagt das Breve: virum excellenti ac praestanti ingenio praeditum, egregiisque animi dotibus ornatum. rerum divinarum atque humanarum scientia summopere illustrem, eximia vero pietate, probitate, prudentia, integritate clarum, ac miro in catholicam religionem atque ergo hanc Apostolicam sedem amore et studio fulgere. Diese Borte sügte Gregor XVI. dem Entwurf des Schreibens eigenhändig bei.

<sup>2)</sup> In silentio et in spe erit fortitudo vestra. Is. 30, 15.

Erden auszubreiten verspricht. Zu Strefa, am 24. Januar 1843, wo ber Herr mir dies Glück gewährt hat, beffen Erinnerung ich ftets bewahren werde, indem ich mein Vaterland (Polen) dem Gebete des ehrwürdigen Generalobern empfehle" 1). Gin anderer diefer Besuche legte Rosmini eine eigenthümliche Erweiterung seines Inftitutes and Herz. Das war ein Prinz Albert von Aremberg, Gemahl einer Bringeffin Therese von Windischgrät, welcher 1839 nach Strefa tam und Rosmini ben Vorschlag machte, ein medicinisches Colleg mit seinem Inftitute zu verbinden. Es follten da Aerzte aufgenommen und weiter gebildet werden, welche im Geifte des Chriftenthums ihres Amtes walteten, als ein Gegengewicht gegen den unter den Medicinern überhand nehmenden Materialismus. Rosmini ging auf den Bedanken ein, obgleich die Berwirklichung desfelben große Schwierigkeiten barbot - Schwierigkeiten, die fich auch bald als unüberwindlich herausstellten und den Bergicht auf die weitere Ausführung des Unternehmens bedingten. Doch trat ein Arzt aus Mondovi, Aimo, in das Institut ein, und noch heute zeugt die in dem großen Speisesaale des unteren Collegs zu Domodoffola aufgestellte medi= cinische Bibliothek, wie ernstlich Don Antonio das Project des belgischen Fürsten erariffen hatte. Mehr Aufficht und mehr Bestand hatte die Bildung eines Collegiums für Ausbildung von Boltsfcullehrern, welchem 3wecke noch heute das Haus in Strefa dient, nachdem das Noviciat wiederum nach Domodoffola zurückverlegt ift. Erfolge, welche ihn ebenfalls erfreuen mußten, waren die Gründung eines Saufes zu Berona, wo die Pfarrei der berühmten St. Zenofirche dem Institute übertragen wurde; dann die Bemühungen des Großherzogs Leopold II. von Toscana, welcher Rosmini für die Universität Bifa gewinnen wollte und ihm jede beliebige Lehrkanzel anbot. Rosmini lehnte ab, gab aber endlich unter der Bedingung nach, daß er einige Genoffen feines Inftitutes mitbringen burfe. Der Großherzog ware damit einverftanden gewesen und ließ Rosmini erklären, daß er daran benke, seinem Institut die Bolksschulen in Toscana zu übertragen. Als dann die Sache dem Ministerium vorgelegt wurde, icheiterte fie an den Josephinischen Grundfähen der toscanischen Gesetzgebung, welche nur eingeborene Toscaner als Religiofe zuließ. Es war ein geringer Troft für die Zerftörung dieser Ausfichten, daß das Institut de France unfern Abate im Jahre 1848 an Galluppi's Stelle zum Mitglied ernannte, was Rosmini in Beziehung zu Victor Coufin brachte.

Während all' dieser Jahre, welche mit geringen Unterbrechungen der Ausenthalt in Stresa füllte, war die Beschäftigung mit der Philosophie nicht ausegeset. Wenn man absieht von den Verhandlungen mit Mamiani und Gioberti, so war die Hauptthätigkeit des Denkers hier aber nicht sowohl den erkenntnißetheoretischen als den anthropologischen und ethischen Problemen zugewandt. Schon im Jahre 1838 erschien in Mailand seine "Antropologia in servigio della scienza morale" mit den tiessinnigen Untersuchungen über die sittliche Freiheit als Grundlage aller Morasität; 1839 folgte die Abhandlung über das Gewissen ("Trattato della Coscienza morale") und die Gesellschaft und ihren Zweck ("La Società e il suo sine"), 1840 die Borrede zu Corte's "Principj di Filosofia";

<sup>1)</sup> Paoli, Bd. I, S. 268.

1841 und die folgenden Jahre das große Werk über die Rechtsphilosophie ("Filosofia del Diritto"), die "Opuscoli morali", 1845 das "Sistema filosofico", welches ursprünglich für Cesare Cantu's Allgemeine Weltgeschichte geschrieben war und eine Art Compendium der Lehre Kosmini's bietet'). Das Jahr 1845 sah weiter die Beröffentlichung der "Teodicea", wiederum ein Hauptwerk Rosmini's, das er bereits 1827 versaßt und seiner Schwester Gioseffa Margarita gewidmet hatte. Es handelt von der Vorsehung Gottes, und enthält, irre ich mich nicht, die gedankenreichste Untersuchung, welche wohl jemals über die Vertheilung der irdischen Güter in der Hand der göttlichen Providenz geschrieben wurde.

Gerade diese Untersuchungen über moraltheologische und anthropologische Fragen brachten Rosmini die bitterste Keindschaft ein. Die Bolemik Mamiani's und Gioberti's war eine rein wissenschaftliche: jekt aber treten Rosmini Schrift= steller anderer Art entgegen. Der Kampf drehte sich von da ab und unter den Sanden dieser Feinde nicht mehr um diese oder jene Lehrmeinung, sondern um die Rechtgläubigkeit des Philosophen von Rovereto, um seine Stellung in der Kirche und zur Kirche, um seine Person und die Zukunft des Instituts. Kein Gift wirkt ficherer, kein Dolch verwundet schmerzlicher als derjenige, welchen unfere eigenen Hausgenoffen auf uns guden. Für den katholischen Schriftsteller, der die ganze Arbeit seines Lebens dem Dienst seiner Kirche gewidmet, der Tag und Nacht nur auf die Vertheidigung der chriftlichen Wahrheit gesonnen und kein Opfer gescheut hat, um der Sache Chrifti und seiner Kirche zu dienen, für ihn gibt es keinen tieferen Schmerz, als seine redlichsten Absichten verkannt, die Trene seiner Gesinnung verdächtigt, die Aufrichtigkeit seiner leberzeugung bemängelt, all' sein Thun und Laffen von den echten Nachfolgern des biblischen Pharifäismus argliftig begeifert und entstellt zu feben. Rosmini ift so wenig wie irgend eine andere Größe des heutigen Katholicismus diefem Schickfal entgangen. Das Jahr 1841 brachte unter dem Pseudonym des Eusebio Criftiano eine Schmähschrift der schlimmsten Art, welche Rosmini allen Erzketzern an die Seite sette und namentlich seine Lehre von der Erbfunde und der Recht= fertigung als jansenistisch angriff 2). Das Libell war mit ausgesuchter Bosheit geschrieben: "man müßte," äußerte Gregor XVI., "fein Blut in den Abern haben, wollte man bei diesen Imputationen ruhig bleiben." Was Rosmini ichmerzte, war, daß es von einer Seite kam, gegen welche er sich keinerlei Feindseligkeit vorzuwerfen hatte. Er antwortete zunächst mit der Schrift: "Risposta al finto Eusebio Cristiano" (Mil. 1841). Mehr noch als diese Abhandlung zeugen die zwischen 1841 und 1842 geschriebenen Briefe, wie tief Rosmini's Seele die ihm widerfahrene Unbill empfand. Wenn feiner Weder in der erwähnten Bertheidigungsschrift einige schärfere Wendungen entschlüpften, als man fie sonft

<sup>1)</sup> Eine neue, sehr elegante Ausgabe dieser Schrift, auf welche wir später zurückzukommen haben, erschien zu Turin 1886. Schon 1879 wurde bei G. J. Manz in Regensburg eine beutsche llebersehung gebruckt: "Ant. Rosmini-Serbati's Philosophisches System".

<sup>2)</sup> Alcune affermazioni del signor Ant. Rosmini-Serbati, prete Roveretano, con un Saggio di riflessioni scritto da Eusebio Cristiano. Livorno, 1841. Gine zweite Ausgabe erichien zu Lucca.

bei ihm gewohnt war, jo bemerkt er dazu, daß sein Gegner "der Erste sei, der ihn an dem delicatesten Bunkte, dem der Integrität feines Glaubens", verwundet habe 1). Es war wirklich eine Verfolgung, die über ihn hereingebrochen und beren zweifellofe Absicht darauf ging, feinen Credit innerhalb der Kirche zu erschüttern und die Zutunft seines Instituts zu compromittiren. Die absurdeften Gerüchte wurden ausgestreut: es wurden, hieß es, demnächst Rosmini's Werte verboten! Gregor XVI. trat dazwischen, indem er nach Abhaltung einer Congregation der Cardinale den Parteien eine perpetuo silenzio auferlegte. Das Decret wurde Rosmini mit dem Bemerken zugestellt, es sei ebenso an den General der Jefuiten der Befehl ergangen, feinen Ordensmitgliedern jede Berkeherung und Anfeindung Rosmini's zu unterfagen. Der Papft wollte offenbar verhindern, daß der Streit größere Verhältniffe annehme und den Frieden der Kirche bedrohe. Rosmini entsprach der Anordnung des Papstes, indem er nicht nur die zu seiner weiteren Vertheidigung bestimmte Fortsekung der "Nozioni di peccato e colpa", fondern auch die bereits unter der Preffe befindliche Schrift "lleber den in den theologischen Schulen sich einschleichenden Rationalismus" 2) zurückzog — wohl aller= dings das Schneidenofte, was er je geschrieben, ein schwerwiegender neuer Commentar zu dem nun schon alten berühmten Ausspruch des Cardinals Bona: wer heutzutage nicht Molinist ist, gilt als Häretiker — "cost oggi va il mondo, e chi non è molinista, è eretico". Er that mehr als dies, indem er den Seinigen jebe Aufrührung jener Polemit aufs Strengfte unterfagte. Gleiches laft fich von den Gegnern nicht rühmen. Ein anonymes, ohne Titel gedrucktes Pamphlet ("Postille") erneuerte und verftärtte den Borwurf der Häresie gegen Rosmini, einen Borwurf, beffen Zurudweifung jest einer von Rosmini's Freunden unternahm 3). Diese Angriffe schienen einen Augenblick vergeffen, traten dann aber um so ent= schiedener, nach dem Jahre 1848-49, in den "Lettere di un prete Bolognese" und anderen gleichartigen Erzeugnissen hervor.

Wie heftig und argliftig auch die gegen den Stifter des Istituto della Carità gerichtete Polemik war, sie erreichte vorläufig ihren Zweck nicht. Rosmini's Stern war noch im Aufsteigen, und auch der neue Papst, Pio IX., versicherte ihn in einem Schreiben vom Jahre 1846 seines Schuhes. So lagen die Dinge, als jene nationale Bewegung Italien zu ergreisen begann, die zu der Revolution von 1848 führen, den Einsiedler von Stresa plöhlich aus der Stille seiner Zelle herausreißen und mitten in das Gewühl der politischen Welt stellen sollte.

## VII.

Die Geschichte Italiens in den Jahren 1846—1848 gleicht einem Traume, deffen Ginzelheiten uns heute fast wie ein Märchen aus "Tausend und Eine Nacht" anmuthen. Bor mir liegt eine Sammlung "Ragguaglio storico di quanto

<sup>1)</sup> Brief an Mellerio, Lett. 130. Stresa. 24. ag. 1841.

<sup>2)</sup> Das Buch erschien viele Jahre später: Il Rationalismo che tenta insinuarsi nelle Scuole teologiche additato in varj recenti opuscoli anonimi, da Antonio Rosmini-Serbati. Torino, 1882.

<sup>\*)</sup> Aless. Pestalozza, Le Postille di un anonimo. Saggio di oservazioni. Milano, 1851.

è avvenuto in Roma, in tutte le provincie dello stato pontificio in seguito del perdono accordato dalla Santità di N. S. Papa Pio IX." (Roma 1846): ein dicker Band, der in tausend Wendungen, in Prosa und in Berg, das überfließende Entzuden Roms und der papftlichen Staaten schildert, als Bio IX. der Nachfolger Gregor's geworden und am 17. Juli 1846 die große Umneftie veröffentlichte, welche Sunderten von politischen Gefangenen die Freiheit wiedergab. "Alle Bünfche," ichreibt ein Mann, der später fehr verschiedene Wege einschlagen follte, "alle Hoffnungen, alle Borausfagen find nun erfüllt. Das Band des Friedens, das nach dem Willen Gottes die Sohne mit dem Bater vereinen follte, ift nunmehr geknüpft: Rom und fein Staat werden das Ereignig des 17. Juli 1846 zu seinen glorreichsten Triumphen gahlen. In den Nachmittagsftunden des 17. Juli erschien, mehr ersehnt als erwartet, das Motuproprio oder, wie das Volk es nennt, das Editto di perdono. So Bieles auch eine derartige Ent= icheidung hoffen ließ, fo fand fich, inmitten der entgegengesetteften Unfichten, boch kaum Jemand, der dem allerhöchsten Gnadenact eine folche Ausdehnung vorausgefagt hätte. Der Erlag ift so beredt, daß er allein hinreichte, einen Thron zu verherrlichen. Wer ihn aufmerksam prüft, muß den Geift und die Mäßigung desselben, die Sprache der edelmuthigsten Bute bewundern. Das ift ein Fürst, der zugleich begnadigt und beschämt, der zur rechten Zeit das schönste Recht des Souverans ausübt und fich so jenes höchsten Amtes würdig erweift, das er auf Erden bekleidet. Einen Gnadenerlaß in folchem Umfange auf das bloke Ehrenwort der Verurtheilten hin geben, lieber der Schwäche als der Bosheit die politischen Berirrungen, welche die Jugend begangen, zuschreiben, das find Züge, die höchster Bewunderung werth sind. Alles zielt dahin, aus verirrten Unterthanen ebenfo viele eifrige, treue und ihrer Regierung ergebene Bürger zu schaffen. In diesem Augenblicke gibt es auf Erden keinen Souveran, der geliebter und mächtiger wäre als Bius IX.!"

"Gegen Abend des 17. überließ sich die Hauptstadt dem größten Enthusiasmus und allgemeiner Ergriffenheit. In weniger als einer Stunde war die große Piazza di Monte Cavallo voll von Personen aller Stände und jeglichen Geschlechtes: Freudenruse forderten den Anblick des gnädigen Gebieters. Der Papst zeigte sich auf der Loggia des Quirinal: plöglich folgte dem Lärm und dem wirren Schreien der Menge ein tieses Schweigen. Mit Blizesschnelle sank Alles vor Pius IX. auf die Kniee, und der Papst, zu Thränen bewegt, goß die Segnungen des Himmels auf die Erde nieder. Sin Meer von flammenden Fackeln erhöhte den Effect dieser Scene"). Sin Zeuge, der dieser Manisestation beigewohnt, hat uns den wunderbaren Sindruck derselben bestätigt und versichert, es sei der-

<sup>1)</sup> Borgatti, Le Feste di Roma e Bologna. Zuerst im Giorn. di Lucca No. 66, bann in anderen Zeitungen und separat (Roma, tip. delle Scienze) gedruckt. Dieser Bericht, von Pius IX. bemerkt, trug dem Bersaffer desselben das besondere Bertrauen des Papstes ein, der ihn zum Unterstaatssecretär im Ministerium der äußeren Angelegenheiten machte. Als solcher hat Borgatti auch nach dem Sturze des Papstes dis zur Einnahme Koms durch Dudinot sungirt. Rachdem er längere Zeit als Berbannter insgeseim in Bologna gelebt, nahm er einen hervorgagenden Antheil an den Ereignissen von 1859 und trat später als Justizminister in das Ministerium Ricasoli.

selbe noch gesteigert worden durch einen eigenthümlichen Zusall. Im Augenblick, wo der Papst den Segen spendete, senkte sich eine der Tauben, die diesen Plat wie den von St. Marco in Benedig belebten, auf die Schulter Pius IX. Kein Wunder, daß alle Welt, daß ganz Italien in den Kuf einstimmte: VIVA PIO IX — A PIO IX DATORE DI PACE — NOVA INCIPIT AETAS — ALLA CLEMENZA DI PIO IX!

Lange schon vor der Kebruarrevolution in Baris befand sich die Halbinsel in einem Zustande der Gahrung, der schlieglich zur Revolution führen mußte. Wer die treibenden Kräfte dieser Bewegung auf die Thätigkeit der geheimen Gefellichaften gurudführt und in der Conspiration Maggini's und seiner Genoffen allein den Schlüffel zu den Ereigniffen von 1848 sucht, wird zwar eine Menge Belege für feine Anficht beibringen können, aber gleichwohl sicher nicht das Richtige treffen. Gine plökliche, von der Nation kaum geahnte und kaum begriffene Um= wälzung, wie die Rebrugrrevolution, konnte auf das Treiben von Berschwörern zurückgeführt werden. Nicht so die italienische Bewegung, die sich der ungeheueren Mehrzahl des Bolkes mitgetheilt hatte und die eine in ihrer Entwicklung klar vorliegende Genefis aufweift. Heute wird es wohl Riemanden geben, der das Werk des Wiener Congresses in Bezug auf Italien nicht als eine unverantwortliche Thorheit erklärt: auch wohl Niemanden, der die Forderungen Italiens: Unabhängigkeit nach Außen, Ginheit nach Innen als unberechtigte zurückwiese. Die politischen Soffnungen der Rtaliener hatten in der Literatur längft Burger= recht erlangt: Ugo Foscolo, Silvio Bellico, Manzoni, Leopardi, Bertreter der verschiedensten Richtungen, stimmten Alle in diesem Punkte zusammen. Was in den Herzen Aller lebte und wogte, was ängstlich jede Lippe flüsterte, das sprach Bincenzo Gioberti's "Primato" mit nie erhörter Offenheit und Neberschwenglichkeit aus. Das Erscheinen dieses Buches gab das Signal zu einer Betwegung, die vielleicht noch einzudämmen, aber nicht mehr zurückzuhalten war. Ginen Augenblick schien es, als ob Bio IX. sich zum Interpreten und Bollzieher des Bolkswillens machen werde. Damit begann jene "liberale Aera" Bius' IX., die mit dem Zusammensturz der papstlichen Herrschaft und der Flucht nach Gaëta endete.

Die Geschichte dieser beiden Jahre ist noch zu schreiben. Farini's Werk') ist gewiß das Bollständigste, was wir über diesen Gegenstand besitzen. Aber Farini ist Parteimann: ein Agitator und Conspirator par excellence hat er seine Geschichtsdarstellung vor Allem in den Dienst der Faction gestellt. Eine voruntheilssreie, objective Geschichte kann Niemand von ihm erwarten. Gualtierio ist noch weniger empsehlenswerth. Besser ist, was ein bekannter liberaler Geistlicher Roms darzustellen unternommen; der Prosessor Audisio begann die Schilderung der Ereignisse von 1848—1850, zunächst in der "Rivista universale". Da die Zeitschrift mit dem December 1878 aufhörte, gelangte seine Darsstellung nicht über Ende April 1848. Audisso nahm dieselbe wieder auf in der "Rassegna nazionale", wo er, von 1880—1882, die Geschichte dieser Zeit vom April 1848 bis zum September 1849 fortsetze. Sein Tod, am 29. Sep-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Luigi Carlo Farini, Lo Stato Romano dall' anno 1815 al 1850. 3a Ediz., Firenze 1853. 4 voll.

tember 1882, bereitete auch dieser Arbeit ein Ende1). Manche Hilfsmittel für die Kenntniß jener Epoche liegen jest vor in der Bublication der Reden und Briefe Cavour's und b'Azeglio's, namentlich aber in Nicom. Bianchi's großer "Storia documentata della diplomazia Europea in Italia dall' anno 1814 all' anno 1861" (Torino 1869), fotvie in Maffari's Beröffentlichungen über Gioberti und Cavour: eingehendere, in den älteren Darftellungen völlig unbenutte Mittheilungen über eine Reihe von Thatsachen verdanken wir Pavli's "Commentario della Missione a Roma di Antonio Rosmini-Serbati negli anni 1848—1849" (Torino 1881); volles Licht wird erft zu erwarten sein von der vollständigen Bublication von Rosmini's Briefen und von derjenigen des Geheimen Archivs des Staatssecretariats, bez. des Ministeriums des Auswärtigen in Kom, welches 1849, nach der Einnahme Roms durch die Franzosen, aus Rom verschwand, aber erhalten ift und hoffentlich nicht allzu lange der öffentlichen Benutung verschlossen bleibt. Die nachfolgende Darftellung stütt sich auf die angezogenen Quellen, sowie die mündlichen Mittheilungen von Männern, welche jenen Ereignissen nahe standen, auch lange genug gelebt haben, um dem Berfaffer dieser Blätter zu begegnen:2) sie hat nicht die Absicht, die vollständige Geschichte der römischen Revolution von 1848 und 1849 zu erzählen, sondern die Ereigniffe dieser Jahre nur insoweit darzulegen, als fie für Rosmini's Leben in Betracht kommen.

Das Jahr 1847 hatte von politischen Magregeln Bius' IX. die Milberung bes Censurgesetes (12. März), das Ebict über die Staatsconsulta (14. April), die Ginsekung eines Ministerraths und die Erhebung Antonelli's zum Cardinal (14. Juni), das von Boltsversammlungen abrathende Manifeft des 22. Juni gesehen. Meuchelmorde und blutige Zusammenftöße in den Marken und Lega= tionen führten zur Gewährung der Bürgerwehren (5. Juli). Am 3. November ichlof der Bapft mit Biemont und Toscana einen auf Errichtung eines italienischen Zollvereins gehenden Präliminarvertrag ab. Schon der 1. Januar des folgenden Jahres zeigte in dem Bolksauflauf zu Rom, wie schwül die Lage und wie ftark der Boden durch die Mazzinisten unterminirt war. Es erfolgte die Neuordnung der Ministerien und die Statuirung der Ministerverantwortlichkeit; der Bapft gab dann die Deffentlichkeit der Berhandlungen der Staatsconfulta zu: es war offenbar von da zum Erlaß einer Conftitution nur noch ein kleiner Schritt, den zu thun nun der Municipalrath von Bologna den hl. Bater geradezu in einer Betition bat (Februar). Selbstverftändlich war, daß ein Mann wie Rosmini diefe Dinge mit gespanntester Aufmerksamkeit verfolgte: daß der Berfasser der "Filosofia di diritto della politica" ein höchftes Intereffe daran nehmen mußte, wie dies erste von einem Papst zu erlaffende Statut ausfalle, war nicht minder klar. Rosmini hatte fich feit dem Jahre 1847 mit dem Entwurf einer feinen Grund-

1) Bergl. ben Nefrolog Aubifio's von Negri, seinem bald darauf verstorbenen Freunde. Rassegna naz. 1883, Febr.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Auch das fürzlich ausgegebene Werf des Grafen Henry d'Heville, Le Comte Pellegrino Rossi, sa vie, son œuvre et sa mort 1787—1848, Paris 1887, bringt manches Neue, ohne indessen eine erschöpfende Darstellung der politischen Geschichte Roms von 1846—1848 zu gewähren.

fähen entsprechenden Constitution getragen. Jest, glaubte er, sei der Augenblick gekommen, um mit demfelben hervorzutreten. Er besprach fich dauber mit dem ihm befreundeten Cefare Balbo und ließ das von ihm ausgearbeitete "Progetto di Statuto" für den Kirchenstaat dann durch den Cardinal Castracane dem Bapft überreichen. Leider tam es zu spät. Die Befürchtung, welche Don Antonio in einem Briefe an seinen Procurator, Carlo Gilardi, am 25. Februar ausgesprochen. war unterdessen bereits bestätigt worden. Rosmini hatte besorgt, man werde in Rom ein Statut erlaffen, das nichts Anderes als ein schlechter Abklatsch der frangofischen Constitution sein werde. Sein Brief an Caftracane ersuchte bringend um reife Neberlegung der Sache, um Bermeidung der Aufregung und der gefahrvollen Störungen, welche zwischen dem Erlag einer Verfaffung und der zu weit= hin ausgedehnten Einberufung der Rammern sich ergeben mußten. Er hielt es für besser, die Kammern vor Bublication der Verfassung zu versammeln, und zwar nach dem Wahlmodus, den man später definitiv einführen wolle. Caftra= cane schrieb am 1. April an Rosmini, ju seinem Bedauern sei deffen Entwurf zu spät in die Sände des Bapstes gelangt, welcher mit größter Achtung von ihm fpreche. Er ersuche ihn, feine Studien über diefen Gegenftand fortzuseten. Unterdeffen war, am 14. März, das "Fundamentalstatut für die weltliche Regierung des Kirchenstaates" gegeben worden, nachdem bereits am 5. März Carlo Alberto die fardinische Berfassung verkündigt hatte. Dem Ausbruch der Revolution in Paris und Wien (13. März) waren (18. bis 22, März) die "fünf Tage" in Mailand gefolgt, welche die Intervention Sardiniens in der Lombardei (Proclamation des Könias Karl Albert vom 24. März: "L'Italia fara da se") herbeiführte. Der Einmarich der fardinischen Truppen in Mailand exfolate am 26. März, vier Tage nach der Proclamation der Republik in Benedia. Nett verlangte auch in Rom das Bolk "einstimmig" (?) die Theilnahme an dem Unabhängigkeitskampfe gegen Desterreich. Das öfterreichische Wappen wurde beichimpft, General Giov. Durando mit der papstlichen Armee an die Rordgrenze des Kirchenstagtes entfandt (24. März), allenthalben bildeten sich Freiwilligencorps, und der Bapft fah fich auf einmal vor die bedeutungsvolle Frage gestellt, ob er, als Oberhaupt der Kirche, einen Krieg gegen einen driftlichen Souveran, und obendrein gegen seinen bisherigen Beschützer und Freund führen durfe. Die Ansprache Bius' IX. "ai Popoli d'Italia" (vom 30. März), welche die Bölker Italiens zur Ginigkeit aufrief und mit dem Sate fcolog, daß, wenn das Oberhaupt der Kirche in seiner Liebe für die gesammte katholische Welt Italien auch nicht das ihm theuerste Land nennen dürfe, so sei es doch dasjenige, welches ihm am nächsten sei - diese Ansprache, welche als ein Aufruf zum Kampf gegen Defterreich aufgenommen wurde, entzündete die Kriegsbegeisterung erst recht: das Schreiben des Ministerraths an den Bapst, welches die Unterschrift des Präfidenten des Conseils, des Cardinals Antonelli und der Minister Recchi, Minghetti, Aldobrandini, Simonetti, Pafolini, Sturbinetti und Galletti trägt, verlangte eine offene Kriegserklärung als eine Forberung der Zeit und der öffentlichen Meinung. Der Papft, welcher fich nicht dazu entschließen konnte, antwortete - nachdem bereits am 21. April Durando die Truppen über den Bo geführt und den Krieg thatsächlich eröffnet hatte - mit der Allocution vom

29 April in welcher er die Theilnahme an dem Kriege, als gegen die Stellung bes apostolischen Stuhles verftogend, mit den Pflichten des Stellvertreters Chrifti unvereindar ablehnt. Diese Neutralitätserklärung wirkte wie ein Strahl kalten Baffers auf die erhitten Röpfe der Italiener: bem Fürsten, dem bis jett Alles zugejnbelt, drang ftatt des Hosiannah bald ein "Crucifige" entgegen. Das Proclama vom 1. Mai 1848 suchte zu beschwichtigen und den Eindruck der Mocution wieder zu verwischen: in schmerzbewegten Worten klagte der Bapft, daß all' sein auter Wille, Alles, was er bisher gethan, um den Wünschen seines Bolkes zuvorzukommen, ihn nicht vor Migverständniffen und den Auswüchsen ber Barteiwuth habe ichüten konnen: Popule meus, quid feci tibi! Im Anschluffe an diese Rundgebungen schrieb Bius an den Raifer von Defterreich, um ihn zur Beendigung des Krieges und zum freiwilligen Bergicht auf Benetien und die Lombardei aufzufordern; diesen Brief (vom 3. Mai) ließ er Carlo Alberto mit einem anderen Schreiben an diesen mittheilen, in welchem er sich gegen den Borwurf verwahrt, als habe er in seiner Allocution vom 29. April die nationale Empfindung Italiens verdammt (12. Mai). Schon einige Tage vorher war das Ministerium gefallen, und Mamiani mit der Bildung eines neuen Cabinets beauftragt worden, in welchem er das Innere, der Cardinal Ciacchi (und, bis zu seiner Ankunft, der Cardinal Orioli) das Brafidium und das Staatssecretariat der auswärtigen kirchlichen Angelegenheiten, der Graf Marchetti — zum ersten Mal ein Laie — die auswärtigen weltlichen An= gelegenheiten, Basquale de Roffi die Juftig, Giufeppe Lunati die Finanzen, der Fürst Filippo Doria Pamfili den Krieg, der Herzog von Rignano die öffent= lichen Arbeiten, Galletti die Polizei übernahm: ein Confeil, das Bius fozusagen schon aufoctropirt war, das sein Vertrauen nie genießen konnte und bessen Seele. Terenzio Mamiani, die Revolution glaubte bekämpfen zu können, indem er ihr alle Bürgschaften des Erfolges zugeftand. Auch die geiftlichen Kreife waren von dem demokratischen Taumel erfaßt. Es lieft fich wie ein Roman, was der Bertraute und Beichtvater Bius' IX., der berühmte Theatiner Badre Bentura da Raulica, Italiens größter Kanzelredner im 19. Jahrhundert, derfelbe. welcher ein halbes Jahr später, am 27. November 1848, die bekannte Trauer= rede auf die "Todten von Wien" in St. Andrea della Balle hielt, am 20. März desfelben Jahres an Gioberti fchrieb: "Ihr Brief über die Nothwendigkeit, daß Italien die constitutionelle Monarchie nicht aufgebe, ist voll großer Wahrheiten. Alber, offen gefagt, wenn ich dem, was Sie fagen, von Bergen beiftimme, und wünsche, was Sie fordern, so kann ich es doch nicht hoffen. Ich glaube, die Monarchie ift in jeder Form für Europa dahin, und fpätestens im nächsten Anno santo (das ware 1875? oder 1900?) gibt es feine Könige mehr. Man muß unterdeffen die Kirche vom Staat völlig emancipiren und den Unterricht der weltlichen Macht entziehen. Ich werde nie glauben, daß ein Staat wahrhaft frei ift, fo lange er ein Ministerium des Cultus und Unterrichts hat (!): bas find Dinge, die der Regierung fern liegen, und wenn sie sich darein mischt, muß fie zum Despotismus gelangen." Man ficht, wie völlig biefe Liberalen unter der Herrschaft des seichtesten französischen Doctrinarismus standen, und wie weit ihnen die moderne Idee des Culturftaates als der vollendeten Runft=

schöpfung der Nation noch ferne lag. Bentura fügt hinzu: "Man hat daran gedacht, Ihr Buch über den "Gesuita moderno" auf den Inder zu sehen. Aber Pius IX. war dagegen, und hat mich, in einer Unterredung, die ich über diesen Gegenstand mit ihm gehabt, versichert, so lange er lebe, werde das nie geschehen (!). Aber Mes kommt zu spät. Die armen Jesuiten verlaffen schon Italien" 1). Bald , auf kehrte der Berfaffer des "Primato degli Italiani" nach Stalien zurück. Sardinien hatte ihm nicht bloß die Rückfehr gestattet, sondern ihn bereits zum Senator des Königreichs ernannt. Als ein armer Exulirter war Gioberti am 30. September 1833 aus feiner Beimath geflohen; als Triumphator langte er, am Morgen des 29. April 1848, wieder in Turin an. Unbekannt, hatte er geglaubt, im Hotel Feder abzusteigen: die ganze Stadt empfing ihn hier: in namenlosem Jubel pries man den "größten Bürger Italiens", deffen Rame allein die "Concordia e l' unione" des Baterlandes bedeute. Gine Deputation des Bolkes und der Presse bat ihn des Abends, die Regeneration Italiens, die er mit feinem Wort und feinen Schriften eingeleitet, nun zu gutem Ende zu führen. Sofort begann er jenen Triumphzug durch die Städte Ober= und Mittel= italiens, der den Höhepunkt seiner Popularität und seines Ginfluffes auf die Gemüther zeigte. In Mailand, in Novara, in Cremona, Biacenza, Barma, Brescia, Sommacampagna, wo er den König fah, überall derfelbe Enthusiasmus. In einigen Städten feierte man feine Ruckfehr mit einem Tedeum. Der Sauptzweck der Reise war Rom. Kaum in Turin angelangt, hatte er die Nachricht von der papftlichen Allocution desfelben Tages empfangen; er empfand es tief, daß Bius IX. im Begriffe ftand, fich von der Wiedererneuerung Italiens loszufagen - benn jo faste man in Biemont die Ansprache auf - er entschloß sich, felbst nach Rom zu gehen und den Papst der nationalen Sache wieder zu gewinnen, freilich mit dem Entschluß, Karl Albert zum König von Rom zu proclamiren, falls Bins IX. fich mit der Ginheit und Freiheit Italiens nicht mehr verftändigen wolle. In diesem Sinne sprach er sich vor seiner Abreise seinen Freunden, dem Minister Pareto und Maffari, gegenüber aus. Um 16. Mai wählte ihn die Abgeordnetenkammer, in welche ihn feine Vaterstadt Genua gefandt hatte, zum Präfidenten. Ueber Genua und Livorno ging er dann nach Rom, wo er am 24. Mai anlangte und im Albergo d'Inghilterra (Bocca dei Leone) abstieg. Im Nu verbreitete sich die Nachricht von seiner Ankunft, und ein immenser Jubel erfüllte die beilige Stadt, die in ihren Bertretern ihn auffuchte und ihm ein glänzendes Test nach dem anderen bereitete. Unter den Männern, mit denen er in Rom verkehrte, waren Bellegrino Roffi, Mamiani, Bantaleoni, Orioli, der Fürst von Canino, Sterbini, Tenerani (der damale Gioberti's Bildniß in Marmor schuf), Gioachino Bentura. Dreimal empfing ihn der Bapft, das erfte Mal auf sein Ansuchen, zweimal motu proprio. Bius IX. nahm den Bolkstribunen außerst herzlich auf. Gin Zeuge feiner Audienz versichert, er habe ihn umarmt und den Tag gepriesen, an dem er "den Bater des Baterlandes" bei fich gesehen. Gioberti hatte alle Beredtsamkeit aufgeboten, um Bius von der Nothwendigkeit zu überzeugen, mit Italien aufammen-

5\*

<sup>1)</sup> Massari, Riccordi biogr. e carteggio de Vinc. Gioberti III, 80 f. (Opere ined. X.)

zugehen und die geheimen Einflüsterungen zurückzuweisen, welche ihn zu der Sache Oesterreichs und des Absolutismus zurückzusühren suchten. Hochbefriedigt von seinem Empfang und dem, was ihm der Papst geantwortet, kehrte er in seinen Gasthof zurück und hielt da jene berühmte Rede an das Bolk, in welcher er Pius als den seit Jahrhunderten erwarteten "englischen Papst" pries, der einst die eiserne Krone auf das Haupt des Siegers von Goito und Peschiera sehen werde — "erviva Pio IX.! Erviva il Papa Italiano che cingera la corona di ferro sul capo del vincitore di Goito e di Peschiera" — Aeußerungen dersselben lleberschwänglichkeit, die er, schon 1847, in seinem "Discorso di un filosofo cattolico a Pio IX. P. O. M." 1) bewiesen hatte.

Von Kom ging Gioberti nach den Marken und der Romagna, auf welchem Wege er Perugia berührte: von seinem Ausenthalt in dieser Stadt und dem Gindruck, den er dort hinterlassen, hat sich ein heute recht seltsam anmuthendes Zeugniß in dem Dank und Bewunderung aussprechenden Schreiben erhalten, welches der damalige Erzbischof von Perugia, G. Pecci, am 14. Juni ihm nachsandte<sup>2</sup>). Jeht ziert der nämliche Cardinal Pecci als Leo XIII. den päpstlichen Stuhl, während Gioberti's Lehre und Thun wenige Monate nach all' diesen zauberhasten Festen in der Berurtheilung seiner Schristen verdammt wurden — man sagt auf Grund eines Botums des P. Tomimi, welches sich in dem Ausspruch zusammensaßt: "in philosophia parvus, in theologia nullus, in religione impius."

Wir verfolgen hier Gioberti's Wirken nicht weiter. Man weiß, daß er bald nach seiner Kückschr nach Turin, am 29. Juli, als Minister ohne Portefeuille in das Fusionsministerium Casati trat, daß dieser nach der Schlacht von Custozza seine Entlassung nahm und einem Opportunitätsministerium Alsieri di Sostegno-Pinelli Plaz machte, und nun Gioberti in der Opposition erschien, wie auf der Versammlung der liberalen Führer, welche im October 1848 als Congresso sederativo im Nationaltheater zu Turin abgehalten wurde und bei welchem er unumwunden Piemont die Rolle Macedoniens in Italien zusprach. Am 4. December nahm das Opportunitätsministerium seine Entlassung; nach mehrsach sehlgeschlagenen Versuchen mit Mossa, Sioia und Massimo d'Azeglio sandte der König zu Gioberti (12. December), welcher die Keubildung des Ministeriums übernahm, als Präsident in dasselbe eintrat und demselben bis zum 21. Februar 1849 angehörte.

Keiner von all' den italienischen Staatsmännern, wie sie bis dahin in den Bordergrund getreten, ist von llebertreibungen, utopistischen Borstellungen, von der Anwendung bedenklicher Mittel und der Verwendung noch bedenklicherer Menschen freizusprechen. Sehen wir nun, wie in diesen stürmischen Tagen sich Kosmini verhalten hat: man wird zugeben müssen, daß er seine Zeitgenossen und Landsleute an Besonnenheit und Kuhe, an Consequenz und Gewissenhaftigsteit, an Chrlichseit und Lauterkeit seiner Absichten übertrossen hat, wenn seine

<sup>1)</sup> Abgebruckt im Mondo illustrato, Torino, 9 genn. 1847, und in besonderem Abbruck Roma 1847 — eine höchst merkwürdige, jest äußerst seltene Bièce.

<sup>2)</sup> Maffari a. a. D. Bb. X, S. 137.

Einfichten auch, nach Maßgabe ber damaligen Zeitlage beschaffen, heute in mehr als einer Hinsicht ber Correctur bedürftig erscheinen mögen.

Der Aufforderung des Cardinals Castracane, der politischen Frage näher zu treten, war Rosmini gesolgt. Er hatte sich sofort entschlossen, den umgearbeiteten Entwurf einer Constitution sammt einem Anhange über die Einheit Italiens. zugleich aber auch eine andere, längst verfaßte Schrift, diesenige über die "Fünf Wunden der hl. Kirche" ("Delle einque Piaghe della S. Chiesa") der Deffentlichseit zu übergeben: eine Publication, die ebenso bedeutend, als für ihren Urheber verhängnissvoll werden sollte.

Der Entwurf der Conftitution beginnt mit einer Rritik der nach dem Mufter der frangösischen gearbeiteten Berfassungen, welchen Rosmini vorwirft, daß fie die Länder, welche mit ihnen beschenkt wurden, in eine beständige Unruhe versett. überall extreme Parteien erzeugt, die Herrschaft der Massen angebahnt und die Freiheit der Kirche schlieflich bedroht haben. 213 Seilmittel gegen diese Gefahren will er die Einsetzung eines Tribunals für politische Gerichtsbarkeit, dem namentlich auch die Berantwortlichkeit der Minifter unterliegt; dann die Broportionirung des activen Wahlrechts nach Maßgabe der von Jedem bezahlten Einkommensteuer. Der Entwurf statuirt im Ginzelnen die Freiheit der Rirche und ihrer Jurisdiction, die Wahl der Bischöfe durch Clerus und Bolk, nach der alten Uebung, unter Bestätigung durch den Papft; die Form der Regierung ift die durch die Gesetze beschränkte Monarchie: der Souveran mit zwei Kammern übt die legislative Gewalt aus, die Executive liegt in der hand des Königs, deffen Civilliste durch die Kammern festgesett wird. Die persönliche Freiheit der Bürger, die Unverletlichkeit des Hauses, des Eigenthums find garantirt. Die Steuern werden von der Legislative feftgeftellt. Das Berfammlungsrecht ift anerkannt, doch unterliegen öffentliche Versammlungen der polizeilichen Erlaubnig. Das Uffociationsrecht ift gewährleiftet, doch kann der oberfte Gerichtshof gemeingefährliche Berbindungen aufheben. Die Presse ist frei, doch wird der Migbrauch derfelben gesetlich beftraft. Die Freiheit des Unterrichts ift zugestanden, doch wird fie durch Specialgesetze geregelt und jeder Migbrauch geahndet. Der Zutritt zu den Staatsämtern fteht allen Burgern frei. Die Aushebung zum Beer wird gesetzlich normirt. Die Wahl der Deputirten zu beiden Kammern geschieht nach dem Cenfus und indirect. Wählbar find alle großjährigen, nicht bestraften oder interdicirten Bürger, nur nicht Beamte, welche, wenn fie fich wählen laffen, für die Zeit der Ausübung ihres Mandats zur Disposition gestellt werden. Die beiden Kammern treten nie zu einem Congreß zusammen. Die Deputirten werden auf ben König und die Berfaffung vereidigt. Ihre Sitzungen find nur gultig, wenn die absolute Majorität anwesend ift. Die Minister sind verantwortlich und können von jeder Kammer in Unklagezustand versetzt werden; die andere Kammer urtheilt über das Factum, der politische Gerichtshof applicirt das Gefet. Die Richter find unabsetbar. Der König ift unverleglich. Diefe und eine Menge untergeordneter Bestimmungen werden in den beigegebenen Motiven begründet. Der Unhang behandelt die Frage, wie man die Ginheit Italiens verfaffungs= mäßig geftalten konne. Daß fie herbeigeführt werden muffe, wird als von allen Seiten und auch feitens der Regierungen und Fürften Italiens als zugeftanden

und unabweisbar unterftellt. Die Form, welche Rosmini vorschwebt, ist offenbar der Bundesstaat unter Leitung eines in Rom residirenden, permanenten Bundesrathes (Dieta), deffen Protector der Papft gewesen ware und welcher die vitalen Interessen des gesammten Italiens ebenso repräsentirt hätte wie die Rammern der Ginzelftaaten die individuellen Intereffen der letteren. Jeder Staat hatte nach Maggabe feiner Bevölkerung eine beftimmte Ungahl Bertreter zu dieser Dieta gesandt, von denen ein Drittel durch den betreffenden Landes= berrn, ein Drittel durch die erste, ein Drittel durch die zweite Kammer gewählt worden ware. Die Dieta hatte fich in Sectionen zu theilen, je nach den zu berathenden Materien; jeder Staat hatte in jeder Section feine Bertretung gehabt; in die Section der auswärtigen Angelegenheiten wären von den einzelnen Landes= herren zu bestimmende Nuntien zu senden gewesen. In der Sand dieser Dieta hatte die eigentliche politische und diplomatische Führung Italiens gelegen, so daß die Einzelftaaten fürder feine Minister der auswärtigen Angelegenheiten, fondern nur Agenten oder Bevollmächtigte des Bundesrathes gehabt hätten, bei welchem auch die Entscheidung über Krieg und Frieden gelegen. Ebenso hatte er die politische Gleichheit und Gleichförmigkeit der Einzelftaaten zu überwachen, bie Bölle und internationalen Sandelsbeziehungen zu regeln, Zwistigkeiten zwischen den Ginzelstaaten definitiv auszutragen, den Frieden zwischen denselben zu erhalten und das Berhältniß zu den auswärtigen Mächten zu pflegen gehabt. Daneben wäre die Alta Corte di Giustizia, der Dieta collateral und dem papftlichen Confistorium anvertraut, als oberfte gerichtliche Anstanz eingesetzt worden, so daß der Papft den Schlufftein in diesem politischen Gebäude gebildet hatte, mahrend in den Einzelstaaten die Monarchie bewahrt geblieben ware. Rosmini macht fich Gioberti's Erklärung ausdrücklich zu eigen: "bie constitutionelle Monarchie ift bie einzige politische Gestaltung, welche zur Unabhängigkeit und Ginbeit Italiens führen kann: wenn fie von volksthümlichen Einrichtungen umgeben ift, kann fie ebenfo viel Freiheit als die Republik gewähren," ja, mehr als die Republik. In der Monarchie mit einer guten Constitution, nicht in der Republik, fieht Rosmini die Regierungsform der Bukunft. Uebrigens könne diefelbe Berfaffung unter einer Republik wie unter einer Monarchie functioniren. Zu Gunften der letteren spreche aber dies: die Republik sei nur von einem Individuum regiert. die Monarchie von einer Familie, so daß hier die Pflege aller die Familie bebingenden edeln Affecte und Institutionen fich von felbst ergebe. Bor Allem aber entscheidend sei, daß in einer Monarchie der Blat bes höchsten Chraeizes bereits besett sei: nie werde eine Monarchie in dem Make wie eine Republif die Beute ehrgeiziger und gewiffenloser Abenteurer werden. "Italiener, meine Brüder," schließt Rosmini diesen Abschnitt: "habet wohl Acht auf das, was Ihr jest unternehmet. Wollt Ihr aus Italien ein Spanien oder ein Sudamerika machen? Ihr werft den Gedanken weit von Guch; wenn Ihr Guch aber täuscht, sei es in der Wahl der Verfaffung, sei es in der der Regierungs= form, so werdet Ihr gethan haben, was Ihr nicht wolltet." Am Schluffe sucht Rosmini die Schwierigkeiten zu beseitigen, welche fich der Ginleitung dieses ganzen Werkes entgegenstellen könnten: die Hauptsache fei, daß es in Angriff genommen werde, unverzüglich: si faccia, si faccia.

Wohl hat auch diefer merkwürdige Entwurf seine Unvollkommenheiten, und vielleicht war sein größtes Gebrechen, daß er einen speculativen Denker, und nicht einen praktischen Staatsmann jum Berfaffer hatte. Aber vielleicht mar er bon allen Borfchlägen, die damals in Italien auftauchten, doch noch am durchführ= barften, jedenfalls war er der befonnenfte und am tiefften durchdachte. Sätte er sich verwirklicht, die Nation wäre vor den Krisen der Jahre 1859, 1866, 1870 bewahrt geblieben, die römische Frage gelöst und die weltliche Herrschaft bes Papftes in ihrer einzig möglichen Form erhalten worden; Italiens confervative Elemente hätten sich an dem nationalen Werke betheiligen können, während es auf dem nun beliebten Wege der Entwicklung ihnen entrungen und mehr und mehr dem Radicalismus überliefert worden ift. So lange Karl Albert und Bius IX. Rosmini als ihren Bertrauensmann behandelten, fo lange man daran benken konnte, dieser werde die Führung der Geschäfte in Rom übernehmen, hatten seine Joeen, hatte sein "Statut" glänzende Aussichten. Sie zerrannen nur zu bald. Rosmini's politisches Werk mußte an Schwierigkeiten scheitern, die zu überwinden Niemand ftark genug war. Zunächst ward die Hoffnung auf Einheit vernichtet, als die Unabhängigkeit Italiens den öfterreichischen Waffen unterlag: damit war die Wiedererweckung aller absolutistischen Tendenzen an den bourbonischen Sofen wie an der Curie nothwendig verbunden. Auf der anderen Seite erwies sich die liberal-nationale Bartei nicht als besonnen, start, rein genug, um den Ginflüffen der Magginiftischen Conspiration zu widerstehen. Den Fürsten und insbesondere dem Papft mußte jede Aussicht auf eine befriedigende Löfung ichwinden, feit ihnen klar wurde, daß schließlich die Situation von den Liberalen an die Radicalen ausgeliefert werde. Endlich war die Rolle, welche Viemont fpielte, weber flar noch redlich. Schon gleich nach dem Sturze des Ministeriums Cafati drang im Turiner Cabinet die auf den Einheitsstaat und die gewaltsame Unnexion hinsteuernde Volitit durch, die ja auch Gioberti als äußerstes Mittel zum Zweck vor Augen hatte, die Ratazzi und Cavour mehr und mehr unverhüllt vertraten. Noch einmal schien es, als ob Rosmini's Idee der Berwirklichung nahe fame: es war damals, als Napoleon III. im Züricher Frieden fich das Weientlichste berfelben aneignete. Aber es war zu fpat. Zu viel Blut und zu viel Galle war zwischen den Parteien gefloffen, das Vertrauen zwischen Rom und Sardinien, auf welchem allein eine derartige Gestaltung Italiens sich hätte aufbauen laffen, war völlig zerftort, feit die Siccardi'schen Gesetze das Turiner Cabinet auf die Bahn einer kirchenfeindlichen Politik geführt hatten; Biemont felbst war es nicht mehr Ernst, die Rolle Macedoniens aufzugeben. In Kom aber war die "nationale" Bolitik ausgespielt und Antonelli der Mann des Tages. Niemand hat den Bundesftaat unmöglicher gemacht, Niemand Viemonts Politik durch Ungeschick (?) geschickter gedient, als er. Man fagt, Bius IX. habe feinem langjährigen Minifter keine Thränen nachgeweint; ob er über ihn und jein "Staatssecretariat" nie geweint, wer weiß es? Damals, als zu Ausgang der fechziger Jahre die bekannten Clarendon'ichen Bermittelungsversuche zwischen Florenz und Rom stattfanden, fandte das Ministerium Ricasoli einen Bius IX. naheftebenden Geiftlichen zu ihm, um die Möglichkeit einer Bereinbarung vertraulich zu besprechen. Der Papst hörte Alles an, was ihm der Abate vortrug.

Dann schwieg er lange, während er sich das thränenbenetzte Antlit mit den Händen bedeckte, um endlich in die Worte auszubrechen: "D Jtalien, Jtalien! Alles wäre noch möglich gewesen — "senza Siccardi" — ohne die kirchenseindliche Politik Piemonts!" Ein Wiederaussleben der alten Erinnerungen und der Freuden, die das Idol Jtaliens vor 1848 genossen, wie es auch hier und da in dem höchst merkwürdigen unedirten Brieswechsel des Papstes mit Victor Emanuel hervortitt, aus dem uns eine Reihe sehr interessanter Aeußerungen vorliegen.

Der Verfassungsentwurf Rosmini's erschien zugleich mit einem anderen, schon oben berührten, ebenfalls längst vorbereiteten Werke, den "Cinque piaghe della santa Chiesa". "Der arme Rosmini," rief Vincenzo Gioberti, als dies Buch ausgegeben wurde, "er fpricht von den fünf Bunden der Kirche, ich tenne deren mindestens gehn." Der Ausruf ift charakteristisch und erhält seinen Commentar durch die von Maffari herausgegebenen Fragmente Gioberti's "über die Reform der Kirche 1). So bedeutend die hier mehr hingeworfenen als entwickelten Gebanken find, fo vielfach ichiegen fie über Ziel und Mag hinaus. Während Gioberti die Hauptübel, welche den Katholicismus zu Grunde richteten, in der weltlichen Herrschaft der Bäpste, der Inquisition und dem Jesuitismus erkannte, und erklärte: der römische Clerus gebe in den Tuftapfen des griechischen und ruffischen; er bleibe zurud, verliere die Renntnif der Zeiten und die Runft, Dinge und Menschen zu behandeln, und zwar in Folge der reactionären Tenbenzen, namentlich gegenüber der wissenschaftlichen Entwicklung, und das durch bie Schulb Roms ("il male viene da Roma"), lehnt Rosmini jeden aggreffiven Gedanken gegen den hl. Stuhl ab, "bessen Denkweise er immer edel, würdevoll, ber Wahrheit und Gerechtigkeit höchft entsprechend gefunden habe". Er nennt daher nichts migbräuchlich, als was die Bäpfte als folches erkannt und als folches getadelt haben. Gine Sauptquelle des Verderbens fieht er, im Anschluß an das bekannte, im Auftrage Baul's III. 1537 ausgearbeitete Reformations= gutachten der Cardinale Contarini, Caraffa, Sadoleto, Polo u. f. w. in "der raffinirten Schmeichelei der Juriften bezw. Kanoniften," welche das Libito zum Lieito gemacht. Es manifestirt sich aber das in die driftliche Gesellschaft ein= geftrömte Gift nach Rosmini's Auffaffung in gewiffen Zuftanden und Ginrich= tungen, welche von dem Körper der Kirche als Wunden empfunden werden. Die erfte dieser Wunde ist der Mangel an Zusammenhang zwischen Clerus und Bolk beim öffentlichen Gottesdienst, wie fie aus der unzulänglichen Unterweifung des Volkes und dem Gebrauch einer nicht mehr lebenden Sprache beim Cultus erwachse. Den feierlichsten Momenten des letteren wohne das Volk bei wie die Statuen und Säulen des Tempels, taub gegen die Stimme der Kirche. Die Folge fei, daß das Priefterthum sich zu einer ambitiöfen und injuriöfen Sohe über das Bolk erhoben, zu einem Patriciat oder einer in sich abgeschloffenen Gefellschaft geworden fei, die eine andere Sprache, andere Interessen, andere Gesetze und Sitten als alle übrige Welt habe. Die zweite Wunde sei die unzureichende Erziehung des Clerus. Aus einem geiftigen Milieu, das höchft un-

<sup>1)</sup> Della Riforma cattolica della Chiesa, frammenti di Vinc. Gioberti, pubbl. per cura di Giuseppe Massari (Opere inedite di V. G. I).

genügende Borftellungen über die Aufgabe des Priefterthums habe, gehe der junge Kleriker hervor: die Alumnen des Heiligthums zeichnen sich durchweg durch eine erichreckende nullità di pensare ecclesiastico aus. Chedem scien die Bischofe als die geistige Blüthe der Gemeinde bedacht gewesen, felbst einen würdigen und geeigneten Nachwuchs zu erziehen. Das sei anders geworden, seit Reichthum und Macht, damit aber auch weltliche Gefinnung in die Kirche eingeströmt, seit die Unterscheidung eines "hohen" und "niederen Clerus" aufgekommen, die Bifchofe, mit irdifchen Regierungsgeschäften belaftet, das Geschäft des Unterrichts von fich abgewälzt und die Belehrung des Bolkes dem "niederen" Clerus überlaffen haben. Diefe Scheidung der Geiftlichkeit in zwei Claffen führte zur Grniedrigung derfelben in den Augen des Volkes. Die Einrichtung der Seminarien habe dagegen kein radicales Heilmittel gebracht, weil ihre Leitung meist unerfahrenen und unbedeutenden Leuten übergeben worden war, und man total vergaß, daß "nur große Männer große Männer erziehen können." Der ewige Wechsel der Lehrer, die geringe und unwürdige Besoldung derselben verhindere die Seminarien je zu ordentlichen Lehranftalten zu werden; die Lehrbücher derfelben seien meift herzlich unbedeutend und geringwerthig, die Methode des Unterrichts verfehlt, namentlich wenn fie in einem bloken Auswendiglernen der Borlefungen ftatt in lebendigem Contact von Lehrern und Lernenden bestehe. Die Krankheit des gesammten Unterrichtswesens fei namentlich, daß dem Ginen eine rein profane, heidnische, dem Anderen eine specifisch chriftliche Erziehung gegeben und fo im felben Bolke zwei Bölker erzogen werben. Es fei Sache ber Bifchofe, hier abzuhelfen, indem fie fich felbst wieder zum geistigen Mittelpunkte der Gemeinde und des wiffenschaftlichen Strebens machten. Das fei aber bei dem damaligen Zustand des Episcopates nicht möglich. Und darin bestehe eine dritte und vierte Bunde der hl. Kirche: die dritte fei die Uneinigkeit der Bischöfe, ein unerfreulicher Gegensatz gegen die Zeiten, wo die Bischöfe personlich und brieflich unter einander verkehrten, häufige Concilien sie versammelten, die Metropolitan= verfaffung fräftig lebte und die politische Stellung der Oberhirten fie ihren Gemeinden noch nicht entfremdete. Die vierte Wunde ift die Ernennung der Bischöfe durch die weltliche Macht, welche im Widerspruch mit den ewigen Rechten der Rirche und der constanten Nebung des chriftlichen Alterthums ftehe, wo Volk und Clerus den Bischof frei wählten. Endlich erscheint als fünfte Bunde die Un= freiheit des firchlichen Befites, wie er aus der Tendalzeit ber fich erhalten habe, und seine, den ursprünglichen milden Zwecken desfelben nicht entsprechende Berwendung. Zwei Briefe, welche der Abhandlung beigegeben find, verbreiten fich ausführlicher über die Wahl der Bischöfe durch Priefterschaft und Bolt, und fordern die Fürsten auf, ein Vorrecht aufzugeben, welches ihnen eine furchtbare Berantwortlichkeit auferlege und niemals gut von ihnen ausgeübt werden könne.

Diese beiden Schriften, hineingeworsen in die ungeheuere Gährung des achtundvierziger Jahres, konnten nicht versehlen, einen tiefen Eindruck zu machen. Zum ersten Male, seit langer Zeit, sah man einen hochangesehenen Priester, dem Niemand die selbstloseste Hingabe an die Sache der Kirche abstreiten konnte, den Finger auf Wunden legen, die kaum zu verhehlen, auf die Dauer nicht zu ertragen waren. Rosmini's Ausführungen mußten vielseitigen Beisall, aber auch mannigfachen Tadel finden. Sie waren nicht in allen Punkten unbedenklich, und man konnte fehr erlaubter Beise bezweifeln, ob die vorgeschlagenen Reformen alle zeitgemäß waren. Wenn die Erklärung der erften Wunde den Schluß nahe= leate, als wolle der Berfaffer der "Cinque Piaghe" die Abschaffung der latei= nischen Sprache im katholischen Ritus befürworten, so war vorauszusehen, daß für eine folche Renerung die Zustimmung der kirchlichen Autorität nie zu gewinnen war: und wäre fie zu gewinnen gewesen, diese Neuerung wäre, meines Grachtens, ein großes Unglück gewesen. Die Forderung der Wiedereinführung der Wahl der Bischöfe durch Clerus und Bolt nimmt fich, theoretisch betrachtet, fehr ichon aus und entspricht zweifellos der alteriftlichen lebung. Aber fie wäre praktisch höchst bedenklich. In einer Zeit, in welcher sich die Transformation der Gefellschaft im demokratischen Sinne vollzieht, in welcher der Kirche vielleicht keine größere Gefahr droht als die Invafion der Demokratie in den kirch= richen Organismus, ware die Wiederherstellung der Bischofswahlen durch das Bolk fast gleichbedeutend mit der Herrschaft der Demagogie. Die Forderung scheitert weiter an dem Umstande, daß das "Bolt" heutzutage durchaus nicht allenthalben aus Gläubigen besteht: wer will die Grenze ziehen zwischen Denen, welche berufen find, den Bischof zu wählen, und Denen, welche es nicht find? Endlich verkennt Rosmini die historische Entwicklung des Präsentationsrichts der Fürsten. So reich seine hiftorische Gelehrsamkeit in dieser Untersuchung hervortritt, es zeigt fich doch hier, daß der Philosoph von Rovereto nicht Historiker ist: fonst hatte ihm nicht entgeben können, wie die Betheiligung der Fürsten an den Bischofsernennungen nichts Anderes als die den Zeitverhältniffen entsprechende und fich von felbst ergebende Fortsetzung oder Umgestaltung der der plebs christiana zustehenden, oder fagen wir besser, im Alterthum zugestandenen Theilnahme an dem Wahlgeschäft darftellt. So groß die Migbrauche find, deren Fürsten und Regierungen sich in diesem Geschäfte schuldig gemacht, so hätte Rosmini doch auch nicht vergeffen dürfen, daß einerseits auch zahllose vortreffliche Bischöfe der Initiative der Fürsten ihre Ernennung verdankten, andererseits die Formel schwer zu finden ist, welche die ererbten historisch begründeten Ansprüche beseitigen könnte, ohne daß man zur Trennung von Staat und Kirche schreiten muß.

In der That sind auch sehr bald gewichtige Bedenken gegen die "Cinque Piaghe" geäußert worden. Augustin Theiner, der Borstand des geheimen päpstlichen Archivs, welcher eben sein bekanntes Werk über Clemens XIV. und die Aufhebung der Gesellschaft Jesu vordereitete, schrieb 1849 seine "Briese über die stünft Wunden", in denen er, sehr entgegen seiner früher für den Verfasser derselben bezeugten und in der Einleitung auch hier betonten freundschaftlichen und hochachtungsvollen Gesinnung, ihn scharf angrist, ihm einen völligen Mangel an Geschichtskenntniß, Undekanntschaft mit dem kanonischen Recht, unglaubliche Consusion von Ideen und Facten vorwarf"). Rosmini beantwortete diese Streitschrift sosort mit einer umfangreichen, übrigens nie veröffentlichten Abhandlung,

¹) Lettere storico-critiche intorno alle Cinque Piaghe della S. Chiesa del ch. sac. D. Ant. de Rosmini-Serbati, scritte in Alemanno dal P. Ag. Theiner, sac. dell' oratorio, e trad. in Italiano dell' ab. Ferd. Mansi. Lettera prima. intorno alla elezione dei vescovi. Napoli 1849.

in welcher er seine Reformvorschläge vertheidigt und, den Stil umkehrend, seinem Gegner bedenkliche theologische Jrrthümer nachzuweisen sucht 1). Zieht man das Facit aus dieser Controverse, so wird man Theiner die Ueberlegenheit auf dem Gebiete der kirchengeschichtlichen und kirchenrechtlichen Studien, das größere Maß historischen Sinnes und historischer Methode nicht absprechen können; während Rosmini jedenfalls reicher an Ideen und größeren Blickes für die heutige Lage der Gefellschaft erscheint. Weder der Gine noch der Andere hatte volle Ginficht in die Entwicklung der Kirche seit dem 13. Jahrhundert und in die Urfachen des firchlichen Zerfalles, des Abfalles des nördlichen Europa's von Rom und der zunehmenden Schwächung der kirchlichen Action gewonnen: Beide aber haben Uhnungen des Zusammenhanges der Dinge, Beide haben einen werthvollen Bei= trag zur Geschichte der Bischofswahlen und zur fünftigen Regelung dieser Frage geliefert. Gin sehr mahres und heute schon nur zu traurig bestätigtes Wort ift cs, welches Theiner gegen den Schluß seiner Schrift äußert: "ohne es zu wollen und vielleicht ohne es entfernt zu ahnen, würde uns Rosmini mit seinen Grundfäten — im Gegenfate zu dem einft beklagten Cafaropapismus — zu einem Popolopapismus führen, beffen Retten ficher schwerer und schrecklicher wären als die des Cafaropapismus es in den Zeiten feiner fchlimmften Ausartung gewefen, und der den keuschen Augen der Kirche in unersättlicher Weise blutige Thränen entpreffen wurde. Diefe neue Art von Papftthum ware die brutalfte und barbarische Sklaverei, Demüthigung und Erniedrigung der Kirche und würde zur Auflösung der letten geheiligten Bande der menschlichen Gesellschaft führen." Seute find wir dem von Theiner gefürchteten lebel mit erschreckender Schnelligfeit näher gerückt. Die größte Gefahr, welche dem Organismus der katholischen Kirche Angesichts der demokratischen Transformation der Gesellschaft droben tann, liegt bicht vor uns. Die inftinctive Empfindung derfelben erklart die Politik des Bapftthums im Jahre 1870. Ich weiß, daß ich damit Etwas fage, was einer großen und einflugreichen Partei zuwider ift, welche die Herrschaft des Trottoirs über Thron und Altar zu verwirklichen unternommen hat. Ich trofte mich mit der Zuftimmung der Besten meiner Zeit und Desjenigen vor Allem, welcher in diefen unseren Tagen den Stuhl Petri inne hat. Es find einige Jahre, seit ich veranlaßt war, die Ansichten zweier edler deutscher Fürften und die meinige über dieses Thema Leo XIII. in eingehender Darstellung vorzulegen. Die Antwort des Papstes war eine völlig zustimmende und begleitet von dem Hinweise auf die damals eben ausgegebene Encyclica "Immortale Dei" (Rovember 1885), in welcher mit einer fehr bestimmten Absicht und im Sinblicke auf die in meiner Denkschrift bezeichneten Gefahren die Unvernünftigkeit und Berderblichkeit der "Bolksherrschaft" und ihrer Consequenzen ausgeführt feien. Leider sind diese beherzigenswerthen Ausführungen damals geflissentlich bem deutschen Bublicum möglichft verdeckt worden.

Richts wäre ungerechtfertigter als eine geistig so vornehme, in ihrer innersten Seele aller demagogischen Agitation so widerstrebende Persönlichkeit wie Don

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Risposta al Agostino Theiner contro il suo scritto intitolato Lettere stor.-crit. intorno alle Cinque Piaghe della s. Chiesa etc. Casale 1850.

Antonio in irgend welchen Zusammenhang mit den geschilberten Tendenzen zu bringen. Wenn wir seine Ansicht über die Wiedereinführung der Vischofswahl durch Bolk und Cleruß für die Gegenwart und die nächste Zukunft nicht theilen, so geben wir einerseits zu, daß eine erweiterte Betheiligung des Diöcesancleruß über die Capitel hinauß sehr zulässig, vielleicht hier und da sogar empfehlenstwerth wäre; wir verkennen auf der anderen Seite nicht die besonderen Verhältnisse, deren Anblick Rosmini zur Aufstellung seiner Forderung bewogen haben mag. Wer gleich ihm gesehen hatte, wie unter der Herrschaft des von ihm bekämpsten Systems die Kirchen Neapels und Oesterreichs zur lebendigen Mumie geworden, der konnte wohl auf Mittel sinnen, den Episcopat frei zu stellen und der Kirche würdigere Zustände zu schaffen.

Doch kehren wir zu den Greignissen des Sommers 1848 zurück.

Der Cardinal Castracane hatte wiederholt Rosmini aufgefordert, nach Kom zu kommen; er hatte ihm mitgetheilt, daß auch der Bapft, welcher mit Befriedigung die "Cinque Piaghe" lefe, ihn dort wünsche. Aber Rosmini erwiderte sowohl ihm wie dem Cardinal Soglia, dem damaligen Staatsfecretar, daß er nur nach Rom gehen werde, wenn er überzeugt sei, es sei dies der Wille Gottes, und er werde diesen Willen Gottes nur in einem bestimmten Befehl Gr. Beiligkeit sehen: so noch in Briefen vom 24. Juni und vom Juli. Schon vorher, in einem Schreiben an Don Gilardi vom 9. Mai, hatte er fich eingehend über die Kriegsfrage ausgelassen und seinen Brocurator beauftragt, diese seine Aeuferung durch Castracane an den Papst zu bringen. Man könne, meint er, die Frage nicht mit dem einfachen Wahlspruch Julius II.: fuori i barbari d'Italia hinaus mit den Deutschen - lösen. Gbenfo wenig paften die Berhältniffe, unter denen Bius VII. die Kriegserklärung gegen England verweigert habe, auf den vorliegenden Fall. Sei der Krieg gegen Desterreich ein gerechter, so könne der Bapft sich nicht weigern, an demselben Theil zu nehmen, ohne zu abdieiren und ohne die Interessen des ihm anvertrauten Landes zu verlegen. Werde festgestellt, daß der Bapft als gemeinsamer Bater Aller nicht Krieg führen dürfe, so werde die Welt den Schluß ziehen, daß die weltliche Herrschaft und das Pontificat unvereinbare Dinge feien. In diesem Falle fei der Kirchenftaat unhaltbar. Die Frage könne alfo nur fein, ob der Krieg gerecht und nütlich fei. Was den letteren Punkt anlange, so sei er evident; wenn eine Nation so einhellig sich über einen derartigen Gegenstand ausspreche, so könne sie sich nicht über ihre eigenen Intereffen täuschen (??). Die Frage der Gerechtigkeit laffe sich auf folgende Weise erledigen. Es solle der hl. Later, in Gemeinschaft mit Neavel und Toscana, Defterreich vorstellen: Italiens Bölker seien in folcher Erbitterung gegen dasselbe, daß die verbündeten Fürsten bei Verluft ihrer eigenen Arone ge= nöthigt seien, von Desterreich den Rückzug aus Italien zu verlegen. Desterreich habe durch sein Auftreten in der Lombardei und Benezien, durch die Unterdrückung der nationalen und kirchlichen Freiheit jedes Recht auf Erhaltung dieses Territoriums verscherzt und muffe fich unbedingt zurückziehen. Thue es dasfelbe, fo erbieten fich bie verbundeten Fürften, ihm die denkbar gunftigften Bebingungen zu erzielen; andernfalls zwinge fie die Rudficht auf ihre Selbst= erhaltung, sich Karl Albert anzuschließen. Rosmini schrieb weiter (17. Mai)

an Caftracane, die ichwantende Haltung des Papftes ichließe dem Unicheine nach einen Widerspruch in fich. Auf diesem Wege laufe derfelbe Gefahr, sein ganzes Unsehen einzubüßen und von Italien als weltlicher Fürst verwünscht, als das Saupthinderniß der nationalen Freiheit, Ginheit und Unabhängigkeit angesehen zu werden. Alle Berdienste früherer Bapfte um Italien würden ihm nichts nüten, wenn er im entscheidenden Augenblick die Nation verlaffe. Die Zerschneidung des politischen Bandes, welches das Papstthum mit Italien verbunden, werde aber den religiofen Zusammenhang des Landes mit jenem aufheben. Was kann der Papft schließlich gegen Rom, gegen Italien thun, wenn es fich gegen ihn auflehnt? Soll er die fremden Mächte zu Hilfe rufen? Gott möge uns davor bewahren (Iddio ce ne guardi). Noch schlimmer ware in diesem Falle die Sandhabung geiftlicher Waffen, welche jum Schisma und zur Barefie führen dürfte. Trenne fich der Clerus in der nationalen Sache vom Bolke, fo ftehe ein furchtbarer Rampf zu erwarten. Die Ruckficht auf Defterreich durfe nicht maßgebend sein. Einmal habe fich Defterreich ohnedies bereits Bius IX. jo feindlich als möglich gezeigt; dann aber gab es eine Möglichkeit, dasfelbe ju verföhnen, indem man seine Interessen in Deutschland auf das Lebhafteste unterftute. Man gehe in Deutschland mit bem Gedanken um, das Kaiserreich wieder zu errichten, gegen beffen Abolition der hl. Stuhl im Jahre 1815 proteftirt habe. Jest habe der Papft eine vortreffliche Gelegenheit, sich mit Desterreich zu verbinden, wenn er nach Frankfurt gehe, um den deutschen Kaiser zu krönen. Schlage der Papft angegebenermagen den Weg einer offenen Politit ein, fo verpflichte er sich beide Nationen; im entgegengesetzten Falle verderbe er es mit der einen wie mit der anderen.

Bius IX., welchem Caftracane beibe Briefe vorlas, zeigte sich von ihnen ergriffen; aber die Entscheidung sollte anders ausfallen, als es Rosmini gewünscht.

Der Papft hatte seit Ende September 1847 mit Karl Albert über den Abschluß eines Zollvereins verhandelt, der in der That im Januar 1848 zu Stande kam. Aber schon am 10. September hatte Sardinien den römischen Hof wissen lassen, daß es einem politischen Bunde den Vorzug geben würde, welchem Tosscana sich günstig zeigte und dem auch der Papft nicht abgeneigt schien. Als aber der Krieg gegen Desterreich außbrach, wünschte Piemont, daß der Kirchenstaat, Neapel und Toscana an demselben sich betheiligten. Kom ließ durch eine Depesche vom 9. Juni erklären, daß es nur zu einem gegenseitigen Schukvertrag Berhandlungen eröffnen könne, und bestand in einer Depesche vom 28. desselben Monats darauf, daß diese Berhandlungen in der Residenz des Papstes gesührt würden. Das sardinische Cabinet, in welchem Gabriel Casati damals den Borsit sührte und Gioberti Minister ohne Porteseulle war, erklärte sich damit einverstanden und beschloß, Kosmini zum Zweck dieser Berhandlungen als Gesandten nach Kom zu senden.

(Gin britter Artitel folgt.)

## St. Vetersburger Aufzeichnungen.

Mus ben erften Regierungsjahren des Raifers Nitolaus.

Die letten Jahre Alexander's I. und die erften der Regierung feines Nachfolgers, des Raifers Nicolaus, haben zu den unbehaglichsten Zeiten gehört, welche das moderne Rugland überhaupt durchzumachen gehabt; in mancher Rückficht können sie mit den Tagen verglichen werden, welche den Ausgang Alexander's II. und die Anfänge Alexander's III. begleiteten. Auf die glorreiche Erhebung des Jahres 1812 und die aufregenden Ereigniffe des Zeitalters der Freiheitstriege war eine Periode der Absvannung, der Ermübung und der Enttäuschung gefolgt. Der Abspannung, weil die ungeheure Unftrengung der Feldzüge von 1813 und 1814 Ruglands materielle Mittel erschöpft und ein Siechthum des Wirthschaftslebens hinterlassen hatte, gegen welches weder die Balliative der Campenhausen und Guriew, noch die rationell geordneten Gurmethoden des Grafen Cancrin zu verschlagen schienen; der Ermüdung, weil die Nerven der durch die Greigniffe und Erfolge des großen Krieges erzogenen, von halb Europa geführten Soldaten= generation die Cintoniafeit vaterländischer Garnisoneristengen als unerträglichen Druck empfanden. Alls schwere Enttäuschung aber mußte es angesehen werden, daß der Befreier "Europa's und Wiederhersteller Polens" an feinen eigenen Idealen irre geworden war, die freifinnigen Rathgeber feiner Jugend und seiner früheren Mannesjahre bei Seite geschoben und, vom Miftrauen gegen sich felbst und seine Umgebung verzehrt, den verhaften und gefürchteten Rriegsminister Grafen Araktscheiem zu seinem fast ausschließlichen Rathgeber gemacht hatte. Während der "jenseit St. Betersburgs liegende weite Raum, den man gewöhnlich Ruffland neunt," alsbald nach Vertreibung des Candesfeindes in die Apathie zurückfank, in welcher er sich vor dem Erhebungsjahre befunden, war über bie beiden Hauptstädte des Meichs eine Schwüle und Spannung gebreitet, Die seit dem Jahre 1820 von Tag zu Tage zuzunehmen schien. Die aus Deutschland und Frankreich zurückgekehrten Officiere, jungeren Generale und Staats= männer und die von diesen bestimmten Rreise hatten von der Gulturwelt zu viel gesehen, um fich in ber Beiterführung von Zuftanden beruhigen zu können, welche fie bei Beginn der Kriegszeit zurückgelaffen hatten. Alle Welt wußte nicht nur, daß ber Kaifer fich längere Zeit hindurch mit weitausschenden Reformplänen getragen habe, diefe Welt wußte zugleich, daß es eine in Geheimbunde zusammengefaßte aristokratische Reformpartei gebe, der der Monarch direct entgegenzutreten sich nicht getraute. Er, der die Bibelgefellschaft auf die Denunciation eines einzelnen ruffifchen Geiftlichen fallen gelaffen und aus dem nämlichen Grunde feinen nächsten Freund, den Fürsten Alexander Galyzin, seiner wichtigften Aemter ent= fleidet, er hatte bereits im Sommer 1818 von dem Beftehen einer Anzahl halbrevolutionarer Geheimbunde unter seinen Officieren Runde erhalten, Die Ramen mehrerer Führer in Erfahrung gebracht und bennoch teine Magregeln zur Beftrafung der Schuldigen ergriffen. Erft auf eine zweite, im Jahre 1825 an ihn gelangte Anzeige des Capitans Maiboroda und des Manenunterofficiers Sherwood (eines geborenen Engländers) war auf durchgreifende Magregeln Bedacht genommen, die Ausführung derfelben indeffen durch den plöglichen Tod des Monarchen und das fogenannte Interregnum (27. November bis 14. December) aufgehalten worden. Als drei Wochen nach der dem Großfürsten Conftantin geleifteten Huldigung deffen Abdankung bekannt gemacht und der Befchl zur Gides= Teiftung auf den Ramen des Kaisers Nicolaus ertheilt worden war, suchten die Berichworenen die dadurch bewirkte Berwirrung der Gemüther zu der befannten thörichten Schilderhebung vom 14. (26.) December, dem fogenannten Detabriften-Aufstande zu benuten, um über fich felbst, die von ihnen verführten armen Gol= baten und ihr Baterland unermegliches Unheil zu bringen.

Die Geschichte dieses Ausbruchs ift wiederholt und von Personen sehr verichiedener Denkungsart geschrieben worden: im Ginzelnen vielfach von einander abweichend, treffen die bezüglichen Schilderungen rücksichtlich des entscheidenden und charakteriftischen Punktes vollständig zusammen. Un einem jener trüben, feuchten und talten Decembermorgen, an denen die Zahl der von der Sonne beichienenen Tagesstunden sich auf fünf und eine halbe beschränkt und alles Unbehagen, das der hohe Norden auf den Menschen zu häufen vermag, den höchsten Grad erreicht zu haben scheint, - an einem folden Morgen verließen etwa zwei Taufend Mann zur Gidesleiftung versammelter Gardetruppen tumultuarisch ihre Cafernen, um in Mitten des nach allen vier Seiten offen liegenden Senats= plakes eine Aufstellung zu nehmen, aus welcher fie durch den ersten auf fie abgefeuerten Kanonenschuß vertrieben und in die Flucht gejagt werden konnten. Lediglich weil man fich zu biefem Schuß erft zu entschließen vermochte, nachdem alle Mittel friedlicher Berhandlung erschöpft worden, war dem thorichtiten aller jemals unternommenen Aufstandsversuche eine etwa halbtägige Dauer gegönnt gewesen. Die Sinnlosigkeit des Unternehmens, in einem absolutistisch regierten, jumeist von Leibeigenen bewohnten Staate ariftotratisch = conftitutionelle Gin= richtungen zur Anerkennung bringen zu wollen, hatte deutlicher nicht bescheinigt werden können, als durch das äußere Bild, welches der Senatsplat am 14. (26.) December 1825 darbot: rings von Tausenden erstaunt zusehender Bürger, Arbeiter und Bauern umgeben, ftand eine Sandvoll mit dem Befen constitutioneller Inftitutionen völlig unbekannter Soldaten ftundenlang bei zehn Grad Ralte frierend und hungernd da, während ihre zumeift dem höchsten Adel angehörigen Officiere rathlos hin= und herirrten, bald nach dem - ju elfter Stunde unfichtbar gewordenen — Oberanführer, Fürsten Trubeztoi, bald nach der zunächst zu unternehmenden "Action" fragten, in völlig wahnwiziger Weise alle ihnen gemachten Unterwersungsvorschläge höhnisch zurückwiesen und den wohlmeinendsten der an sie abgesendeten Parlamentäre, den Grasen Miloradowitsch, meuchlings erschossen. Alls gegen drei Uhr die Dunkelheit einzubrechen begann, hatten die von der tollen Scene ermüdeten Zuschauer sich längst verlaufen: dann krachten zwei in der Umzgebung des Winterpalais abgeseurte Kartätschenschüsse — und wenige Augenblicke später war der gesammte Spuk zerstoben. Ginzelne der unglücklichen verssührten Soldaten waren in die auf den Platz mündende Galeerenstraße gestüchtet und dort niedergeschossen worden, andere in der Newa ertrunken; den Rest ließ man laufen, über die während der folgenden Tage arretirten Officiere aber wurde ein schweres Strafgericht verhängt, das im Sommer 1826 zur Ausführung kam und allenthalben den tiesssen.

Die Zahl der vor den Richter gestellten Berschwörer betrug 121; fie hatten drei verschiedenen Geheimbunden, dem "Berein des Nordens", dem "Berein des Sudens" und der "Gesellschaft der vereinigten Slaven" angehört und an zwei Orten (zu St. Betersburg und zu Tultschino in Südrufland) Erhebungsversuche angestellt. Nur jechs von ihnen waren Richt-Militärs, alle übrigen active oder verabschiedete Officiere der Garde, der Linie oder Flotte, bez. höhere Armeebeamte. zählte unter den Berurtheilten sechzehn Fürsten, Grafen und Barone, mehr als awanzig Mitglieder der ältesten titellosen Bojarengeschlechter, im Uebrigen fast lauter Sohne angesehener Abels= und Beamtenfamilien, zumeist hochgebildete junge Männer im Alter von fünfundamangig bis fünfunddreißig Jahren, die in reichen und anspruchsvollen Berhältniffen emporgekommen waren. Fünf Rädels= führer endeten am Galgen, die Uebrigen wurden entweder zu lebenslänglicher, bez. vieljähriger Zwangsarbeit in Sibirien oder zur Degradation und zur Berweisung in entfernte Garnisonen verurtheilt; über denen aber, zu denen sie in näherer freund= oder verwandtichaftlicher Beziehung geftanden, hing die Wolke eines Berbachts, welche jede freie Bewegung niederhielt. Da die Mehrzahl älterer und angesehener Abelsfamilien mittelbar compromittirt erschien, herrschte grade in den Kreisen, welche das gesellschaftliche Leben St. Petersburgs und Moskau's repräsentirten, banges und verlegenes Schweigen. In der Umgebung des Kaifers wagte man die fonst gefeierten Namen der Narpschkin, Fürst Barjätinsti, Fürst Trubezkoi, Fürst Odojewski, Graf Konownizin, von Wifin, Begtuschew-Rjumin, Murawjew, Baron Ticherkafifi u. f. w. kaum zu nennen, seit Mitglieder diefer Geschlechter in den vordersten Reihen der Verschworenen gestanden hatten; einzelne der höchsten Bürdenträger, wie Fürst Wokkonski, der öfterreichische Botschafter Lebzeltern, General Tichernytichem zählten nahe Berwandte unter den Berurtheilten, andere wußten, daß ihre Angehörigen fich nur mit Mühe von der Anklage der Mitwisserschaft an der Berschwörung zu reinigen vermocht hatten. Für nicht minder compromittirt galten die Regimenter, deren Mann= schaften an der Ansammlung auf dem Senatsplate betheiligt gewesen waren: die Namen "Mostausches Garbe-Regiment", "Leib-Grenadiere", "Garde-Cquipage" brauchten nur erwähnt zu werden, damit die Stirne des schwer beleidigten Berrichers fich verfinsterte. Die vielfach vernommene Rlage, daß Raifer Ricolaus.

dem alten russischen Abel abgeneigt und von einer gewissen Borliebe für "Deutsche und für Emporkömmlinge" erfüllt sei, stand mit den im December 1825 gemachten Ersahrungen in engstem Zusammenhange und verschwand erst nach dem Jahre 1848, als die Stellung der Deutschen eine Beränderung zu ersahren begann. Bollständig hat der dritte Sohn Kaiser Paul's die Eindrücke der ersten Tage seiner Regierung niemals verwunden; aus ihnen datirte die Feindschaft des Jaren gegen Alles, was nach liberalen oder constitutionellen Ideen schweste, aus ihnen des Kaisers Bertrauen zu Männern des blinden Gehorsams, denen die kaiserliche Enade Alles galt, weil sie dieser Enade Alles zu versanken hatten.

Die auf die zweite hälfte der zwanziger Jahre bezüglichen Memoirenwerke und Sittenschilderungen der ruffischen Literatur ftimmen ausnahmslos in dem Betenntnig überein, daß über dem weiten Reich ein dumpfer Bann gelegen habe, dem weder Herrscher noch Beherrschte fich zu entziehen vermocht hätten. Selbst die Tage der Kaiserkrönung in Moskau (Sommer 1826) zeigten ein freudloses Gesicht. "Der feierliche Ginzug in die erste hauptstadt, der Krönungsact felbft, die Geftlichkeiten bei Sof und die von Botschaftern und Burdenträgern gegebenen Balle (fo heißt es in den Aufzeichnungen Alexander Rojchelew's, des bekannten Slawophilen und polnischen Finanzministers von 1864) vollzogen fich unter dem Eindruck der letten traurigen Borgange. Sehr viele Edelleute blieben auf ihren Landgutern, mahrend fich zu den erwähnten Feften nur diejenigen einfanden, welche durch ihre amtliche Stellung dazu genothiat waren. Der Raiser selbst sah außerordentlich dufter aus und machte den meiften Anwesenden einen unheimlichen Eindruck; der Zukunft ging man schweren und beunruhigten Herzens entgegen." — Einen der Gründe dieser peinlichen Stimmung finden wir in den Memoiren eines anderen Zeitgenoffen, des Staatsrath Brzeslawsti, näher erörtert: "Allen benjenigen Personen, welche den Unterthaneneid gu leiften gehabt, wurde ein Revers darüber abgefordert, daß fie keiner geheimen Gefellschaft angehörten; wer irgend einer Gefellschaft angehörte, mußte Biel und Rusammensekung derselben genau angeben und hinzufügen, was er etwa über andere Gesellschaften wußte. Jebe bezügliche Unterlaffung sollte die Untlage auf Staatsverbrechen zur Folge haben." Obgleich der damalige Chef der Geheimpolizei, M. J. von Fock, und beffen Borgefetter, der Minifter bes Innern 28. S. Langkoi, mit außerordentlicher humanität verfuhren, war die Sache gerade für gewiffenhafte Personen mit vielen Unannehmlichkeiten verbunden. Da Mit= glied des Freimaurerordens zu fein, seit Jahren zum guten Ton gehört hatte, war der auf diese Gesellschaft bezüglichen Untersuchungen und Erörterungen fein Ende und blieben viele Betheiligte widerwärtigen Begationen unaufhörlich aus= gesett. Rafch aufeinander folgten Erlaffe, welche die früher üblich gewesene Er-Biehung junger Ruffen im Austande, den dauernden Aufenthalt außerhalb der Reichs= grenzen, die Zugehörigkeit zu Bereinen und Gesellschaften fo erheblich einschränkten, daß die dem Adel in früherer Zeit gewährte Freiheit der Bewegung nabezu aufhörte.

Bald nach dem Regierungsantritt des neuen Herrschers griffen zahlreiche Personalveränderungen in dem höheren Beamtentreis Plat. Daß der gefürchtete Deutsche Kundschau. XIV. 7. Bertraute Mexander's I., Araktichejew, von der Scene verschwand und dem Einfluß gewiffer fanatischer Geiftlichen der griechischen Kirche eine feste Grenze gesteckt wurde, mußte allgemein als Wohlthat empfunden werden. Minder aunstig war der Eindruck, den die Ernennung Tichernytichew's zum Kriegs= minister machte; noch überraschender aber wirkte es, daß die Verwaltung des wichtigften aller Ministerien, diejenige bes Innern, aus den händen Lanskoi's in diejenigen des General=Couverneurs von Finnland, Grafen Sakrewski, eines ftrammen Militärs, überging, den die Bedingungslofigkeit seiner logalen und autori= tären Gefinnung dem an den Männern des früheren Regime's irre gewordenen jungen Monarchen empfohlen hatte. Die Unzweckmäßigkeit diefer Wahl ift in der Folge von dem Raifer felbst eingeräumt worden: Sakrewski war ein beichränkter und dabei unliebenswürdiger Formenmenfch, der zwischen Regiments= commando und Staatsverwaltung keinen Unterschied zu machen wufte und gerade wegen seines "Dronungssinnes" eine Berwirrung anrichtete, an welcher feine Rachfolger noch viele Jahre zu tragen haben follten. Ueber der Sorge für fleinliche Aeußerlichkeiten des "Dienstes" und der Dienstführung wurde das Nebrice pergeffen und verabfäumt. Brizeslamski, der zur Zeit Lanskoi's in das Ministerium getreten war, hat von der Berwaltung Sakrewski's ein Bild entworfen, dem wir die nachstehenden charakteriftischen Züge entnehmen:

"Graf Sakrewski war von tiefstem Miktrauen gegen das gesammte ihm unterstellte Reffort erfüllt; er glaubte, daß Alles zerfahren sei und daß in der Berwaltung vollständige Unordnung herrsche. Er fah es für feine Aufgabe an, das Ministerium hinter Schloß und Riegel zu bringen und fo kurz wie immer möglich zu halten. Die Directoren gitterten por ihm, von ung, von den kleineren Beamten gar nicht zu reden: Jedermann follte von 10 bis 3 Uhr unentwegt zur Stelle sein, der Erecutor über Kommen und Geben jedes Ginzelnen genau Buch führen und den geringften Berftoß gegen das Reglement zu sofortiger und directer Kenntnig des Ministers bringen. Mit Ziffern der Tagesstunden beschriebene Tafeln wurden über den Thuren der einzelnen Abtheilungen und oberhalb der Plate der einzelnen Bureauchefs (Tischvorsteher) angebracht. Reglementireifer ging so weit, daß ber Conseil des Ministeriums (die Berfammlung der Abtheilungsvorsteher) förmliche Beschlüffe über die Beschaffenheit der Federwischer fassen, die Frage "Tuch- oder Leinwandlappen von schwarzer Farbe" entscheiden und darüber ein Protokoll aufnehmen laffen mußte. Durch einen von Sr. Excellenz bestätigten protokollarischen Beschluß wurde die wichtige Frage zu Gunften des "schwarzen Calico" entschieden und Tegen dieses Stoffs zu amt= licher Bertheilung gebracht, welche fich wegen ihrer Dicke völlig unbrauchbar erwiesen. Aehnliche Resolutionen wurden über Sand und Tintenfässer gefaßt und den Ministerialacten von 1828 einverleibt, wo sie noch gegenwärtig zu finden fein muffen.

"Bie in dergleichen Fällen Regel zu sein pflegt, so fanden sich auch bei uns Streber ein, die das von dem Chef gegebene Beispiel noch zu überbieten versuchten. Proprio motu kam einer der Directoren auf den Einfall, eine Borschrift zu erlassen, nach welcher seder, in einer dem Director bestimmten Borlage enthaltene Schreibsehler an dem betreffenden Bureauchef das erste Mal mit

einem Berweise, das zweite Mal mit einem Extra-Dujour (voller Tagesarbeit), das dritte Mal mit einwöchentlichem Dujour und das vierte Mal mit Dienft= entlaffung bestraft werden follte; der schuldige Schreiber follte bereits bei der dritten Contravention entlassen werden; dabei war vorgeschrieben, daß Berftoke gegen die Orthographie Schreibschlern gleich zu achten seien . . . . . . Sakremeki ielbst fand, daß die bestehende, bereits außerordentlich pedantische Urt der Regi= ftratur und Controle höheren Ansprüchen nicht genüge. Er ließ besondere Register über alle den untergeordneten Behörden wiederholt ertheilten Aufträge anfertigen (jedes Schreiben follte - auch wenn es in entfernte Provinzen entfendet worden war, — binnen vierzehn Tagen nach Eingang beantwortet sein) und Tabellen über die "Bewegung der Geschäfte während jeder Woche" abfaffen, die bis Sonnabend Mittag fertig gestellt sein sollten, um alsdann dem Minister vorgelegt zu werden. Beranlaffung dazu hatte der folgende Borfall gegeben: der Raiser hatte dem Unterrichtsminister Liewen einen das Schulwesen in Kronftadt betreffenden Auftrag ertheilt, drei Bochen fpater, bei Gelegenheit eines Befuches diefer Stadt, erfahren, daß seine Anordnung noch nicht in Ausführung gebracht worden sei, den Ministerialdirector Jaspkow dafür auf die Hauptwache geschieft und eine der späteren Safrewski'schen Ginrichtung entsprechende Ordre für das Ministercomité und die erste Abtheilung der Allerhöchsten Canglei erlaffen.

"Merkwürdiger als alles Uebrige war eine im Jahre 1827 angeordnete Institution Cakremski's, welche das peinlichste Aufsehen erregte: den bestehenden Dienftliften (Personalacten) der General-Gouverneure und Couverneure des gesammten Reichs ließ der geftrenge Graf eine Rubrik anhängen, in welche alle auf diefe hohen Beamten bezüglichen Gerüchte und Tenunciationen, insbefondere folde, welche das Brivatleben derfelben betrafen, eingetragen wurden. Diefe zu einem dicken Bande angeschwollene chronique scandaleuse machte allmonatlich bei fammtlichen Bureauvorstehern des Ministeriums die Runde, um von diesen auf Grund des an denselben vorübergegangenen Actenmaterials vervollständigt zu werden. - Wieder ein anderes Mal machte der Minister einem der Directoren por dem gesammten Beamtenpersonal eine tadelnde Bemerkung darüber, daß er ftatt mit Tinte mit Bleiftift Notizen aufgenommen habe, und wurden auf Grund diefes Borfalls fammtliche Bleiftifte aus den Minifterial-Bureaux verbannt. Ein drittes Mal wurde angeordnet, fiedzehn Jahrgange alter, langft geschloffener Ministerialacten mit Inhaltsverzeichniffen zu versehen, wie fie in früherer Zeit nicht geführt worden waren. Mit diefer Arbeit aber nahm man es fo wichtig und fo eilig, daß Sakrewski zu Anfang des Jahres 1828 eine Anordnung erließ, nach welcher für die Dauer eines Jahres kein Bureauchef ein Abschieds- ober Urlanbogefuch einreichen durfe und bis zur Beendigung der erwähnten Regiftraturen fammtliche an derfelben betheiligte Beamte um feche Uhr Morgens an Die Arbeit gehen und eventuell bis zehn Uhr Abends im Burcau bleiben follten; nach den Abwesenden wurden Couriere ausgesendet, welche über die Gründe des Nichterscheinens der Betreffenden zu berichten hatten . . . . . Schließlich wurden Militärschreiber herancommandirt, um die Ministerialbeamten zu noch eingehenberer als der bisherigen Art der Registrirung und Archivirung anzuleiten: Safrewsti hatte seiner Zeit eine Archiv-Ordnung für das Inspections-Departement des Kriegsministeriums entworsen und für zweckmäßig gehalten, die Bortheile derselben der Berwaltung der inneren Angelegenheiten des ausgedehntesten Reichs

der Erde zuzuwenden."

Das Inftitut der Geheimpolizei wurde zur Zeit der Sakrewaki'ichen Minifter= ichaft von der dem Ministerium unterstellten allgemeinen Polizei getrennt und als dritte Abtheilung von "Er. Majeftät höchft eigener Canglei" felbftändig organifirt. Aus Gifersucht auf den Ginfluß diefer alsbald zur wichtigsten politi= ichen Centralftelle der Refidenz erhobenen und mit der Gensdarmerie in Berbindung gebrachten Berwaltung unterhielt auch das Ministerium des Innern eine Anzahl geheimer Agenten, die mit denjenigen der dritten Abtheilung in tödtlicher Feindschaft lebten, indem sie ihnen, wo immer möglich, Concurrenz zu machen fuchten. Als Beamter des Ministeriums war der oben erwähnte Brzeslawsti mit den Ginzelnheiten diefes Wettbetriebes genau bekannt. Richtsbeftoweniger mußte er die Wahrnehmung machen, daß man ihn ebenso überwachte, wie andere minder gut unterrichtete Leute. Seine im Jahre 1875 von der St. Betersburger Zeitschrift "Rufffaja Starina" veröffentlichten Memoiren enthalten einen höchst ergötlichen Bericht über die Bemühungen, welche ein im Dienfte der dritten Abtheilung stehender vornehmer Herr wochenlang fortsetzte, um die gemeinsam mit Prizeslawski an der Wirthstafel eingenommenen Mittagsmahlzeiten zur Anknüpfung politischer Unterhandlungen auszunuten. Erft nachdem der unglückliche Agent ein kleines Bermögen für vergeblich gespendete Cham= pagnerlibationen verschwendet hatte, wurde er gewahr, daß sein Tischnachbar ein "Eingeweihter" sei, mit dem sich nichts anfangen laffe. Der Memoirenschreiber fügt hingu, er muffe eine besondere Angiehungstraft für die Geheimpolizei befeffen Während seines vieljährigen Aufenthaltes an der Newa seien nicht weniger als drei Generationen dieser "Bersucher" an ihm vorübergezogen. meisten derfelben habe er kennen zu lernen Gelegenheit gehabt und über ihre Unbelehrbarkeit häufig genug mit dem bekannten zweiten Chef des Instituts, dem Bensdarmerie-General Dubbelt, gelacht. Wachsthum und Ginfluß der Geheimpolizei standen mit der allgemeinen Lage der Berhältnisse in engem Zusammen= hange. Nachdem auf den unglücklichen December-Aufftand von 1825 die polnische Erhebung von 1830/31 gefolgt war, kam das Mißtrauen der Regierung gegen die Gesinnung der höheren gebildeten Classen nicht mehr zur Rube. Ihren Höhepunkt erreichte die Wichtigkeit der dritten Abtheilung übrigens erft nach dem Jahre 1848, wo das Gensdarmerie-Corps zur Auffichtsbehörde über alle anderen Berwaltungen, ins Besondere diejenige der allgemeinen Polizei wurde. Nahezu alle Minifter des Innern ftanden bemgemäß mit den Gensdarmeriechefs der Nicolaitischen Zeit, dem Grafen Bendendorf und feinem Rachfolger, dem Grafen. fpater Fürften A. Orlow auf gespanntem Fuße.

Dem von Sakrewski geleiteten Ministerium waren neben zahlreichen anderen Materien auch diejenigen der Medicinal-Berwaltung untergeordnet. Sonst wenig beachtet, trat dieses Ressort in den Mittelpunkt der öffentlichen Ausmerksamleit als Ende April des Jahres 1831 die erste Cholera-Gpidemie in St. Petersburg ausbrach. — Dem Bericht über den Verlauf dieser Seuche werden

einige Bemerkungen über die damalige äußere Beschaffenheit der Hauptstadt vorausgeschickt werden müffen, die unter den Metropolen Europa's bekanntlich die jüngste und zugleich von der Natur am stiesmütterlichsten behandelte ist.

Bu dem Zeitpunkte, von welchem hier die Rede ift, war die auf den Trummern der ichwedisch-finnländischen Feste Agenschanz erbaute Stadt Beter's des Großen wenig über hundert Jahre alt und trot ihrer gewaltigen Ausdehnung von kaum 300 000 Menschen bewohnt. Die schwache Frequenz der Strafen und öffentlichen Plätze ftand zu den gewaltigen Raumverhältniffen in auffallendent Gegensatz - eine Eigenthümlichkeit, welche Betersburg mit dem damaligen Berlin theilte. Aber nicht das allein. Der Bersuch, einen niedrig gelegenen, beständig ber leberichwemmungsgefahr ausgesetten Sumpf zum Wohnplat einer großen Menschenansammlung zu machen, nahm sich vor sechzig Jahren noch verwegener aus als heute, wo ungeheuere Strom- und Dammbauten die mit diesem Unternehmen verbundenen Uebelftande mindeftens erträglich gemacht haben. Bu jener Zeit genügten drei Tage lang aus Westen webende Winde, damit der Balmpra bes Nordens das Schickfal Stavoren's und Vineta's direct angedroht wurde. Beuge der größten und gefährlichsten dieser leberschwemmungen war das lette Regierungsjahr Alexander's I. gewesen. Nachdem es mehrere Tage lang aus Nordwesten geweht, waren in der Nacht vom 7. auf den 8. (19. und 20.) Rovember 1824 fämmtliche der Newa benachbarte Straffen bis zu den ersten Stodwerken überschwemmt und die Canale der Moikwa und Fontanka in reißende Strome verwandelt worden, auf denen man ju Boote fuhr, und die ihre fammt= lichen Brücken eingebüßt hatten. Um Morgen des 7. ftanden auch die Erdgeschoffe fämmtlicher der Newa benachbarten Strafen von Waffily-Oftrowo unter Waffer und war die Berbindung dieser Infel mit der an dem benachbarten Ufer belegenen Stadt wegen der Zerstörung der Nema-Brücken vollständig gehemmt. Cafernen, Hospitäler und andere öffentliche Gebäude waren während der folgenden Tage von den Flüchtigen überfüllt, die unter Zurücklaffung ihrer gesammten Sabe mühfam bas nachte Leben gerettet hatten und bes Nothiaften entbehrten. Ein um vier Uhr Nachmittags erfolgter Umschlag der Windrichtung, welchem während der folgenden Racht Frostwetter folgte, sette weiteren Zerftörungen durch bas Element ein gnädiges Ziel. Dafür hatten Noth und Elend der zahlreichen Obdachlosen ein fo entsetliches Mag erreicht, daß die Regierung helfend eingreifen mußte. Die Zahl ber Berunglückten war eine verhaltnigmäßig geringe; eine von Hunderten von Kindern besuchte Schule, welche man bereits verloren gegeben, hatte eben noch gerettet werden können. In fo entsetlicher Weise aber war die Newastadt an die Geschichte ihrer gewaltsamen Entstehung gemahnt worden, daß ältere Bersonen bitter die Aufhebung einer, zu Anfang des Jahrhunderts noch geltenden Borfchrift Beter's des Großen beklagten, nach welcher jedes Saus der Stadt ein eignes Boot hatte unterhalten muffen, um gegen plogliche Waffersnoth gesichert zu fein. — Das Unheil von 1824 hatte fich glücklicher Weise nicht wiederholt, die Wirkung desselben indeffen noch mehrere Jahre lang fortgebauert. Die alle Zeit außerordentlich hoch gewesene Sterblichkeit der Ginwohnerschaft wuchs in Folge schwerer typhöfer Fieber über ihr gewöhnliches Mag hinaus; die Reuchtigkeit der häuser spottete aller heizungs- und Bentilationsmaßregeln und

Die Beichaffenheit des Pflafters bewies, daß der Sumpf, den Peter jum Bauplat ausgesucht, sein altes Recht wieder erobert zu haben glaubte. Dazu kam, daß Die Bebauma höchst unregelmäßig bor sich gegangen war und in Mitten des städtischen Weichbilbes weite Strecken wuft und unregulirt dalagen, andere in ungeheure Bauplätze verwandelt waren, deren Bretterzäune das Geschlicht berer, welche dieselben aufgerichtet hatten, um viele Jahre überlebten. Ein folches Bild bot 3. B. der riefige, um das Winterpalais gebreitete Blat dar, aus welchem nur einzelne fertig gestellte Gebäude heraussahen; die für diefe Gegend charatteriftischen Bauten der Reuzeit waren entweder nicht vorhanden oder in den Anfängen begriffen. Noch bestanden die mächtigen Linien der stolzen Newski-Berspective aus zumeift gelb angestrichenen, mit weiß gegypften Säulen verzierten Säufern, welche der Fremde für Casernen hielt, während die Baumgange diefer glängenbiten Strake ber Refideng troftlog verkummerte Lindenstämmehen zeigten, die alljährlich erneuert werden mußten und niemals zu grünen Zweigen gelangten. Da wo sich heute das prächtige Michailow'sche Balais erhebt, starrte bis zum Jahre 1825 ein troftloser Moraft, in welchen Abfälle aller Gattungen und Arten versenkt wurden; die Stelle des Alexandertheaters nahm ein Holzschuppen ein. in welchem ruffische Comodie gespielt wurde, — das fogenannte große Theater aber blieb Jahr und Tag hindurch im Umbau begriffen. Bon den heutigen öffentlichen Denkmälern waren allein die beiden Standbilder Beter's des Großen, die Suworow-Statue vom Margfelde und der Rumjänzow-Obeligk vorhanden; an dem großartigsten Bauwerke der Stadt, der Maaks-Kathedrale, wurde feit den Zeiten Catharina's II. gebaut, ohne daß den drei nächsten Nachfolgern diefer Berricherin beschieden gewesen ware, die ihrem Sitze benachbarte Riefenplanke finken zu sehen. Die Nachbarschaft dieser permanenten Bauftelle bildete wiederum ein öber, muft daliegender Platz, die Stätte, an welcher fich gegenwärtig das von Raiser Nicolaus erbaute Leuchtenberg'iche Palais und das dem genannten Monarchen errichtete Reiterstandbild erheben.

Bon biefer Beschaffenheit der Haupt- und Glanzviertel der seitdem unkenntlich veränderten Stadt kann auf den damaligen Zuftand der ärmeren und beicheibenen Quartiere, der nachbarichaft des heumarkts, der Borftädte Ochta und "Petersburger Seite", der weiter abliegenden Theile Waffilh : Oftrow's, der Liteinaja, Kolomna's u. f. w. geschloffen werden. Hielt es wegen der Unregel= mäßigkeit der Bebauung, wegen des sumpfigen Bodens und der Raubheit des nordischen Klimas bereits in den begünstigteren Gegenden außerordentlich schwer. die Bedingungen baulicher, polizeilicher und fanitärischer Ordnung herzuftellen. jo mußten da, wo die Augen des Herrschers und seiner Großen nicht hin= reichten, die Ansprüche an ein erträgliches Decorum vollständig zurücktreten. Die Maffe der armeren Bevolkerung war in Gaffen, Saufer und Gelaffe gezwängt, deren Unreinlichkeit. Unbequemlichkeit und Ungefundheit kaum übertroffen werden konnte. Die lebel und Unzuträglichkeiten, an welchen die ärmeren Quartiere großstädtischer Menschenanhäufungen allenthalben zu leiden haben, waren hier gefteigert und verschärft, weil es den Kampf mit einem Klima galt, deffen Kälte und Weuchtigkeit Abwehr ber frifchen Luft zum bringenoften aller Bedürfniffe zu machen fchien. Auf den turgen, tropisch beigen Sommer und beffen Bedürfniffe Rücksicht gu nehmen, mußte den Bewohnern einer Erdgegend fern abliegen, in welcher der Winter feche Monate, jede der Uebergangsjahreszeiten je feche Wochen dauert, Berbft und Frühjahr einen wesentlich winterlichen Charafter tragen. Demgemäß war Alles auf die Zusammendrängung in heiße Stuben und Rüchen berechnet, und als ein= zige baupolizeiliche Rückficht, mit welcher man es genau nahm, galt diejenige auf möglichfte Berminderung der beständig drohenden, unvermeidlich wiederkehrenden Feuersgefahr. In allen übrigen Beziehungen baute, vermiethete und haufte Jedermann, wie ihm gut dünkte und wie fich's unter normalen Berhältniffen ertragen und verantworten ließ. Entscheidend war dabei der Umftand, daß die Maffe des eigentlichen Volkes aus bedürfniflosen Leibeigenen, bezw. Freigelaffenen und deren Kindern, d. h. aus in die Stadt gekommenen bauerlichen Arbeitern und aus Kaufleuten bestand, welche von jenen wenig verschieden waren und felbst inmitten erworbener Reichthümer dem bescheidenspatriarchalischen Zuschnitte ihrer Bater treu zu bleiben pflegten. Mit ihnen vermischten fich versprengte Bolen, Finnen, deutsche und französische Proletarier, während die Mittelclasse der größeren Industriellen, der Geschäftsleute und Gelehrten sich fast ausschlieflich aus Ausländern, zumeist Deutschen zusammensetzte, welche zu damaliger Zeit auch im Beamtenthum außerordentlich zahltreich vertreten waren. Darüber thronte eine um den kaiserlichen Hof gruppirte Schicht hoher Würdenträger, Diplomaten, Generale und reicher Aristokraten, die nicht nur den jog. Ton angaben, sondern die gesammte Structur des öffentlichen Lebens bestimmten. Ihren Ansprüchen und Gewohnheiten waren die städtischen Einrichtungen so genau angepaßt, als ob die oberften Zehntausend allein für das Wirthschafts= und Gesellschafts= verhältniß der nordischen Refidenz in Betracht famen. Weil Adel, hobes Beamtenthum und wohlhabendere Ausländer eigene Wagen und Pferde befagen, befand das öffentliche Fuhrwesen sich in einem höchst unbefriedigenden Zustande. Ma= anaten und Bojaren fuhren in vierspännig = Langbespannten Caroffen, deren auf das Spikpferd gefette fleine Borreiter die Namen ihrer herren gellend ausriefen; die Wagen der Aerzte wurden von zwei Pferden gezogen, wohlhabendere Raufleute vilegten fich kleiner Droschken und Schlitten zu bedienen. — Beranftal= tungen für die Weiterbeforderung anderer Sterblicher fehlten fo gut wie gang. Und doch erheischten die ungeheuere Ausbehnung der Stadt, die mangelhafte Beichaffenheit des Pflasters, Unberechenbarkeit des Wetters und Unficherheit der entfernteren Straßen bezügliche Einrichtungen für alle Gesellschaftsclaffen aufs Dringenofte. Omnibuffe und ftabifche Diligencen 1) fehlten vollständig, Miethwagen waren in nur geringer Anzahl vorhanden und zumeist so schlecht und un= fauber gehalten, daß fie die Rleider ihrer Infaffen ruinirten; ju den fleinen, von einer Mähre gezogenen Droichken aber nahmen anspruchsvolle Bersonen

<sup>1)</sup> Ziemlich gleichzeitig mit ber Einrichtung einer Diligencenverbindung zwischen St. Petersburg und Moskan (d. h. zu Ende der zwanziger Jahre) wurde eine regelmäßige Dampferverbindung nach Kronftadt hergestellt. Sin unternehmender Schotte, Baird, erwarb das ausschließliche Privilegium, zwischen der Hauptstadt und ihrem Hafenvorort Passagier und Bugsierdampfer lausen zu lassen, beseitigte mit Hilfe dieses Rechtes die gesammte Segelbootjahrt und wurde binnen weniger Jahre zum fteinreichen Manne. - Um dieselbe Zeit wurde die erste Feuerversicherungsscheilschaft durch ein privates Actienunternehmen begründet.

nur in Nothfällen ihre Auflucht. — Aehnlich fah es auf anderen Gebieten der öffentlichen Bequemlichkeit aus. In den anspruchsvolleren Gafthöfen fehlte jede regelmäßige Bedienung, weil man annahm, der "wohlgeborne Herr" bringe mindeftens einen leibeigenen Diener mit: Mittelclaffe und Blebs waren auf Wirthshäuser und Kneipen angewiesen, die orientalischen Karawanserai's täuschend ähnlich sahen und fast ausnahmslos von Ungeziefer wimmelten. Weil Leute von Stande entweder zu Saufe oder bei guten Betannten fpeiften, gab es in der weiten Stadt taum ein halbes Dutend anftandiger Restaurants. - nach 10 Uhr Abends pflegte nur eines derselben, der Domini= que'sche Keller an der Newsth-Verspective offen gehalten zu werden. Innerhalb der höheren Gesellschaft herrschte dafür eine fo unbeschränkte Gaftfreiheit, daß gut empfohlene junge Männer das ganze Jahr über "bei Freunden" diniren konnten und böchstens an Trauer- oder Fastentagen zu den wohlbesetzten und toftspieligen Tafeln Andrieur's oder Dusseaur's ihre Zuflucht zu nehmen brauchten; daß die von ruffischen und deutschen Garküchen (jog. Ruchmistern) verabfolgten Speifen und Getränke hinter den bescheidensten Ansprüchen gurudblieben, konnte unter solchen Umständen Niemanden Wunder nehmen. vollends das eigentliche Gesellschafts- und Geselligkeitsleben! Während fich in ben golbenen Tagen ber großen "noch undurchgebrachten Udelsvermögen" in ben oberen gefellschaftlichen Stockwerken Balle, Soireen und verwandte Beranftal= tungen in unabsehbaren Reihen folgten, und die Landhäuser der Bornehmen den gesammten Sommer über geladenen und ungeladenen Gasten offen standen, ent= behrte die Mehrheit der Bevölkerung der Gelegenheit zu öffentlicher Belustigung ober Erholung in fühlbarfter Weise. Die Theatersaison beidränkte sich auf eine vier= bis fünsmonatliche Dauer und schloß mit dem letten Tage des Carnevals (der Maglieiza); öffentliche Bälle und Maskeraden wurden nur während diefer Zeit abgehalten. Trog der glänzenden Ausstattung des zum Tanglocal dienen= ben Engelhardt'ichen Saufes und trot bes maffenhaften Zuftrömens der Befucher, trugen diese Bersammlungen das trübselig-langweilige Gepräge, welches in norbischen Ländern veranstalteten Mummereien überall eigenthümlich zu sein pflegt. — Was vom Winter galt, hatte in noch höherem Grade für den kurzen und heißen Sommer Geltung. Während das heutige Betersburg von einem reichen Kranze geschmackvoll angelegter und mit dem Mittelpuntte der Stadt wohlberbundener sommerlicher Bergnügungslocale umschlungen ist, gab es damals nur zwei gewöhnlich überfüllte — städtische öffentliche Barks, den "Sommergarten" und das Juffupow'iche Etabliffement; der feit den Zeiten Botemkin's bestehende prächtige Garten des Taurischen Palais und die anmuthige Infel Rreftowski lagen für Diejenigen, welche keine Wagen befagen, so gut wie außerhalb der Welt, weil es, wie erwähnt, an wohlfeilen Fahrgelegenheiten und regelmäßig practicabeln Wegen fehlte. Die beliebtefte Billeggiaturgegend damaliger Zeit bildete die feit= dem aus der Mode gekommene Narwa'sche Straße, und das nicht wegen ihres landschaftlichen Reizes (der hinter demjenigen der Inseln weit zurückstand), fonbern wegen der im Jahre 1822 nach Strelna und Betersburg geführten Chauffe. der erften, die im ruffischen Reiche erbaut worden war. Gin in die Dienste des taiserlichen Ingenieurcorps getretener spanischer Obrist, der sich königlich arragonischer Abkunft rühmte und den stolzen Ramen Don Monzo di Biado, di Castro, di Guzmann et Abbenda führte, war der Schöpfer dieser vielbesprochenen, à la Mac-Adam angelegten Kunftstraße gewesen.

Unter den der Pflege von Runft und Biffenschaft gewidmeten Anftalten nahm wie unbefangene Zeitgenoffen behaupten — nächft dem zu höchfter Blüthe gelangten Ballet, das ruffische Schauspiel die erste Stelle ein. Die beliebte und gefeierte Tänzerin Afftomin wurde in Bezug auf wahrhaft fünftlerische Leistungen von der Tragodin Frau Semenow und dem ausgezeichneten Charakterspieler Samoilow weit übertroffen. Trot der Beschränktheit des damaligen, wesentlich auf lebersetzungen angewiesenen Schauspielrepertoirs herrschte unter In- und Ausländern nur eine Stimme darüber, daß die genannten beiden Künftler dramatische Ta= lente erften Ranges, und daß die Bevorzugung, welche die vornehme Gefellichaft der französischen Hofbühne zu Theil werben ließ, durchaus unbegründet fei. - Auch die ruffische Oper hatte mehrere talentvolle Mitglieder aufzuweisen, unter welchen die beiden jungeren Schwestern der genannten Tragodin Semenow (die spätere Fürstin Gagarin und Frau Testelin) die gefeiertsten waren. Wäh= rend des folgenden Jahrzehnts bildete der ausgezeichnete Charatterbarfteller Karathgin die Hauptzierde der ruffischen Hofbühne; Balzac foll nach Aufführung bes damaligen Modeftucks "Drei Tage aus dem Leben eines Spielers", trot feiner Unkenntniß der ruffischen Sprache, Beren Karatgain den bedeutendften Schaufpieler der Zeit genannt haben.

In ausgesprochenem, wenn auch begreiflichem Gegensatz zu der außerordentlichen Angiehungskraft, welche die Theater übten, ftand die Berödung ber kaiserlichen öffentlichen Bibliothek, welche als Erbin der 230 000 Bande umfaffenden Zalusti'ichen und der ebenfo reichen Czartoristi'ichen Bücherfammlung zu einer der bedeutenoften gelehrten Anftalten des gefammten Europa geworden war. Przeslawski behauptet, seiner Zeit habe es nur drei regelmäßige Befucher diefer ungeheueren Sammlung gegeben : einen fatholijchen Geiftlichen Straffewicz, einen ruffischen Kaufmann und ihn selbst. Nach der Angabe Przeslawski's foll das einestheils mit dem Mangel eines Katalogs, anderntheils mit der Schwerfälligkeit der Bibliothekare zusammen= gehangen haben. Der einzige Ruffe unter denfelben war der berühmte Fabeldichter Arylow, bereits damals ein alter, sprüchwörtlich bequemer, beständig erichopft aussehender Berr, der fich nur muhfam in Bewegung fegen ließ; der aweite Bibliothekar, Wostokow, hieß eigentlich Ofteneck, war ein von der Insel Defel gebürtiger Livlander, als Slawift einer der gelehrteften und geschätztesten Forscher feiner Zeit, aber fo weitläufig und unbeholfen, daß er mit seinen Grläuterungen ebenfo wenig zu Ende kam, wie mit den zur Begleitung berfelben geschnittenen Brimaffen. Der dritte Bibliothekar, ein Schwede, Namens Friof, war früher Arzt gewesen, und versicherte als solcher dem allzu eifrigen Besucher feiner Schäte, "daß Bücher, wie er (Przeslawsti) fie lefe, ein gefährliches Nahrungsmittel bildeten und das Nervenspftem schädigten." So blieb nur der Englander Attinson übrig, deffen Sachkenntnig und Liebenswürdigkeit unfer Bemährsmann volle Anerkennung ju Theil werden läßt. - Im letten Grunde erklärte die schwache Frequenz der berühmten ruffischen Büchersammlung fich natürlich aus anderen, als den erörterten äußeren Gründen. Das Bildungsbedürfniß ber Zeit war ein schwaches, die Zahl wiffenschaftlich gebilbeter Männer eine beschränkte, Sinn und Reigung der höheren Claffen fo aufchlieflich auf die Erfolge des Staats- und Militärdienstes gerichtet, daß die Gelehrsamkeit in höchst befcheidenem Breise ftand. Bis tief in die vierziger Jahre hinein führte die ruhmreiche St. Betersburger Akademie der Wiffenschaften ein wenig beachtetes Stillleben und war der Zudrang ju der 1819 begrundeten Sochschule ein mäßiger, um nicht zu fagen schwacher, weil das zur Borbilbung von Minifterialbeamten beftimmte Lyceum von der Ariftokratie bevorzugt wurde. Dem Bildungsbedürfniß des übrigen Rufland genügten noch viele Jahre lang die drei Universitäten von Mostau, Charkow und Rafan, während es für die europäisirten Westprovinzen des Reichs nicht weniger als drei unruffische Hochschulen, das deutsche Dorpat, das schwedische Helfingfors und das polnisch-litthauische Wilna gab, deffen Hochschule erft im Jahre 1842 nach Riew verlegt und zu einer ruffischen Anftalt gemacht wurde. Weiteren Rreisen galt das akademische Studium als ein entbehrlicher und nicht ganz ungefährlicher Lugus. Gelehrter Juriften glaubte man nicht zu bedürfen; die Theologen der orthodoren Kirche wurden in priesterlich geleiteten Seminarien und Atademien gebildet, und für die fog. Philosophen gab es keine rechte Berwendung, so lange man ausländische Lehrer bevorzugte; es blieben auf solche Weise allein die Mediciner übrig, unter denen das rein=ruffische Element übrigens erst geraume Zeit später die Oberhand gewann.

Diefer Unfertigkeit der St. Betersburger äußeren und inneren Zustände ent= sprach der Umfang des Schreckens und der Berwirrung, welche der Ausbruch ber feche Nahre gubor (1825) jum erften Male an der öftlichen Grenze des Reichs. zu Aftrachan, erschienenen Cholera am Newa-Ufer anrichtete. Graf Sakrewski war von der Residenz zeitweise abwesend; in Berson hatte er sich in das Innere des Reichs begeben, um über der Handhabung der Quarantane zu wachen, durch welche man das weitere Vordringen der Seuche abhalten zu können vermeinte. Der Minifter glaubte die Sache zwingen zu können, indem er die gumeist heimgesuchten Städte des Oftens und des Centrums militarisch einschließen und eine Anordnung verkündigen ließ, nach welcher auf Berfonen, die fich durch die Cordons zu schleichen suchten, ohne Weiteres geschoffen werden follte. Der damals herrschenden Meinung gemäß, fah er den Cholera morbus für eine Beft an. welcher durch die gegen diese Seuche veranstalteten Absperrungsmittel feste Grenzen gesett werden könnten. Durch die Sprünge, in welchen die neue Feindin des Menschengeschlechtes über alle Cordons hinwegiette, wurde man über den begangenen Frrthum belehrt — leider aber erst, als es zu spät war und der Glaube an den rein contagiosen Charakter der Krankheit sich in der Bolksmeinung unerschütterlich festgesett hatte. Wo immer die Cholera später ausbrach, hielten die Menschen an dem Glauben fest, das Uebel sei in böswilliger Absicht heimlich eingeschleppt oder gar durch Brunnenvergiftung und anderweite Ausstreuung schädlicher Substanzen fünftlich von den Aerzten erzeugt worden. An mehreren besonders hart betroffenen Orten brachen Böbelaufftande aus, die zahlreichen Aerzten, Apothekern und Polizei= beamten das Leben kofteten und gewaltsam niedergeschlagen werden mußten.

Bu Tambow war es bereits im Januar 1831 zu einer Revolte gekommen,

welche sich vornehmlich gegen die mit Ginsammlung und Abholung der Kranken beschäftigten "Todtenwagen" und gegen ein Hospital richtete, dessen ungenügende Einrichtung in der That zu Klagen Beranlaffung gegeben hatte. Diefe wegen der Robbeit der Beilgehülfen verrufene Anftalt wurde erfturmt und der Erde gleich gemacht, der von den Truppen versuchte Widerstand aber so vollständig gebrochen, daß der Gouverneur und andere Würdenträger fliehen und sich verftect halten mußten. Noch bedenklichere Dinge trugen fich im Gouvernement Nowgorod zu, wo die von dem verhaften Grafen Afaktichejew begründeten Militarcolonien feit lange gefährlichen Zundstoff aufgehäuft und die gequalten Militar = Anfiedler zur Berzweiflung getrieben hatten. In der, der größten dieser Colonien benachbarten Stadt Stargia Russ machten Böbel und Colonisten gemeinschaftliche Sache, indem sie die zeitweise Entblößung der Stadt von regelmäßigen Truppen zu förmlicher Eroberung derselben benutten, den Polizeimeister, mehrere Aerzte und nicht weniger als sechzig Officiere erschlugen, die Häufer derfelben plünderten und ein Tribunal niedersekten, das fämmtliche "wohlgeborene" Personen zum Tode verurtheilen follte. Die in der Nacht vor Beginn dieses Blutgerichtes erschienenen Truppen vermochten erft nach Abgabe mehrerer wohlgezielten Salven in den Besit der Stadt zu treten und die Bedrohten zu befreien. Aehnliche Auftritte fanden in den benachbarten Dörfern und Militärcolonien statt, wo es zu förmlichen Schlachten kam, an denen Taufende von Menichen Theil nahmen und nach deren Beendigung ad hoe entsendete Militar = Commissionen wochenlang Gericht halten mußten; die Zahl der im Gouvernement Nowgorod zur Zwangsarbeit in Sibirien verurtheilten Meuterer wird von Zeitgenoffen auf mehr als 6000 angegeben.

Nicht gang jo schlimm, aber immer noch gefährlich genug, sah es in St. Betersburg aus, wo ben erften im April 1831 vorgekommenen Cholerafällen eine furchtbare Epidemie folgte, die erst bei Einbruch des Winters erlosch. Das Unglück wollte, daß sich an das ungewöhnlich früh eingebrochene Frühjahr ein glühend heißer Sommer ichloß und daß demgemäß die Sterblichkeit bereits um Die Mitte des Junimonats die Sälfte aller Erfrankten umfaßte. In den niedrig gelegenen, feuchten und ungesunden Stadttheilen, ingbesondere der Vorstadt Ochta, fielen die Menschen buchstäblich wie die Fliegen und erwiesen die Mittel zur Aufnahme und Berpflegung der Erkrankten sich als völlig ungenügend. Aehnlich ging es in der Umgegend des Sennaja (des Heumarkts) und der großen Sadowaja zu, wo Ungeschief und Uebereifer der geängstigten Bolizeibeamten die unter der Bevölkerung ausgebrochene Panik zu förmlichem Wahnfinn steigerten. Durch die Straken der Stadt fuhren sog. Cholera = Wagen, deren Führer alle vor oder in den Häusern erkrankten oder für erkrankt gehaltenen Berfonen gewaltsam aufluden, in die überfüllten Hofpitäler schleppten und - wie bas Bolf meinte — dadurch dem sicheren Tode entgegenführten. In langen Reihen fah man die angeblichen Opfer der Krankenhäuser den eilig eingerichteten Nothkirchhöfen zufahren, wo schliecht gezimmerte Särge rasch und tumultuarisch verscharrt wurden, damit die betheiligten Beamten sofort zur Abholung neuer Leichen schreiten konnten. Rachdem festgeftellt worden, daß in einzelnen Fällen gefunde, zufällig eingeschlafene oder betruntene Berfonen trot verzweifelter Begenwehr in die Hofpitäler gebracht, in anderen Fällen Ohnmächtige und Scheintodte in Sarge gesteckt worden waren und daß dem blinden Gifer der Boligei= diener und Rutscher weber durch Borftellungen und Bitten, noch durch Bestechungen beigekommen werden könne, brach die Bolkswuth mit elementarer Wildheit aus. Gerüchte der tollften Art durchschwirrten die fieberhaft erregte Stadt. Bon der einen Seite wurde den Aergten, von der anderen den feit Ausbruch des Warschauer Aufstandes mit haß und Migtrauen beobachteten Polen Bergiftung der Brunnen und Canäle und Bertheilung fog. "Cholerapulver" Schuld gegeben. Tagelang umlagerten wüthende Voltsmaffen das an der Semenow = Brücke belegene Gebäude des Staatsfecretariats für Polen, um die Paffanten desfelben zu beobachten und zu bedrohen; kein Pole durfte fich ungefährdet auf der Strafe oder im Wirthshause seben laffen, - ben polnischen Beamten war unterfagt, anders als zu Wagen ihre Wohnungen zu verlaffen und moralisch unmöglich gemacht, mit ihren ruffischen Bekannten in der gewohnten harmlofen Weise zu verkehren: wußte man doch aus wiederholter Erfahrung, daß das thörichte Bolksgerede auch unter den fog. Gebildeten Gläubige gefunden habe. Binnen weniger Tage wurden fiebenhundert Berfonen verhaftet, bie wegen angeblicher Schäbigungen ber öffentlichen Gefundheit benuncirt worden waren. Obgleich die mit der Untersuchung dieser Anschuldigungen betraute, von bem Bruder des Raifers, Groffürsten Michael, geleitete Commission eine Bekanntmachung veröffentlichte, nach welcher bei keinem der Verhafteten giftige oder gefundheitsichädliche Stoffe vorgefunden und kein Angehöriger der polnischen Nationalität auch nur verhaftet worden war, kam der wahnwitzige Verdacht der geängstigten Massen nicht zur Rube. Unter der Führung eines jungen Arbeiters, deffen Chefrau der Gefahr des Lebendigbegrabenwerdens in der That nur durch ben Zufall entgangen war, erfturmte ein rasender Böbelhaufen am 23. Juni das große Tairow'iche Krankenhaus, um die angeblichen "Gefangenen" desselben au befreien und die Acrate au ermorden: drei dieser Unglücklichen. Oberarat Scemann, Hofrath Molitor und Dr. Inroni, mußten ihre Bflichterfüllung mit dem Leben bezahlen.

Tags darauf brach eine noch gefährlichere Emeute in der besonders schwer heimgesuchten, zumeist von ärmeren Leuten bewohnten Gegend des Heumarktes aus. Tausende wüthender Menschen hatten sich auf diesem Plaze versammelt, ein Hospital erstürmt, mehrere Aerzte erschlagen und zu weiteren Ausschreitungen Miene gemacht, als ein unerwartetes Ereigniß die einpörten Wogen plözlich zu Kuhe brachte. Durch die tobende Menge erscholl plözlich der Kuss. "Gossudar, Gossudar!" (der Kaiser), und wenige Augenblicke darauf hielt an der Ecke des Plazes ein Wagen, in dessen in dessen Insigem Insassen der Kaiser erkannt wurde. Aus Grund ihm gewordener beunruhigender Nachrichten war der Monarch aus Zarskoje-Selo in die Stadt geeilt, um sich ohne jede Begleitung auf den Mittelpunkt des Ausstandes zu begeben. Langsam und ruhig durchschritt der majestätische Mann die ihn umdrängenden Massen, über welche sich plözlich überraschtes Schweigen breitete; von der Freitreppe einer benachdarten Kirche aus winkte er mit der Hand, indem er mit donnernder Stimme die historisch gewordenen Worte: "na kalenn" (auf die Kniee!) hinabries. Sinen Augenblick später lagen zehntausend Menschen

entblößten Hauptes auf den Knicen, um den ferneren Anordnungen ihres Herrschers bedingungslose Folge zu leisten und in ihre Wohnungen zurückzukehren. Damit war die Kraft der Empörung gebrochen; als Tags darauf Truppen in die Stadt rückten und Bekanntmachungen des General-Gouverneurs zur öffentlichen Kenntniß brachten, daß die polizeilichen Abführungen in die Spitäler aufhören würden, kehrten die frühere Ruhe und Ordnung allmälig zurück.

Tas Uebel selbst dauerte, wie erwähnt, noch viele Monate weiter sort. Nach amtlicher Angabe sollten allein zwischen 15. Juni und 1. August 9245 Menschen an der Cholera erkrankt, 4757 derselben erlegen sein, — in Wirklichkeit war die Zisser der Opfer um ein reichliches Drittel höher gewesen.). Auf einem der sechs in Sile errichteten Nothkirchhöse, demjenigen des Kulikowo-Feldes, sollen dis zu zweihundert Todte an einem Tage bestattet worden sein. In der Regel kamen fünfzig Särge unter einen Hügel, Pferde und Menschen des Beerdigungsbienstes unterlagen häusig der ihnen zugemutheten ungeheuren Anstrengung. — Gegen Ende des Julimonates nahm die Zahl der Erkrankungen und Todessälle ab, ein Bulletin über das Erlöschen der Seuche konnte aber erst am 7. November 1831, dem siebenten Jahrestage der großen lleberschwemmung, veröffentslicht werden.

Hür die eigenthümliche Beschaffenheit der damaligen Bildungs- und Sittenzuftande ist es außerordentlich charakteristisch, daß die in den Bolkskreisen umlaufenden Gerüchte und die Vorstellungen von der fünftlichen Entstehung der Cholera vielfach von Angehörigen der höheren Gesellschaft getheilt wurden. Der Ingenieur-General Graf Oppermann, ein liebenswürdiger und gebildeter Mann, der fich die Krankheit nachweislich durch einen bei ftarker Erhikung genommenen fühlen Trunk zugezogen hatte, ftarb in dem festen Glauben, vergiftet worden zu fein und befahl als Sterbender, das Waffer seines Brunnens chemisch zu unterfuchen. Gin anderer vornehmer Mann, der als begeifterter Anhänger Mesmer's und des Mesmerismus bekannte Baron Chabot, verkündigte, er sei durch eine Belljeherin darüber belehrt worden, daß der Cholera = Morbus von Vilgen her= rühre, die auf einem indischen Schlacht- und Leichenfelde gewachsen seien, und daß es jur Bewältigung des geheimnisvollen Uebels nur ein Mittel, eine aus Hafenfleisch bereitete Abkochung gebe. Der kaiserliche Leibarzt Dr. N. Arendt nahm an der Weiterverbreitung dieses phantaftischen Märchens Theil, das als frangösisch geschriebenes Manuscript in der vornehmen Welt die Runde machte und zu wiederholten, natürlich völlig erfolglos gebliebenen Bersuchen mit dem gepriefenen Safenfleischbecoct Beranlaffung bot. Gin nicht minder angeschener Arzt, der Stabschirurgus und wirkl. Staatsrath Gajewski fprach feine Meinung dahin aus, daß die Epidemie von einer "Aura" (einem Luftstoff) begleitet fei, welche die Menschen zu Gewaltsamkeiten aufreize, und daß diese "Aura" an den revolutionären Borgangen der Rahre 1830 und 1831 erheblichen Antheil gehabt habe. Dieselbe Gläubigkeit, welche man wenige Jahre früher den myftischen Prophezeiungen der Frau von Krüdener, dann den auf die Bundesgenoffenschaft aller wahrhaften Gläubigen abzielenden Vorträgen des Quäkers Shellitoë und endlich den

<sup>1)</sup> Bergl. "Rufftaja Stariná", Juli 1878, S. 489.

von den Labfin, Bopow und Genoffen beschützten Excentricitäten der Tatarinow'ichen Secte entgegengetragen hatte, um unmittelbar barauf im Bunde mit dem roben Fanatifer Archimandrit Bhoti Namens der Orthodoxie gegen die eben erst in den Simmel erhobenen proteftantischen Bietisten Front zu machen, - diese Gläubigfeit murbe auch den Bhantaften gewidmet, welche die Beschwörung der Cholera zu ihrer Specialität gemacht hatten. Die Gonnerschaft eines oder einiger vornehmer Herren reichte hin, damit Erscheinungen der tollsten und wunderlichsten Urt für eine Beile in die Mode tamen. Daß einer der vertrauteften Freunde Alexander's I., der im Uebrigen höchst achtbare ehemalige Cultus = und Unter= richtsminister Fürst Alexander Galngin (l'Excellence grise), den heimlichen Beichüker von Muftifern und Bropheten der verschiedensten Gattungen abgab, war ebenfo stadtkundig, wie daß Admiral Mordwinow (ber fpatere Graf und Reichsrathspräfident) als fanatischer Mesmerianer seine Hand über der Magneti= feurin Turkicheninow hielt, und daß das betrügerische Treiben diefer Seberin von der Medicinalvolizei aus Rücksicht auf den hochangesehenen alten herrn geduldet wurde. Erst als Sakrewski's unmittelbarer Borganger im Ministerium des Innern, Geheimrath Lanstoi, Gelegenheit gehabt, das in der Borftadt Rolomna eingerichtete Beilinstitut und die Curmethode der Dame kennen zu lernen, wurde dieselbe zum Berzicht auf ihre Praxis und zur Uebersiedelung nach Moskau beftimmt. Die Erregung der Jahre 1812 bis 1814 hatte ein Wunder- und Autoritätenbedürfniß hinterlaffen, das sich noch viele Jahre lang unter den verschiedensten Formen fund that und bis zu der im Jahre 1816 erfolgten Ausweisung ber Jefuiten aus St. Betersburg der römisch-katholischen Kirche gablreiche vornehme Convertiten (u. A. die Gräfinnen Rostopschin, Protassow und Wassiltschikow und eine Fürstin Galpzin) in die Arme trieb. Unter der strammen Regierung des Kaifers Nicolaus waren bergleichen Belleitäten allerdings ebenfo unmöglich geworden, wie die den mährischen Brüdern und anderen protestantischen Secten zugewendeten Bergünftigungen der liberalifirenden Jugendfreunde feines Borgangers. Nichtsbestoweniger galt der einflufreichste kaiserliche Rathgeber da= maliger Zeit, der allgewaltige Chef der "dritten Abtheilung" und des Gens= barmeriecorps, Graf Benkendorff, während der zweiten Hälfte feines Lebens für einen mit Bufübungen eifrig beschäftigten Gruptotatholiten. Als Brotestant geboren, hatte der Graf in seinen jungeren Mannesjahren dem engeren Kreise seiner Landsmännin und Glaubensgenoffin Frau von Krüdener angehört, im Verkehr mit diefer durch Gitelkeit ausgehöhlten geiftreichen Schwärmerin das Bedürfniß nach Gewiffensberuhigungen und Compensationen für sein Weltleben kennen gelernt und nach dem Niedergange der Sterne feiner erften Beschützerin bei katholischen Beichtvätern den Frieden gesucht und gefunden, welchen das rationalistisch verflachte Chriftenthum der damaligen evangelischen Kirche ihm nicht bieten zu tonnen ichien. Beiläufig bemerkt tamen auch mahrend der fpateren Regierungs= jahre des Kaifers Nicolaus einzelne (natürlich im Auslande vollzogene) lebertritte vornehmer Ruffen zur katholischen Kirche vor. Befonderes Auffehen erregte die im Jahre 1843 erfolgte Conversion am eier junger Männer von höchstem Abel, der Fürften Beter Grigoriewitich Gagarin und Auguftin Galngin,

bie beibe dem Jesuitenorden beitraten.). Gegenüber der großen Zahl von Befehrungen zur griechisch-katholischen Kirche, welche unter derselben Regierung vorkamen (u. A. traten die katholischen Kirche, welche unter derselben Regierung vorkamen (u. A. traten die katholischen Söhne des kaiserlichen Schwiegerschnes, Berzogs Maximilian von Leuchtenberg, nach dem Tode ihres Baters dem Glaubensbetenntniß der Mutter bei), sind diese ihrer Zeit vielbesprochenen Ersolge der katholischen Propaganda völlig bedeutungslos geblieben. Aus neuerer Zeit hat von Borgängen verwandter Natur niemals Etwas verlautet, während auf Unfosten der römischen Kirche vorgenommene Glaubenswechsel noch unter der vorigen Regierung (derzenigen Alexander's II.) in nicht unerheblicher Zahl vorkamen. Der bekannteste derselben war der um die Mitte der sechziger Jahre statgehabte Bekenntnißwechsel des Fürsten Drupki-Lubesti, der einem alten katholischen und litthauischen Magnatengeschlechte entstammte und ein Sohn des bekannten polnischen Finanzministers der Jahre 1821 bis 1850 war.

<sup>1)</sup> Ein Zweig biese Geschlechtes, die Nachtommenschaft bes Fürften Dimitry Alexejewitsch und seiner Gemahlin Amalie, geb. Gräfin Schmettau (ber Freundin Haman's, Jacobi's und Fr. L. Stolberg's) gehörte bereits seit Ende des vorigen Jahrhunderts der tatholischen Kirche an.

## Die drei großen Protestanten der Düsseldorfer Schule.

<sub>Von</sub> Adolph Hausrath.

Als ich im October 1886, wie viele Andere, zu der Jubilaumsausstellung nach Berlin pilgerte, bestieg ich unterwegs, zum ersten Male wieder seit meinen Studentenjahren, die Wartburg. Aber ich war wenig erbaut davon. Man braucht nicht Abschied zu nehmen von der Welt, wenn man alt wird. Die Welt, die wir liebten, nimmt ichon zuvor von uns Abschied und die, von der wir einst scheiden werden, ift dann bereits nicht mehr die unsere. Mit diesem Gedanken sehe ich seit Jahren der Zerstörung des Heidelberger Schlofbildes zu, mit diesem Gedanken verließ ich die Wartburg. Was war aus dem traulichen Waldhause, der alten Lutherburg, jenem stillen "Pathmos" geworden! Man redet heute so viel von Schonung religiöser Gefühle, von dem Respecte, den man der Pietät des Volkes schuldig sei. War es da Recht, den einzigen Wallfahrtsort der Protestanten mit Darstellungen der katholischen Legende zu überfüllen, den Wald, in dem Junker Görg jagte, in einen englischen Park zu verwandeln und die vertrauliche Klause, in der der deutsche Mann die deutsche Bibel schuf, zum Theile einer romanischen Burg zu machen? Run hat man ein mittelalterliches Schloß, das neben Schwanftein und Stolzenfels doch nicht zählt, und hingegeben hat man dafür ein Alterthum, das in seiner Originalität, vom Gbelroft ehr= würdiger Bergangenheit bedeckt, vermooft und in Epheu versunken, einen fo poetischen Eindruck machte, wie vielleicht keine zweite Burg in Deutschland. Wie fümmerlich und in den Winkel geschoben friften die Erinnerungen an Dr. Martinus jett hier ihr Leben, beffen Geift nicht mehr umgeht in Räumen, in denen bie heilige Elisabeth wieder Bürfte in Rosen verwandelt und einen Glauben bezeugt, den Luther befämpfte. Wie wollen Pauvels und Thumann gegen Schwind, wie foll der unschöne Augustiner gegen die minnigliche Heilige und den ganzen Tannhäusersput des Sängerkrieges aufkommen! So ist diese restaurirte Lutherburg ein rechtes Zeugniß des unseligen Dualismus unserer nationalen Bildung und jener unklaren Romantik, die das Mittelalter will und die Reformation, und der es doch mit der heiligen Elifabeth fo wenig Ernft ift, wie mit Martin Luther.

Mit solchen Reiseeindrücken hatte ich die Jubiläumsausstellung in Berlin aufgesucht, in der ehrlichen Absicht, wieder etwas Großes zu schauen, woran der innere Mensch sich aufzurichten vermöchte.

Auch bot sich ja dem Auge so mancherlei dar. Her versetzten der Zeußetempel und der Aundblick von Pergamon den Beschauer in die Zeit der Antike; die Osteria lehnte sich an einen Jistempel, und auch der Obelisk wies und nach Aeghpten. Bollends welche Masse verwirrender Eindrücke, sobald wir die Außestellungsräume selchst betraten! Alle Landesväter und Landesmütter Europa's, rothe und blaue Prinzen, Feldherrn und Schlachtenbilber predigten und Patrioetismus. Miß Grant und Frau von Reichenheim lehrten und, was Schönheit sei und weißer Atlas. Bilder und Büsten seierten die Serven der Staatskunst, des Schlachtselds, der Philosophie und Kunst. Tivoler, Zigeuner, griechische Philosophen, türkische Sängerinnen, Kosacken, ägyptische Bänkelsänger, sogar eine Tanzstunde im Dionhsostempel, Meeresstrand, Campagna, Sennhütte, Klubhaus, Viehweide, Boudoir, Seebad, Flußbad und Wannenbad, was lebt, webt und Odem hat, war hier zu schauen.

Der seierliche Anstand, mit dem der Pariser sich im Louvre bewegt, war unter so bewandten Umständen dem Publikum nicht zuzumuthen. Hier stritten die Einen, ob Miß Grant häßliche Hände habe, da sie schwedische Handschuhe von so ungewöhnlichen Dimensionen trage; dort berechneten sich Andere, wiediel der Gesammtwerth der zu verloosenden Bilder betrage und wieder Andere wollten wissen, wo die Stadt das Busset aufstelle, wenn sie der Natursorscherversamm-lung ihr Fest in diesen Käumen gebe. Und wir Alle schwahten mit, denn dieses fröhliche Durcheinander der Eindrücke ließ keine Andacht aufsommen.

Dennoch fehlte es keineswegs an hohen und ernsten Gegenständen. Auch das Religiöse war reichlich vertreten. Der Sinai, die Synagoge, der Befuch am Sabbath, Baffah-Abende und ähnliche Scenen fielen mir zuerft ins Auge. Aber auch Klosterbilder, Kreuzgänge, Chorstühle, Kirchenchöre, S. Marco, S. Stephan. die Liebfrauenkirche und andere große Dome waren ringsum zu schauen. Die Seiligen waren vertreten durch Gregor den Großen, S. Martin, S. Bartholomäus, S. Katharina, S. Genofeva, S. Elifabeth u. A. Die Darstellungen des Abe Maria, der Gang zur Wallfahrt, die Proceffionen, Beichten, Katakomben, altdriftliche Feste, moderne Spitäler und barmherzige Schwestern entstammten alle der gleichen Sphäre. Je mehr ich dergleichen febe, um fo mehr drängt fich aber unabweislich die Frage mir auf, wo bleibt denn der Protestantismus? If nicht auch hier der gleiche Fall wie auf der Wartburg? Finden die Maler von heute nur noch den katholischen und jüdischen Cultus darstellenswerth und sind die Huffiten, Reformatoren und Hugenotten, die Buritaner, die Beiligen Cromwell's, die Waldenser, Camisarden und Salzburger gänzlich reizlos geworden für ihre fünftlerische Phantafie? Ungeduldig ging ich von Saal zu Saal, ob ich fein evangelisches Kirchlein, teine protestantische Landgemeinde in ihrem Gotteshause oder auf ihrem Gottesacker entdecke? Wo bleibt der Protestantismus? frage ich immer wieder. Endlich fand ich eine fingende Lutherfamilie, die den Mund aufsperrt und mit leeren Augen ins Leere fieht, und den großen Kurfürsten, der Refugiés empfängt. Das ift Alles, ober doch so gut wie Alles. In

einer Ausstellung von 1291 Nummern in der That nicht viel. Wollten wir aus dieser Thatsache Rückschlüffe machen, so müßten wir vermuthen, daß der Protestantismus von heute nur noch in geringem Grade unter diesenigen lebens dien Kräfte der Nation gehört, die mächtig genug sind, auch nach künstlerischer

Gestaltung zu ringen.

Allein, daß ein solcher Rückschluß aus einer einzigen Ausstellung übereilt und verkehrt sein würde, braucht kaum gesagt zu werden. Der Jusall hat bei der genannten Erscheinung auch mitgespielt, wie der Umstand zeigt, daß schon der nächste Catalog der Ausstellung der Akademie für das Jahr 1887 eine ganz beträchtliche Anzahl von Bildern aufweist, die eben jene protestantischen Themata behandeln, die wir im Jahre zuvor vermisten. Auch an sich würde es nicht auffallen dürsen, wenn die genannten Stosse für eine Weile zurücktreten sollten; denn abgesehen davon, daß Intervalle in jeder Sphäre des geistigen Lebens natürlich sind, hat eine eben vergangene Periode die protestantischen Motive mit solcher Vorliebe bearbeitet, daß dieselben heute manchem Künstler als verbraucht erscheinen mögen. Gerade aber in solchen Zeiten der Ebbe sieht man gerne auf den gesicherten Besitz zurück, den die Zeit der Fluth uns in den Hafen trug. In der That ist dieser Besitz ein reicher und kostbarer, und es geziemt sich, von Zeit zu Zeit seiner sich wieder zu erinnern.

Т

Daß ich perfönlich, wenn ich davon reden darf, den Mangel an protestan= tischen Motiven auf der Jubiläumsausstellung so ftark empfand, hängt damit zusammen, daß ich mich von Jugend auf mit drei deutschen Meistern eifrig beschäftigt habe, die nicht nur nach Gelegenheit auch Lutherbilder malten, fondern die überzeugte Brotestanten waren von einer ganz bestimmten religiösen Richtung, und die ihre Theologie in Oelfarbe beffer zum Ausdruck gebracht haben, als mancher ihrer Gefinnungsgenoffen in Wort und Schrift es vermochte. Diefe drei Protestanten der modernen Runft find Johann Wilhelm Schirmer, Carl Friedrich Lessing und Wilhelm von Raulbach. Wer die Laufbahn dieser Männer verfolgte, dem war das wenigstens nicht zweifelhaft, daß die eigentliche Substang ihrer Bildung, bei Schirmer ber gläubige Bietismus, bei Leffing protestantischer Rationalismus, bei Kaulbach die philosophische Aufklärung gewesen ift. Die Künftlerlegika von heute finden zwar nicht einmal für nöthig, anzugeben, ob ein Maler von protestantischen oder katholischen Eltern ftamme, was bei Darftellern religiöser Stoffe doch immerhin bemerkenswerth ware; von den drei genannten Meistern aber wissen wir, daß die protestantische Tendeng ihr Geiftesleben fo völlig beherrichte, daß gerade ihre Hauptwerke in erfter Reihe ihr zum Ausdruck verhelfen follten. Diefer decidirte Broteftantismus ift aber um fo bedeutungsvoller, als alle Dreie aus einer Schule hervorgegangen sind, in der durchaus mittelalterliche und katholische Traditionen vorwalteten. Sie alle waren von der romantischen Schule und deren Kunftfiliale zu Duffeldorf ausgegangen. Walter Scott, Novalis und Uhland hatten ihre ersten Bilder inspirirt. Sie malten Scenen aus der Nachtseite bes menschlichen Lebens, aus Brrenhaus und Gefängniß, trauernde Königspaare, Madonnen und Beiligenbilder, Landschaften, die nicht sowohl von dem Reize des Objects als von der eigenen Stimmung ausgingen, Burgen, Klöster, Kirchhöfe, melancholische Haiden und schauerliches Waldesdickicht mit einer Staffage von Kittern, Mönchen, Pagen und Edelfräulein.

Der Director der Akademie war 1814 zu Kom zum Katholicismus übergetreten; doch machte sich Schadow's strenge Richtung bei seinem Eintritt, 1826 dis 1830, in der Leitung der Schule noch nicht sühlbar. "Schadow," erzählt Schirmer in seiner Autodiographie<sup>1</sup>), "war der väterliche Meister, wir waren seine Jünger, und Brüder untereinander. Sein Keligionswechsel war damals ebensowenig von Einsluß auf seine Neigungen für oder wider Andersdenkende wie sein Fach, Historienmalerei, gegen diesenigen Talente, die sich der Landschafts- oder Genremalerei gewidmet hatten; obgleich er eine gewisse Kangordnung immer constatirte... Aber 1831 kehrte er verändert auß Italien zurück; seine natürlichen Gaben waren mit ultramontanen Schranken umzogen worden, die bald von Jedermann empfunden, überall hemmend und störend die früheren Verhältnisse und Erundzüge bedrohten."

In Schirmer und Lessing hatte sich mit der Zeit auch mehr und mehr das protestantische Blut geregt. Sie suchten nach biblischen und protestantischen Stoffen. Ueber Lessing's Hussildern kam 1836 der Streit zum Ausbruch, der schließlich nach zwanzigjährigem Kampf und Zwist zur Spaltung der Schule führte. Kaulbach war schon frühe nach München gezogen; Schirmer, Lessing und Schrödter ließen sich in Karlsruhe nieder, und wir getrösteten uns dort, die Haupterben der Düsseldorfer Verlassenschaft zu sein.

So lernte ich Johann Wilhelm Schirmer in jungen Jahren kennen, als er 1854 nach meiner Vaterstadt berufen wurde, um da eine Kunstschule ins Werk zu seken.

Aus niederem Stande — er war ursprünglich Buchbindergehülse gewesen — war er durch eigene Kraft zu einer angesehenen Stellung in der Düsseldorfer Akademie emporgestiegen und hatte im Grunde keine andere methodische Bildung als die der Bolksschule; diese aber war bei ihm ein Ganzes. Seine deutsche Lutherbibel war der Angelpunkt, um den seine Geisteswelt sich drehte und in deren Dienst er in ganz ursprünglicher Weise seine Landschaftsmalerei gestellt hatte. Der Einwirkung des frommen Baterhauses entrückt, war er, von den Düsseldorfer Predigern undesriedigt, dem kirchlichen Leben entsremdet gewesen, dis die Oratorien der Düsseldorfer Musikselse ihm das von Musik getragene Bibelwort wieder tief in die Seele prägten. Als er in Karlsruhe eintrat, stand diese firchliche Richtung bei ihm längst fest. Er versehrte mit den Theologen Mumann, Frommel, Bähr, Behschlag, dem österreichisch gesinnten Minister Mehsendug und anderen namhaften Bertretern der conservativen Partei. Aber neben diesem streng abgeschlossenen Kreise bestand ein anderer, dessen das neue Karlsruhe aufgerichtet hat. Nur wenige geborene Badenser gehörten dem

<sup>1)</sup> Düffelborfer Lehrjahre. Bon Johann Wilhelm Schirmer. Ein autobiographisches Fragment. Herausgegeben von Alfred Woltmann; erschienen in der "Deutschen Rundschau" (1877, Bd. XI, S. 381 ff. und Bd. XII, S. 34 ff.). Die hier angeführte Stelle findet sich Bb. XII, S. 46.

selben an. So der Münzdirector Kachel mit seinen hochbegabten Söhnen und Töchtern, die viel versprachen und dann zumeift vor der Zeit dahingewelft find. Un feiner Seite ftand der geniale Defterreicher Redtenbacher und einige andere Professoren des Bolytechnicums, vor Allem aber Eduard Devrient, der seit 1852 die Leitung des Hoftheaters übernommen hatte. Der Künstler Schirmer hatte hier seinen natürlichen Anhalt. Als williges und willkommenes Glied schloß er sich in freierer Weise diesem Kreise an, zu dem feit 1858 der vier Jahre später als Schirmer berufene R. F. Leffing, und im folgenden Jahre, 1859, der durch feine humoriftischen Falftaff- und Donquirote-Bilber berühmte Abolph Schrödter noch hinzukam. Rachel war ein Apostel der humanität, und fein Evangelium war Leffing's Rathan. Ihm ftand darin Devrient am nächsten. Rarl Friedrich Lessing huldigte nicht so ganz der Theorie seines Großoheims, daß die drei Ringe gleich viel oder wenig werth seien, sondern war sehr geneigt, zum weniasten zweie derselben für täuschendes, betrügerisches Glas zu erklären. Schirmer aber hatte das feste Vertrauen zu seinem Ringe, daß er von Gott selbst ftamme, und die Kraft besitze, vor Gott und Menschen angenehm zu machen. Der breite, untersekte Mann mit dem kurz geschorenen grauen Rundkopfe und den freundlichen grauen Augen hätte um keinen Breis seinen Glauben verleugnet, und ich erinnere mich noch mit Bergnügen des Lärms, den er erregte, als er an einem Gartentische des freundlichen Wohlfahrtsweier Shakespeare alles Chriftenthum absprach und Gott dankte, daß unsere Kinder sich nicht mehr aufführen dürften wie Romeo und Julia. Aber in dieser strengen Anschauung, die Alles von ihrem kirchlichen Standpunkte betrachtete, war er eine in fich geschloffene Berfonlichkeit. Wenn schon seine knorrigen Gichen und der große Burf seiner ftilisirten Landschaften zeigten, daß seine religiose Richtung ihn mit nichten geistig fcwächlich gemacht habe, fo hörte man gern von feinen erften Schülern erzählen, wie gewiffenhaft er im Unterrichte sei, wie sie auch in persönlichen Dingen einen wahren Bater an ihm hätten und mit welcher Energie er die Förderung des neuen Unternehmens einer Kunstschule betreibe, für die damals noch alle Boraus= setzungen zu mangeln schienen. Als er in Karlsruhe ankam, fehlte ihm fogar das bei der Berufung jugefagte Atelier. Die Atelierfale mußten junächft im Hofe des auswärtigen Ministeriums (bei Mensenbug) aufgebaut werden, bis 1856 endlich die neue Kunftschule fertig gestellt war.

Schirmer's erste religiöse Bilder waren unter Schadow's Einfluß gearbeitet worden, wollten aber weniger besagen. Dagegen als Landschafter war er der "Ruisdael" der Düjseldorfer Schule. Sein "Deutscher Urwald" (Köln), "Waldsfee" (Nationalgalerie), "Bergstraße" (Darmstadt), hatten ihn berühmt gemacht.

Da kehrte er in Karlsruhe zu ber religiösen Malerei zurück, indem er, einer der größten Landschaftsdichter aller Zeiten, die stilisirte Landschaft ebenso zur Darstellung der heiligen Geschichte verwendete, wie Preller in Weimar sie dazu gebrauchte, uns die Odhsse nahe zu bringen.

In welcher Weise Schirmer die Stimmung der Landschaft zur Erläuterung der heiligen Geschichte zu verwenden wußte, die ihm nicht Staffage, fondern Zweck des Bildes ist, zeigen vielleicht am klarsten die vier Delbilder in Karls-ruhe, welche die Geschichte des barmherzigen Samariters darstellen. Sie erinnern

in der Methode, zumal das erste frische Morgenbild, an Claude Lorrain's Schicksfale des jungen Tobias; doch ist die Personengruppe bei Schirmer wichtiger und mehr Kern des Ganzen.

Eine Morgenlandschaft, die jeden Beschauer mit frischer Wanderlust füllt, eröffnet den Cyclus. Kühler Frühnebel liegt auf der duftigen Gegend und lockt in die Ferne. Der Brunnen glänzt in der Morgensonne, während das Pferd zur Neise getränkt wird. Am Thore nimmt der Wanderer Abschied von den greisen Eltern. Der Stab in der Hand verräth seine Absicht, die bewegte Haltung der Eltern deutet auf die Gesahren des Weges, der vor ihm liegt. Das ist der Eingang: "Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab gen Zericho."

Auf dem zweiten Bilde ift die Mittagssonne heraufgezogen. Ein heißer Südwind jagt den Staub und zauft die Läume. Eine gottverlassene, trostlose Landschaft mit wilden Felsen und modernden Bäumen zeigt die Enge, durch die der Pfad des Wanderers führt. Trübe, schwüle Hitze, in der der Mensch zu jeder Schandthat fähig ist, lagert über dem schantenlosen Wege. "Und der Wanderer siel unter die Mörder; die zogen ihn aus, und schlugen ihn."

Wir sehen die Bösewichter an der Arbeit und errathen die Kluft, aus der sie hervorgebrochen und durch die sie sich wieder zurückziehen werden. Der Eine bearbeitet den Armen mit einer Keule, der Andere hat einen Stein erhoben. Aber man berechnet sich auch, daß der Felsblock nicht richtig treffen wird. Er muß das Ziel versehlen. Nur der Schlag der Keule ist gefährlich. Bereits ist das Opfer hingestreckt. "Und sie gingen davon und ließen ihn halbtodt liegen."

Auf dem dritten Bilde ist der Abend angebrochen. Eine weiche milde Tämmerung hat sich über die Landschaft gelegt, welche die Leidenschaften löscht und das unverdorbene Herz zur Milde und Barmherzigkeit stimmt. Mit dieser Stimmung des Bildes steht im Einklang die rührende Gruppe des barmherzigen Samariters, "der reisete und kam dahin, und da er ihn sah, jammerte ihn sein. Ging zu ihm, verband ihm seine Wunden, und goß darein Del und Wein, und hub ihn auf sein Thier, und führte ihn in die Herberge und pslegete sein." Auch den Priester und Leviten, die hartherzig vorübergegangen waren, zeigt uns das Bild, wie sie sies sich eilig davon machen. Man sieht ihnen ihr böses Gewissen selbst von hinten an, und daß der Maler Protestant ist, zeigt die Mönchstapuze, die er dem Einen, der lange Rock, den er dem Andern angethan hat.

Auf dem vierten Bilde ift der Mond aufgegangen, der Alles mit seinem versöhnenden Lichte überglänzt. "O Racht des Mitleids und der Güte, die auf Judäa niedersant," möchte man mit dem Dichter sagen. Alle Unebenheiten und rauhen Klippen unseres Erdenweges sind verhüllt, nur die großen Verhältnisse der Welt treten noch hervor und, wie das milde Auge Gottes, sieht der Mond auf die still gewordene Landschaft herab. Sorgenvoll stehen die Eltern an der Thüre und spähen hinaus, warum der Sohn so lange ausbleibe? Der Vrunnen, an dem am Morgen die Thiere getränkt wurden, glänzt im Mondlicht; es ist so still, und die Kinge im Wasser sind so klar, daß wir die Quelle sast plätschern hören. Da kommt der lange Erwartete endlich an, gestügt von dem barmherzigen Samariter. Sein Antlit ist bleich und leidend, der Kopf verbunden, aber dank-

bar blickt er zu seinem Wohlthäter hinab, der das Pferd sorglich am Zügel leitet, damit sein Schritt das schmerzende Haupt des Kranken nicht allzusehr angreife.

So schließen sich Stimmung der Landschaft und Figuren zusammen, um uns den Inhalt der Erzählung gemüthlich nahe zu bringen, wie pure Historienmalerei es nie vermöchte. Ist dei Preller die Figurenwelt die Hauptsache und die Landschaft mehr Decoration, so hat Schirmer die Seele vielmehr in die Landschaft gelegt. Und weil er als Landschafter malte, trägt er auch kein Bebenken, in seinen Kohlenzeichnungen die Staffage zuweilen Schnorr zu entlehnen. Doch fallen gerade diese mehr pathetischen Gruppen (es sind die Austreibung aus dem Paradiese, Kain's Opfer und Abraham's Einzug in Kanaan) deutlich aus der Simplicität Schirmer'scher Darstellung heraus. Die gleiche Symphonie von Landschaft und Erzählung ist der Vorzug der sechs Darstellungen aus dem Leben Abraham's, welche die Nationalgalerie in Berlin zu einem Cabinet vereinigt hat. Auch sie sind Stimmungsbilder von ergreisender Harmonie. Gleich das erste, auf dem Abraham das gelobte Land hell und lockend vor sich sieht, während die Wildnis und das Dunkel verworrener Pfade hinter dem wunderbar Gesführten liegen, ist ein Musterstück idealer Landschaft.

Diesen ganzen biblischen Landschaften-Cyclus dursten wir in Karlsruhe der Reihe nach entstehen sehen. Auf einer Reise nach Paris im Jahre 1850 hatte Schirmer sich ein neues Versahren angeeignet, Kohle auf Papier zu fiziren, und so erwuchsen die 26 Kohlenzeichnungen, die in der Karlsruher Galerie — (neuerdings leider für die Beschauung sehr ungünstig) — aufgehängt sind. Der Mangel eines Ateliers hatte Schirmer in seiner ersten Karlsruher Zeit auf dieses dürstige Material hingewiesen, das ihm dann je länger, je vertrauter ward. Nie ist mit einfacheren Mitteln ein größerer Gindruck erzielt worden, und für die schlichte religiöse Poesie der Bibel schien diese einfachste Technik zugleich die passendfte, wie ja jedes vollkommene Kunstwerk dem Beschauer den Eindruck macht, daß es so und nicht anders sein müsse und in gar keinem andern Material ausgeführt werden dürse. Die llebersetzung in Oelfarben zeigte dann freilich, daß das bessere Waterial auch eine noch reichere Darstellung des Gedankens ermögliche.

Das eine Urtheil aber brängt sich unwillfürlich auf, daß es des einfachen, schlichten Sinnes des frommen Künstlers bedurfte, um die evangelische Einfalt und prophetische Tiefe dieser Gestalten zu schaffen. Wer auf Andere stark wirken will, muß vor Allem mit sich selbst eins sein, und diese Einheit und Festigkeit der Gesinnung besaß Schirmer. Ludwig häusser sagt einmal von Luther's Bibel-übersehung: "Um die patriarchalische Einfalt, die durchaus schlichte, kindliche Art des Alten Testaments zu treffen und die vollsmäßige Unmittelbarkeit der Evanzgelien treu nachzubilden, dazu gehört eine congeniale Aber, dazu gehört die Seelenverwandtschaft eines Geistes, der sich die naive, treuherzige Ursprünglichkeit eines unverbildeten Volkes bewahrt hat, die man mit aller Gelehrsamkeit der Welt nicht erlernen, wohl aber über der Welt und den Büchern leicht verlernen kann."

<sup>1)</sup> In photographischer Nachbildung find fie erschienen bei J. Belten in Karlsruhe: Biblisch historischer Landichaften-Cyclus von J. W. Schirmer. 26 Blatt.

Ganz dasfelbe möchten wir auf Schirmer anwenden. Seit Handn's "Schöpfung" haben wohl nur Wenige es vermocht, das Paradies in so kindlich unschuldiger Weise darzuftellen wie Schirmer, in beffen ersten Blättern Eva harmlos, gleich einem Kinde, mit den Reben spielt, mit den Thieren am Waffer scherzt, fo daß man gestehen muß, der Rünftler hat dem viel behandelten Stoffe eine neue Seite abgewonnen, die uns für unfere Beise des Empfindens am unmittelbarften zeigt, was paradiefische Unschuld, was ein Leben vor dem Fall heißen wolle. Das Gleiche gilt von der Darstellung der Sündfluth. Die meisten Darsteller der Fluth erreichen genau das Gegentheil von der Absicht der heiligen Erzählung. Die raffinirten Situationen, die Raulbach sich aussann, oder die gehäuften Greuel der Darftellung von Guftav Dore, der die Menschen erfäuft wie einen Saufen Engerlinge, und deffen Gruppe gipfelt in der armen Tigermutter, die ihr Junges mit den Zähnen vor der steigenden Fluth emporhält, folche Darstellungen erwecken Zorn gegen eine Gottheit, die unbarmherzig ihre Geschöpfe vertilgt, und Mitleid mit der armen gequälten Menschheit. Schon als Kind habe ich dem Bilde des Orbis pictus gegenüber immer die Empfindung gehabt, daß diefer Gott ein fehr bofer Mann fein muffe, der arme Menichen und Thiere also quale. Auch hier hat Schirmer das Rechte getroffen. Er erweckt uns den Gindruck, daß hier ein gerechtes Gericht sich vollziehe, eine göttliche Apotalypse. Gott handelt. Das dunkle Wettergewölke, welches Feuer ausschüttet, die furchtbar hernieder= fahrenden Blitsftrahlen, die grell beleuchtete Arche, die ruhig von den fteigenden Waffern getragen wird, fie zeigen Gottes Born über die Gunder und Gottes Barmherzigkeit gegen die Gerechten. Bon der Roth der flüchtenden Menschen feben wir nicht mehr als nöthig ift, um den Eindruck zu gewinnen, daß keine Aussicht auf Rettung fei, wo Gott felbft dem Berurtheilten den Weg verlegt. Schirmer fteht eben auf dem Standpunkte der Schrift gegenüber dem Ereignig. Mit der Schlichtheit, die dem aus dem Arbeiterstande herausgewachsenen frommen Manne eigen war, fieht er die Borgange, mahrend für die Andern die Sundfluth nur ein Motiv ist, das ihren Witz und ihre anatomische Meisterschaft in Bewegung fest. Um ein protestantischer Maler zu fein, ift es nicht genug, wie Thumann Lutherbilder zu malen in den weichen Formen, mit denen derfelbe Meister griechische Götter und katholische Beilige malt, sondern man muß protestantisch empfinden, und das that Schirmer. Er ist und bleibt für alle Zeiten der Maler des bibelgläubigen Broteftantismus.

## III.

Wie Schirmer die evangelische Frömmigkeit, so vertritt Karl Friedrich Lessing den protestantischen Kationalismus in der Form, in der ihn der Großoheim auf die Familie vererbt hat. Auch er ist jeder Zoll ein Protestant, aber ein liberaler.

Alls Karl Friedrich Leffing, im Jahre 1858, in der Eigenschaft eines Directors der Gemäldegalerie nach Karlsruhe berufen ward, hatte diese Ernennung nicht nur den Charakter eines künstlerischen, sondern auch eines politischen Greignisses. Es war ein Veweis, daß trot der Concordatsverhandlungen mit Kom die kirchenpolitische Witterung umschlage; denn unter allen Namen der

deutschen Kunft war kein anderer den Ultramontanen so verhaft wie berjenige Leffing's. Bon der romantischen Schule in feinem "Klofterhofe" (1825) und dem "trauernden Königspaare" (1828) ausgehend, Lieblingsschüler Schadow's, hatte Leffing fich eine ftreng protestantische Gefinnung bewahrt. Mit Borliebe wählte er feine Gegenstände aus der Zeit der Conflicte zwischen Rirche und Staat, und Niemand, der seine Bilder betrachtete, konnte zweifelhaft sein, auf welcher Seite die Sympathicen des Malers ftanden. Wir erinnern an "Gzzelino im Rerter von Mönchen zur Bufe ermahnt", 1836, an die "Gefangennehmung des Papftes Baschalis durch Heinrich V.", 1840, und desfelben Kaifers "Zurudweifung vor der Klosterpforte von Brüfening", 1844. Leffing war es, der huß und die Suffiten in Deutschland wieder popular machte durch seine "Buffitenpredigt", 1836, "Buß vor dem Concil", 1842, "Bug auf dem Scheiterhaufen", 1850; und direct im Dienste des Protestantismus ftand die "Berbrennung der Bulle zu Wittenberg", 1853. Die "Hussitenpredigt", jekt in der Nationalgalerie, die durch die Leidenschaftlichkeit des Ausdrucks und die überzeugende Darstellung fanatischen Glaubenshaffes fofort auffiel, und noch mehr "Huß vor dem Conftanger Concil", das wahre Typen bösartiger Pfaffengesichter zeigt, hatten in den katho-Tijchen Rheinlanden unliebsames Aufsehen erregt. Trot der vornehmen Saltung der Darstellung, wurde Leffing der Berhöhnung der katholischen Kirche bezichtigt. Monate lang gab das lettere Bild den Stoff zu den gehäffigften Zeitungs= angriffen, die "Hiftorifch=politischen Blätter" brandmarkten den Meifter als bos= artigen Tendenzmaler; Philipp Beit legte die Leitung des Städel'ichen Instituts nieder, als das Bild für Frankfurt angekauft wurde, und Schadow betrat für lange Zeit das Atelier des Mannes nicht mehr, der ihm zuvor als sein bester Schüler gegolten hatte. Ja, die ganze Duffeldorfer Schule, in ber die romantischen Anfänge mit dem liberalen Geifte der Gegenwart schon lang im Streite gelegen hatten, spaltete fich. Schon lange war Director Schadow der einseitigen Begünstigung der heiligen Malerei und des engherzigen Confessionalismus beichuldigt worden. Der füfflichen Oberflächlichkeit feiner Seiligenbilder fetten die Jüngeren moderne Stoffe und fraftigere Farben, freiere Formen entgegen. Diefer jungen Schule galt Leffing als Führer und Obmann, wiewohl der vornehme Schweiger nicht das Mindeste that, um die Opposition zu steigern oder die Kluft zu erweitern. Aber die Zuftande waren unhaltbar geworden. Gin großer Theil der Maler verließ die Säle der Akademie und miethete Privatateliers. Doch, was fich Anfangs wie ein Zerfall der Schule anließ, erwies fich bald als heil= sam und fruchtbar. Die Einseitigkeit und Enge der romantischen Neberlieferung war gesprengt, und eine reiche Fülle künftlerischer Individualitäten gewann nun Luft und Licht, sich zu entfalten.

Nach den großen Stürmen, die Lessing durch seine Hussitenbilder erregt hatte, durfte man in Karlsruhe gespannt seine, wie der Meister sich persönlich darstelle, den die ultramontanen Blätter als einen neuen Nicolaus Manuel oder Beheim ausschrieen. Aber die Erscheinung des Neuberusenen stand mit dem Bilde, das man sich aus diesen Zeitungskämpfen gemacht hatte, in denkbar größtem Widerspruch. Wan fand einen stattlich schönen Mann von zurückaltendem nordsbeutschem Wesen, ernst und wortkarg. Sein charaktervolles Prosil, das scharfe

Falkenauge unter den buschigen Brauen, die feste militärische Haltung ließen durchaus nicht auf einen liberalen Stürmer schließen. Aristokratisch in sich abgeschlossen, machte er es den Leuten nicht leicht, ihm nahe zu kommen. Aber wie alle wahre Bornehmheit, war er durchaus schlicht und human im Berkehre auch mit Unbedeutenden, und ich glaube nicht, daß er persönlich einen Feind gehabt hat. Zur Erholung ging er am liebsten auf die Jagd, die bei seinem treuen Malergedächtniß ihm zugleich immer wieder neue Stosse für seine Landschaftsbilder zusührte. Behaglich schmunzelnd, aber schweigfam, saß er dann in dem großen Kreise, den seine gesellige Gattin um ihn und sich versammelte. Die Ausstüge in den großherzoglichen Wildpark, bei denen unter den alten Kiesern und Eichen eine bunte Gesellschaft sich versammelte, sind allen Theilnehmern als eben so vergnügte wie anregende Stunden im Gedächtniß; aber sie waren mehr der Frau, als ihm zu danken.

Das erste der großen historischen Bilder, die er in Karlsruhe ausstellte, schien eine Kückkehr zu den romantischen Anfängen der Düsseldorser Zeit zu bedeuten. "Ein betender Mönch am Sarge Heinrich IV.", das war ganzein Gegenstand im Geschmack der Romantik. Aber der Kundige sah doch sosort hinter dem katholischen Stosse den protestantischen Gedanken; denn auch diese stille Scene hatte ihren Stackel. Mitleid mit dem todten Kaiser, den die Kirche selbst im Tode nicht frei gab und den sie mesarge wie im Leben mit ihrem Fluche versolgte, war schließlich doch die wesentliche Wirkung des schwermüthigen Vildes.

Auch das zweite Bild, "Die Kreuzfahrer", das ichon bei feiner Ent= ftehung die Gefellschaft der Residenz in lebendige Bewegung setzte, griff in das Mittelalter zurück. Jetzt erfuhren wir, was es mit der Düffelborfer "Coftumepoefie" und den "Stoffeffecten" auf fich habe. Wenn Otto Knille spottet, daß in Duffeldorf die ganze "Buritanermalerei" aus Leuge's rindsledernen Reiter= ftiefeln und die "dreißigjährigen Krieger" aus Leffing's Radschloßbüchsen heraus= gewachsen seien 1), so stand in Karlsruhe schon ein reicheres Material für solche Düffeldorfer Neigungen zur Berfügung. Eduard Devrient mußte seine wahrhaft gelehrte Trachtenkunde zur Berfügung stellen, Zeughäuser und Garderoben wurden in Anspruch genommen, Schauspieler und Officiere rechneten es fich zur Ehre, Modell zu ftehen. Jedermann erwartete ein Bild im frommften Sinne des Mittel= alters; aber wie der Großoheim im "Nathan" über die Kreuzfahrer geurtheilt, jo hatte der Grogneffe in seinem Bilde die Sache aufgefaßt. Raulbach hat es im Berliner Neuen Museum versucht, sich in Betreff der Kreuzzüge auf den mittelalterlichen Standpunkt zurück zu schrauben, aber er vermochte nichts wider feine wahre Gesinnung. Rein Bilb bes ganzen Cyclus ift fo leer und phrasenhaft ausgefallen, wie diefes. Leffing malt die Kreuzfahrer als Protestant, mit menschlicher Theilnahme für die Helden, deren Zweck ihm aber als Chimare erscheint.

Wir sehen eine verirrte und verschmachtende Schar von Rittern und Frauen, welche die sata morgana des zu erobernden Jerusalem in die Wüste gelockt hat.

<sup>1) &</sup>quot;Deutsche Rundschau" (1886, Bb. XLVIII, S. 239 ff. und S. 414 ff.): "Grübeleien eines Malers über feine Kunft", S. 422, Anm. 1.

Aber das Traumbild ist zerflossen. Nicht ein fanatisches: "dios lo volt", sondern ein verzweifeltes: "Waffer! Baffer!" ift der einzige Schrei, der aus dem Munde der Berdurftenden uns entgegen tont. Und fie haben es gefunden! Die Borderften tauchen ihre heißen Gesichter in den Fluß, Vilger schlürfen gierig aus ihren Süten und fturgen von dem raschen Trinken ohnmächtig zusammen, edle Herren ftreiten um ein Schöpfgefäß, ein Tancred reicht feiner Chlorinde einen gefüllten Becher, aber fie ftutt den Ropf in die Sand und fuhlt fich qu elend, um ihn zu nehmen. Mit dem gleichen Gefühle der Schwäche ift ein junger Monch auf einem Felsen zusammengesunken. Die Müdigkeit, der Durft, das Fieber haben ihn gebrochen. Er kann nicht weiter. Diesen Kreuzfahrern sind alle Ideale verflogen. Was gaben fie darum, wieder in der heimath zu fein. Aber jenseits des Stromes beobachten bereits Beduinen auf schlanken Araberroffen jede ihrer Bewegungen. Sobald fie fich aufraffen, wartet ihrer neuer Kampf, und wir ahnen, daß keiner von ihnen die geliebte Beimath wiedersieht. Es ift nicht mehr der Standpunkt der Düffeldorfer Romantik, es ist der Standpunkt der Rotteck'schen Weltgeschichte, von dem aus Lessing den Kreuzzug betrachtet. Das ganze Unternehmen ist dem Maler eine Thorheit, deren Folgen er uns hier in ihrer vollen Trübseligkeit vors Auge stellt. Rur darf man nicht meinen, daß ber Meister ben Borgang barum trivialifirt habe. Diese edlen Gestalten, diese schönen Gefichter, die herrlichen Rosse, selbst die treue Dogge, die am weitesten dem Beschauer ins Wasser entgegenläuft und durch ihr gieriges Trinken die Stimmung der Menschen symbolisirt, fie alle wecken ein stechendes Gefühl des Mitleids über so viel verschwendete und irregeleitete Kraft; aber diese irrenden Ritter find viel zu vornehm und hoheitsvoll geschildert, als daß eine Empfindung von Geringschätzung ihres Jrrthums Platz greifen könnte. Dabei ift das Bild von wunderbarer Farbenharmonie; der vom gelben Wüstenwinde verdunkelte Simmel, der trübe Strom, die magvoll auf einander gestimmten Gewänder haben einen Reiz, den für ein gebildetes Auge Makart'sche Glasfensterfarben in aller ihrer Gluth niemals üben.

Mit welcher Sorgfalt der Meister die Gruppen abwog, zeigt der in den "Handzeichnungen" veröffentlichte Entwurf, der als Interpret der Intentionen der einzelnen Gruppen außerordentlich schähder ist, und diese Intention auch zum Theil viel draftischer zum Ausdruck bringt. Wirst man dann aber wieder einen Blick auf das vollendete Bild, in das der Künstler den reichen Stoff hineinbändigte, auf dem er das Einzelne mit seinem Liniengefühl gruppirte, das Leidensschaftliche maßvoll milderte, dann spricht man mit Goethe: "In der Beschränkung erft zeigt sich der Meister."

Bei dem dritten der großen Karlsruher Bilder, der "Leipziger Dißsputation", war es mir vergönnt, aus eigener Anschauung zu sehen, welches Studium Lessing auf die gelehrte Borbereitung seiner Bilder verwendete. In der von Eduard Devrient gegründeten "literarischen Gesellschaft", der auch Lessing als schweigsamer Theilnehmer angehörte, war ich mit ihm ins Gespräch gesommen. Indem er sich über die kirchlichen Zustände unter Friedrich Wilhelm IV. ausließ, gewahrte ich erst, welch' leidenschaftlicher Gegner des Pietismus und Altramontanismus in diesem Großnessen

dann von seinen Borstudien für die Leipziger Disputation, und ich empfahl ihm den fünfzehnten Band von Walch's Lutherausgabe, wo er eine Fülle von Berichten bequem beisammen sinde. Darauf erlaubte er mir, ihn im Atelier zu besuchen, was ich mir natürlich nicht zweimal sagen ließ. So wurde ich Zeuge des betwundernswerthen Gelehrtensleißes, mit dem der Meister derartige Arbeiten vorbereitete.

Die nöthigen Porträts wurden aus allen möglichen alten Holzschnitten und Rupferstichen zusammengetragen und, was nicht käuflich war, von ihm felbst abgezeichnet oder photographirt. So trug er siebenundsiebzig verschiedene Köpfe zusammen, die zumeist Melanchthon, Luther, Karlstadt, Bugenhagen, Ect und Bergog Georg vorftellen. Die Sammlung ift nachmals in meinen Befit übergegangen, wie fie benn auch von großem tirchengeschichtlichen Intereffe ift. Manche Freunde bedauerten die Zeit, die Leffing auf folde gelehrte Borftudien verwende, und in der That war seine Sorgfalt in Betreff des Costums geradezu scrupulos. Als ich einst die Frage stellte, ob die Raphaelmütze, die Bugenhagen auf dem Bilbe trägt, auch in Wittenberg gebräuchlich gewesen sei, hieß er mich in einigen Tagen wiederkehren, und als ich dann erschien, hatte er mit großem Zeitverluft aus Hofbibliothet und Rupferstichcabinet eine Menge Porträts sich verschafft, die barthaten, daß allerdings biefe Kappe bamals durch ganz Europa ging. Gin ander Mal hatte der Hofmarschall, der wegen des Vorkaufrechts des Großherzogs mit ihm verhandelte, die Bemerkung hingeworfen, daß Leffing die Seiten für das Landeswappen und Hauswappen auf dem Borhang des Throns vertauscht habe. Den Meister verdroß das, und nachdem er fich von der heralbischen Richtigkeit der Ausftellung mit vieler Sorgfalt überzeugt hatte, ftrich er den gangen oberen Theil des Borhangs wieder ju und verfette die Wappen - für das Bild nicht nur ein überflüffiges Bemühen, sondern fogar ein schädliches, denn man bemerkt noch heute an der trüberen Farbe die Uebermalung. Aber er wollte nicht das Bewuftfein in fich tragen, daß eines feiner Bilber durch einen heraldischen Mikariff sich in den Augen des Marschallamtes eine Blöße gebe.

Ein Gespräch zu malen ist immer eine gewagte Sache. Denn, um das Reben in ein Handeln zu verwandeln, das dem Beschauer Eindruck macht, ist der Künstler stets in Gesahr, den Gesichtsausdruck und die Mimik seiner Figuren so zu steigern, daß sie sich uns gleichsausdruck und die Kingersprache verständlich machen und wir ihnen die Worte von den Lippen lesen. Das aber ist unschön. Als Morih von Schwind, der auch viel in Karlsruhe verkehrte, von Lessing's neuen Plänen hörte, sagte er in seiner kauftischen Weise: "So, der malt wieder ein Taubstummencabinet!" Ein solches ist nun das Bild nicht geworden; aber Mühe genug kostet es den Meister, den Jusammenstoß zwischen Eck und Luther zu dramatischem Ausdruck zu bringen. Da er sich zunächst aus Ranke orientirt hatte, rückte er den Moment in den Mittelpunkt, den dieser als die Culmination der Leipziger Disputation bezeichnet. Luther hat soeben behauptet, auch kirchlich anerkannte Concilien hätten geirrt, worauf Herzog Georg mit dem Fluche antwortet: "Das walt die Sucht," während Eck den Entrüsteten spielt und den "ehrwürdigen Vater" für einen "Heiden und Jöllner" erklärt. Die Episode hat nach dem Protokoll nicht ganz die Bedeutung, die Ranke ihr beilegt, und insosen

haben wir mehr eine ebenbürtige Mustration zu Kanke, als einen wirklich historischen Vorgang vor uns. Kein Lefer der bekannten Reformationsgeschichte aber wird auch nur einen Augenblick im Zweifel bleiben, welche Scene Leffing barftellen wollte. Auf dem erften Entwurfe, der gleichfalls in den Sandzeich= nungen veröffentlicht ift, wendet Luther fich gegen Herzog Georg, der ihm einen mißbilligenden Blick zuschleudert, während Eck, ein bosartiges Gelehrtengeficht, mit hämischer Freude von der unvorsichtigen Aeußerung Act nimmt, die seinem Gegner entfahren ift. Der sechsunddreißigjährige Luther ift in dem Entwurfe tveniger jugendlich aufgefaßt, als auf dem fertigen Bilde, wo er eher wie ein Sechsundzwanzigiähriger aussicht und fast Thumann'iche weiche Formen zeigt, während der Entwurf ihn mager schildert, nach dem bekannten Briefe des Borfikenden des Gesprächs, des Betrus Mosellanus, der berichtet, Luther sei von Uskefe so abgezehrt, daß man alle Rippen an seinem Leibe gahlen könne. Wer einen Blick auf den Get des Delbildes wirft, dem fällt gleichfalls das Wort des Mojellanus über Eck ein: "Corpus habet quadratum". Rach biefem nicht eben schmeichelhaften Signalement ist das Porträt genommen. Die Figur des Herzogs, Die in dem fertigen Delbilde etwas direct im Profpect fitt, ift in der Sand= zeichnung historisch treuer. Nicht weniger als acht verschiedene Borträts und Münzabdrücke hatte Leffing vor sich; bennoch kann das fertige Bild den Ginfluß des Modells, eines bekannten Karlsruher Hofschaufpielers, nicht verleugnen. Die häfliche Müte, die Luther's jugendliches Saupt verunftaltet, verdankt einer Zeichnung Lucas Kranach's von 1521 ihren Ursprung, die Leffing als das früheste ihm zugängliche Profilbild des Reformators ursprünglich zu Grunde legte. Das Gesicht freilich formte er dann jugendlich um, nur die häßliche Kappe ift geblieben.

Auf welcher Seite die Sympathie des Malers bei dem dargestellten Vorgang stehe, kann auch hier keinen Augenblick zweiselhaft sein. Auf der einen Seite haben wir den schwärmerischen jungen Luther, das sinnige, seine Gesicht Melanchsthon's, die behaglichen Jüge "unseres Pfarrherrn" Bugenhagen, Karlstadt's etwas einfältige, aber gesinnungstüchtige Biederkeit; auf der andern Seite die seindselig aufgerichtete Gestalt Ect's und neben ihm den plumpen Mönch, der sich offenbar auf den in Aussicht stehenden Scheiterhausen freut. Dazu hängen die sympathischen Züge des jungen Pommernherzogs so schwärmerisch an Luther's Lippen, daß der erste Blick zeigt: die Jungen gehören Luther. Ist doch selbst dem Hofnarren der Spaß und das Schellengeklingel vergangen, und andächtig schaut er, seines Amtes

vergessend, zu Luther empor.

Man mag Lessing's Hußbilder mit den interessanten, leidenden Zügen des slavischen Märthrers und der bewegteren Handlung dramatischer finden: an künstlerischer Durcharbeitung der einzelnen Gestalten, an seiner Charakteristik und geistigem Inhalt aber stellt "die Leipziger Disputation" den Höhepunkt seiner protestantischen Malerei und seiner Historienbilder überhaupt dar. Mehr als ein Kritiker hat der Historienmalerei unserer Tage den Borwurf gemacht, daß das Costüm meist eindrucksvoller wirke als die Gestalten, weil der Maler in seinem Atelier einen thatsächlichen Rock einer nur vorgestellten, abstracten Person oder einem indisserenten Modell anziehe, so daß der Mensch gegen den Stoff zu kurz komme. Noch bei den "Kreuzsahrern" scherzten manche darüber,

daß die Gewänder die lange Wüstenreise so trefflich bestanden hätten. Für die "Tisputation" trifft das nicht zu. Der Meister hatte sich in langem Umgang mit dem Charafter seiner Gestalten vertraut gemacht, und alles Interesse concentrirt sich auf den Ausdruck ihrer Mienen, aus denen der Geist der Handlung hervoriprüht. Der Zeitverlust, der mit der gelehrten Vorbereitung solcher Arbeiten verbunden war, mag den Meister, an den das Teben damals starke Ausorderungen stellte, abgehalten haben, wieder ein solches Wert in Angriff zu nehmen. Er kehrte zur Landschaft zurück, die ihm rascher von der Hand ging. Wir aber gehören nicht zu denen, die es bedauern, daß Leising der Historiensmalerei so viele Zeit geopsert hat. Es wird so leicht keiner wieder kommen, der ums ein Gleiches brinat.

Als Curiosum füge ich schließlich hinzu, daß die badische Generasspnode von 1867, die Schenkel von der Anklage auf Keherei entband, in ziemlich skarker Bertretung sich um das Bild der Leipziger Tisputation geschart hat. Ich selbst führte Rothe und Schenkel bei dem Meister ein, worauf eine wahre Wallsahrt der geistlichen Herren nach Leising's Staffelei begann, die den arbeitzamen Mann ernstlich belästigte, so daß ich selbst für gut fand, mich so bald nicht wieder im Atelier sehen zu lassen.

Ш.

Wenn Leffing's rationaliftische, aber humane Anschauungen in der Aufflärung des achtzehnten Jahrhunderts wurzeln, jo ift Wilhelm von Kaulbach bagegen der Maler des philosophischen Protestantismus oder, wenn man lieber will, der Maler der modernen Weltanschauung. Bei ihm aber ift diese Weltanschauung durchaus antihierarchisch, und in einzelnen Werken, wie den Mustrationen zu "Reinete Fuchs" und dem "Arbues", spricht sich sogar ein un= verhohlener Bag des leidenschaftlichen Mannes gegen allen Katholicismus aus. Das innerfte Wefen feiner Kunft ift Reflegion, Berechnung, und wüßten wir es nicht aus feinen Biographien, wir wurden es ben Fresten des Berliner Reuen Mujeums ablesen, daß dieser Maler zugleich ein großer Siftorifer war. Zu jeder Gruppe der Zerstörung von Jerufalem läßt fich das Capitel des Flavius Zosephus angeben, dem er das ganze Drama entnahm; und man sieht sofort, er ichopfte aus den Quellen. Gine Fulle hiftorischen Wiffens war nothig, um mit diefer Sicherheit die Träger der Renaiffance zu charakterifiren, wie es ihm auf seinem Reformationsbilde gelang; und welch' großartige Auffaffung tritt uns in feiner mächtigen hunnenschlacht entgegen, in der die Tobten den Lebenden bie Waffen reichen zu dem Kampfe gegen die Barbarei, der niemals ein Ende nimmt.

Wenn Kaulbach in diesen großen Lilbern der Univerialhistorie zuweilen die Regel Lessing's vergaß, daß man nur malen dürse, was sich im Raume gleich zeitig zuträgt und mit einem Blicke des Auges zusammen geschaut werden kann, so hat ihn sein reiches historisches Wissen zu diesem Fehler verleitet. Indem Kaulbach den ganzen Josephus malen wollte, kam er dazu, die hungernde jüdische Mutter noch ihr Kind verzehren zu lassen, während die Römer schon in die Stadt dringen, die Christen das Evangelium in die Lölkerwelt tragen und der ewige Jude seinen Fluchtweg durch die Jahrhunderte antritt. Die Propheten, die, was wir sehen, als Zukünstiges weissagen, die Erfüllung des Geweissagen

in der Gegenwart, die Zukunft des Judenthums und der Christengemeinde können wir uns nicht in einem Akte vergegenwärtigen, das Bild wird Allegorie und zwar gelehrte Allegorie, denn der Hiftoriker hat dem Maler Aufgaben gestellt, die dem Wefen feiner Runft widersprechen. In ähnlicher Weise wie die Zerstörung von Berusalem sett jedes Bild von Kaulbach ein fleifiges Studium der hiftorischen Literatur voraus; und als er seinen Nero malte, fand Carl Schwart aus Gotha den Meifter vertieft in das Studium von Renan's Antichrift und ähnlicher geschichtlicher Darftellungen der apostolischen Zeit. Die Philosophie an fich ließ ihn kalt und in feinem "Narrenhause" hat er dem Wahnfinn des philosophischen Bewuftseins, das sich mit der Gottheit identificirt, einen Bertreter gegeben. Seine Philosophie ift eine praktisch protestantische. Seine faty= rischen Werke, der Todtentang und ähnliche Bilder, zeigen, wie er dem Stoffe keineswegs nur als Künstler, sondern als liberaler Brotestant gegenübersteht. Seinem protestantischen Gifer genügt es nicht, der römischen Wölfin Victor Emanuel und den Papft an die Bruft zu legen, Monchen und Hofpredigern die Röpfe im Bilde aneinanderzuftogen, und Reineke vorzuführen, der als Jefuit Bellin einredet, daß er unfehlbar fei: fondern feine rabies theologica macht fich auch in fragwürdigen Distichen und Glossen unter dem Bilbe oder am Rande desfelben Luft. Man glaubt, Holzschnitte aus der erregtesten Zeit der Refor= mation por fich zu haben, wenn man diese leidenschaftlichen Blätter in die Sand nimmt. Aber dieses Nebermaß des Zornes kleidet den Künstler schlecht. Wir feben hinter dem Bilde ein verzerrtes Gesicht, nicht den souveranen Sumor, der fich dem Gegner überlegen fühlt.

Schon in den Werken seiner besten Zeit tritt bei Raulbach ein Zug von Menichenhaß und Weltverachtung hervor, der wohl in den schweren Erfahrungen feiner Jugend wurzelt. Als Sohn einer zerrütteten Familie, beren Haupt fich fogar kriminelle Strafen zugezogen hatte, waren ihm die entsetlichsten Jugend= eindrücke nicht erspart geblieben. In der Berwandtschaft umhergestoßen, als Haufirer mit selbstgemalten Taffen von Thure zu Thure gejagt, hatte ihm fein Talent schlieflich doch die Pforten der Duffeldorfer Atademie geöffnet, und Cornelius hatte dem begabten Jüngling einträgliche Zeichenstunden sogar im Schloffe zugewiesen. Aber wie alt und verbittert fieht das Selbstporträt aus, das der awanzigjährige Menschenfeind auf ein und berfelben Stube mit bem für alle Wohlthaten der Anstalt so dankbaren Schirmer von sich gemalt hat! Zu spät war er den unseligen Berhältniffen entriffen worden; die ersten Eindrücke hafteten unauslöschlich, und das Urtheil hatte sich ihm festgestellt, daß die Menschen verächtlich seien und nur werth, betrogen zu werben. In der Frrenheilanftalt zu Düffeldorf studirte er gelegentlich eines Auftrags, den er da auszuführen hatte, die Inpen, die er dann auf seinem zu München veröffentlichten "Narrenhaus" anbrachte, während sein anderes Jugendwerk: "Der Berbrecher aus verlorener Ehre" aus den schauerlichen Erinnerungen des eigenen Baterhauses schöpfte. Gs brauchte viel Sonnenschein des Erfolas und eines glücklichen Hausstandes. um diese frühen Wunden seines Gemüths auch nur einigermaßen auszuheilen. Cornelius nach München übersiedelte, wollte Kaulbach in Duffeldorf bleiben, wo er einträgliche Privatstunden ertheilen konnte. Aber ein Streit um den besieren

Plat im Actfaal, in den er mit dem Zwerge J. Lehnen gerathen war, machte ihn unmöglich, und er folgte dem früheren Lehrer an die Isar nach, der sich aufs Neue seiner großmüthig annahm. Der begabte Künftler fand in der aufblühens den Residenz Ludwig's I. reichliche Aufträge und die schönste Gelegenheit zur Entfaltung seines Talentes. Im Berkehr mit den Brofefforen der Universität konnte er jetzt auch den wissenschaftlichen Drang befriedigen, den seine fragmentarische Jugendbildung ihm hinterlaffen hatte. Sier hat ihm Lafauly ben aus den Fragmenten des Damascius geschöpften Mythus von der fich erneuernden hunnenschlacht vermittelt, den er, an der Seite seiner jungen Frau sigend, in langen Winterabenden zu der grandiosen Darftellung herausarbeitete, durch die er mit einem Schlage zu einer europäischen Berühmtheit emporwuchs. Der Beifall war allgemein, und man glaubte in ihm den Meister der monumentalen Malerei gefunden zu haben, der Cornelius weit überrage. Aber der Dämon in ihm hatte bald wieder seine Spottsucht gereizt, so daß er unmittelbar darauf ein Werk schuf, das eben so viel Liebe zur Thierwelt als haß gegen die Menschenwelt bezeugte. Die niederdeutsche Thierfabel mit ihren antiklerikalen Tendenzen hatte es ihm angethan. So entstanden die Mustrationen zu Reineke Fuchs, die jede öffentliche und intimfte Beziehung des Menschenlebens vom Standpunkte des Sathrifers aus verhöhnte, keine aber so bitter wie die Kirche. Bapern hatte ihm ein Afpl gegeben; aber, von Natur intolerant und stets zu Angriffen geneigt, war dem protestantischen Künstler das katholische Leben, das ihn umgab, ein Dorn im Auge. Andere hielten fich an den malerischen Eindruck der Broceffionen, Fahnen und Meggewänder; seinem unverträglichen Gemüthe aber war diefes katholische Wesen ringsum eine stete innere Reizung. So machten die Illustrationen zu Reineke Fuchs aller Welt kund, wie er bas kirchliche Leben seiner neuen Beimath ansehe. Die breitkrämpigen Bute auf den Köpfen der Raken, das Gebetbuch in dem Prieftergurtel Reinete's, die heuchlerischen Beichten und Wallfahrten des Fuchses mit Rosenkranz und Tonsur, oder mit Muschelhut und Scapulier, der Jammer der Pfarrtochinnen bei dem Unglücke ihres ehrwürdigen Herrn, die Abfolution des Schalks durch Grimbart, und Bellin's Meffe im Chorrock, das Alles sind Bilber, weniger aus den Worten des Gedichts geschöpft, als aus Eindrücken, die der Waldecker Protestant von seiner katholischen 11m= gebung empfangen hatte. Während es dem Publicum schwer wurde, fich in diefe neue Wendung eines alten Duffelborfers zu finden, hatte fich der bewegliche Mann aber bereits wieder aus der Satyre in die ernftesten religiöfen Studien geworfen. Im Jahre 1836 trat er mit seiner "Zerftörung Jerusalems" hervor, welche die große Tragodie des Gottesvolles in protestantischem Sinne darstellte, von ber Berheiffung durch die Propheten bis zur Erfüllung in der Chriftengemeinde, die ihre Wanderung in alle Welt, die Schrift in der Hand, antritt. 3mangia Jahre beschäftigte ihn nun die in das Treppenhaus des Reuen Museums zu Berlin zu malende Universalhiftorie, die an Größe der Auffaffung nur der späteren Ranke'ichen Universalgeschichte verglichen werden kann. Aber Raulbach ist radicaler als Ranke. Der Thurmbau zu Babel wird ihm zur ersten Revo-Intion, in der die Bölker Sem's, Ham's und Japhet's die Ketten des Thrannen Nimrod brechen und hinausziehen in die freie Welt. Abschließen aber wollte er

den Cyklus mit der letten Emancipation des menschlichen Geiftes von priefterischer Tyrannei, mit der Reformation Luther's. Dieser Plan war jedoch zu freisinnig und zu protestantisch für das damalige Preußen; nach langen Kämpfen mit einer Hofpartei, die ihm die Entdeckung von Amerika als Thema aufnöthigen wollte, durfte er schließlich die Zeit der Rengissance malen, in deren Mitte er dann doch Martin Luther gestellt hat. Bon da an konnte er sich seine Stoffe wieder unbehindert mahlen, und er entnahm fie stets dem großen Kampfe der Freiheit gegen den Despotismus, am liebsten gegen den Despotismus der Rirche. Für das Münchener Maximilianeum malte er "Die Schlacht von Salamis". In den Gusebins und Tacitus tauchte er seinen Binsel mit der Schilderung der Chriftenverfolgung Nero's. Die herausfordernde Seiligsprechung eines Großinquisitors durch Pius IX. beantwortete er mit seinem "Arbues", ber eine Reihe von Holaftoken entflammt, einem Bilbe, in dem eine Gluth des Haffes lodert, welche felbst jedem Anguisitor Chre machen würde. Auf die fatholische Bevölkerung aber wirkte diefe Darstellung des beiligen Officiums fo erbitternd, daß die Ausstellung des Bildes in München, Meran und andern Orten zu theilweise sehr ernsten Ausschreitungen führte. Auch sein "Todtentanz", eine Zeitsathre, richtete sich mit ihrem gallenbittern Sumor wieder hauptsächlich gegen das Papstthum. Daneben bereitete er durch viele Jahre ein weiteres großes Gruppenbild vor, "Die Sündsluth", von der aber nur die vorbereitenden Cartons pollendet wurden.

Ein größerer Gegenfat als der von Kaulbach's und Schirmer's Darftellung bes gleichen Stoffes läßt fich nicht benken. Während Schirmer fich schlicht und gottesfürchtig auf den Standpunkt der Schrift stellt, klingt in Raulbach's Darstellung etwas von dem Spotte durch, mit welchem Deisten und Rationalisten den Kaften Noah's kritifirt haben. Auf dem Sintertheile der Arche steht der Engel des herrn, ein Ruder in der hand und erfetzt durch seinen Flügelichlag die blähenden Segel. Um die noch trockenen Söhen ringen Menschen und Thiere in verzweifeltem Kampf. Elephanten erheben ihren Ruffel, Schlangen ihre langen Leiber aus der Wassersluth. Gleich Schiffbrüchigen wehen die verzweiselten Menschen der Arche mit ihren Tüchern zu, diese aber fährt unveränderten Kurses an all dem Elend vorüber. Der Hohepriefter hat sich mit der brennenden Rauch= pfanne auf einen Berg gerettet und, auf den Schultern seiner Leviten sitzend. fucht er die heilige Flamme möglichft lang vor dem Berlöschen zu fichern. Umgekehrt ftirbt ein Häuptling mit seiner Familie lieber durch sein eigenes Schwert, als daß er fie will erfäufen laffen wie Mäufe. Andere fturzen fich in die Strudel der Luft, um die letzten Momente noch auszukaufen. Reminiscenzen an Michel Angelo's Kletterer werden verwendet, fraffe Scenen kommen vor, die an das Mufée Wiert in Bruffel erinnern; so eine junge Mutter, die sich an der Mähne eines kletternden Löwen anklammert, um nicht zu ertrinken. Sein Leben lang empfand Raulbach ben Heine'ichen Trieb, auch ernften Gegenständen eine witige Pointe anzuhängen, die die tragische Wirkung aufhebt. Wir erinnern nur an die Fronie, mit der er in der erbaulichen Gruppe der abziehenden Chriften den Esel, un= gerührt durch ben Kriegslärm hinter und den frommen Gefang neben fich, die Difteln am Wege freffen läßt. Sofort hat man die Empfindung, daß cs dem

Maler mit feinem heiligen Gegenstande doch kein rechter Ernst ift. So haftet ein leiser Zug rationalistischen Bibelspottes auch an seiner Darstellung der Sündfluth und, wie "Reinete der Fuchs", fo beftätigt ichlieglich auch die "Sundfluth", daß Raulbach der Maler des polemischen, aufgeklärten Brotestantismus war. Trot des bewundernswerthen Reichthums der Erfindung, die uns mit einer wahren Ueberfülle von Gestalten und Situationen überschüttet, macht darum fein lettes großes Werk dennoch nur einen getheilten Gindruck. Die positive Darftellung des religiösen Lebens ift eben alle Zeit seine schwächste Seite gewesen und schon Becht constatirte, daß Raulbach die Schilderung der Nachtseite der menschlichen Natur, aller wilden und gemeinen Leidenschaften weit besser gelinge. als die der Tugend, in der er oft leer und phrasenhaft, immer aber zu absichtlich und gesucht erscheine. Die kritische Schule, deren Jünger er war, hatte ihn wohl Sak gelehrt gegen Seuchelei, Pfaffenthum und Kanatismus, diese Empfindungen find vollkommen wahr und mächtig in ihm, und darum vermochte er es, fie fünftlerisch jum Ausdruck zu bringen; aber der positiven Frommigfeit war fein negativer Standpunkt baar, darum haben seine abziehenden oder ferbenden Chriften nicht die gleiche überzeugende Kraft wie die wahrhaft erschütternde Darstellung jenes tollen Fanatifers Arbues oder der Tyrannen gleich Nimrod und Rero. Auch feine Evangeliften- und Prophetenbilder, Chriftus mit der Weltfugel, find nur geschmactvolle Weiterführungen der von der Rengissance überlieferten Formen ohne eigenes inneres Leben.

Insbefondere bei den Bildern der vier Evangelisten ift sichtbar, wie die symbolischen Thiere ganz äußerlich den Charakter der Heiligen bestimmt haben. Der Engel macht Matthäus zu einem Seher, welcher der inneren Stimme lauscht, der Löwe Marcus zu einem Wüsteneinsiedler gleich Hieronymus; auf Lukas ist etwas von dem Behagen seines friedlichen Genossen übergegangen, während Johannes' Blief gleich dem seines Adlers durch die Himmel schweift. Sin gläubiger Leser Grangelien, wie Schirmer, hätte doch wohl gewußt, daß ihre Gigenart mit dieser Charakteristik nicht das Geringste gemein hat.

Noch ehe er die einzelnen Gruppen seiner "Sündstluth" zu einem Ganzen gestaltet hatte, raffte am 7. April 1874 die Cholera den unermüblichen Kämpser hinweg. Schirmer war 1863 vorausgegangen, 1880 folgte Lessing nach. Damit waren die letzten gekrönten Häupter der Düsseldorfer Schule von uns genommen.

Wenden wir uns nun von den biblischen Landschaften Schirmer's, den Hufsten und Lutherbildern Lefsing's, den großen religionsgeschichtlichen Darftellungen Kaulbach's zurück zu den Malern der Gegenwart, welche die Jubiläumsausstellung beschicken, so ist wohl kein anderer Unterschied zwischen beiden Eruppen so bedeutsam als der, daß die Phantasie der Aelteren noch unter der Herrschaft des religiösen Gedankens steht, während die Neuen der religiösen Motive ganzentbehren.

Jene malten, was den Inhalt ihres geiftigen Lebens bildete, das aus dem Zusammenhang mit dem religiösen Leben ihres Bolkes noch nicht herausgetreten war. Die Modernen arbeiten für die Ausstellung und für den Berkauf. Wenn ein ernst gestimmter Meister, wie Thumann, heute einen Luther, morgen St. Hedwig und St. Franciscus, und dann wieder einen Cyclus "Amor und Psyche" malt,

so läßt sich babei offenbar nicht ber gleiche Faben einer inneren Entwicklung versolgen, wie bei Schirmer und Lessing, bei denen jedes neue Vild nur den künstlerischen Ausdruck ihrer religiösen Gesinnung darstellt, noch auch wie bei Kaulbach, dessen Schöpfungen gleichfalls lleberzeugungsacte sind, Maniseste, die er der herrschenden Reaction entgegensett. Schirmer's, Lessing's und Kaulbach's geistige Entscheidungsjahre sielen in die Zeit nach den Freiheitskriegen. Sie nahmen Theil an der reichen geistigen Bewegung der zwanziger Jahre. Der Geist, der die Romantiker und Philosophen Schleiermacher und Neander, Schelling und Strauß inspirirte, inspirirte auch sie. Positiv oder kritisch sind ihnen die religiösen Fragen Lebenssragen gewesen, die ihrer Kunst Nichtung und Inhalt gaben. Sie wußten, was sie malen sollten, während die Neuen, geistig heimathlos, unsicher hin und her tasten.

Richt das technische Können hat abgenommen, aber die Phantasie ist aus dem Dienste der Religion und Philosophie getreten und hat noch keine neue Heimath gesunden. Die Ziele und Zwecke, die heute die Gemüther bewegen, haben ihr nicht die gleiche Rahrung geboten wie die alte Weltanschauung. So ist in der Welt der Kunst ein leerer Raum übrig geblieben, den vordem die Kirche mit ihren Gebilden erfüllte. Der Einsluß alter Borbilder oder ein gelegentliches prattisches Bedürsniß, Bestellung genannt, veranlaßt wohl je und je einen wackern Meister, sich in diesem verlassenen Raume anzusiedeln; aber auch ein solcher bleibt in dem vordem so besuchten Tempel ein fremder Gast, dem es allba selbst nicht wohl wird.

Maler erften Ranges auf anderem Gebiete, wie Knaus und Defregger, haben auch Madonnen und heilige Familien gemalt, aber Riemand wird aus benfelben den Eindruck gewinnen, daß fie an ihre Gottesmutter glauben wie Schirmer an seinen Erzvater und Leffing an seinen Hug. Es find ichone Frauen, aber keine Madonnen, und ich fürchte, Don Philipp würde den Maler dem Großinguisitor überliesert haben, der ihm die virgo immaculata also hätte darftellen wollen. Gie wollten die Formen einer gläubigen Zeit wieder= holen, da aber der alte himmel nicht ihr himmel war, malten sie — ihre Modelle. Da laffe ich mir noch eher Gabriel Max gefallen, der das Religiöse so behandelt, wie er es ansieht, als Hallucination, im Dämmerlichte des Bifionären. Aber man wird das Grufeln bald fatt, und das Ganze ift ungefund. Zwei Bilber ber Jubilaumsausftellung theilten zwischen dem Bekenntniß der Bäter und dem Glauben der Gegenwart. Gin "Refuß unter den Fischern" von G. Zimmermann und ein "Komm', Herr Jefus, fei unfer Gaft" von Zehde lassen den Herrn, wie er überliefert ift, seine Umgebung aber machen fie zu Arbeitern, wie wir fie täglich auf der Strafe fehen. Der Wegenfak frappirt, aber er macht aus ber heiligen Legende ein Hoffmann'iches Märchen. Roch einen Schritt weiter ging neuerlich Muntacfy, ber die heiligen Versonen malte, wie wir sie uns nach Strauß und Renan vorstellen; aber er hatte nicht mur ben Erzbischof von Wien, sondern auch das Bublieum gegen fich. Leffing hatte das vorausgesagt. Gegenüber einem sehr theatralischen Paulus, der auf einer Ausstellung zu sehen war, fragte ich Leffing, warum nicht ein Maler den Upoftel ftatt im Faltenwurfe Raphael's vielmehr fo male, wie wir ihn uns vorstellen, als armen Zeltweber, der in kleinem Arbeiterkreise die Frommen unterrichte. Leffing aber lachte mich einfach aus. "Das ift viel zu neu," fagte er. "Borausgeseht, daß sich ein Rünftler fo in Guere theologischen Bucher bineingelesen hatte, daß es ihn triebe, das zu malen, fo wurde dem Bublicum, das an den Paulus Raphael's und der driftlichen Kirchen gewöhnt ift, ein folches Bild nur Nergerniß bereiten." Sehr intereffant ergablte er dann, wie den Franzosen Arn Scheffer, Delaroche u. A. nach der Groberung Algiers das Leben im Suden wieder vertraut geworden fei. Alsbald hatten fie angefangen, die Patriarchen und Nünger Jesu als Kabhlen, Beduinen und Araber zu malen. Anfangs habe das in Erstaunen versett, die Glänbigen aber hatten von diefen arabifirten heiligen nie etwas wissen wollen und auch das Publicum habe sich bald überdrüffig davon abgewandt. Ich felbst erinnere mich eines an sich fehr schönen Chriftustopfes, den mir der amerikanische Bildhauer Grekiel in Rom in feinem Atelier vorwies, der aber feines Gindruckes völlig verfehlte, weil er Jefu aus Gründen judischer Archäologie eine Mütze aufgesetzt hatte, da der judische Sausvater bedeckten Sauptes bete und das Paffahbrot austheile. Das ift richtig, aber ein Christus war nun sein Kopf nicht mehr.

Die Frage der religiofen Malerei fteht danach heute wohl fo: Unfere mobernen Auffaffungen ber heiligen Gefchichte find für künftlerische Ausgeftaltung noch nicht reif. Der Künftler, der sinnlich greifbar darstellen foll, kann nicht malen, was disputabel bleibt und worüber er selbst nicht mit sich im Reinen ift: dem Bublicum aber steht ein traditioneller Typus fest, an dem es nicht gernttelt wissen will. Das Fortleiten der überlieferten Typen hat aber gleichfalls seine Schwierigkeiten, weil nur wenige Künftler wirklich ben alten Glauben haben, der allein das traditionell lleberlieferte auch individuell lebendig machen fann. Gin fraftiges religiofes Leben, dem es Bedürfnig ware, fich fünftlerifch auszusprechen, ift heut zu Tage eine feltene Sache, darum find die Productionen auf diesem Gebiete so unlebendig, manierirt und ermangeln der überzeugenden Rraft. Auch im Gebiete der Runft gilt das Wort: "Was nicht aus dem Glauben tommt, ift Gunde." Daß aber auf biefem Gebiete recht viel gefündigt wird, lehrt jede Ausstellung. Sat fich also der protestantische Geift, wie er in Schirmer positiv, in Leffing und Raulbach polemisch lebte, auf die Jungen nicht vererbt, fo wollen wir lieber keine protestantischen Motive gemalt sehen, als fo versehlte wie jene katholischen, die aus der Nachwirkung einer früheren Tradition, nicht aus lebendiger Inspiration geboren wurden. Das ift die Lehre, die ich aus den Runftausstellungen der letten Jahre mir entnommen habe.

## Die Mrgonauten von North Siberty.

Erzählung von Bret Harte.

## Siebentes Capitel.

Um folgenden Tage, nachdem Mr. Ezetiel Corwin feine Empfehlungsbriefe abgegeben und die nicht eben zahlreiche Kaufmannschaft von San Buenaventura mit beträchtlichem Erfolg heimgesucht hatte, legte er seinen Mantelfack in dem Postbürean der Bosada nieder und fand zu seinem Kummer, daß er noch zwei Stunden bis zur Ankunft der Rutiche zu warten habe. Nach einem vergeblichen Berfuch, fich über die Ortschaft kritisch auszusprechen gegen Senor Mateo und deffen Chehälfte - deren äußere Söflichkeit durch eine Zeile von Demorest zwar fichtbar erhöht worden, deren Bertrauen zu dem Fremden aber nicht in gleichem Mage gewachsen war — gab er es auf und warf sich läffig auf eine hölzerne Bank, die bereits von den Initialen seiner Landsleute zerhackt war, und indem er ein Meffer aus der Tasche zog, begann er, dieser Inschriftensammlung das Handelszeichen der Panacea, als eine billige Anzeige, hinzuzufügen. Beschäftigung jedoch konnte er nicht umbin, sich darüber zu wundern, daß, während Niemand die Bosada durch das Büreau betrat, die Zahl der Stimmen in dem anftogenden Zimmer zu wachsen ichien und die Dienstleiftungen Mateo's und seiner Gattin immer mehr von den unsichtbaren Gästen in Anspruch genommen wurden. Woraus Ezekiel folgerte, daß es einen zweiten Eingang geben muffe, den er nicht gesehen, und diese Wahrnehmung, verbunden mit dem Umstande, daß zwei oder drei herumlungernde Gestalten, welche sich genähert, auf unerklärliche Weise wieder verschwunden waren, bevor fie die Beranda erreicht hatten, veranlaßte ihn, sich zu erheben und das Local etwas genauer zu untersuchen. Wenige Schritte weiter fand fich ein Durchgang; aber dieser war gesperrt von einigen, Cigarretten rauchenden, mit kurzen Jacken bekleideten Männern, welche an der Wand lehnten und keine Neigung zeigten, ihm Plat zu machen. gehalten, aber nicht abgeschrickt, kehrte Ezekiel gleichmüthig in bas Boftbureau zurud und ergriff die erste Gelegenheit, wo Mateo durch die Sinterthur ging, um ihm zu folgen. Wie er erwartet, wandte der Wirth fich zur Linken und

trat in ein großes Zimmer, welches mit Tabaksqualm und den regelmäßigen Stammgaften ber Bofada gefüllt war. Aber Gzefiel, ber mit feiner gewohnten Schlauheit vermuthete, daß der Privateingang in der entgegengesetten Richtung sein muffe, wandte fich rechts, langs des Ganges, bis er unerwartet auf den Corridor des Hofes tam, den "Patio" jeder mexikanischen Gastwirthschaft, der am einen Ende durch eine niedrige Mauer von Ziegelsteinen, mit einer Thur darin, geschlossen war. Der freie Gang um den Corridor war durch geräumige . Abtheilungen unterbrochen, Berichlägen gleich, in denen Tische und Bänke standen. und sie öffneten sich auf den Hof, in welchem noch ein paar verkummerte Feigen= und Orangenbäume wuchsen. Da der hof die einzige Verbindung zwischen bem Durchgang, der ihn hierher geführt, und der Thur in der Mauer zu fein schien, wollte er ihn eben freugen, als die Stimmen zweier Männer aus einem der Berichläge sein Ohr trafen. Wiewohl eine derselben offenbar die eines Amerikaners. war Gzefiel doch sofort inftinctiv überzeugt, daß fie nur der größeren Sicherheit halber Englisch sprachen, um von den übrigen Besuchern der Bosada nicht verftanden zu werden. Es ift unnöthig, zu fagen, daß dies für Gzetiel's Reugier eine unschuldige Herausforderung war, der er unverzüglich Folge gab. Er zog sich vorsichtig in den Schatten des Berschlages zurück, als eine der Stimmen fragte:

"War das nicht Johnson, der eben gekommen ift?"

Es entstand eine Bewegung, als ob Jemand sich erhoben hätte, um über den Berschlag zu sehen; aber die zunehmende Dämmerung verbarg Czekiel vollsftändig.

"Nein!"

"Er macht lang. Gesett, er kame nicht ober trate gang zurück?"

Der andere Mann brach in ein rauhes Lachen aus. "Mir scheint, Ihr fennt Johnson nicht, oder Ihr müßtet wissen, daß dieser kleine Scherz gerade der eine Gedanke seines Lebens ist. Zwei Jahre lang ist er jenem Mann auf der Spur gewesen, und er wird jest nicht zurücktreten, wo er ihn sicher in der Hand hat."

"Aber warum ift er so hinter ihm her, möcht' ich wissen? Es scheint für einen Geschäftsmann im Stile Johnson's und einen reichen Mann obendrein nicht natürlich, den Detectib zu spielen. Er thut es nicht um des Lohnes willen, wir kennen das. Ift es ein alter Handel?"

"Darauf könnt Ihr wetten!" Der Sprecher machte eine Pause, und dann, in einem leiseren Tone, der Ezekiel's scharses Ohr auf eine harte Probe stellte, suhr er fort: "Sie sagen dort oben in Frisco, daß Cherosee Bob Etwas aus Johnson's Vergangenheit in den Staaten wisse; jedenfalls ist es sicher, daß sie zusammen über die Sbene kamen im Jahre 50 — und Bob hing sich an Johnson's Fersen und erpreßte Geld von ihm hier, wo er lebte, dis er ihm zuleht die Wahl ließ, ihm auf der Straße zu helsen oder sich darauf gefaßt zu machen, daß er reden werde; so daß dem armen Johnson eines Tages nichts übrig blieb als Ernst zu machen und zu schwören, er wolle sich an Bob rächen, und das ist es nun, was er vor hat. Was immer auch er selbst gewesen sein oder gethan haben mag, er hat es fertig gebracht, sich mit dem Sheriff hier zu verständigen; und ich habe gehört, daß es kein Verbrechen oder Etwas von der

Art war, sondern daß es sich um eine Privatsache handelt, welche er diesem Hund von Bob anvertraut hat und dieser nun zu verrathen droht. Das ist, so viel ich gehört habe, Johnson's Beweggrund, und deswegen haben sie ihm auch die Hautrolle in dieser Affaire zuertheilt. Man weiß zudem, daß der Sheriff und die Polizei sich nicht einmischen werden, wenn Johnson bei Gelegenheit zufällig die Spize von Bob's Kopf in die Luft sprengen sollte."

"Und ich denke, Bob würde nicht zögern, ihm dasselbe zu thun, wenn er

herauskriegen follte, daß Johnson ihn aufgegeben hat."

"Ich denke ebenso," sagte der Andere finnreich, "denn Johnson's Kenntniß des Landes und der Pserdediebe, die mit Bob's Bande im Einvernehmen sind, hat es ihm leicht gemacht, Bob's Freunde hier zu kausen, so daß sie ihm beshilsich sein werden, den Kerl zu fangen."

"Es ift hart für Bob, fo verkauft zu fein," fagte der zweite der Sprechen-

den mit einem Anfluge von Mitleid.

"Wenn sie weiße Männer wären, vielleicht," erwiderte sein Gefährte verächtlich; "aber dies ist eine Sache von Indianern gegen Indianer, da die Leute mexikanisches Halbelut sind, gerade so wie Bob ein halber Cherokese ist. Ze eher diese Brut von Mischlingen einander ausrottet, desto besser für das Land. Es braucht einen weißen Mann, wie dieser Johnson, um sie zusammenzuhesen."

Ein Schweigen folgte. Ezekiel, welcher anfing, von dieser billig erstandenen, aber ziemlich unpraktischen Weisheit einigermaßen gelangweilt zu werden, schickte sich eben an, in den Gang wieder zurückzuschlüpfen, als er durch ein Gelächter des einen der Sprechenden aufgehalten ward.

"Was gibt's?" murrte der Andere. "Wollt Jhr etwa die ganze Pojada hier versammeln?"

"Ich dachte bloß daran, was für einen Schrecken diese unschuldigen grünen Passagiere haben werden, wenn sie sich's, zehn Meilen von hier, gerade für die Nacht bequem machen wollen," erwiderte sein Freund mit unterdrücktem Lachen. "Es soll mich nur wundern, ob sonst noch Jemand mitfährt außer diesem Vatent-Medicinmann."

Czekiel blieb wie versteinert stehen.

"Wenn die verst — Narren sich ruhig halten, wird ihnen kein Haar gekrümmt werden; denn unsere Leute werden im Augenblick des Angriffes hervorbrechen. Aber wir müffen den Angriff um des Scheines willen geschehen laffen. Und wenn wir die Reisenden warnten, die Fahrt zu machen und die Kutsche fäme leer, so würde Bob Lunte riechen und auskneisen. Aber hier ist Johnson!"

Die Thür in der Ziegelsteinmauer hatte sich plöblich geöffnet und eine Geftalt, in einer Serape, betrat den Hof. Czekiel, dessen Neugier durch den Unswillen über die bei dieser Comödie ihm zuertheilte Kolle noch gesteigert worden war, vergaß sogar die Gesahr, von dem Ankommenden entdeckt zu werden, welcher rasch auf den Berschlag zuschritt. Als er diesen erreicht hatte, sprach er in einem Tone voll Bitterkeit:

"Das Wild ist davon, meine Herren, und die ganze Geschichte vereitelt. Der Schurke hat hier einen Helfershelfer — denn man hat ihn ganz offen auf der Straße, nahe bei Demorest's Hirtenhaus gesehen, und die Bande hat Nachricht bekommen und sich zerstreut. Wir müssen den Berräther aussindig machen und das nächste Mal vorsichtiger sein. Aber wer ist das? Ich kenne ihn nicht!"

Er wies auf Ezetiel hin, welcher bei dem ersten Tone seiner Stimme hastig hervorgetreten war. Die Beiden, welche in dem Verschlag gesessen hatten, erhoben sich, sprangen in den Hof und stellten sich Ezetiel in den Weg. Umgeben von diesen drei drohenden Gestalten, wich er keinen Schritt zurück, sondern blieb stehen, das Auge unverwandt auf den Neuangekommenen gehestet. Dann öffnete sich sein Mund, und lässig, mit seiner näselnden Stimme, sprach er:

"Nun, wenn das nicht Squire Blandford von North Liberty, Connecticut, ift, so will ich ein Fuchs in der Falle sein. Squire Blandford, wie geht es Ihnen?"

Der Fremde wich in unverstelltem Erstaunen zurück; die beiden Männer sahen einander betroffen an; Czekiel allein blieb ruhig, unbeweglich und lächelte triumphirend.

"Wer find Sie, mein Herr? Ich kenne Sie nicht," fragte ber Angeredete barich.

"Mag sein," exwiderte Corwin trocken; "es sind vier Jahre, seit ich in Ihrem Hause war. Sogar Dick Demorest — Sie exinnern sich seiner? — hat micht mehr gekannt. Aber ich benke, daß die frühere Mrs. Blandsord —"

"Enug," sagte Blandsord — denn er war es — indem er mit einer äußersten Anstrengung des Willens und der Gebärde sich und Corwin bewältigte. "Warten Sie!" Dann, zu den beiden Anderen gewandt, welche, da sie sonst nichts zu thun wußten, die weiße Ziegelsteinmauer anstarrten, sagte er: "Entschuldigen Sie mich sür einige Minuten, meine Herren. Wir haben jetzt keine Sile mehr. Ich werde Sie später wiedersehen;" und mit einer besehlenden Beswegung seiner Hand winkte er Ezekiel, voranzugehen und solgte ihm.

Er sprach kein Wort, bis fie das Postbüreau erreicht hatten, wo er, indem fie es durchschritten, gebieterisch fagte: "Mun begleiten Sie mich!" Die wenigen Leute, die hier waren und ihn zu erkennen schienen, machten ihm Plat mit einem auffallenden Respect, der einen großen Gindruck auf Czekiel ausübte. Er felber fühlte sich bereits von seinem Ginflug beherrscht, und es tam ihm vor, als ob Blandford auf irgend eine sonderbare Weise den früheren Charatter Demoreft's angenommen habe. Keine Spur von der Sanftmuth, mit der er sich ehemals in Joan's fprode Bestimmtheit gefügt hatte, war geblieben. Ezekiel folgte ihm fo widerstandsloß aus dem Büreau, wie er in jener verhängniftvollen Nacht Demorest in den Stall gefolgt war. Sie schritten die enge Strafe hinunter, bis Blandford por einem der niedrigen Lehmhäuser Halt machte und durch die zerbröckelnde Thür in ein Zimmer trat. Es schien der gewöhnliche Aufenthalt der Bewohner zu sein, welcher durch ein Bett mit seidenem Pfühl in der Ecke, durch einen Betichemel nebst Crucifix und ein oder zwei Schlafzimmermöbel ein etwas hauslicheres Aussehen erhalten hatte. Gine nachläffig gekleidete Frau faß am Venfter und ein Mann, welcher rauchte, lag auf einer Britsche an der Wand. Blandford richtete, in derfelben herrischen Weise, ein paar spanische Worte an die Infassen. welche das Zimmer fogleich dem icheinbaren Gindringling überließen.

Nachdem er seinem Begleiter durch ein Zeichen bedeutet, sich auf die leer-

gewordene Pritsche zu setzen, faltete Blandford seine Arme und stand aufrecht vor ihm.

"Und nun," sagte er mit geschäftsmäßiger Kürze, "was wünschen Sie?" Ezekiel war ganz aus seiner Fassung gebracht. "Ja," stotterte er, "da wir alte Bekannte sind, so wollte ich nur —"

"Wie viel wünschen Sie?" fragte Blandford ungeduldig.

Ezekiel fühlte sich misverstanden, gab aber die Hoffnung nicht auf. "Ich sehe," begann er, "daß Sie —"

"Wie viel Geld brauchen Sie," fuhr Blandford mit eisiger Genauigkeit fort,

"um auf die Füße zu kommen und diesen Ort zu verlaffen?"

"In Anbetracht des Umstandes, daß ich hier als bevollmächtigter Agent eines Frisco-Droguenhauses vom ersten Kange reise," sagte Ezekiel mit einer Mischung von Aerger, Stolz und Erwartung, "so sehe ich nicht ein, was Sie das angeht, vorausgeseht, daß Sie nicht für ein Concurrenzgeschäft reisen."

Blandford betrachtete ihn eine Weile forschend. "Wer hat Sie hierher

gefandt?"

"Dilworth und Dusenberry, Battery Street, San Francisco. Darf ich Ihnen die Karte der Firma geben?" erwiderte Czekiel, indem er eine aus der Westentasche hervorholte.

"Corwin," sagte Blandsord ernst, "was immer Ihr Geschäft hier sein mag, Sie werden sinden, daß es sich besser sür Sie zahlt, offen gegen mich zu sein, und diese Winkelzüge, die für einen Yankee gut genug sein mögen, zu lassen. Sie sagen, daß Sie bei Demorest gewesen sind — was hat er mit Ihrem hiesigen Geschäfte zu thun?"

"Richts," versetzte Ezekiel. "Ich vermuthe, er war ebenso erstaunt, mich au seben, als Sie es sind."

"Und er hat Sie nicht hierher geschickt, um mich zu suchen?" sagte Blandford ungebuldig.

"Ich denke nicht, da er glaubt, daß Sie ein todter Mann feien."

Blandford gab ein hartes, gezwungenes Lachen von sich. Nach einer Pause, während welcher er seine Augen fest auf Czekiel geheftet hielt, sagte er:

"So haben Sie mich nur zufällig wieder erkannt?"

"Allerdings. Und da ich niemals viel auf die Geschichten gab, daß Sie von der Warnborobrücke hinuntergespült seien, so din ich nicht sehr erstaunt, Sie wiederzufinden."

"Was glaubten Sie benn, daß aus mir geworden?" fragte Blandford tveniger rauh.

Ezekiel bemerkte den sanfteren Ton; er fühlte, daß jetzt die Reihe an ihn komme. "Ich nahm an, daß Sie Gründe hätten, fortzugehen, ohne Ihre Abresse zurückzulassen," näselte er.

"Was für Gründe?" fragte Blandford, indem er plöglich wieder in seine vorige Barschheit zurückfiel.

"Squire Blandford, da Sie es wiffen wollen — ich denke, Ihr Geschäft ging nicht besonders, und Sie nahmen eine Aleinigkeit von zweihundertundfünfzig Dollars mit, welche Ihre Gläubiger gern zurückgehabt hätten." "Wer wagt das zu behaupten?" rief Blandford zornig.

"Ihre gewesene Frau — die jezige Mrs. Demorest — hat es ihrer Mutter

erzählt," erwiderte Ezekiel.

Der Schlag traf tiefer, als felbst Ezekiel's trockne Bosheit sich vorgestellt. Für einen Augenblick blieb Blandford wie betäubt. In dem fünfjährigen Ruckblick auf den Entschluß jener schickfalsvollen Nacht, welcher Zweifel über die Bernünftigkeit desselben sich ihm auch aufgedrängt haben mochte, war ihm doch diefer Gedanke niemals gekommen. Er war allerdings geneigt gewesen, zu glauben, daß seine Frau sowohl ihn als ihren Berrath völlig vergeffen, und er hatte sich in die Folgen, die ja zum Theil auch die seines eignen Schweigens waren, ruhig ergeben. Er mußte fich fagen, daß feine Wunde früher geheilt war, als er erwartet; aber wenn diefe Selbsterkenntniß ihn befähigte, feiner Frau und Demoreft in einer gewiffen paffiven Weise zu verzeihen, so war es immer in der Ueberzeugung, daß fein myfteriöfes Berschwinden einen unerklarbaren Schatten über ihnen zurückgelaffen habe, mit dem ihr Bewiffen fich abfinden mochte. Aber auf diese ungerechte, gemeine und erniedrigende Deutung feines Sühneactes war er durchaus unvorbereitet. Was von Empfindung jenes Actes in ihm geblieben, das vernichtete fie vollständig durch die schreckliche Fronie, daß er der Welt gegenüber in die Lage verfett war, sich vertheidigen zu muffen, ohne doch die wahre Ursache jett angeben zu dürfen. Die Qual jener Nacht war für immer dabin: aber die lächerliche Ertlärung derfelben hatte fie überlebt und fonnte nicht mehr beseitigt werden.

Sein Entschluß war rasch gefaßt. In diesem Augenblick entschied er sich für einen Schritt, der ebenso verhängnißvoll wie jener erste war und eine passende Steigerung von dessen Resultaten. Fünf Jahre lang hatte er seine Stellung gegen sein verrätherisches Weib und seinen meineidigen Freund mißverstanden. Dank der praktischen, selbstsüchtigen Maschine vor sich kannte er sie nun.

"Sehen Sie, Corwin," sagte er, indem er Ezekiel ein farbloses Gesicht, aber ein festes, unbarmherziges Auge zuwandte, "ich errathe, ohne daß Sie mir's erzählen, welche Lügen über mich durch jenen Mann und jenes Weib verbreitet werden, troßdem sie wissen, daß ich mich nur als Lebenden zu erklären habe, um sie der Infamie — vielleicht sogar des Verbrechens vor dem Gesetz zu überführen. Sie sind mein Freund nicht, oder Sie würden ihnen nicht geglaubt haben; wenn Sie der ihre sind, so haben Sie jeht nur zwischen zwei Wegen zu wählen: dieses Begegnen für sich zu behalten und meiner Gnade zu vertrauen, daß ich es auch als Geheimniß bewahren werde; oder Mrs. Demorest zu sagen, Sie hätten Mr. Johnson gesehen, der sich nicht schenen würde, in irgend einem Augenblick hervorzutreten und bekannt zu machen, daß er Edward Blandsord sei, ihr einziger rechtmäßiger Ehemann. Entscheiden Sie, welchen Weg Sie vorziehen — für mich bedeutet es Richts mehr."

"Soweit ich Mrs. Demorest kenne," versetzte Czekiel trocken, "würde das nicht den mindesten Unterschied für sie machen; aber wenn Sie meine Meinung über diese Sache zu hören wünschen, so ist es die, daß weder Sie noch Demorest diese Frau recht verstehen. Ich habe Joan Salisbury gekannt, als sie so hoch war; aber wenn ich Ihnen sagen sollte, was sie zunächst thun würde, so könnt'

ich mich auch anheischig machen, zu sagen, wo der nächste Blitzfrahl einschlagen wird. Was Sie von Joan Salisbury nicht erwarten, das eben ist's, was sie thut. Und der beste Beweis dafür ist, daß sie eine Chescheidungsklage gegen Sie in Chicago anbrachte, und auf dem Wege des Contumazversahrens ein paar Wochen vor ihrer Heirath mit Demorest gewann. Das wissen Sie nicht."

Blandford wich zurud. "Unmöglich," rief er; aber feine Stimme zeigte zu

gut, wie sehr die Möglichkeit ihm einleuchtete.

"Es ift so, aber es ward von dem Diacon Salisbury geheim gehalten und mir nur durch Zusall bekannt. Nun, das ist ein Beweis, daß Sie Joan nicht verstehen. Und wenn ich bedenke, daß Demorest selbst nichts davon weiß, wie ich jüngst aus einem Gespräch mit ihm ersah, so darf ich wohl mit Sickerheit behaupten, daß keiner von Ihnen Beiden Diacon Salisbury's Tochter an natürzlichem Scharssinn gewachsen ist. Ich will meine Meinung Ihnen nicht aufdrängen, Squire Blandford, da wir alte Freunde sind; aber ich sage, in Andetracht von Demorest's vorschnellem Wesen und Ihrer Unentschlossenheit ist es gut, daß Sie beiden weltlichen Männer Joan Salisbury haben, um für North Liberty einzustehen, und es davor zu bewahren, ein Scandal der Gottlosen zu werden. Wenn es nicht um ihre Schlauheit gewesen wäre, wo würden Sie Beide nun gelandet sein? Es liegt doch etwas Großes in christlicher Erziehung, und mächtig ist die Gnade, Squire Blandford."

Sein hartes, trockenes Gesicht leuchtete für einen Augenblick von dem Aussbruck einer fanatischen Hingebung und dem dumpfen Aufglühen eines sectiverischen Stammesgesühls. Oder war es möglich, daß dieser Frau verzehrende Persönzlichkeit auf irgend eine geheimnisvolle Weise seine gewohnte Selbstjucht aufzelleit kette.

gestört hatte?

Blandford, welcher während Czekiel's Rede ans Fenster getreten war, wandte sich plötzlich um und streckte Corwin seine Hand entgegen. "Lassen Sie Verzgangenes vergangen sein, — ob wir uns nun wieder begegnen oder nicht. Wenn ich aber, um der alten Zeiten willen, Etwas für Sie thun kann, so bin ich dazu bereit. Ich besitze," suhr er mit einem leichten Anslug von Stolz fort, "hier und in San Francisco einigen Einfluß, der von dem Namen, unter welchem ich reise, nicht abhängig ist. Daß ich hierher gekommen, geschah nicht zwecklos."

"Ich weiß es," sagte Ezekiel, ohne die Miene zu verziehen. "Ich hörte es bereits von Ihren zwei Freunden. Sie machen Nagd auf einen Menschen, der

Ihnen ein Unrecht zugefügt hat."

"Ich will einen Hund zu Tode hetzen, welcher, in der Vermuthung, daß meiner Auswanderung hierher ein Geheimniß zu Grunde liege, mich zu brandschaken und zu verderben sucht," sagte Blandsord mit einem plötlichen Ausstruck von Haß, der Ezekiel unvereinbar schien mit Allem, was er von seines ehemaligen Herrn Charakter kannte — "einen Schurken, welcher mein neues Leben zu zerbrechen trachtet, wie ein Anderer das alte zerbrochen hat." Er hielt inne, und kam mit einem kurzen Lachen wieder zu sich. "Ich weiß freilich nicht, Ezekiel, ob er der schlimmste meiner Verleumder ist. Aber dis ich ihn gefaßt habe, um meinen Namen wieder zu reinigen, lass ich die Andern gehen."

"Nun, ich denke, Sie werden Hand an den Teufel legen, und nicht einmal

weit von hier. Ich war heut' in Demoreft's Haus, und hörte Joan und eine wunderliche Sorte von mexikanischer junger Dame über einen Landstreicher sprechen, der sie erschreckt hat. Und Miß Pico sagte —"

"Bas! Wer sagte —?" fragte Blandford, indem er heftig zusammenfuhr. "Run, wenn mir recht ift, hört' ich ihren Vornamen auch — Rosita."

Gin plögliches Roth färbte Blandford's Geficht und machte es glühen, wie bas eines Knaben.

"Ift fie dort?"

"Sie ift bei Joan zu Befuch," erwiderte Czekiel, welchem Blandford's felt=

fame Erregung nicht entging; "aber was geht Sie das an?"

Blandford schien Ezetiel's Anwesenheit völlig vergessen zu haben. Er blieb sprachlos, und sein Blut wallte. Dann, wie von einer Eingebung geblendet, stürzte er aus dem Zimmer. Ezetiel hörte ihn mit einem spanischen Fluch seinen trägen Wirth anrusen; aber ehe er noch solgen konnte, hatten sie Beide das Haus eilig verlassen.

Czetiel blickte rund um fich und fuhr mit den Fingern nachdenklich durch seinen Bart. "Es ift nicht Joan Salisbury noch Dick Demorest, die ihm diesen

Ruck bersetzt haben. Nun, wir werden sehen!"

## Achtes Capitel.

Mrs. Demorest war so bezaubert von Dona Rosita Vico's Gesellschaft und ihren romantischen Erinnerungen, daß fie diese junge Dame mit dem gebrochenen Bergen, aber fonft gang vortrefflicher Gefundheit, zu beftimmen wußte, ihren Besuch über die vierzehn Tage zu verlängern, welche fie dem Berkehr mit der Bergangenheit gewidmet hatte. Während eines oder zweier Tage nach ihrem seltsamen Begegniß im Garten, drang Mrs. Demorest mit Fragen in sie, welche die von ihr gesehene Erscheinung betrafen, und sie brachte fie zulett dahin, ein= zuräumen, sie könne allerdings keinen Gid darauf ablegen, daß es der wirkliche Johnson oder auch nur der Schatten dieses treulosen Mannes gewesen sei. Als Joan ihr bemerklich machte, daß die männliche Schönheit, die sie geschildert, Rabenlocken, langer Schnurrbart und dunkle Augen, Attribute seien, die keines= wegs ihrem Liebhaber allein gehörten, sondern gelegentlich auch bei anderen, weniger begünftigten, und sogar weniger gefährlichen Amerikanern vorkämen, schüttelte Dona Rosita ihren hübschen Kopf. "Uh, aber er hatte eine Miene ein Etwas, wofür ich das Wort nicht finde." Sie warf ihren Shawl über ihre linke Schulter und bemühte fich, soweit ein Paar fanfter blauer Augen und behaglich friedvolle Züge dies zuließen, den Gindruck fündhafter und finfterer Berfunkenheit hervorzubringen.

"Sie Kind," sagte Joan, "das will nichts heißen, so sind sie alle. War boch auch im Oriental Hôtel ein Fremder, den ich zweimal traf, als ich dort war — gerade so geheimnißvoll, romantisch und gefährlich. Und in der That, man raunte sich über ihn schreckliche Dinge zu. Fürwahr, so sehr, daß Mr. Demorest ganz närrisch ward, als ich einsach höslich gegen ihn war — Sie ver-

ftehen — und —" Sie brach plöglich ab, tief erröthend unter dem Feuer von Rofita's lachenden Augen.

"Ah — so — Doña, Verschwiegenheit! Erzählen Sie mir Alles. Ging

unfer Chemann ihm zu Leibe?"

Joan's Züge nahmen sogleich wieder ihre alte puritanische Strenge an. "Mr. Demorest hat Gründe — hinreichende Gründe — mich ganz zu verstehen und mir zu vertrauen," sagte sie in ernstem Ton.

Rosita sah sie einen Augenblick enttäuscht an und zuckte dann die Schultern. Das Gespräch ward fallen gelassen. Nichtsdestoweniger verdient bemerkt zu werden, daß von nun an die gewöhnlichen Anspielungen, die ernsten sowohl wie die scherzhaften, auf Rosita's geheimnisvollen Gast seltener wurden und endlich ganz aushörten. Sogar die von Demorest mitgebrachte Nachricht, daß ein beabssichtigter Angriff auf die Postkutsche durch die Obrigkeit verhindert, und daß Unbekannte beider Parteien in der Nachbarschaft gesehen worden seien, verwochte nicht, die Unterhaltung wieder zu beleben.

Mittlerweile hatte auch die leichte Erregung nachgelaffen, welche das träge Dasein von San Buenaventura ein wenig belebt. Die Bosada Señor Mateo's hatte ihren fieberischen und auffallenden Doppelcharakter verloren; der Sang hinter derselben war nicht mehr gesperrt von müßigen Cigarrettenrauchern; das Gemach, welches auf den schweigenden Sof fah, war unbefett, und die Stühle und Tische desselben waren leer. Die beiden bevollmächtigten Sheriffs, von welchen Senor Mateo vermuthlich sehr wenig wußte, waren geflohen; und der mysteriose Mr. Johnson, von dem er, ebenso wahrscheinlich, noch weniger wußte, war gleichfalls verschwunden. Denn Senor Mateo's Renntnig von dem, was in feiner und über seine Wirthschaft gesprochen ward, sowie über Beschaffenheit und Vorhaben Derjenigen, die sie besuchten, ward von ernsten philosophischen Zweifeln gefärbt. Diefer höfliche und würdevolle Stepticismus nahm gewöhn= lich die Formel von "Wer kann es wissen?" bei jeder ungebührlichen und eitlen Nachforschung an. Er versicherte mit genauer Wahrhaftigkeit, daß feine Omeletten untadelhaft, seine Betten wunderbar, sein Branntwein das Sochste sei. was es gebe, und fein haus das eigne feiner Gafte. Was darüber hinaus lag, waren Fragen, mit welchen ber einfältig beschränkte und immer vorsichtige mensch= liche Verstand sich abzugeben keine Veranlassung hatte.

Den störenden Einfluß eines Mannes, wie Senor Corwin, auf eine so würdige Gemüthsverfassung kann man sich leicht denken. Ganz abgesehen von Ezekiel's ungebührlicher Neigung für die Geheimnisse anderer Leute, war es unsteugdar, daß seine Patent-Medicinen eine gewisse friedlich revolutionäre Bewegung in San Buenaventura hervorgerusen hatten. Ein einfaches und abergläubisches Gemeinwesen, welches dem Eindringen praktischer, häußlicher und landwirthschaftslicher amerikanischer Berbesserungen festen Widerstand geleistet hatte, unterlag den verborgen heilenden Einflüssen der Panacea und Jones' Bitterem. Die kräftigen Eigenschaften eines geheimnisvollen Balsams, mehr oder weniger ersläutert durch eine buntfarbige mythologische Etiquette, machte tiesen Eindruckauf sie; und die Bertheilung eines Circulars, auf welchem ein himmlischer Bestucher dargestellt war, wie er mit einigen Dutzenden von Rogers' Pillenschachteln

zu einer leidenden, aber mit Bewunderung erfüllten Menge herniederstieg, bewegte ihre religiösen Sympathien bis zu einem Grade, daß der gute Padre Jose fich genöthigt fah, fie vor diesen keterischen Curmethoden von der Kanzel herab zu warnen — mit dem natürlichen Ergebniß, für Czefiel nur noch gefährlichere Reclame zu machen. Auch gab es Solche, welche leife von der wunderbaren Wirkfamkeit biefer heilmittel sprachen. hatte nicht Don Bictor Arquello, beffen respectable Berdauung, durch unaufhörlichen Genuß von Pfeffer und Anoblauch erschöpft, ihm plöglich verfagte, einen unerwarteten und angenehmen Anreiz durch den Reu-England-Rum erhalten, welcher die Grundlage von Jones' Bittrem war? War nicht der Bäcker, welcher vom Branntweintrinken zitterte, beruhigt und erhalten worden durch das Morphium, welches in Blagg's nervenstärkender Effenz verborgen lag? Ebenfowenig hatte der schlaue Sendbote des schwächeren Geschlechtes in ihren Bedürfniffen als Mädchen und Mütter vergeffen. Salben, welche ihr schwarzes, aber etwas grobfaseriges Haar so weich wie Seide machten, cröffnete den Senoritas bezaubernde Möglichkeiten; während befänftigende Sprups dem Haußhalt mancher verzweifelnden Mutter die lang' entbehrte Ruhe wieder= brachten. Der Erfolg Ezekiel's war ein fo ausgesprochener, daß er nach Berlauf von drei Wochen mit einem frischen Lager und unverminderter Recheit wiederkam.

Es war bei diesem zweiten Besuch, daß die fkeptische Politik Mateo's auf eine harte Probe geftellt ward. Als Gzetiel eines Abends in der Pofada ankam, bemerkte er, daß sein Wirth sich in einer heimlichen Unterhaltung mit einem Fremden befand, welcher durch das gewöhnliche Gaftzimmer eingetreten war. Der Anblick, welchen der scharffinnige Ezekiel von dem Unbekannten sich zu verichaffen wußte, brachte jedoch teine andere Entdeckung, als daß diefer eine ichwache und keineswegs empfehlende Aehnlichkeit mit Blandford hatte und hübsch war, aber in einer felbstbewußten und haltungslosen Art und mit einem Ausdruck, in welchem fich Lift und Prahlerei mischten. Gine Stunde später, als Corwin die fühlere Luft der Beranda aufgesucht hatte, bevor er fich zu einem der wunderbaren Betten der Posada zurudzog, sah er, zu seinem Erstaunen, einen Mann, der anscheinend Blandford felbst war, zu Pferde aus dem Gang auftauchen und nach einem raschen Blick auf die Beranda die Strafe hinunterjagen. Gzekiel's erfter Eindruck war, ihn anzurufen; aber die Erinnerung, daß er fich von seinem ehemaligen Herrn erst vor drei Tagen zu San Francisco in der freundschaftlichsten Weise verabschiedet hatte und dieser daher unmöglich jett in Buenaventura fein könne, ließ ihn davon abstehen, mit den Fingern nachbenklich in seinem Barte. Dann wandte er sich nach der Bosada und verlangte Mateo zu sprechen.

Dieser Herr bot ein so vollkommenes Bild des Skepticismus, daß er die Uchseln schon gezuckt hatte, noch bevor er das Zimmer betreten.

"Wie lang ist es, daß Mr. Johnson hierherkam?" fragte Corwin, als ob ihm die Sache eigentlich ganz gleichgültig sei.

"Ah — wirklich — ist ein Mr. Johnson hier gewesen?" Dies war als ein höslicher Zweisel an seinen eigenen Wahrnehmungen und ein artiges Eingehen auf die des Fragenden gemeint. "Run, ich benke so. In Anbetracht des Umstandes, daß ich ihn eben mit meinen eigenen Augen sah," erwiderte Ezekiel.

"So, so!" Mateo fühlte sich erleichtert. Es war gewiß dem Senor Corwin ungeheuer angenehm, diesem Senor Johnson begegnet zu sein — versmuthlich ein guter Freund? Und ging es ihm wohl? Und war er zufrieden?

"Hören Sie, Mateo! Was ich zu wiffen wünsche, ift dies. Wann ist der Mann, welcher eben aus dem Durchgang ritt, hierher gekommen? Darauf antworten Sie mir — es ist eine einfache Frage."

"Ah, freilich — von der klarsten Beschaffenheit. Bueno! Es kann letzte Woche gewesen sein — oder sogar diese Woche — oder etwa gestern — oder möglicherweise heute." Senor Corwin, welcher ein kluger, Alles wissender Mann ist, wird begreisen, daß die Schwierigkeit darin liegt, zu entscheiden, wer der Mann sei? Bielleicht ein Freund von Senor Corwin — vielleicht nur Einer, der so aussah. Darüber herrsche, wenn Mateo sich erlauben dürse, es zu sagen, ein Zweisel.

Czetiel betrachtete Mateo mit einem gewissen durchdringenden Blicke rich= tiger Schätzung. "Gibt es denn hier herum Jemanden, der so aussieht wie er?"

Run entstand wieder die Schwierigkeit, sich vollkommen zu vergewissern, wie Sesor Johnson aussah. Wenn Sesor Johnson ein Amerikaner war, so mochte es sicherlich andere Amerikaner geben, die ihm glichen. Das war möglich. Habe Sesor Corwin hier wirklich eben einen Caballero gesehen, der in seinem Aeußeren ihm, so zu sagen, wie Sesor Johnson erschien? Vielleicht war eine Aehnlichkeit vorhanden, und dennoch

Corwin hatte diese Achnlichkeit allerdings bemerkt; aber sein vorsichtiger Verftand hielt ihn ab, einen irgend überwiegenden Zweisel seines Wirthes bekämpfen zu wollen. Innerlich überzeugt, daß Mateo ihm Etwas verheimliche, und ebenso überzeugt, daß er früher oder später schon hinter die Sache kommen werde, grinste er diesem Ehrenmann höhnisch ins Gesicht und suchte die nachdenkliche Stille seines wunderbaren Lagers auf. Als er gegangen war, sagte der Wirth zu seinem Weibe:

"Dieses Vieh hat die Fährte gewittert."

"Es scheint so — wo aber, Mutter Gottes, ist die Klugheit unseres Freundes? Wenn er sortsährt, in unserer Ortschaft umzugehen wie ein liebeskrankes Hühnchen, so wird man ihm noch den Hals umdrehen."

Einer genialen Idee folgend, die ihm gekommen war, machte Ezekiel den Demorekts am nächsten Morgen einen Besuch und erlangte hier, auf einigermaßen dunkle Weise, die Einladung, während seines Aufenthaltes in Buenaventura unter ihrem gastlichen Dache zu verweilen. Wenngleich er sehr wohl wußte, daß er diese Höslichkeit mehr Joan als ihrem Gemahl verdanke, wurde doch seine trozige Freude darüber durch diese Thatsache nicht verringert, während Joan ihre eigenen Gründe hatte, den Zwang vorzuziehen, welchen die Anwesenbeit eines anderen Gastes der Verliebtheit Demorest's auferlegte. Neuerdings hatte sich's zuweilen auch ereignet, daß Dosa Rosita's naives Verständniß, welches gleich dem eines aufgeweckten und verzogenen Kindes Einen wohl in Verlegenheit bringen konnte, ihr im Vege gewesen war, und gern würde sie die

Gesculschaft der jungen Dame mit ihrem Gemahl getheilt haben, wenn Demoreft nur einige Sympathie für das Mädchen gezeigt hätte. In der ichwachen Soffnung, daß Czetiel auf irgend eine Art Rosita's wandernde Aufmerksamkeit fesseln möge, hatte sie denselben eingeladen. Die einzige Schwierigkeit lag in seinem rauhen Wesen und darin, daß sie der Erbin der Pico's einen Mann vorstellen folle, der früher ihr eigener Diener gewesen. Hätte fie versucht, lettere Thatfache zu verschweigen, so würde, wie fie überzeugt war, Gzekiel's Unabhängigkeit und Vorliebe für peinliche Situationen fie bennoch verrathen haben. Sie war fo weit gegangen, zu überlegen, ob fie ihn nicht schicklicherweise für einen armen Berwandten ihrer Familie ausgeben könne, als jum Glück Dona Rofita felbst aller weiteren Dtuhe ein Ende machte. Bei der erften Begegnung erkannte biefe reizende junge Dame fogleich, daß er ein geiftig Geftorter fei, ber über dem geheimen, wiffenschaftlichen und medicinischen Studium den Verstand verloren habe. Ah! fie, Rosita, hatte von folden Fällen früher schon gehört. Satte nicht einer ihrer Borfahren väterlicherseits, ein gewiffer Don Diego Caftro, geglaubt, daß er das Eligir der Jugend entdeckt? Hatte er nicht aus diefem Grunde sich niemals die Sande gewaschen und sich geweigert, die Nägel seiner Finger und das haar feines Kopfes zu schneiben? War er nicht, gehoben durch feine Entdeckung, unaussprechlich grob gegen alle Menschen, namentlich aber gegen bie Damen gewesen? Genau fo wie Senor Corwin.

Weit davon entfernt, durch diese geistreiche Deutung seines Charafters beleidigt zu sein, legte Ezekiel vielmehr eine trockene Befriedigung darüber an den Tag und ward von einer nicht ganz unbedenklichen Bewunderung für die schöne Kritikerin ergriffen; er suchte ihre Gegenwart und nahm ihre Gesellschaft über Joan's kühnste Erwartungen in Anspruch. In unverhohlenem Entzücken über sie saß er bei Tisch, er lauerte ihr auf im Garten, er versuchte, sie Englisch zu lehren. Dona Rosita nahm dieses außerordentliche Entgegenkommen in einer nicht weniger erstaunlichen Weise auß. In der eigenthümlichen Atmosphäre dieses Hauses, in dem noch immer Etwas von der starren Zurückhaltung Neu-Englands war, langweilte sie sich vielleicht ein wenig und war einer kleinen Tändelei sogar mit einem Berrückten nicht abgeneigt. Außerdem hielt sie sich sir berusen, einen heilsamen Zwang auf ihn auszuüben. "Wenn wir eines Morgens nicht todt in unseren Betten gesunden werden oder kassen nicht gelegentlich verzistet ist, so werdet-Ihr mir dasür zu danken haben," sagte sie zu Joan.

So geftattete sie, daß er ihr Stuhl oder Hängematte in den Garten bringe oder die verschiedenen Dinge hole, welche sie beständig verlor und er mit seinem durchdringenden Blick immer wieder fand; ebenso, daß er sie mit Neuigkeiten versorgte, wobei er sich übrigens einer ungewohnten Vorsicht besleißigte. Anderersseits standen gewisse unschuldige Erinnerungen und verschämte Geschichten, welche sie dagegen in der Eigenschaft eines redseligen Kindes diesem "Verrückten" geslegentlich mittheilte, im Verhältniß von drei zu eins.

Es war ein heißer Tag gewesen und sogar die gewöhnliche Brise bei Sonnenuntergang an diesem Abend zu matt, um die Spiken der außenstehenden Fichtenbäume zu bewegen oder die glühenden Ziegel der Pueblodächer zu kühlen. Eine Stille und verborgene Erwartung war in der Luft, welche auf die

Menschen mit sieberischer Angst und Unruhe zurückwirkte; ein geheimnisvolles Rieseln in dem schwach flüsternden Garten um die Casa Demorest hatte die Geister ihrer Bewohner erregt und sie veranlaßt, in unsteter Rastlosigkeit umherzuwandern. Ivan war verschwunden; Dosia Rosita, unter einem Olivendaum in einem der verlassenen Psade, nur begleitet von dem getreuen Ezekiel, hatte gesagt, daß es "Erdbeben-Wetter" sei und, mit dem Zeichen des Kreuzes, sich eines gewissen schrecklichen Tages aus ihrer Kindheit erinnert, an welchem el tremblor einen der Missionsthürme niedergeworsen. "Sie können die Trümmer sehen; wie sie damals waren, so liegen sie noch immer," fügte sie mit abergläubischem Ernst hinzu.

"Daran erkenne ich eben die träge Hilflosigkeit Eurer Leute," erwiderte Ezekiel, der um eine unhöfliche Antwort niemals verlegen war. "Es ist kein Wunder, daß Gott der Allmächtige Euch dann und wann aufrütteln muß, um

Euch in Gang zu halten."

Dona Rosita blickte ihn mit einfach kindischem Mitleid an. "Armer Mann; es hat Ihnen auch den Kopf angegriffen, dieses Wetter. Es ging dem Oheim meines Vaters ebenso. Beruhigen Sie sich und bringen Sie mir die Schachtel mit Chocolade von meinem Tisch. Ich werde Ihnen Etwas abgeben. Sie sollen einmal etwas Süßes auf Ihrer Junge haben, wenn Sie es hernach auch hinsunterschlucken müffen."

Ezetiel versuchte zu lächeln. "Sie fürchten sich nicht, mit dem Geift, der in diesem Garten umgeht, allein gelassen zu werden, Dona Rosita?"

"Außer vor Ihnen, fürchte ich mich vor Niemandem."

"Ich werde Mrs. Demorest aufsuchen und sie zu Ihnen senden," sagte Czekiel zögernd.

"Um den Geift herbeizulocken? Dant' Ihnen, nein!"

Ezekiel's Antlit verzog sich, bis nichts davon als seine grauen stechenden Augen mehr zu sehen waren. "Den Geist herbeizulocken," wiederholte er. "So glauben Sie, daß —" er hielt bedeutungsvoll inne-

Rosita berührte seine Anöchel scharf mit ihrem Fächer und öffnete diesen sogleich wieder über ihrem verwirrten Gesicht. "Ich verstehe kein Wort von Dem, was Sie sagen wollen. Werden Sie gehen, Don Fantastico; oder bin ich es, die Etwas für Sie holen soll?"

Ezekiel flog. Er fand die Chocolade rasch und kehrte zurück, war aber unangenehm überrascht, als er unter den Olivenbaum kam, Dona Rosita nicht mehr in der Hängematte zu sinden. Er wandte sich einem Seitenpfade zu, wosselbst ein außergewöhnlicher Umstand seine Ausmerksamkeit seiselte. Die Lust war vollkommen still, aber die Blätter eines Mazanitabusches in der Nähe des mißgestalteten Cactus bewegten sich leise. Sogleich auch gewahrte Ezekiel die versborgene Gestalt eines Mannes hinter demselben auftauchen und sich dem Cactus nahen. Mit seiner Hand vorsichtig nach der Pflanze greisend, löste der Fremde irgend Etwas von einem ihrer Dorne und verschwand augenblicklich. Die raschen Augen Ezekiel's hatten gesehen, daß es ein Brief war, und sein unsehlbares Phhsiognomiengedächtniß erkannte auf der Stelle, daß der Eindringling kein

Anderer als der hübsche, verdächtig aussehende Mensch, den er ein paar Tage zuvor in der Unterhaltung mit Mateo gesehen hatte.

Aber Czetiel war nicht der einzige Zeuge dieser seltsamen Scene. Einige Schritte von ihm blickte Dofia Rosita, seiner Rückkehr nicht gewärtig, in einer halberschreckten, athemlosen Spannung nach der Gegend hin, in welcher der Fremde verschwunden war.

"Run?" fagte Ezekiel in seiner nafelnden Stimme.

Sie fuhr zusammen und wandte sich nach ihm um. Ihr Gesicht war bleich und erregt, und bennoch schien es dem prüsenden Auge Ezekiel's einen Ausdruck willkommener Erleichterung zu zeigen. Sie lächelte schwach.

"Wenn das die Sorte von Geift ift, die Sie hier herum haben, so ift es ein gesunder," sagte Ezekiel und heftete seine scharfen Augen auf Rosita. "Ich möchte wissen, was für eine Art von Früchten auf dem Cactus wächst, die er so zu lieben scheint."

Entweder hatte fie die Entfernung des Briefes nicht gesehen, oder er fpielte seine Rolle vollendet; denn sie erwiderte seinen Blick ohne zu zucken. "Die Früchte, wie? Ich habe nicht verstanden."

"Aber ich denke, ich werde verstehen," sagte Czekiel und ging an den Cactus heran; es war nichts zu sehen, als seine dornigen Spihen. Aber zur Seite desfelben, hinter dem Manzanitagebüsch hervor, trat plöglich Joan. Sie blickte auf und schaute von Czekiel nach Doña Kosita mit einer erregten Micne.

"Ah, Sie saben ihn auch?" sagte sie heftig.

"Ich denke," antwortete Czekiel, mit seinen Augen noch auf Rosita, "und wunderte mich, was auf Erden er so mit dem Cactus hier zu thun habe."

Rosita war, in der Gegenwart ihrer Freundin, abermals leicht erblaßt. Joan schob Czekiel ruhig bei Seite und legte ihren Arm um das Mädchen. "Sind Sie wieder erschreckt?" sagte sie mit leisem Flüstern.

"Nicht sehr," erwiderte Rosita, ohne ihre Augen zu erheben.

"Es war nur ein Arbeiter, der sich erlaubt hat, Blumen für seine Liebste zu pflücken," sagte sie bedeutungsvoll, mit einem Blick auf Ezekiel; "laffen Sie uns hineingehen."

Sie legte ihre Hand in Rosita's unbeweglichen Arm und führte sie dem Haufe zu, während Ezekiel's durchdringende Augen immer noch Rosita mit einem Ausdruck befriedigten Zweisels folgten.

Diesmal jedoch hatte sich der schlaue Beobachter geirrt. Als Mrs. Demorest das Haus erreicht hatte, schlüpste sie in ihr eigenes Zimmer, zog aus ihrem Busen einen Brief, welchen sie von dem Cactusdorn genommen hatte, und las ihn mit einem eralühenden Gesicht und begierigen Augen.

Bielleicht war es die Wirkung des unnatürlichen Wetters, aber am anderen Tage schien ein böser Einsluß das Haus der Demorest's zu durchdringen. Dosia Rosita mußte das Zimmer hüten wegen eines Anfalls von Nervosität, herbeisgeführt, wie sie mitzutheilen noch immer beredt genug war, durch die narkotische Substanz irgend eines unbekannten Krautes, welches der wahnsinnige Ezesiel ihr ohne Zweisel heimlich und in der Absicht beigebracht hatte, die Eigenschaften desselben an ihr zu erproben. Sie behauptete sogar, sie müsse eilig nach Los

Osos zurückkehren, ehe Ezekiel ihren Auf weiter dadurch blosskellen könne, daß er sie auf ein colorirtes Placat anstatt der bisherigen himmlischen Bertheilerin der Panacea sehe. Ezekiel selbst, welcher sonderdar zerstreut und schweigsam gewesen und zwei oder drei Gelegenheiten zu unangenehmer Aritik vollskändig unbenutzt gelassen hatte, war früh an diesem Morgen in das Dorf gegangen. Das Haus war vergleichsweise still und verlassen, als Demorest in das Boudoir seiner Frau trat.

Es war ein reizendes, auf den Garten blickendes Zimmer, ausgestattet mit einer eigenthümlichen Mischung ihres eignen ererbten formalen Geschmackes und dem sinnlicheren Colorit, der freieren Führung ihres neuen Lebens. Gine Menge Decken und Borhänge waren in Unordnung und scheinbar ohne Zweck, außer dem der Farbe, rings zerftreut; ein Ruhebett von Bambus, fo groß wie ein Divan, war da, mit drei oder vier Riffen darauf und ein niedriger Stuhl, welcher die Verkörperung von Bequemlichkeit schien. Gegenüber an der Wand war das ftarre Bildniß ihres Großvaters, welcher offenbar vor diesem Schauspiel eines ungöttlichen Luxus fich mit feinem Buch tiefer in die Leinwand zurückgezogen hatte, eine umfangreiche Bibel auf einem Gestell, das an Leichenbegängniffe erinnerte, und der ausgesucht kahlste Schreibtisch, vor welchem Joan stand wie an einem Altar. Mit einer fast mechanischen Bewegung schloß sie ihre Mappe, als ihr Gemahl eintrat, und ließ ebenfo den Deckel eines kleinen Raftens mit einem leichten Geräufch zuschnappen. Diese Andeutung, daß er von ihrer vorangehenden Beschäftigung, welcher Art immer diese gewesen, ausgeschloffen sein folle, ließ einen schwachen Schatten von Schmerz über seine liebenden Augen fallen. Er warf einen Blick auf seine Frau, der sie ftumm bat, sich neben ihn zu feten: fie zog aber einen Stuhl an den Tifch, und mit ihrem Urm auf dem Raften, erwartete fie resignirt seine Anrede.

"Ich möchte Dich nicht stören, Liebe," sagte er artig, "aber da wir allein sind, dachte ich, wir könnten wieder einmal eines unserer altmodigen Plaudersstündchen haben, und —"

"Laß es aber nicht so altmodig sein, North-Liberth wieder einzuschließen," unterbrach sie müde; "wir haben gerade genug davon gehabt, seit ich zurückgekehrt bin."

"Ich war der Meinung, Du habest mir im Gegentheil übelgenommen, daß ich der Vergangenheit vergessen. Doch laß daß sein, Liebe; es sind nicht unsere Angelegenheiten, über welche ich jeht mit Dir zu sprechen wünsche," sagte er, einen Seufzer unterdrückend, "sondern die Deiner Freundin. Bitte, misverstehe nicht, was ich Dir sagen will; noch auch, daß ich mich nur einmischte, weil ich es für nothwendig halte."

Sie wandte ihre dunkelbraunen Augen in die Richtung, in welcher er ftand; aber ihr Blick schweifte zerftreut über seinen Kopf in den Garten.

"Es ift eine mir — und ich fürchte, allen unseren Dienern auch — vollkommen bekannte Thatsache, daß irgend Jemand unserm Garten heimliche Besuche macht. Ich wollte Dich nicht früher damit behelligen, bis ich den Gegenstand dieser Besuche festgestellt. Es ist mir nun ganz klar, daß Dosia Rosita dieser Gegenstand ist und daß Mittheilungen zwischen ihr und einem unbekannten Fremben im Geheimen hin- und hergetragen werden. Er ift früher schon zweisoder dreimal hier gewesen; er war gestern wieder hier. Ezetiel sah ihn und sah sie."

"Zusammen?" fragte Mrs. Demorest scharf.

"Nein; aber es war augenscheinlich, daß irgend welches Einverständniß zwischen ihnen vorhanden und daß ein Austausch stattsand."

"Was weiter?" sagte Mrs. Demorest mit unterdrückter Ungeduld.

"Es scheint ebenso gewiß, Joan, daß dieser Fremde ein Mann ist, welcher Deiner Freundin in ihrem eignen Hause nicht zu nahen wagt, noch öffentlich in diesem; und daß er, mit ihrem Wissen und Willen, uns gebraucht, eine Intrigue zu befördern, welche durchaus unschuldig sein mag, sicher aber alle Betreffenden blosstellen wird. Ich bin ganz bereit, zu glauben, daß Dosia Rosita nur romantisch und unbedacht ist; aber das wird nicht hindern, daß sie sich von irgend einem Schuste täuschen läßt, der sich scheut, uns offen zu begegnen und sich gewiß nicht als ihres Gleichen benimmt."

"Nun, Rosita ift kein Kind, und Du bist nicht ihr Vormund."

Es war eine gewiffe Herzlosigkeit, mehr in ihrem Ton als in ihren Worten, welche Demoreft berührte, wie ihre kalte Gleichgültigkeit gegen ihn selber nie gethan, und seinen gedrückten Geist für einen Augenblick zur Auslehnung stachelte. "Nein," sagte er ernst; "aber ich bin ihres Baters Freund, und ich werde nicht dulden, daß seine Tochter sich unter meinem Dache compromittirt."

Ihre Augen blitten auf, um den seinen voll haß zu begegnen, ebenso rafc,

wie fie ihnen einst in Liebe begegnet waren.

"Und seit wann, Richard Demorest, bist Du so genau geworden?" begann sie mit trockner Härte. "Seit Du mich von der Seite meines mir angetrauten Mannes fortlocktest? Seit Du mich heimlich in Eisenbahnzügen trasest und um mich warbest unter einem angenommenen Namen? Seit Du mir in mein Haus unter dem Borwande folgtest, meines Mannes Freund zu sein und mich zwangest — ja, mich zwangest — Dich verstohlen unter meiner Mutter Dach zu sehen? Bedachtest Du damals, daß Du mich compromittiren würdest? Bedachtest Du, daß Du meinen Ruf vernichten, meinen Gemahl in Verzweissung aus seinem Hause treiben würdest? Nanntest Du Dich einen Schurken damals? Hattest Du —"

"Halt' ein!" rief er mit einer Stimme, welche die Balken erschütterte; "ich

befehle Dir, halt' ein!"

Sie hatte sich allmälig aus einer überlegt beleidigenden Bestimmtheit in eine nervöse und, es ist zu fürchten, tugendhafte Ueberzeugung des von ihr erlittenen Unrechts gesteigert. Im Beginn nur von dem Instinct getrieben, den Mann vor ihr zu schmähen und zu verwunden, war sie durch das versteckte Bewüßtsein von etwas Anderem, das ihm noch unbekannt, fortgerissen worden, seinem Borwurf zuvorzukommen und sich in einem Uebermaß wilder weiblicher Erregung selbst zu rechtsertigen. Aber sie hielt inne bei seinen Worten. Für einen Augenblick war sie sogar ergrissen von der Kraft und dem gebieterischen Wesen, welche sie einst geliebt.

Sie ftanden einander gegenüber nach fünf Jahren irrthumlicher Leidenschaft,

wie sie in jener Nacht einander gegenüber gestanden hatten in ihrer Mutter Küche. Doch das Grab der todten Leidenschaft gähnte zwischen ihnen. Joan brach das Schweigen, welches nach dem letzten Ausbruch das Zimmer zu erfüllen und zu bedrücken schien.

"Was Kofita betrifft," fagte fie mit angenommener Ruhe, "so wird diese heut Abend gehen, und Du wirst wahrscheinlich nicht länger von Deinem mhsteriösen Fremden belästigt werden."

Entweder entging ihm die spöttische Bedeutung ihrer letzten Worte, oder er hörte sie überhaupt nicht; er gab keine Erwiderung. Noch einmal heftete er seinen brennenden Blick sest auf sie, und dann, ohne einen Laut, schritt er aus dem Zimmer.

Sie trat an die Thür und stand, unruhig in den Gang hinauslauschend, bis fie den Klang von Hufen im gepflasterten Hose vernahm und nun wußte, daß er sein Pferd verlangt habe. Dann wandte sie sich erleichtert in ihr Zimmer zurück.

Die Sonne ging bereits unter, als Demorest am Eingang zum Corral 1) ben Zügel wieder anzog, und der letzte Klang des Ave=Mariageläuts verhallte vom Missionsthurm. Er sah verstört und erschöpft aus, und sein Pserd war besprengt mit Schaum und Schmutz. Wo er gewesen, oder zu welchem Zweck, oder ob er zwecklos und verwirrt einsach gesucht hatte, sich zu verlieren in einem Wandern ohne Ziel über die trocknen gelben Hügel, oder im wüthenden Galopp unter seinem eigenen wilden Vieh auf der dürren, bröckelnden Ebene; ob er alles Denken aus seinem Hirn mit dem ausweichenden Sprung seines Pferdes vertrieben, oder ob er einen unbestimmten ausweichenden Entschluß dis zu seiner eignen Thür versolgte hatte — das ist nicht wesentlich für diese kurze Geschichte. Genug, daß er beim Absteigen eine Pistole aus dem Halfter zog und sie in seine Tasche steckte.

Er hatte eben das Thor des Corrals aufgestoßen, um sein Bferd am Zügel bineinzuführen, als er 'ein anderes Pferd bemerkte, welches unter einigen die Außenmauer seines Garten beschattenden Baumwollsträuchern angebunden war. Als er hinblickte, fchwang fich die Geftalt eines Mannes leicht von einem der oberen Zweige des Gebüsches auf die Mauer und verschwand auf der anderen Seite. Es war offenbar der heimliche Besucher. Demorest war nicht in der Laune, ju spagen. Sein Pferd mit einem icharfen Schlag feiner Gerte rafch in die Umzäunung treibend, schloß er das Thor hinter sich, schlüpfte durch den awischenliegenden Raum in den Hof und von dort unbemerkt in den oberen Theil bes Gartens. Hier schlug er einen engen Seitenpfad in ber Richtung bes Baumwollgesträuchs ein, welches über der Mauer sichtbar war, und erblickte nun sogleich den Gesuchten, welcher verstohlen dem Saufe zuschlich. Es war das Werk eines Augenblicks, vorwärts zu fturzen und ihn zu fassen, sich in einem harten Ringen zu befinden und die Piftole halb zu ziehen, als er mit feinem Gefangenen auf offenem Plane kämpfte. Aber jett, im helleren Licht, ward er stutig, der Briff mit dem er den Fremden hielt, löfte sich, und er fuhr guruck in verwirren= dem Schreck.

<sup>1)</sup> Gin Corral ift ber Pferch, in welchem Pferde und Bieh des Nachts eingeschloffen werden.

"Edward Blandford! Großer Gott!"

Die Piftole war seiner Hand entfallen, indem er athemlos sich an einen Baum lehnte. Der Fremde stieß die Wasse verächtlich bei Seite. Dann, seinen in Unordnung gerathenen Anzug ruhig wieder glättend und das Gestrüpp von seinen Aermeln abstreisend, sagte er mit demselben Ausdruck von Geringschäung, indem er auf die Pistole wies: "Ja, Edward Blandford, den Du für todt hieltest! Sieh mich nur an! Ich bin kein Geist — obwohl Du diesmal mich sicher zu einem solchen machen wolltest."

Demorest fuhr mit der hand über sein weißes Gesicht. "Go bist Du's -

und Du bist gekommen um — um — Joan's willen?"

"Um Joan's willen?" erwiderte Blandford mit einem raschen, höhnischen Lachen, welches das Blut in Demorest's Gesicht als wie von einem Schlage zurückströmen machte und seine schwindenden Sinne wieder wach rief. "Um Joan's willen," wiederholte er, "nicht sehr!"

Die beiden Männer standen einander gegenüber in unversöhnbarem, aber unflarem Widerstreit. Beide waren noch erregt und entbrannt von ihrem eben stattgehabten physischen Kampse, aber mit so weit verschiedenen Empfindungen, daß es für einen Jeden von ihnen unmöglich gewesen sein würde, den Andern zu verstehen. In der Gestalt, die anscheinend von den Todten erstanden war, um ihm die Stirn zu bieten, sah Demorest nur den Mann, dem er unwissentlich Unrecht gethan — den Mann, der es in seiner Gewalt hatte, Joan zurückzusordern und eine furchtbare Bergeltung zu üben. Aber es war ein Theil dieses widernatürlichen und unerhörten Begegnens, daß Blandsord aufgehört hatte, es als solches zu betrachten, und in seiner vorgesaßten Meinung nur die thatsächliche Dazwischenkunst eines Menschen sah, den er nicht mehr haßte, sondern angesangen hatte, zu bemitleiden und zu verachten.

Er blickte kühl um sich. "Was immer wir einander zu sagen haben," sprach er überlegt, "follte von keinem Dritten gehört werden. Wenigstens nicht, was

ich Ihnen zu fagen habe."

# Reuntes Capitel.

Demorest, der sich nun ebenso wieder in der Gewalt hatte wie sein Gegner, deutete mit der Hand hochmüthig nach dem Psad. Sie schritten schweigend dahin, ohne sich auch nur anzusehen, dis sie ein kleines Gartenhaus erreicht hatten, das im Winkel der Mauer stand. Demorest trat ein. "Wir können hier nicht belauscht werden," sagte er kurz.

"Und können sehen, was sich begibt. Gut," erwiderte Blandsord, indem er ihm gleichgultig folgte. Das Häuschen enthielt eine Bank und einen Tisch. Blandsord setzte sich auf die Bank. Demorest blieb neben dem Tische stehen.

Ginen Augenblick herrschte Stille.

"Ich kam hierher mit keinem Bunsch, Sie zu sehen ober zu vermeiden," sagte Blandford mit eisiger Kälte. "Einige Bochen früher wäre ich Ihnen vielleicht außegewichen, und zwar um Ihretwillen. Seitdem habe ich jedoch in Erfahrung gebracht, unter den mancherlei Dingen, die ich Ihrer — Ihrer Gemahlin zu danken habe,

befinde sich auch die Thatsache, daß sie sich vor fünf Jahren heimlich von mir habe scheiden lassen und daß daher meine lebendige Gegenwart für Sie weder eine Gefahr noch eine Drohung mehr sein könne. Ich sehe," fügte er trocken hinzu, mit einem raschen Blick auf Demorest's von Schauder ergriffenes Gesicht, "daß man mich auch wahr berichtet, wenn man sagte, Sie wüßten von der Scheidung ebenso wenig, als ich davon gewußt."

Er hielt inne, halb in Erbarmen mit seines Gegners Scham, halb in Erstaumen über seine eigene Macht. Bor fünf Jahren, als sein Inneres in Aufzuhr war von dem erlittenen Unrecht, würde er sich selber kaum getraut haben, Angesicht in Angesicht mit dem überlegenen Demorest zu stehen. Er wunderte sich nun über seine eigene Festigkeit, ja bewunderte sie sogar gegenüber der

völligen Zerknirschung seines Feindes.

"Da Ihr Gemüth über diesen Punkt beruhigt ist," suhr er bitter fort, "so kann ich nicht annehmen, daß Ihnen daran liege, zu wissen, was aus mir ward, als ich North Liberth verließ. Aber da es in einigem Zusammenhang mit dem Umstande steht, daß ich heut Abend hier bin und es einen Theil meines Geschäfts mit Ihnen ausmacht, so werden Sie mir wohl zuhören müssen. Setzen Sie sich! Sie wollen nicht — gut, bleiben Sie stehen. Es ist Ihr Haus."

Die spöttische, durchaus verächtliche Art, mit welcher er über den eigentlichen Streitpunkt zwischen ihnen hinwegging, war für Demorest vernichtender, als der heftigste Borwurf oder der leidenschaftlichste Ausbruch hätte sein können. Er schlug die Augen nicht auf, während Blandsord in einem trockenen, geschäftsmäßigen Tone fortsuhr:

"Als ich über die Ebenen nach Californien kam, traf ich mit einem Manne zusammen, ungefähr in meinem eignen Alter, und gleichfalls ein Auswanderer. Ich muß wohl während der ganzen Reise ausgesehen und mich betragen haben wie — ein Narr; benn er überzeugte fich, daß ich irgend einen geheimen Grund gehabt, die Bereinigten Staaten zu verlaffen und hatte mich im Berdacht, daß ich, gleich ihm felber, ein Verbrecher fei. Ich erfuhr nachmals, daß er ein ent= wichener Dieb und Mörder. Run, diefer Mann ließ mich auf dem ganzen Weg hierher nicht mehr los; denn ich hütete mich wohl, ihm mein eigentliches Leid mitzutheilen, damit es nicht nach North Liberth zurückgelange —"; er unterbrach sich mit einem bitteren Lachen — "natürlich, Sie wissen, daß mittlerweile Joan ihre Scheidung von mir bewirkte und Sie sich mit ihr verheiratheten. - aber da ich von alle dem nichts wußte, ließ ich es geschehen, daß er mich blosftelle, um fic zu retten. Jedoch -" er hielt inne, sein Auge glühte und feine Selbst= beherrschung in einer Leidenschaft verlierend, die, wie es Demoreft schien, mit feinem bisherigen Betragen unvereinbar war, fuhr er erregt fort: "Dieser Mann fette seine Berfolgungen bier fort - ja, bier, in diefem nämlichen Saufe, in welchem ich ein mit Vertrauen aufgenommener und geehrter Gaft war, und drohte, mich an - an ein reines, unschuldiges, einfaches Mädchen, welches Mit= leid mit mir gehabt hatte — zu verrathen, wenn ich nicht in einer Berschwörung von Biehdieben und Stragenräubern, deren Saupt er war, Beiftand leiften wolle. Ich war damals ein so verwünscht empfindsamer Narr, daß ich, aus Beforgniß, er moge seine Drohung aussühren, und im Glauben, noch der recht=

mäßige Mann jenes Weibes, Ihrer Frau zu sein, sein Schweigen durch Zuftimmung erkaufte, um dem armen Mädchen die Scham über mich zu ersparen. Möge Gott mich dafür verdammen!"

Er war aufgesprungen mit funkelnden Augen und den Anzeichen einer überwältigenden Leidenschaft, welche Demoreft, ganz versunken in die niederschlagende Enthüllung über seines Weibes Scheidung und den furchtbaren Zweisel, den sie in sich schloß, völlig leer und meinungsloß erschien. Er hatte oft von Blandstord geträumt, wie er vor ihm stehe, Rechenschaft verlangend, empört und selbst verzweiselt über seines Weibes Untrene; doch die unversöhnliche Wuth über ein, dieser runden, kinderhaften, flattrigen Dona Rosita zugesügtes nichtssagendes Unrecht drückte ihn durch die unbewußte, aber erniedrigende Behandlung Joan's und seiner selbst, als ausgelöschter Existenzen, mehr zu Boden, als die maßloseste Anklage verwocht hätte. Verwirrt und bestürzt, mit dem Instinct eines Hisfosen, klammerte er sich nur an den Theil von Blandsord's Erzählung, welcher andeutete, daß er Rosita's wegen hierher gekommen sei, nicht aber, um ihn von Joan zu trennen, und wandte sich sogar an seinen einstigen Freund mit einer halbverlegenen Gebärde der Entschuldigung, indem er stotterte:

"So waren Sie Rosita's Liebhaber und kamen, um sie zu sehen . . . Verzgieb mir, Neb — wenn ich das nur gewußt hätte." Er hielt inne und streckte schüchtern seine Hand aus. Aber Blandsord schob sie kalt bei Seite und saltete seine Arme.

"Sie haben Alles vergeffen, was Sie damals von mir wußten, Demoreft! Ich habe nicht die Gewohnheit, heimliche Beradredungen zu treffen mit wehrlofen Frauen, deren natürlichen Beschüßern ich nicht entgegenzutreten wage. Ich habe niemals ein unschuldiges Mädchen in das Haus versolgt, welches ich zu betreten nicht den Muth besaß. Alls ich fand, daß ich ehrenhafter Beise auf Doña Rosita's Neigung keinen Anspruch machen könne, floh ich ihr Dach; als ich glaubte, daß ich, selbst wenn ich mit diesem Schurken dräche — wie ich es gethan —, nicht moralisch, aber doch immer noch geschlich an Ihre Gemahlin gebunden sei, da verließ ich Rosita, um niemals wiederzukehren. Und ich riß mir das Herz aus dem Leibe, um es zu thun."

Die Thränen standen ihm in den Augen. Demorest betrachtete ihn wieder in wortlosem Stannen. Thränen! — nicht um Joan's Untreue, — nein, um dieses albernen Mädchens vorübergehende Sentimentalität. Es war entsetzlich!

Und doch — was war Joan ihm jett? Warum sollte Blandsord um das Weib weinen, welches ihn niemals geliebt hatte — welches er nicht mehr liebte? Das Weib, welches ihn getäuscht — welches sie Beide getäuscht! Ja! Joan mußte geargwöhnt haben, daß Blandsord lebe, um die heimliche Scheidung zu erwirken — und doch hatte sie ihm niemals Etwas davon gesagt — ihm, dem Mann, um dessenwillen sie dieselbe nachgesucht. Uch, er durfte das nicht verzessen! Um ihn zu heirathen, hatte sie den Schritt gethan. Es war vielleicht eine thörichte Borsicht, eine irrige Zurückhaltung; aber es war die Thorheit — der Jrrthum einer liebenden Frau. Er hielt an diesem Glauben um so sester, trotzem er sich zur selben Zeit bewußt war, daß er der Geschichte von Blandsford's entfremdeter Neigung mit einem Gesühl des Staunens und des Neides gesolgt sei.

"Und was war das Ergebnif biefes rührenden Opfers?" nahm Blandford das Gespräch wieder auf, indem er aufs Neue versuchte, den Ton höhnischer Gleichgültigkeit anzuschlagen. "Ich will es Ihnen fagen. Diefer Erbärmliche ging barauf aus, mich zu ersetzen. Er wußte, daß Rosita's Neigung zu mir durch das Geheimniß meines Lebens erhöht fei; und im Bertrauen auf eine gewisse persönliche Aehnlichkeit, die er mit mir haben soll, begann er nun, als ich abwesend war, sie zu verfolgen. Neuerdings wurde er kühner, und er wagte fogar, hier in Berbindung mit ihr zu treten. Denn er ift es," rief Blandford, indem er seiner Leidenschaft abermals freien Lauf ließ, "dieser Sund, biefer schleichende Feigling, welcher ohne Ihr Wiffen diesen Plat besucht und darauf ausgeht, das arme Mädchen durch ihre Erinnerung an mich in die Falle zu Tocken. Und ich bin es, der hierher gekommen ift, um zu verhüten, zu entlarven und - wenn es sein muß - zu tödten! Migverstehen Sie mich nicht. habe mich für diesen Zweck zu einem Bollftrecker des Gefetes gemacht. Ich habe eine gerichtliche Bollmacht in der Tasche und werde ihn fassen, diesen Misch= Ling, diesen Halbblut-Chevokesen, sei es im Guten, sei es im Bosen!"

Die Kraft und Gegenwart seiner Leidenschaft war so stark, daß sie für den Augenblick Demorest's Zweifel an der Bergangenheit wegsegte. "Und ich werde Ihnen helsen, vor Gott, Blandsord," sagte er, von Eiser erfüllt. "Und Joan soll es auch. Sie wird von Kosita in Ersahrung bringen, wie weit —"

"Danke Ihnen," unterbrach Blandford ablehnend; "Ihre Gemahlin hat schon, auf meine Kosten, sich in diese Sache gemischt. Ihr, glaub' ich, hab' ich's zu danken, daß dieser Elende Rosita hierher gesolgt ist. Sie stennt diesen Mann schon — hat ihn zweimal in San Francisco getroffen; er rühmt sich sogar Ihrer Gisersucht. Sie müssen am besten wissen, ob er lügt."

Aber Demorest hatte sich schon gegen ein fröstelndes Empsinden gewehrt, welches ihn zu überrieseln begann, während Blandsord sprach. Er versuchte, stark zu sein, und sagte stolz: "Ich verbot ihr, mit ihm zu verkehren, lediglich seines schlechten Kuses wegen, und habe keinen Grund zu glauben, daß sie jemals

auch nur gewünscht hätte, mir ungehorsam zu sein."

Ein höhnisches Lächeln, das in Blandford's Augen aufgeblitzt war, verbunkelte fich mit einem raschen Schatten des Mitleids, als er auf Demorest's hartes, aschstenes Gesicht blickte. Er streckte seine Hand aus, mit einem plötzlichen Antried: "Genug; ich nehme Ihr Anerdieten an und werde es diesen Abend auf die Probe stellen. Ich weiß, sollten Sie's nicht wissen, daß Rosita in einer Stunde von hier nach Los Osos abreisen wird, in einem Wagen, welchen Ihre Frau für sie bestellt hat. Aus derselben Quelle ersuhr ich, daß dieser Schust und ein Anderer von seiner Bande drei Meilen von der Stadt dem Wagen aussauern, ihn anfallen und das junge Mädchen entführen werden."

"Sind Sie toll!" rief Demorest in unverstelltem Erstaunen. "Halten Sie sie für fähig, einen Wagen anzugreisen und ein schutzloses, einsames Weib zu entführen! Nein, Blandford, das ist ein Schulmädchenroman, nicht das Werk gewinnsüchtiger Straßenräuber, am wenigsten von allen dieses Cherokesen Bob und seiner Bande. Dies ist ein Wahnsinn Kosita's, sicherlich," setzte er mit

einem gezwungenen Lachen hinzu.

"Soll das heißen, daß Sie Ihr Versprechen noch einmal überlegt haben?" fragte Blandford trocken.

"Ich sagte, daß ich zu Ihren Diensten sei," antwortete Demorest vorwurfsvoll.
"So hören Sie meinen Plan, um die That zu verhindern und dennoch diesen Hund bei derselben zu ergreifen. Aber wir müssen vorerst hier bis zum letzten Augenblick warten, um uns zu vergewissern, ob er irgend ein Zeichen gebe, seinen Beschluß geändert oder bemerkt zu haben, daß er beobachtet werde." Er wandte sich um und ganz von seinem Borhaben eingenommen, legte er für einen Augenblick seine Hand auf Demorest's Schulter mit der geschwundenen Bertraulichseit früherer Tage. Unbewußt, wie die Handlung war, durchzuckte sie doch Beide — eben weil sie unbewußt war — und trieb sie an, damit keine weitere gesährliche Ueberlegung sie hemmen möge, sich mit so sieberischer und erregter Thätigkeit in das neue Bündniß zu stürzen, daß Niemand, als sie wenige Augenblicke später sich aufmachten und Arm in Arm den Garten durch das Außenthor verließen, geglaubt haben würde, sie seien sich jemals fremd geworden, am wenigsten von Allen die kluge Frau, welche sie getrennt hatte.

#### Behntes Capitel.

Es war beinahe neun Uhr, als die beiben Freunde, begleitet von dem Sheriff des Districtes, die Chaussee von Buenaventura verließen und sich in ein Erlendickicht begaben, um die Ankunft des Wagens zu erwarten, welchem sie von dort ab vorsichtig und ungesehen in einem der Hauptstraße parallel laufenden Seitenpfade folgen wollten. Der Mond war aufgegangen und mit ihm der lang zurückgehaltene Wind, welcher nun über die serne Strecke schimmernden Weges strich und sie zu Zeiten in kliegenden Staub verschleierte, ungehemmt durch irgend ein Naß des klaren, kalten Himmels. Demorest überlief ein Schauer, wiewohl seine Hand am Revolver lag. Plöhlich stieß der Sheriff einen Kuf des Untwillens aus.

"Berwünscht will ich sein, wenn da nicht Jemand auf dem Weg ift zwischen und ihrem Hinterhalt."

"Es wird Einer von ihrer Bande sein, der Spionendienst thut — nur ruhig!"

"Berwünscht der Spion! Sehen Sie doch, wie er in den Staub greift. Er kann nicht einmal reiten! Er ist ein verwünschter Ladenschwengel, der zum ersten Mal auf einem Pserde sitzt. Zum Teusel! er hat uns Alles verdorben. Er wird sie alarmiren."

"Ich will vorwärts dringen und ihn aus dem Wege räumen," rief Blandsford haftig. "Selbst wenn Sie fort sind, komm' ich vielleicht noch zu einem Schuk auf den Cherokesen."

"Schnell denn," sagte Demorest, "denn hier ist der Wagen." Er deutete nach einem dunklen Fleck auf der Landstraße, der gelegentlich aus den treibenden Staubwolken tauchte. Im nächsten Augenblick war Blandford dem ungeschickten Keitersmann auf den Fersen, der bei seiner Annäherung schwerfällig Kehrt machte und die lange Figur Czekiel Corwin's zeigte.

"Sie hier!" rief Blandford in Wuth und Staunen.

"Allerdings, Squire," erwiderte Gzefiel lässig, trot seines unbehaglichen Sites. "Ich dachte, wenn hier Etwas vorginge, so würde ich es gern mit ansehen."

"Du vermaledeiter, zudringlicher Narr! Du haft Alles zu Schanden gemacht. Da!" schrie er verzweiselnd, als ein rasches Getrappel von Hufen aus der Schlucht hinter ihnen herauftlang. "Da gehen sie hin! Das ist Dein Werk, Dummkopf! Mir aus dem Wege — oder, bei Gott —" Aber der Sat blied unvollendet, als er, zusammen mit dem Sherist, welcher bei dem Geräusch der slüchtenden Räuber herangaloppirt war, an dem harmlosen Ezekiel vorübersprengte. Demorest würde gefolgt sein, aber Blandsord's mahnender Zuruf, zu bleiben und den Wagen zu beschützen, hielt ihn an Corwin's Seite, während das Fuhrwerk sich nun rasch näherte.

Doch Ezefiel kam ihm fogar jeht zuvor, und als der Kutscher Halt machte, stolperte der neugierige Mann von seinem Pferde, lief an den Schlag und öffnete ihn. Demorest ritt herbei, blickte in den Wagen und suhr zurück in starrem

Entfeten.

Es war seine Frau, die allein da saß, bleich, aufrecht und schön. Durch eine Täuschung des Mondenlichts sahen ihr Gesicht und ihre Gestalt in der weichen weißen Verhüllung der Reise so aus, wie er sich ihrer von der ersten Nacht her erinnerte, da er ihr in dem Bahnzug von Boston begegnet war. Das Bild ward vollendet durch den Reisesack und die Decke, welche auf dem Sitz vor ihr lagen. Abermals durchrieselte ihn eine tödtliche Kälte; sein Gehirn taumelte. Wollte Wahnsinn ihn ergreisen?

"Joan!" stammelte er. "Du? — Was bedeutet dies?"

Czekiel — den er, wenn er weniger verwirrt gewesen wäre, das Gesicht in wahrscheinlich gleichem Erstaunen hätte verziehen sehen können — brach in einige Stöße mißtönigen Kicherns aus.

"Ja, wenn das nicht Diacon Salisbury's leibhaftige Tochter ift! Ha! Hier seid Ihr zwei Mannsleute und vollsührt einen solchen Lärm, um das mexikanische Frauenzimmer mit Pistolen und Hinterhalten und Anschlägen und Gegenanschlägen zu retten, und da ist Joan Salisbury und zeigt Euch den Weg, wie es zu machen. Und so, Madame, haben Sie es sertig gebracht mit Doña Kosita, ihren Platz einzunehmen und jene Käuber hinters Licht zu führen? Nun, Madame, Sie haben Ihre eigene Partei auch hinters Licht geführt — denn —" er näherte sein Gesicht dicht dem ihren — "es ist kein Wort über meine Lippen gekommen, obwohl ich es wußte und trothem sie in ihrem Toben und Wäthen mich sast vom Pserde heruntergestoßen hätten. Ha! Sie wollten wissen, was ich hier zu thun habe! he! he! Sagen Sie es ihnen, Joan, sagen Sie es ihnen!"

Demoreft schaute vom Einen zur Anderen mit einem unruhigen Gesicht, auf welches jedoch ein schwacher Hoffnungsschimmer fiel. "Was meint er, Joan? Sprich!" sagte er, fast klebend.

Joan, beren Farbe langsam wiederkehrte, richtete sich empor in ihrer alten, kalten puritanischen Bestimmtheit. "Nach dem Borsall von heut' Morgen, Richard, wo es Dir beliebte, Dein Weib der Treulosigkeit gegen ihre Freundin, ihren Gast, und selbst gegen Deinen guten Namen zu beschuldigen, beschloß ich selbst mit Doña Rosita nach Los Osos zu gehen, und ihrem Bater die Sache zu erklären. Ein Gerücht von der lächerlichen Posse, der ich eben beigewohnt, exerichte uns durch Ezekiel und erschreckte das arme Mädchen so sehr, daß sie — und mit Recht — sich weigerte, bei der Comödie mit anwesend zu sein, welche Du und irgend ein namenloser Darsteller eines ehrvergessenen Flüchtlings in Scene gesetz habt, aus Gründen, die Dir wohl am Besten bekannt sein werden. Ich wünsche, daß Du Freude an Deinem Werke haben mögest! Wenn das Spiel jetzt vorüber ist, hosse ich, daß es mir gestattet sei, meine Reise fortzussetzen?"

"Noch nicht," erwiderte Demoreft langsam, mit einem Gesicht, auf welchem die jagenden Zweisel sich endlich in grauer Blässe niedergesenkt hatten. "Glaube, was Dir gefällt, misverstehe mich, wenn Du willst, lache bei der Gefahr, welche Du vielleicht besser begreifst als ich es kann — aber auf dieser Straße, wohin oder wozu sie Dich auch führen mag, gehst Du heute nicht weiter!"

"Tann bent' ich, daß ich heimkehren darf," fagte sie kalt. "Ezekiel wird mich zurück begleiten, um mich vor — Räubern zu beschützen. Kommen Sie, Ezekiel. Mr. Demorest und seinen Freunden kann es wohl überlassen bleiben, für — Jhr Pferd zu sorgen." Und als der grinsende Ezekiel zu ihr in den Wagen sprang, zog sie das Fenster in die Höhe, vor dem wie vom Verhängniß berührten Gesichte des Mannes, der ihr einst vertraut hatte; der Wagen kehrte und suhr davon und ließ ihn wie eine Vildsäule auf der Landstraße.

Die Glocke der zweiten Presbyterianer-Kirche von North Liberty hatte gerade zu läuten aufgehört. Aber in den letten fünf Jahren hatte fie die Bafgeige und das harmonium hinaus=, und eine Orgel und einen Chor hereingeläutet; und das alte unfreundliche Innere war von Seiten des heranwachsenden Geschlechtes dem Einzug jugendlicher Wärme und Farbe unterworfen worden. war dies deutlicher sichtbar als im Chore selbst, wo der helle Frühlingssonnen= ichein, durch ein jüngst geöffnetes Tenster von gemaltem Glase dringend, fich den neuen Frühlingshut von Mrs. Demorest ausgesucht hatte und sich auf demselben niederließ, während die Hymne gefungen ward. Bielleicht war das der Grund, weswegen einige Baar Augen fich neugierig nach der Richtung wandten und daß fogar der Geiftliche felbst von dem scharf vorgezeichneten Pfade der Doctrin abwich, um mit tirchlicher Allgemeinheit auf gewisse leuchtende Exempel chriftlicher Tugend anzuspielen, die wieder "in unserer Mitte." Das schlaue Gesicht und die weißen Wimpern Gzekiel Corwin's, jüngeren Partners in der Firma Dilworth und Dusenberry von San Francisco, hoben sich für einen Augenblick nach dem Chor und fanten dann wieder in einen Ausdruck ermüdeter Selbstzufriedenheit zurück.

Als der Gottesdienst vorüber war, zögerten noch einige Andächtige in der Nähe der zum Chore führenden Treppe, des Frühlingshutes eingedenk. "Es ist ganz natürlich," sagte Diacon Fairchild, "Joan Salisbury der Spendung des Wortes wieder beiwohnen zu sehen. Und es thut mir nicht leid, daß sie ihren zweiten Chemann nicht mitgebracht hat. Es ist gewissermaßen wieder wie in der alten Zeit — bevor Edward Blandsord zu seinen Vätern versammelt ward."

"So ift es," erwiderte sein Zuhörer sanktmüthig; "und man sagt, daß dieser Demorest immer weltlicher und undußfertiger in dem Heidenlande geworden sei, und daß Joan, als treue Bekennerin, ihn deswegen verlassen mußte. Ich habe erzählen hören, daß er da draußen sich mit einem Banditen, einem Halbsblut, abgegeben, welcher sich Johnson genannt und zuletzt ein hochstliegendes mexikanisches Weib geheirathet haben soll. Es war ein Glück für Joan, daß sie einen Freund in Bruder Corwin sand, welcher nach ihrem Theil am Bermögen sah und sie wieder in die Heimath brachte."

"Sie sieht tropdem keck aus, nach meinem Dafürhalten," bemerkte Schwefter

Bradley, "der Hut hat noch einen Anstrich von heidnischer Gitelkeit."

"Es find die neuen Ideen, welche mit der Orgel sich eingeschlichen haben," seuszte Diacon Fairchild; "aber seht, da kommt sie."

Sie schien einen Augenblick — eine bezaubernde Vision — aus dem Schatten

der Chortreppe hervor und glitt dann zierlich in die Strafe.

Der alte Küfter, der, mit der Hand an der halbgeschlossenen Thür, noch wartend stand, hielt inne und sah ihr mit bekümmerter Miene nach. Eine sonderbare und völlig unbegreifliche Erinnerung und Aehnlichkeit war eben an seinem Geiste vorübergegangen.

# Beitball=Einrichtungen.

Als Washington's Secretär den Beginn einer wichtigen Berathung um eine halbe Stunde später, als ihm ausgetragen war, angesetzt hatte und sich damit zu entschuldigen suchte, daß seine Uhr um eine halbe Stunde nachginge, erhielt er die Antwort: "Sie werden sich eine neue Uhr anschaffen müssen oder ich mir einen neuen Secretär." Der Erzähler dieser Anekdorte sügt hinzu, daß, wenn die Uhr nur eine Viertesstellunde nachgegangen wäre, Washington die Entschlöduldigung vernuthlich hätte gelten lassen, weil zu jener Zeit genaue Zeitbestimmer, wie sie heutzutage Jedermann sür mäßigen Preiß kausen kann, der großen Menge undekannt gewesen seinen, dann aber auch, weil vor hundert Jahren weder im öffentlichen noch im privaten Leben der Unterschied einiger Minuten auch nur annähernd diesenige Bedeutung gehabt habe, wie im Jahr-hundert der Eisenbahnen und Telegraphen. Das alte Wort: "Es ist so lange zehn Uhr die Se elf ist", zeigt die Sorglosigkeit unserer Voreltern im Gegensatz zur Zetzzeit, wo auf die Frage: "Wie spät ist es?" unsehlbar mit der Minutenbestimmung geantstoortet wird.

Daß im Eisenbahndienste richtig und übereinstimmend gehende Uhren für die Sicherheit des Lebens und Eigenthums von vitaler Bedeutung sind, ist allgemein bekannt; weniger bekannt dürste es sein, daß auch sür die Schissahrt die genaue Kenntnis der wirklichen Zeit von der größten Wichtigkeit ist. Die Bemühungen der Präcisions-Techniker, sür den Gebrauch auf Schissen Uhren zu schaffen, die, einmal richtig eingestellt, möglichst lange ihren gleichmäßigen Gang beibehalten (Chronometer), konnten schon deshald nie ganz bestiedigende Ergebnisse crzielen, weil die sür den gleichmäßigen Gang jeder Uhr unerläßliche Bedingung: Kuhe und Unbeweglichkeit, aus Schissen nicht zu erreichen ist.

Dem Bestreben, den Schiffern die Möglichkeit zu gewähren, ihre Chronometer zu controliren, verdanken die Zeitbälle ihre Entstehung. Ihre Bestimmung ist, täglich einmal ein weithin sichtbares Zeichen zu geben, das den in der Nähe besindlichen Fahrzeugen den Eintritt eines vorher genau ein für alle Male verabredeten Zeitmomentes anzeigt und dadurch die Schiffer in den Stand setz, die Abweichung ihrer Chronometer von der auf der nächsten Seternwarte ermittelten richtigen Zeit möglichst

genau festzuftellen.

Die Erfindung der Zeitbälle wird gewöhnlich den Engländern zugeschrieben, welche bie erste derartige Einrichtung sür Zwecke der Schiffahrt im Jahre 1833 auf der Sternwarte in Greenwich angewandt haben. Aber der Gedanke ist sehr alt und hat schon vor Jahrhunderten, wenn auch nicht zum Auhen der Seefahrer, praktische Berswendung gesunden, und zwar saft in demielben Gewande, das ihm die Neuzeit gegeben. In den Briefen "Aus einer Neise in die Schweiz über Frankfurt, Heidelberg, Stuttgart und Tübingen im Jahre 1797" schreibt Goethe aus Heilbronn am 28. August anläßlich eines Besuches, den er dem als Hauptthurm dienenden Wartberge abgestatet hatte, Folgendes: "Bei Erzählung von der Warte habe ich einer artigen alten Einrichtung zu erwähnen vergessen. Dben auf dem Thurme steht ein hohler, mit Kupser-

blech beschlagener, großer Knopf, der zwölf bis sechszehn Personen zur Roth saffen tonnte. Diesen konnte man ehemals mannshoch in die Sohe winden und ebenso un= mittelbar wieder auf das Dach herablaffen. So lange der Knopf in der Höhe ftand, mußten die Arbeiter ihr Tagewerf verrichten; sobald er niedergelassen ward, war Mittagsruhe oder Reierabend. Seiner Größe wegen konnte man ihn überall erkennen, und diefes dauernde fichtbare Zeichen war zuverläffiger als das Zeichen ber Glode, bas boch verhört werden fann. Schabe, daß biefes Denkmal alter Sinnlichkeit außer Gebrauch gekommen ift." So weit Goethe. Ueber die Entstehung ber Ginrichtung gibt eine Beschreibung des Oberamtes heilbronn, herausgegeben vom tonigl. wurttembergischen statistisch-topographischen Büreau, Auskunft. Als der Wartberg durch Kauf an die Stadt gekommen war, ftellte diefe einen Wachter auf dem Wartthurme an, ber mit den Thurmwächtern in der Stadt zu correspondiren hatte. Um Signale beutlicher geben zu können, ward im Jahre 1498 auf den Thurm ein großer Knopf aus Gifen, später aus Zwilch gesett, welcher durch eine Helmstange auf= und nieder= gelaffen werden konnte, und am 11. Mai 1610 wurde der kupferne Knopf aufgefett. Bur Beit des Goethe'ichen Besuches find mit dem Anopse anscheinend feine Signale gegeben worden, erft im Jahre 1816 geschieht bies wieder, wie aus einer in jenem Jahre vom Beilbronner Magistrat für den Bächter des Wartberges erlaffenen Inftruction hervorgeht, nach welcher das ganze Jahr hindurch für die Feldleute das Zeichen der Feier- und Mittagsstunden badurch gegeben werden mußte, daß Morgens mit dem Gintritt der Arbeitsftunde der Knopf in die gewöhnliche Bobe, um 11 Uhr wieder herabgewunden und bis 12 Uhr unten gelassen wurde. Sodann abermals emporgezogen, fentte fich der Knopf erst wieder beim Eintritt der Abendseierstunde.

Der "Zeitknopf", in welchem wir unzweiselhaft den Bater des Zeitballes zu erblicken haben, war bis zum Jahre 1868 im Gebrauch; dann wurde er abgenommen und wird seitdem im städtischen Archive Heilbronns als ehrwürdiges Erinnerungsstück

aufbewahrt.

Der im Jahre 1833 auf dem Dache der Sternwarte in Greenwich aufgestellte Beitball ift eine hohle Rugel von etwa 2 m Durchmeffer, Die aus einem Eifengerippe mit Weibengeflecht besteht und über einen hohen vieredigen Mast geschoben ift, auf dem fie in einer paffenden Röhre gleiten tann. Un einer Seite des Maftes ift eine Rinne eingeschnitten, in der ein als Führung für den Ball dienendes Gleitstud fich bewegt, welches, an der Unterseite des Balles beieftigt, als Fortsat eine Cifenftange trägt, die in einen Kolben endigt. Der Ball wird mittels einer gewöhnlichen Winde mit Kette aufgezogen; zum Fallen fertig gemacht, ruht er mit jenem Rolben auf Sperr= haten, die durch ein Spftem von Hebeln mit einer zweiten, nach unten führenden Rette verbunden find. Lettere mundet in den Raum, in welchem die Auslösung des Balles bewirkt werden foll und ist hier an dem einen Ende eines durch Gewichtstücke belasteten einarmigen Bebels befestigt, beffen anderes Ende durch einen Sperrhaten in magerechter Lage feftgehalten wird. Sobald ber Sperrhaken ausgelöft wird, giehen die Gewichte das Ende des Hebels nach unten; die Bewegung überträgt fich auf die Rette, durch biefe auf das obere Hebelwert, welches endlich die Sperrhaken, auf denen der Ball ruht, auslöft und letteren zum Fallen bringt. In Folge der fehr schnell zunehmen= den Fallgeschwindigkeit wurde der Ball, der das ansehnliche Gewicht von etwa 70 kg hat, mit einer den gangen Apparat gefährdenden Gewalt aufschlagen, wenn dieser Möglichkeit nicht durch eine ebenso einsache wie finnreiche Vorrichtung begegnet wäre. Um Fußende des Mastes ist eine Röhre angebracht, deren Raumberhältnisse es gerade geftatten, den fentrecht über ihr befindlichen Rolben aufzunehmen. Un ihrem unteren, verschloffenen Ende ist sie mit einer seitlichen Deffnung verseben. Wird der Ball ausgelöft, fo fällt er anfangs rafch, bis ber Rolben in bie Röhre tritt und mit ziemlicher Rraft auf die im Innern vorhandene Luft brudt, die durch die untere Seitenöffnung nicht schnell genug entweichen kann. In Folge des Widerstandes der zusammen= gebruckten Luft fintt jest ber Rolben und mit ihm ber Ball immer langfamer, bis der erftere ohne merklichen Stoß auf dem Boden der Röhre angekommen ift.

Der ersten Einrichtung solgten balb mehrere, die im Allgemeinen in derselben Weise hergestellt wurden, nur daß man die Technik des Auswindens verbesserte, indem man statt eines einzigen Mastes deren zwei nebeneinander stellte, zwischen denen das Gleitstück mit Stange und Kolben entlang glitt, und statt der glatten Führungsstange eine Zahnstange nahm, in die ein Getriebe eingriff, so daß der Ball ohne Anwendung

von Winde, Rette u. f. w. in die Höhe gebracht werden konnte.

Die elektrische Telegraphie hatte zur Zeit ber ersten Einrichtung dieser ZeitsignalsStationen das Bersuchszimmer des Physiters noch nicht verlassen; man war daher genöthigt, die Zeitbälle in den Sternwarten unterzubringen, wo don einer zuderlässigen Person der Ball durch einen Druck auf die Sperrklinte ausgelöst wurde, wenn die Normaluhr genau 1°0′0″ Nachmittags zeigte. Nachdem aber der elektrische Funken in den Dienst des öffentlichen Berkehrs gestellt worden war, wurde er auch dem Zeitballdienste tributpstichtig gemacht. Die Zeitballstationen konnten nun, auch wenn sie weit don den Sternwarten entsennt waren, mit diesen durch Drahkleitungen verdunden werden und das Uhrensignal auf elektrischem Wege erhalten. Bon diesem Zeitpunkte datirt auch die bedeutende Bermehrung der Zeitbälle in England, dessen Küsten mit ihren zahlreichen hohen, weit ins Weer vorspringenden Felsengebilden sür die Aufsstellung der Apparate besonders geeignet sind.

Mit hilse des elektrischen Stromes wurden auch noch weitergehende Bervollkommnungen in den Mittheilungen der Zeitangaben angestrebt, und zwar zunächst dadurch, daß man die Auslösung des Balles von den Sternwarten aus unmittelbar bewirtte. Auf der Zeitballstation wurde der Sperrhaken des unteren Hebelwerkes in den Einschnitt eines kleinen, an dem Anker eines Clektromagneten beseltigten Ständers gelegt. Der Elektromagnet stand mit der Sternwarte durch eine Drahtleitung in Berbindung. Mit dem Schlage Eins wurde auf der Sternwarte der Stromkreis geschlossen, auf der Zeitballstation in Kolag dessen der Anker des Elektromagneten an-

gezogen, der Sperrhaten ausgelöft, und der Ball fiel.

Bald genügte auch dies nicht mehr; man ging dazu über, die Signalgebung der menschlichen Hand abzunehmen und der Normaluhr unmittelbar zu übertragen. Um Käderwerke der letzteren wurde eine Vorrichtung angebracht, die genau 1°0′0″ Nachmittags den Contact zwischen Batterie und Zeitballeitung herstellte und den Ball auslöse. In dem Augenblicke, da dieser siel, ersolgte selbstthätig telegraphische Kückeneldung des Ereignisses an die Seternwarte. Die Kolbenstange des Balles war nämlich mit einem Contactstücke versehen, welches während des Niedersallens gegen eine an einem Maste angebrachte Feder schleiste, und diese stellte die Verbindung zwischen einer Batterie und der Zeitballeitung her. Es gelangte somit schon während des Fallens des Balles selbst das verabredete Signal zur Sternwarte zurück.

Für den Zeitballdienst werden die gewöhnlichen telegraphischen Leitungen benutzt, was ohne Schwierigkeiten geschehen kann, da der ganze Vorgang die denkbar fürzeste Zeit in Anspruch nimmt. Sine im Londoner Central = Telegraphenamte aufgestellte, genau nach Greenwicher Zeit regulirte Uhr, trennt selbstthätig die Greenwicher Leitung um 12° 59' 30" vom Apparat und stellt die sür den Zeitdienst nöcksigen Verbindungen her; auf diesen spielt sich dann der oben geschilderte Vorgang ab, und um 1° 0' 30" tritt, ebensalls selbstthätig, die normale Schaltung wieder ein: der Zeitballdienst des Tages ist beendet, ohne der gewöhnlichen telegraphischen Correspondenz niehr als eine

Minute Beit entzogen zu haben.

In Deutschland ging die Reichsregierung mit der Aufstellung von Zeitbällen im Jahre 1873 vor, indem sie der Telegraphenverwaltung die Aussührung der ersorder-

lichen Arbeiten und den Betrieb der Ginrichtung übertrug.

Die deutschen Küsten, sowohl an der Ost- wie an der Nordsee verlaufen vorwiegend flach, so daß hier nichts Anderes übrig blieb, als für jeden Zeitball einen eigenen, und zwar mit Nücksicht auf etwaige Sturmfluthen, recht sesten eisernen Unterbau herzustellen. Als Fundament diente ein großer Betonkloh, in welchen vierundzwanzig eiserne Bolzen, je 1,146 m lang, eingelassen waren. An die vorstehenden Köpse der

Bolzen wurde ein großer Ring, mit welchem die Saule vernietet ift, feftgeschraubt. Die Gaule felbft ift aus 3,2 mm biden eifernen Blatten gufammengenietet und erhebt fich, zuerst in kegelförmiger, dann regelmäßig chlindrischer Form, 16 m hoch-Ihr Durchmeffer beträgt unten 3 m, nach oben ju 1 m. Ihre Widerstandsfähigkeit ift berart, daß der ftartfte Sturm, wie er erfahrungsgemäß in unferen Breiten bortommt, seine Gewalt nahezu verfünffachen mußte, um ihr Schaden zuzusügen. obere Ende der Säule wird durch eine mit Schutgitter umgebene Plattform abgeschloffen, auf welcher der 8 m hohe eigentliche Zeitballapparat aufgestellt ift. nahe bei einander im gleichfeitigen Dreieche flebende eiferne Stangen dienen als Führung für den ungefähr 70 kg schweren Ball, der aus einem mit geöltem Segeltuche überjogenen Gifengerippe besteht und einen Durchmeffer von 1,5 m hat. Die Auslösung bes Balles erfolgt in einer bon ber englischen Einrichtung durchaus abweichenden Weise. Ueber dem Balle hängt eine Borrichtung, einer Schere ähnlich, deren Theile fo disponirt find, daß, wenn die oberen Arme einander genähert werden, die unteren Urme fich ausspreizen. Die letzteren halten ben Ball, folange er ausgezogen ift, indem fie in eine an feiner oberen Fläche befindliche eiferne Defe eingreifen, und laffen ibn fallen, fobald fie in Folge Zusammendrudens der oberen Scherenarme auseinander= gehen. Der Fallraum beträgt 3 m. Um das Aufichlagen des Balles zu mildern, ift am unteren Ende der Führungsstangen ein starker Puffer mit Gummipolster ange= bracht, dem an der unteren Fläche des Balles ein gleiches Polster entspricht. Das für das Aufziehen des Balles erforderliche Shstem von Tauen, Rollkloben und Winden ift im Innern der Säule aufgestellt; ebendaselbst ist die Borrichtung untergebracht, welche die Auslöfung des Balles auf elektrischem Bege ermöglicht. Bei den beutschen Zeitbällen findet ebenfalls felbstthätig telegraphische Rudmelbung des erfolgten Fallens statt.

Der erste beutsche Zeitball wurde in Cuyhaven am 20. October 1875 in Betrieb genommen; ber Stand der Cuyhavener Uhr gegen Greenwicher Zeit wird täglich tele=

graphisch durch die hamburger Sternwarte feftgeftellt.

Auch in Deutschland ift man der Frage, ob die fogenannte automatische Auslöfung durch die Uhren felbst zu bewirken sein möchte, näher getreten, hat sich aber nicht zu Gunften derfelben zu entscheiden bermocht. Bon maggebender aftronomischer Seite 1) ift bagegen geltend gemacht worden, daß man in England automatische Auslösungen auf große Entfernungen wohl hauptfächlich beshalb hat bevorzugen muffen. weil es für die betreffenden Dienftleiftungen auf den Stationen an Beamten von dem ersorderlichen Grade der Intelligenz und Zuverläffigkeit fehlt, wie fie glücklicherweise in Deutschland in großer Zahl vorhanden find; dann aber zeigt fich in der Art der Durchführung einiger der vorzüglichften englischen Zeitballeinrichtungen (nicht alle stehen auf derselben Höhe wie Greenwich) die auch sonst in der englischen Präcisions= technik nicht felten zu beobachtende Erscheinung, daß man in der Abstufung der Genauigkeitsgrabe von zusammengesetten Ginrichtungen nicht immer hinreichend fritisch verfährt, indem man einzelne Theile berfelben zu einer viel größeren Subtilität entwidelt, als die Gesammtheit der Bedingungen, unter denen dieselben ju arbeiten haben, irgend rechtsertigt. Jeder Aftronom, welcher sich sorgsältig mit genauen Zeitbestim= mungen, d. h. mit der Controle einer Bendeluhr durch Beobachtung von Sterndurch= gangen im Meridian, beschäftigt hat, weiß, bag es bei bem gegenwärtigen Stanbe der zeitmessenden Apparate nicht möglich ift, die Zeitangaben einer Bendeluhr, fei es durch mechanische Correctur, sei es durch Rechnung, genauer richtig zu stellen, als mit einer unvermeidlichen Unficherheit von mehreren Zehntheilen der Secunde. durchschnittliche Fehlergrenze wird innerhalb der Wintermonate, in denen man mitunter in Beiträumen bis ju funigehn Tagen nicht in ber Lage ift, irgend einen Sterndurchgang zu beobachten, noch ansehnlich vergrößert. Im Vergleich mit den hier-

<sup>1)</sup> Ausführliches hierüber ist seiner Zeit im "Archiv für Post und Telegraphie", Jahrgang 1877, S. 269 veröffentlicht worden.

durch bedingten Unsicherheiten sallen die sogenannten persönlichen Fehler ber Zeitbeftimmung um so weniger ins Gewicht, als, wenn man überhaupt auf die Beseitigung der persönlichen Einflüsse aus den Zeitbestimmungen auch bei öffentlichen Zeitsignalisstrungen Werth legen müßte, nicht bloß die notorischen keinen Schwankungen der persönlichen Fehler ein und desselben Beobachters, sondern noch mehr die persönlichen Unterschiede der Auffassung von Sterndurchgängen durch verschieden Beobachter, durch deren Zeitbestimmungen etwa an verschiedenen Stationen Zeitballsignale regulirt werden sollen, in Betracht zu ziehen sein würden, und zwar in viel erheblicherem Maße, als die sehr kleinen persönlichen Fehler, die bei der Auslösung der Zeitbälle durch die Hand eines leidlich darauf eingeübten Bezamten begangen werden.

Die anderweitig unvermeidliche, jede strenge Berückschigung von kleinen persönlichen Unterschieden illusorisch machende Unsicherheit von mehreren Zehntheilen der Secunde bei den öffentlichen Zeitsignalen ist aber nicht nur in Betracht der Genauigteit, mit welcher nach dem gebräuchlichen Versahren die Zeitballsignale an den Schiffschronometern beobachtet werden, sondern auch in Betracht der Zwecke, denen diese Beobachtung dient, völlig ausreichend, nämlich sür die demnächstige bestmögliche Sicherung des Standes und Ganges der Chronometer auf den Schiffen, wenn man die überhaubt mit Chronometern während der Schiffsreisen zu exielende Genausakeit gehöria

erwägt.

Sodann bietet aber auch die automatische Auslösung keine unbedingte Sicherheit. Zunächft ift schon die Correctur der Bendeluhr, welche die automatische Auslösung bewirken foll, eine Operation, die in der Praxis hochst felten mit der vorausgesetzten Genauigkeit verwirklicht wird. Ferner find die durch vermittelnde Uhren (switchclocks) und dergl. bewirkten automatischen Schaltungen, die für ein fehr furges Beit= intervall die zur automatischen Auslösung eines von der Sternwarte entfernten Zeit= balles erforderlichen Drahtverbindungen herstellen, mit den zahlreichen und feineren Contacten, die dabei ins Spiel kommen, felbit eine Quelle von ansehnlichen Unficherheiten und Umftändlichkeiten. Gin Jahresbericht der Greenwicher Sternwarte führt 3. B. an, daß an 52 Tagen die automatische Auslösung nicht hinreichend functionirt hat, jo daß an den Zeitballstationen felbft mit der Sand hat nachgeholfen werden muffen, und diese Nachhilfe mit der Sand, die ziemlich unbefangen erwähnt wird, bedeutet ja doch nichts Anderes, als eine viel beträchtlichere Bergröberung des genauen Beitpunttes des Falles, als fie felbft bei einem gang forglofen Beamten, der nach bem ganzen Secundenichlage, oder auf die halbe Secunde den Ball direct auszulöfen hat, jemals eintreten wird.

Vornehmlich diese Gesichtspunkte, neben anderen weniger wichtigen, die hier jüglich übergangen werden können, sind vor der besonderen Einrichtung, die man den deutschen Zeitballstationen gegeben hat, so reislich erwogen worden, daß vielleicht ehre außerhalb Deutschlands eine Weiterbildung der Zeitballeinrichtungen in derselben Richtung, welche in Deutschland, selbswerktändlich mit Vordehalt weiterer Prüsungen und Verbesserungen zunächst zur Gelkung gelangt ist, als eine Frage der Zeit zu be-

zeichnen fein dürfte.

Die Nuganwendung des Zeitballs seitens der Schiffer geschieht gewöhnlich in der Weise, daß ein Mann, kurz ehe das Signal zu erwarten ist, sich vor dem Chronometer ausstellt und den Sprüngen des Secundenzeigers von halber zu halber Secunde laut zählend solgt. Ein anderer Mann beobachtet vom Berdede aus den Zeitball und unterbricht durch einen starken Schlag oder durch den lauten Rus: "Jeht" den

Bahlenden im Augenblicke, in welchem der Ball fällt.

Bur Mittheilung von Störungen im Betriebe dient ein kleinerer rother Ball, der neben dem großen Balle über der Plattsorm angebracht ist. Er wird auf ganze Masthöhe gestellt, wenn der große Ball zur unrichtigen Zeit gesallen ist, halbmast, wenn der Fall überhaupt nicht hat bewirkt werden können. Letzteres kommt bisweilen vor und zwar hauptsächlich im Winter, wenn die, namentlich an den deutschen Küsten

überaus häufigen und reichlichen Niederschläge die Apparattheile überziehen und eine bide Reiftrufte bilben, die jede Bewegung des Apparates unmöglich macht. Während

der Sommermonate gehören Betriebsftorungen zu den Ausnahmen.

Deutschland hat sieben Zeitballstationen im Betriebe: in Bremerhaven, Curhaven Swinennünde, Neuzahrwasser, Wilhelmshaven, Kiel und Hamburg; von fremden Ländern besitzen derartige Stationen: Großbritannien in Europa 19 (einschl. 5 etwas weniger vollkommener Einrichtungen), in seinen überseisschen Besitzungen 26, Frankreich 6, Rußland 3, Schweden und Korwegen 5, Dänemark 2, Portugal 1, Spanien 1, Oesterreich-Ungarn 5, die Vereinigten Staaten von Amerika 5.

Aber nicht allein sür die Schissahrt, auch im Binnenverkehre ist die Kenntniß der richtigen Zeit von Bedeutung für das öffentliche und gewerbliche Leben. Wieder ist es England, wo dies zuerst in die Praxis überseht worden ist, und schon seit vielen Jahren wird dort zu einer bestimmten Stunde des Tages die genaue Greenwicher Zeit von Greenwich aus an alle größeren Orte Englands, an Fabriken, ja sogar an Privatleute mitgetheilt. In Deutschland besteht eine ähnliche Einrichtung, die indeß nur sür telegraphendienstliche Zwecke bestimmt ist: srüh der Teinstbeginn, im Sommer um 7, im Winter um 8 Uhr Berliner Zeit wird vom Haupttelegraphensamte in Berlin aus an sämmtliche mit Berlin im directen Versehr stehenden Telegraphenämter des Neiches das Uhrensignal gegeben. Im lebrigen behilft sich die Hauptstadt mit den aus einigen öffentlichen Alägen ausgestellten Normaluhren.

Einen wirklichen Zeitballdienst hat bis jett, soviel bekannt, nur eine Stadt eingerichtet, und das ist New-York. Auf dem Gebäude der Western Union Telegraphsemung an der Ecke von Broadway und Depstreet erhebt sich der Apparat, 265 m von der Straßenstäche entsernt mit einem Fallraume von 20 m. Der Ball hat das Aussehen einer ausgebauchten Tonne und besteht aus zwölf dünen Aupserblechdauben, in seiner Construction der Lust den denkbar geringsten Widerstand entgegensehend. Fünst Minuten vor 12 Uhr Mittags wird der Ball ausgewunden und genau um 12 Uhr wird er durch einen, von der 390 km entsernten Sternwarte in Wassington entsanden

elektrischen Strom ausgelöft.

Der Dienst, welcher auf diese Weise dem Gemeinwohle geleistet wird, bietet nicht nur ein erreuliches Bild des Gemeinstnungs der großen kausmännischen Körperschaften Nordamerika's, sondern auch ein schlagendes Beispiel sür die Wohlthaten, welche die Rusbarmachung der Wissenschaft dem Leben der Jetzeit, ohne Kosten sür die Empfänger, gewährt. Außer diesem öffentlichen ist sür New-York noch ein specieller Zeitzeit, eingerichtet, dessen Gentrum ebensalls die Western Union Telegraph-Co. ist, von wo aus die Uhren der Theilnehmer in elektrischer Verbindung mit einer Normaluhr stehen und durch sehrere richtig gehend gehalten werden.

Die praktischen Bortheile des Zeitdienstes leuchten ohne Weiteres ein. Wo Tausende beschäftigt find, bedeuten Berzögerungen von nicht mehr als einer Minute den Berkust von Stunden, Tagen, ja Monaten individueller Arbeit. In einer Fabrik, die nur dreihundert Mann beschäftigt, kommt der Berkust einer Minute beim Ansange und Aushören der Arbeit dem Berkuste der Tagesarbeit eines Mannes gleich.

F. Bennide.

# Politische Rundschau.

Berlin, Mitte Marg.

Maifer Wilhelm ber Siegreiche, ber Gerechte, ift am 16. Marz im Maufoleum des Charlottenburger Schlofgartens in feierlichfter Weise zur ewigen Rube bestattet Alls die Tranerbotschaft vom Hinscheiden des edlen Monarchen am 9. März feinem Bolle befannt gegeben wurde, mischte fich überall mit der tiefften Trauer über den Berluft des Baters des Baterlandes das Gefühl, daß diejenige welthiftorische Perfönlichkeit, welche unserem Jahrhunderte nach der Werthschätzung der Zeitgenoffen den Stempel ihrer alle Borzüge eines Monarchen vereinigenden Individualität aufgeprägt hat, nunmehr hinweggerafft worden ift. In den Unnalen der Weltgeschichte wird der Rame des Kaifers Wilhelm, welcher das lange vergebens gehegte Ideal aller deutschen Patrioten verwirklichte, allezeit in hellstem Glanze strahlen; war er doch nicht bloß ein Seld und fiegreicher Seerführer in der Schlacht, sondern zugleich ein Friedensfürft, deffen Andenken niemals verlöschen kann. Wie fehr fich auch der bescheidene Sinn des Kaifers Wilhelm dagegen gesträubt hatte, wird sein Rame in der Beschichte unseres Baterlandes doch unmittelbar neben denjenigen des Großen Murfürften und Friedrich's des Großen genannt werden. Gin echter Hohenzoller, ordnete er den Pflichten gegen den Staat, an beffen Spige er bernfen mar, jede andere Rückficht unter, ohne jemals wahre Menschlichteit zu verleugnen. Richt wie Napolson 1. ließ er fich durch menichenverachtende Eroberungsfucht bethören; vielmehr war nur die Größe, das Glud seines Baterlandes der helle Leitstern seines zielbewußten Sandelns.

In dem Gelöbniffe, welches er als junger Prinz bei seiner Confirmation am 8. Juni 1815 ablegte, finden fich bereits die Grundfähre verzeichnet, deuen der Mann, der Arönia, der Raifer bis zu seinem Lebensende treu geblieben ist. "Meine Rräfte gehören der Welt und dem Baterlande", gelobte Pring Wilhelm unter anderem an jenem Tage. "Ich will daber nur unabläffig in dem mir angewiesenen Kreife thatig fein, meine Beit auf das Befte anwenden und so viel Gutes ftijten, als in meinem Bermögen steht. Ich will ein aufrichtiges Wohlwollen gegen alle Menfehen, auch gegen die geringften, benn fie find alle meine Bruder, bei mir erhalten. Mein Berg foll frei bleiben von Neid, Haß und Erbitterung. Ich will keinem Menschen Unrecht thun, keinem hart fein, keinen franken oder demuthigen. Und wo ich darin fehle, es eingestehen oder meinen Fehler auf alle Weise wieder gut zu machen suchen. Ich will mich meiner fürstlichen Würde gegen Riemanden überheben, und wo ich Etwas von Anderen fordern muß, mich dabei herablaffend und freundlich zeigen und ihnen die Erfüllung ihrer Afflicht, so viel ich kann, zu erleichtern suchen. Ueberhaupt will ich mich bemühen, durch Gefälligkeit, Dienstfertigkeit und Freundlichkeit alle Herzen zu gewinnen. Ich achte es viel höher, geliebt zu sein als gefürchtet zu werden oder bloß ein fürstliches Unfeben zu haben. Nie will ich mich an Denen rächen, die mich beleidigen, sondern ihnen von Bergen vergeben, auch nie meinen Ginfluß benuten, Jemandem gu schaden. Doch auch ich will meiner Pflicht gemäß Alles aufbieten, daß das Werf der Heuchelei

und der Bosheit zerstört, das Schlechte und Schändliche der Verachtung preisgegeben, und das Verbrechen zur verdienten Strafe gezogen werde. Davon darf mich kein Mitleiden zurüchhalten. Aber ich will zusehen, daß ich nicht den Unschuldigen verzurtheile, vielmehr soll es mir ein theueres Geschäft sein, die Unschuld zu vertheibigen." Nicht daß der jugendliche Prinz sich zu so edlen Lebensregeln bekannte, daß er sie vielzwehr bis zu seinem letzten Athemzuge treu befolgte, muß an der Bahre des nur vom Tode besiegten Monarchen betont werden, der inmitten seiner Helbenlausbahn, trog den glänzendsten Triumphen, alle Menschen, selbst die geringsten, stets als seine Brüder betrachtet hat.

Wer möchte es unternehmen, auch nur mit dem Anspruche auf annähernde Bollständigkeit in engem Rahmen ein Lebensbild des Monarchen zu entwerfen, der, nachsdem er Deutschlands Schwert zur Erkäntpfung der Einheit des Vaterlandes geschmiedet und sein hehres ziel erreicht hatte, durch Werke des Friedens dethätigte, wie er auch dasjenige zu erhalten und zu besestigten dermochte, was auf blutiger Wahlstatt errungen worden war! Nicht minder ist es ein Zeichen der Größe Kaiser Wilhelm's, daß er die Männer, die bei der Aussührung seiner großen Pläne mitwirtten, mit genialem Scharsblicke erkannte sowie auf den richtigen Play stellte. Wenn aber die treue Ausdauer des Fürsten Bismarch des Feldmarschalls Grasen Molkke sowie der übrigen Paladine im deutsche stranzösischen Kriege die schwierigen Ausgaben des Monarchen wesentlich erleichterte, so hat dieser ihnen doch durch seine nie versagende dankbare Gesinnung und Anhänglichkeit in reichem Maße Vergeltung zu Theil werden lassen. Ungefünstelte Korzensbescheideidenheit war eine der hervorragendsten Eigenschaften unseres Kaisers Wilchem, welcher nach einem unvergleichlichen Siege der deutschen Wassen, die er in rastlosen Semühungen gestählt hatte, demütsig ausrief: "Welche Wendung durch Gottes Fügung!"

Wie die Militärreorganisation der Initiative des Königs von Preußen entsprang, gab dieser als deutscher Kaiser der Ueberzeugung Ausdruck, daß die socialen Verhältenisse unserer Zeit an den modernen Staat neue Ansorderungen stellen, denen die Gesetzeugung sich nicht entziehen dari, wenn anders gewaltsame Umwälzungen auf die Dauer verhütet werden sollen. Die kaiserliche Votschaft vom 17. Kovember 1881 bezeichnet denn auch den Weg, auf welchem zunächst eine Ausgleichung socialer Gegenfäße innershalb bestimmter Grenzen angebahnt werden soll. Wögen derartige Versuche im Hindlichen auf die Unvollkommenheit aller menschlichen Einrichtungen zunächst Bedenken heraussordern, so bekunden sie doch das ernste Steveben sowie das Bewußtsein, durch sociale Resormen den schwer ringenden Classen der Verderung im Kampte ums Da-

fein zu Hilfe zu kommen.

Beweisen die herzliche Liebe und Berehrung, die Kaiser Wilhelm überall, wo beutsche Gerzen schlagen, genossen hat, daß er in der That als pater patriae galt, so ift die Allgemeinheit seiner Werthschätzung im Auslande nicht minder bedeutsam. Daß Deutsche in Sud-Australien, in Hongkong und Canton unmittelbar nach bem Tode des Raisers Wilhelm in Beileidstelegrammen, die fie an den Fürsten Bismarck richteten, ihrem tiefen Schmerze Ausbruck lieben, tann nicht überraschen; feben wir aber, daß felbst Diejenigen, welche von den beutschen Waffen auf blutigen Schlacht= feldern überwunden wurden, bem Sieger ihre Chrerbietung gollen muffen, fo erhellt daraus deutlich die einzige Stellung, welche der Monarch burch die Eigenschaften feines Charakters und seines Herzens erlangt hatte. "Das Kaiserreich ist der Friede!" — bieser Ausspruch, welcher im Munde Napoleon's III. beften Falls eine Selbsttäuschung war, hatte unter der Regierung Raifer Wilhelm's feine volle, mahre Bedeutung erlangt. Wie oft ballte fich feit dem Jahre 1871 dufteres Gewölf am politischen Horizonte qu= fammen, das einen europäischen Krieg, einen Weltbrand anzudrohen schien! Dann war es ftets der ernfte Wille Deutschlands, den Frieden aufrecht zu erhalten, woran alle friegerischen Bestrebungen scheitern mußten. Raifer Wilhelm durfte fogar im Bewußtsein der Stärke Deutschlands nachgiebiger fein, als dies mit der von ihm errungenen Machtstellung verträglich zu sein ichien. Noch ift in Aller Erinnerung, wie versöhnlich

die Politik Deutschlands in der Karolinenangelegenheit sich erwies, wie damals der spanischen Regierung weitgehende Zugeständnisse gemacht wurden, wie Kaiser Wilhelm die endgültige Entscheidung von dem Schiedsfpruche des Papftes Leo XIII. abhängig Ritterliche Loyalität war eben allezeit ein treu befolgter Grundsatz des Sandelns unferes nunmehr hinweggerafften Raifers. Selbst von frangofischer Seite wurde diese Loyalität bei wiederholten Anlässen anerkannt, wenn Zwischenfälle aller Urt die freundlichen Beziehungen ber beiden Nachbarftaaten gefährdeten und Raifer Wilhelm regelmäßig die richtige Löfung des Conflictes fand. Wie innig gestaltete der Monarch die Beziehungen Deutschlands zu Defterreich = Ungarn, fo daß das am 7. October 1879 abgeschloffene Bundnig heute noch die Grundlage der internationalen Conftellation in Europa bildet, mit welcher alle übrigen Staaten rechnen muffen! Konnte es nur einem Staatsmanne von der Bedeutung des Fürsten Bismarc gelingen, internationale Gegenfäge zu verföhnen, wie fie z. B. zwischen Italien und Defterreich= Ungarn in der Bolfaftimmung beftanden, fo war es doch das hohe Berdienft Raifer Wilhelm's, wenn alle aufrichtig den Frieden liebenden Staaten vertrauensvoll sich an Deutschland anschließen durften, ohne den eigenen Staatszweck, die eigenen Interessen auch nur im geringften zu schädigen.

So erklären sich auch die zahllosen Beileidskundgebungen aus dem Auslande; die Souderäne der auswärtigen Staaten, parlamentarische Körperschaften, Gemeindevertretungen wetteiserten mit einander, ihre Theilnahme aus Anlaß des Hinscheidens des Kaisers Wilhelm zu bekunden. Ebensowenig kann es überraschen, daß die Leichenseier durch die Anwesenheit der ziemden Fürsten und Deputationen, bei aller Wahrung des nationalen Charafters von Seiten der tiefergriffenen Bevölkerung, zugleich ein internationales Gepräge erhielt, weil eben die ganze Welt an der Bahre des deutschen Kaisers das Hinscheiden eines unwandelbaren Friedenshortes beklagte. Wohl wissen wir, daß Kaiser Friedrich III., der Erbe der deutschen Kaiserkorne, die riedlichen Traditionen seines Vaters sortsehen wird, und dieses Bewußtsein gereicht uns in schwerer Zeit zum Troste. Ist doch treue Pflichtersüllung stets im Hause der Hohenzolkern von dem Water auf

den Sohn, von jedem Herrscher auf seinen Rachfolger fortgepflanzt worden.

Vor Allem bedeutsam ist jedoch das Vermächtniß, welches der nunmehr hingeschiedene Kaiser der deutschen Nation hinterließ, als er am 8. März bei seiner letzten Unterredung mit dem Fürsten Bismard mit Genugthnung auf die Thatsache hinwies, daß mit einer feltenen Ginftimmigfeit aller Dynastien, aller verbundeten Regierungen, aller Stämme in Deutschland, aller Abtheilungen des deutschen Reichstages durch bie Unnahme ber Militarvorlage bagjenige beschloffen, mas von den verbundeten Regierungen als Nothwendigkeit für die Sicherstellung der Zukunft des Reiches empjunden wurde. Fürst Bismarck betonte in der denkwürdigen Reichstagssitzung bom 9. März, daß Raifer Wilhelm noch bei der am Tage zuvor mit ihm gepflogenen Unterredung Bezug darauf genommen, wie ihn diefer Beweis der Einheit der gefammten deutschen Ration gestärft und erfreut habe. Diese Ginheit, die fich bei der Berathung der Militärvorlage in so glangender Weise zeigte, ist auch eine wichtige Bürgschaft für die Erhaltung des Friedens, zumal dadurch für die Gegner des letzteren unwider-legbar klar werden mußte, wie sest alle Deutschen sich zusammenschließen würden, sobald das im Jahre 1871 vollendete große nationale Werk des Raifers Wilhelm gefahrdet wurde. Fürft Bismard betonte deshalb mit vollem Rechte, daß die heldenmuthige Ausdauer, der nationale Gedanke und vor allen Dingen die treue, arbeitsame Pflichterfüllung im Dienste bes Baterlandes und die Liebe zum Baterlande, die in unserem nunmehr dahingeschiedenen Raifer verkörpert waren, ein unzerstörbares Erbtheil unferer Nation feien, und daß diefes Erbtheil von Allen, die an den Geschäften unferes Baterlandes mitzuwirken haben, in Krieg und Frieden, in Gelbenmuth, in Singebung, in Arbeitsamkeit, in Pflichttreue gewissenhaft bewahrt werden möge.

Daß dieses Bermächtniß vor Allem auf dem deutschen Kaiserthrone treueste Erfüllung finden wird, dafür bürgt die ganze Bergangenheit des Kaisers Friedrich III. Wer die Herzen der Menschen so vollständig zu erobern im Stande ist, wie dies unserem bisherigen Kronpringen gelungen, wer wie dieser niemals in feinem Leben Die Grundfate mahrer, freier humanität verleugnete — der wird auch auf dem deutschen Raiferthrone Segensreiches wirfen. Wie fein großer Bater ein held in der Schlacht, ein siegreicher Feldherr, hat sich Kaiser Friedrich III. allezeit auch als ein Forderer der Werke des Friedens, der Runft und Wiffenschaft erwiesen. Nicht minder erscheint der neue Kaifer in der Bethätigung edler Menschlichkeit als ein würdiger Nachfolger Raifer Wilhelm's. Sicherlich ift es tein bloger Zufall, dag beide Fürsten als Protectoren der preußischen Großlogen den Bestrebungen der Freimaurer stets ihre volle Unterstützung zu Theil werden ließen. Zu wiederholten Malen wurden denn auch in authentischer Weise Acuferungen des bisherigen Kronprinzen bekannt, aus benen erhellte, daß er diefen Bestrebungen, insofern sie der fortschreitenden Cultur und der Erleuchtung ber Beifter dienen, treu bleiben murbe. Go ift ber Rame, den ber neue Raifer führt, von günstiger Borbedeutung für dasjenige, was Deutschland von ihm erwarten darf; Kaifer Friedrich III. wird in den Spuren Friedrich's II., des Großen, des Einzigen wandeln, indem er den culturfeindlichen Unschauungen der Dunkelmanner mit Ent= schiedenheit begegnet. Daß ihm auch auf diesem Gebiete Fürst Bismard als treuer Rathgeber zur Seite ftehen wird, ift die Ueberzeugung Aller, welche die Borurtheils= losigkeit des großen Staatsmannes oft genug kennen lernten. Jeden nach seiner Fagon felig werden laffen, bulbfam fein und nur die Undulbfamteit bekampfen - diefe Grundfätze wird Kaifer Friedrich III. unzweifelhaft in vollem Mage bethätigen. In dem am 12. Marg an den Fürften Bismard gerichteten Erlaffe hat der Raifer feine Gefinnung in beherzigenswerther Weise an den Tag gelegt. "Ich will," heißt es baselbst unter Underem, "daß der feit Jahrhunderten in meinem Saufe heilig gehaltene Grundfat religiöfer Duldung auch ferner allen meinen Unterthanen, welcher Religionsgemeinschaft und welchem Bekenntniffe fie auch angehören, jum Schute gereiche. Gin Jeglicher unter ihnen fteht meinem Bergen gleich nabe - haben boch Alle gleichmäßig in den Tagen der Gefahr ihre volle hingebung bewährt."

Ebenso darf die zuversichtliche Erwartung gehegt werden, daß der neue Kaiser wie fein großer Bater ein Friedensfürft fein wird. Ueberall im Auslande ift es feit vielen Sahren bekannt, wie der bisherige Rronpring des Deutschen Reiches die Segnungen des Friedens zu ichagen weiß, wie er keine Gelegenheit vorübergeben ließ, "hauvinistische" Anwandlungen, die fich in Deutschland regten, zu bekämpfen. Selbst in Frankreich erfreut fich deshalb Raifer Friedrich III. bei allen Freunden des Friedens, deren Bahl trot ber leidenschaftlichen Aeußerungen untergeordneter Organe jenseits der Bogesen sehr groß ist, aufrichtiger Sympathien. Der Raifer hat benn auch in dem Aufrufe "Un Mein Bolt!" fowie in dem bereits erwähnten Erlaffe an den Fürsten Bismarch feiner Friedensliebe beredten Ausdruck gegeben. Belche herzliche Zuneigung dem neuen deutschen Raifer von Seiten der anderen Nationen, insbesondere von den Italienern gewidmet wird, wiffen wir aus ben gahllofen Rundgebungen, die durch feine Erfrantung allerorten hervorgerufen worden find. Betrachten ihn doch die Italiener als einen der Ihrigen, seitdem er bei Gelegenheit der Leichenseier für König Victor Emanuel auf dem Balkon des Quirinals mit dem damals im Kindesalter ftehenden Kronprinzen von Italien auf dem Arme erichien, von der römischen Bevölkerung aufs Lebhafteste begrüßt. Auch die Italiener schätzen in dem Freunde ihres Landes zugleich den aufrichtigen Freund des Friedens. Dasselbe gilt von den Defterreichern. Wie bezeichnend ift in Diefer Sinficht der jüngste Depeschenwechsel zwischen dem Fürsten Bismark und dem Grafen Kalnoty! Durfte doch der deutsche Reichskanzler mit vollem Rechte betonen, wie stark die Bande der Freundschaft sind, welche die Bölker beider Reiche verbinden, und ungerreißbar sind, weil sie mehr noch als auf geschriebenen Berträgen auf ber un-erschütterlichen Grundlage der Gleichheit der Interessen, der Traditionen und der Gesinnung ihrer Bölker beruhen. Friedliche Gesinnung wird Kaiser Friedrich III. auch in den Beziehungen zu Rugland an den Tag legen, zumal da das jungfte Berhalten Deutschlands in der bulgarischen Angelegenheit wesentlich bagu beitragen muß, gewisse

Migverständniffe zu beseitigen.

Fürst Bismard betonte in ber historischen Reichstagerebe vom 6. Februar b. N. in welcher er aus Anlaß der Berathung der Militärvorlage in martigen Zügen ein ebenso anschauliches wie vollständiges Bild der europäischen Lage entrollte, die Bereitwilligkeit der deutschen Regierung, diplomatische Schritte Außlands zum Zwecke ber Wiedererlangung seines berechtigten Ginfluffes in Bulgarien biplomatisch zu unterftugen. In diefen Blattern murde benn auch bereits hervorgehoben, daß ber deutsche Reichstanzler feine Bereitwilligfeit zu folchen diplomatischen Schritten nicht erflärt haben tonnte, falls er nicht die Ueberzeugung gehegt hatte, daß feine Rathichlage in Konftantinopel Gehör finden wurden. Die Kundgebung des Fürsten Bismard war besonders deshalb bedeutsam, weil fie den Zaren überzeugen mußte, daß Deutschland, weit entiernt, die ruffische Politik auf der Balkanhalbinfel zu lähmen, ihr vielmehr innerhalb der durch den Berliner Bertrag gezogenen Grengen Borichub leiftete. Burbe aber von ffeptisch angelegten Politikern barauf hingewiesen, daß die Zusicherungen des Fürften Bismard boch lediglich platonischer Art waren, da Cefterreich-Ungarn, Italien und Großbritannien fich dem Borgeben Deutschlands teineswegs anschließen wurden, so zeigte sich doch bald, daß die zunächst von Rußland geplanten diplomatischen Schritte feineswegs der Unterstützung von Seiten aller Großmächte bedurften. In durchaus magvoller Beije ersuchte die ruffische Regierung den Sultan, die Stellung des Prinzen Ferdinand von Coburg in Bulgarien als ungesetzlich zu bezeichnen. Die Bertreter Deutschlands und Frankreichs in Konftantinopel unterftütten diese diplomatische Action, deren Erfolg bereits in unzweifelhafter Form vorliegt. Am 5. Marz nahm ber Ministerrath in Konstantinopel ben ruffischen Antrag an, laut welchem die Stellung des Prinzen Ferdinand von Coburg an der Spite der bulgarischen Regierung als ungefestlich bezeichnet wird, worauf dann der Grogvezier fich beeilte, an die Regierung des Vajallenstaates in demjelben Sinne eine Notification zu richten. Man wird wohl faum bei der Annahme fehlgehen, daß Fürst Bismard die bon ihm im deutschen Reichstage in Aussicht gestellte diplomatische Unterftugung Ruglands in der bulgarischen Angelegenheit mit aller Entschiedenheit gewährte, zumal da das vom ruffischen Botschafter in Konftantinopel der Pforte überreichte Memorandum den Bestimmungen des Berliner Bertrages aufs Genaueste angepaßt war. Dasselbe constatirte, daß die in Diefem Bertrage porgefehene und fur Die Bestätigung des Fürsten von Bulgarien nothwendige Zustimmung der Mächte nicht ertheilt worden fei, jo daß die Unwesenheit bes Pringen Ferdinand bon Coburg an der Spige des Bafallenfürstenthums als ungesetlich und vertragswidrig angesehen werden muffe. Die ruffische Regierung ftellte an die hohe Pforte nur das Berlangen, der bulgarischen Regierung officiell eine bezügliche Mittheilung zugehen zu laffen und diese auch den Großmächten zur Kenntniß zu bringen. In durchaus correfter Weise hat dann die Piorte der an sie gerichteten Aussorberung entsprochen, indem sie ihre Botschafter davon benachrichtigte, daß sie an die Regierung in Sofia die Erklärung habe gelangen laffen, worin die Stellung des Prinzen Ferdinand als ungefetlich bezeichnet wird.

Es entsteht nun die Frage, welche Folgen sich an die diplomatische Action Rußlands fnüpsen werden. Bor allem ist es ein sriedliches Symptom, daß Rußland seine disher an den Tag gelegte Zurückhaltung in der bulgarischen Ungelegenheit aufgegeben hat. So lange der Zar auch nicht die geringste Bereitwilligkeit zeigte, die völlige "Bersumpsung" dieser Angelegenheit zu verhindern, mußte der schwarze Punkt am Horizont der Orientholitik ernsthafte Besorgnisse erregen. Ließ sich also die russische Kegierung disher von der Erwägung leiten, daß der Zustand in Bulgarien ungesellich und vertragswidrig, sodaß daselbst auch feine Regierung vorhanden wäre, mit der irgend welche Verhandlungen gepflogen werden könnten, so bezeichnet die jüngste Antitative Rußlands insosern einen Fortschritt auf dem Wege zur Lösung der bulgarischen Frage, als nunmehr die europäische Diplomatie wenigstens den äußeren Unlaß gefunden hat, behus Ausgesichung der bestehenden Gegensätze mitzuwirfen. Richt minder erreulich erscheint, daß der durch orleanistische Inriguen aller Urt beim Zaren hervorgerusen Arguodu gegen die Aufrigden der derschieften Politis sind als unde-

arundet erwiesen hat, seitdem feststeht, daß Fürst Bismard, wie er in seiner Reichstagsrede vom 6. Februar die diplomatifche Action Ruglands anregte, auch den Ginflug Deutschlands in Ronftantinopel in bemfelben Sinne erfolgreich geltend gemacht hat. Diese Thatfachen führen eine zu beredte Sprache, als daß man sich in Petersburg bei einigem guten Willen der Wahrnehmung verschließen könnte, daß die Loyalität der deutschen Politik über jeden Zweifel erhaben ift. Bon diesem Gefichtspunkte aus betrachtet, muß auch die unlängst veranftaltete Beröffentlichung des Bundnigvertrages zwischen Deutschland und Defterreich-Ungarn nunmehr in Rugland als ein Act politischer Aufrichtigkeit erscheinen, umsomehr, als daraus erhellt, daß die auf den Berliner Vertrag gestütte Geltendmachung ber berechtigten Ansprüche Ruglands auf ber Baltan = Halbinfel feineswegs einen casus foederis im Sinne des erwähnten Bundnigvertrages barftellen würde.

Bemerkenswerth ift, daß die frangösische Regierung in der bulgarischen Ungelegenheit zunächst pari passu mit Deutschland vorgegangen ift, während Desterreich= Ungarn, Italien und Großbritannien größere Zurudhaltung beobachteten. Aus diesem Umstande darf jedoch nicht gesolgert werden, daß Prinz Ferdinand von Coburg sich bei den letterwähnten Großmächten besonderer Sympathien erfreut; vielmehr legen die Regierungen von Desterreich, Italien und Grofbritannien nur Gewicht darauf, zufriedenstellende Erläuterungen in Bezug auf die weiteren Plane Ruglands zu erhalten. Dem Ginwande, daß die bulgarische Angelegenheit burch die Entfernung des Pringen Ferdinand in eine gefährliche Phafe treten wurde, wird von ruffischer Seite mit bem Sinweise begegnet, daß die Rudtehr ju der auf internationalen Bertragen jugenden Legalität unmöglich einen beunruhigenden Charafter tragen fonne. Ueberdieß muß baran feftgehalten werben, daß es nur dem Geifte der bom Berliner Congreffe gefaßten Beichlüffe entspricht, wenn Rugland, gemäß ben von ihm gebrachten Opfern auch fünftig den vorwiegenden Ginfluß in Bulgarien beansprucht. Kürst Bismarck ist viel zu sehr Realpolitiker, als daß er sich verhehlen könnte, wie schwierig sich die Stellung des Zaren in Rugland felbst gestalten mußte, wenn dasclbst die Ueberzeugung Fortichritte machen sollte, daß alle jene Opfer vergebens gebracht worden feien. Der schwere Druck, der zum Theil in Folge der ungunftigen Finanzverhaltniffe auf der inneren Politik Ruglands laftet, tann nur erträglicher werben, fobald in der Orient= politik einige Resultate erzielt werden. Undernfalls würde nur der Ribilismus von der ftetig wachsenden Ungufriedenheit Nugen gieben; eine Eventualität, die ficherlich wie in Deutschland auch in den übrigen monarchisch regierten Großstaaten Beherzigung finden muß.

Was das republikanische Frankreich betrifft, so läßt es fich allerdings durch andere Erwäqungen, insbesondere durch die Ruchficht auf das feinen Staatsmannern als Ziel vorschwebende ruffisch-französische Bündnig leiten, nur daß die correcte Politik Deutschlands in der bulgarischen Angelegenheit die Berechnungen diefer Staatsmänner von Anjang an durchfreugen mußte. Die vom Prafidenten der frangösischen Republit inzwischen genehmigte Absetzung des Generals Boulanger hat überdies gezeigt, daß die

Politik der Besonnenheit auch in Frankreich das Uebergewicht erlangte.

# Kunft und Kunftgeschichte.

Die Miniaturen ber Universität&: Bibliothef gu Beidelberg. Beschrieben von U. von Dechelhaufer. Erfter Theil. Mit 18 Tafeln. Beidelberg, G. Röfter. 1887.

In der Beröffentlichung farbiger Reproductionen von Kunstwerken find bis vor Kurzem England und Frankreich uns vorausgegangen. Doch auch in Deutschland beginnt man jetzt das Berfäumte nachzuholen. Das Studium der Buchmalerei, dem folche Publicationen zumeist dienen, gewinnt auch bei uns immer größeren Umfang. Borzugsweise den Miniaturen der früheren Jahrhunderte, aus denen nur geringe Reste der Wandmalerei erhalten find, wendet die Forschung sich zu: den Zeiten, in denen ber gefammte Runftbetrieb in den Sanden der Geiftlichkeit lag. Wir durfen annehmen, daß eine von Laien ausgenbte Kunft damals noch nicht eriftirte. Der deutsche Laien= stand war, wie in taciteischer Zeit, noch von Krieg und Politik in Unspruch genommen. Erst seit den Kreuzzügen begann er in die friedlichere Arbeit einzutreten. Die gesammte vorftaufische geistige Entwickelung unseres Volles war eine firchlich = flofterliche. Das entsprach der scheinbar unlöslichen Berbindung, die zwischen Königthum und Kirche im Staats= wie wirthschaftlichen Leben von Karl d. Gr. begründet worden war und bis zum Ausgange der Salier andauerte. Der hohe deutsche Clerus allein war wiffen= schaftlich gebildet. Rur in den Rlosterschulen wurden die Studien betrieben. Auf den Bjalzen der Ludolfinger um den Sarz blühte die Literatur unter der Pflege von Geift= lichen und Frauen des fächsischen Hauses. Für die Kirche nur wurde künstlerisch ge-Mönche waren die Baumeister, Bildhauer und Maler, Kirchenfürsten, oft selbst praktisch eingreifend, die seingebildeten Förderer jeglicher Runftsertigkeit.

Unter den deutschen Klöstern als Pflegestätten der Kunft standen die Schwabens mit in vorderster Keise: St. Gallen in der Zeit vom 6. dis 9. Jahrhundert, die Reichenau im 9. und 10., wieder St. Gallen, dann Hisjau, die energische Versechterin cluniacensischer Resormideen auf deutschen Voden, im 11. und 12. Jahrhundert. Badischer Fleiß hat jür das Verständniß dieser stühen siecklichen Kunst am meisten gethan. Von Prosessor Franz Laver Krauß (in Freiburg i. Br.) sind vor einiger Zeit bereits die hervorragendsten Werte der Reichenauer Fluminatoren= und Malerschule in mustergültiger Weise publicirt worden: So der Codez Egderti (heute in Trier), der Vildercyclus der St. Georgsfirche zu Oberzell, endlich die Kunstdensmäler des Kreises Konstanz, als erster Vand der schwädischen Kunstdensmäler vor Kurzem herauß gefommen. Unter Krauß Leitung entstand auch die photographische Nachbildung der heute wiedergewonnenen (sog. Manesstischen) Minnesangerhandschrift, in vier Foliobänden, von der badischen Regierung der Heidelberger Universität zur Jubelseier dargebracht.

¹) Die Handschrift, ehemals in Heibelberg, befand sich seit 1805 bis vor Kurzem in Paris. Um ihre Rückgabe hatte im Jahre 1815 Jakob Erimm im Austrage der preußischen Regierung vergeblich unterhandelt (vergl. J. Grimm's Kleine Schriften, Bb. IX). Zeht soll, Zeitungs-nachrichten zu Folge, der bekannte Berlagsbuchfandler Trübner in Straßburg die Manessische Sammlung im Austausche von der französischen Kegierung erworden haben; und es steht zu hoffen, daß heidelberg wieder in den Besit dieses Schahes komme.

Im Bergleiche zu St. Gallen und der Reichenau besitht die Neckarstadt keine eingeborenen Kunstschäße des sprühen Mittelalters, wohl aber in Folge sürstlichen Sammeleisers oder durch leberweisung zahlreicher Codices aus ausgehobenen Klöstern eine Sammlung der schönsten Miniaturen, deren Bedeutung alle Plünderungen nicht zu schmälern vermochten. Es ist A. von Dechelhäuser's Berdienst, die Publication der Höcklerger Miniaturen in chronologischem Zusammenhange in Ungriff genommen zu haben. Das Werk ist auf mehrere Vände angelegt. Zehn Handschriften bringt der vorsiegende erste Theil, darunter drei von besonderer Wichtiskeit. Der eingehenden Besprechung derselben, die sich zu größeren, sir die Entwickelung der Miniaturmalerei iberhaupt werthvollen Abhandlungen erweitert, ist sast überall beizupslichten. Uchtzehn Taseln von vorzüglicher Ausstatung, darunter vier in sarbigem Drucke, zum Theil in der Keichsdruckerei zu Berlin, zum Theil in der Hosselchtunkanstalt von Baeekmann in Karlsruhe hergestellt, bringen Proben der Schrift, von Initialen und Vildern.

Der Werth der heibelberger Miniaturen liegt vorzugsweise darin, daß sie bereits geltende Anschauungen bestätigen und das tunstgeschichtliche Material vervollständigen. Nach dieser Seite kann nicht genug geschehen. Bon den deutschen Literaturdenkmälern ersten Kanges in Heibelberg konnten diesmal nur Otsried's Evangelienharmonie und das Kolandslied des Psassen konrad berücksichtigt werden. Die Handschieh des Otsried enthält nur Initialen, das Kolandslied eine Fülle von Alustrationen, die einen nicht innwichtigen Beitrag zur Kenntniß der Trachten und der Bewassenung im 12. Jahrundert siesern<sup>1</sup>). In der culturhistorischen Kichtung scheint die eigentliche Bedeustung der Buchmalerei zu liegen; und zwar mit den Jahrhunderten in zunehmendem Maße, je mehr die Kunst die Kirchen zu verlassen begann, und weltliche Stosse von Laienkünstlern behandelt wurden. Dies zeigt sich von den Miniaturen des 12. Jahrunderts an dis hinunter zu den Prachtwerken der französsischen und burgundischssandschen Ilustrationskunst des 15. und 16. Jahrhunderts, wo die illuminirten

Werke die gemalten abzulösen beginnen.

Die Scenen der Monumentalmalerei und Plaftit, besonders die religiösen Darftellungen, fpielen immer in einer idealen Sphare. Gie muthen uns um fo fremdartiger und märchenhafter an, wenn die Rünftler das Coftum ihrer Zeit dabei berwendet haben. Die "Berlichters" (Muminatoren) dagegen, zumeist von den Malern geschieden und zu besonderer Zunft vereint, cultivirten mit Borliebe bas Gebiet des Genre 2). In den flandrischen Prachtminiaturen, die als Randleisten oder als ausgedehnte Bilder die Erzählungs= wie Erbauungsliteratur illustriren, tritt uns das individuelle Leben der Zeit weit unmittelbarer entgegen als auf den vieltheiligen Altarwerken der van Cyck und ihrer Genoffen und Nachfolger. Das schönfte Specimen diefer illuftrirenden Runft ift das fog. Gebetbuch des Cardinals Grimani ju Benedig, eine erftaunliche Leiftung vieler niederländischer Muminatoren aus dem Abschluffe des Quattrocento und den beiden erften Jahrzehnten des Cinquecento. Dieses Werk fteht gewiffermagen am Ende ber, wenn der Ausdruck gestattet ift, claffischen Genreminiaturmalerei. Denn je tiefer damals die Kunft im Bolke Wurzel zu faffen begann, um so allgemeiner wurde das Behagen an Darftellungen aus dem unmittelbaren täglichen Leben. Dergleichen kam dem allgemeinen Verständniß entgegen. Auch die resormatorische Bewegung, wollte fie von den Maffen getragen werden, bedurfte der bilblichen Darftellung. Dem Berlangen des Boltes nach Bildern fonnten aber die koftbaren Minitrarbeiten nicht entsprechen. Sie verloren fich in dem Mage, als die geschriebenen Bucher vor ben gedrudten weichen mußten. Sie wurden noch ausschlieflicher Luxusgegenstände für Reiche und Bornehme. Der Kupferstich und der Holzschnitt traten an ihre Stelle.

<sup>1)</sup> Gleichwohl hatten wir gewünscht, daß auch einige Initialen der Evangelienharmonie abgebildet, und noch eine zweite Tafel (eventuell statt des Christiusbildes aus dem Darmstädter Evangeliar Nr. 1948, auf Tasel IX) den Flustrationen des Rolandsliedes eingeräumt worden wäre.

2) In Brügge 3. B. bildeten in der zweiten Hälfte des Cuattrocento Miniaturmaler, Schreiber und Buchbinder, von der Zunft der Maler getrennt, eine besondere Körperschaft.

Innerhalb der Maserei kommt der Fluminirkunst nur die Stellung einer Kleinftaust, wie der Elsenbein-, der Goldschmiede- und Emaillirkunst auf dem Gebiete der Plastik. Sie operirt zwar wesentlich mit den Appen und Stossen der monumentalen Malerei, aber häusig in einer Fassung, die für ihre Zeit als antiquirt gelten muß. Denn wie der Schreiber den Inhalt der Bücker copirte, so wiederholte der Fluminator, besonders im srühen Mittelalter, die Bilder seiner Borlagen. Fabrikmäßige Behandlung tritt ein. Formen und Compositionen conserviren sich in der Buchmalerei weit mehr als in der Monumentalmalerei und Sculptur, die je nach Begabung und Ersindungstalent der Künstler sortschreiten. Zudem verlangen beide Arten der Malerei verschieden. Anderei verschieden Technik und Handserillustrationen dürsten kunstword der Alsschulung zu warnen, Miniaturen und Bückerillustrationen dürsten kunstgeschichtlich als Surrogate sür die in srüheren Jahrhunderten nur spärlichen und oft entstellten Kesse der Wandmalerei anaesehen werden.

Rarl Fren.

70. Friedrich bes Großen Schrift über rungen bes Berfaffers über ben Umban von

Aus einem vor längerer Zeit schon erschiene= nen Auffate ift ein tleines Buch geworben, bas Literarische Fassung anlangt, anmuthig geschrieben ift. Es giebt, im Anschlusse an Friedrich's berühmte Aeußerungen über unsere Sprache und unsere Schriftsteller, eine allgemeinere Dar-legung des Berhältnisses der französischen Literatur des vorigen Jahrh. zu der beutschen, zumal Mittheilungen über die Rolle, die sie an ben spielte. Hauptsächlich aber ift die Rede von einer Gegenschrift, mit ber Goethe fich einige Beit getragen hat. Es werben bie Spuren biefer nicht herausgefommenen Arbeit verfolgt. Diemand Gefühl, mit einem neuen Rapitel gur Deutschen Literaturgeschichte beschenft worben gu fein.

Gelehrter, Beamter und Ofsiziere in Deutschland, besonders in Preußen zu den Zeiten Friedrich des Großen, oft ohne genügende Kenntnis der Berhätnisse. Man vergleiche 3. B. Schmoller's Bemerkungen über die französsischen Finanzbeamten in bem, was er in ber letten öffentlichen Gigung ber Berliner Afademie zur Feier bes Geburtstages Friedrich's über die "Einführung der französischen Regie burch Friedrich den Großen" fagt 1). frangösischen Gelehrten am Sofe des Rönigs maren nicht bloß literarische Eindringlinge, bie es zurudzuweisen galt. Wir lernten nicht allein von ihnen in formeller Beziehung, sonbern auch was den Stoff anlangt haben wir tiefer aus ihnen geschöpft als allgemein befannt ift. Bei Goethe wird es immer flarer, bei herber immer mehr nachgewiesen, bei Lessing sich auch noch in höherem Grabe ergeben. Erich Schmidt wieß bereits barauf hin, daß ber ibeale Salabin im Nathan wahrscheinlich Boltaire zu verbanten fei. Nathan felber aber mit bem Geschwifterpaar Recha's und bes Tempelherrn entspricht in auffallender Beife bem Copir, mit Palmire und Seide bes Boltairischen Dla= homet's, ben Goethe für die deutsche Buhne bearbeitet. Die Aufgabe einer folgenden Generation wird fein, aus ben frangösischen, beutschen 2c. Literaturgeichichten fich jur Darstellung ber lite-rarischen Entwicklung innerhalb ber Gesammtheit der europäischen Bölker zu erheben, auf deren ineinanderverzweigten geistigen Produktion ber Weltfortfdritt berubt.

&. Kleine Schriften gur Geschichte und Kultur. Bon Kerbinand Gregoro= vin 8. Zweiter Band. Leipzig, F. A. Brod-haus. 1888.

Enthält als hauptfächlichste Stude Auffätze über Corsita, Sicilien und Rom, auch die inhaltreiche Vorrebe zu bem von Gregorovins Briefmechfel Wilhelm und herausgegebenen Alexander von humbolbt's. Den Schluß macht

Die Deutsche Literatur. Lon Bernhard Rom. Der Ausbrud "Umbau" ift wohl bem Ber-Suphan. Berlin, Bilh. hert. 1888. bas zu finden, was an Rom ruinirt worden ift. Deutlicher wird bas Geschehene in bem befannten feinem Inhalte nach ebenso wichtig, als, was die Briefe Bonghi's ausgesprochen, der boch weder literarische Fassung anlangt, anmuthig geschrieben ein "Fremder", noch ein Anhänger des Papstes, ift. Es giebt, im Anschlusse an Friedrich's noch ein Feind des heutigen Königreiches genannt werden fann. Es verftand fich von felbft, bag bie Italiener Rom zu ihrer Hauptstadt umformen mußten und daß dabei Manches zu ändern und Biel zuzubauen war; über ben, ber gemeinsten Spekulantenhabsucht entsprungenen und burch Bofen von Beimar, Gotha und Braunschweig einen bevorsiehenden Krach mahrscheinlich balb abschließenden Bernichtungefrieg gegen bie fcone und großartige und ber gangen Welt wichtige äußere Gestaltung Roms aber herrscht unter ben Italienern und Römern felbst heute nur wird die Schrift aus der hand legen ohne das eine Stimme. hiftorisch nothwendig ift foließlich Alles, was einmal geschehen ift; die Frage aber, ob bies ober jenes nicht hatte verhindert Man urtheilt über die Stellung frangofischer werden konnen, erscheint nachträglich als fehr wohl gestattet.

ye. LE MOYEN AGE. Bulletin mensuel d'histoire et de philologie. Direction: MM. A. Marignan, G. Platon, M. Wilmotte. No I, Janvier 1888. Sommaire: Comptes rendus. Sonhard, Bibliographie de la chasse (P. M.) — Schulte, Geschichte bes Untergangs bes griechisch = romischen Beiben= thums (A. Marignan). - Bartsch et Horning, la Langue et la littérature françaises depuis le IX° siècle jusqu'au XIV° siècle (M. Wilmotte). Variété. La XIV° laisse du Voyage de Charlemagne. (H. Suchier.) - Chronique bibliographique. - Periodiques. Italie, Archéologie et Histoire. (C. Frey, C. Frati.) Prix de l'abonnement: Un an, 8 francs pour la France; 9 francs pour l'étranger. Paris, Alphonse Picard.

Wir glauben, bem Unternehmen bie befte Anzeige zu schreiben, wenn wir gunächst einfach abbrucken, mas ber Titel ber ersten Lieferung verspricht. Aus ihm ergiebt fich, bag bie Zeitschrift eine internationale fei: frangofische, beutsche und italienische Literatur wird besprochen und französische, beutsche und italienische Mitarbeiter find betheiligt. A. Marignan hat in Deutschland und Stalien ftubirt. Wir verbanten feiner Feber, unter bem Allgemeintitel Etudes d'Iconographie réligieuse, als "Première Etude" ein im vorigen Jahre erschienenes Buch: La Foi chrétienne au quatrième siècle, eine vorzügliche Arbeit, welche die Vertrautheit des Autors mit der Deutschen Wissenschaft befundet.

Aus der Angabe bessen, was der Titel be= fagt, ergiebt sich ferner, daß man Philologie und Geschichte und Runftgeschichte vereinigt gu behanbeln gebenkt. Es wilrbe ein mahrer Segen fein, wenn diefes Bestreben in weiteren Rreifen Nachahmung fände. Wir muffen zu Goethe's Pro-gramm: "Runft und Wiffenschaft" zurnd. Aller= eine Busammenfassung ber gelegentlichen Meuge- bings mag es manchem Siftoriter bequem fein-

<sup>1)</sup> Die Abhandlung erscheint im vorliegenden Sefte ber "Deutschen Rundschau",

nichts von der Geschichte der bilbenden Phantasie (ober auch elendesten) Momenten ihr Gesühl bei den Böllern zu wissen, allein diese fruchtlose nicht selten in Verse zu sassen, aus denen sich Beschräntung nuß einer lebendigeren weichen. mit der Zeit dann etwas entwicket, was den Literatur- und Kunftgeschichte wiederum aber sind, Schein von Ganzbeit trägt und der Mittheliung nochmals in zwei Gebiete getrennt, auch nur nicht unwürdig erscheint. Alle Zeitschriften aller bagu geeignet, nach zwei Seiten bin migverftandliche Vorstellungen bervorzubringen. Gine bedarf ber anderen gur Erklärung ihres Inhaltes. -

Manchem unserer Leser wird es vielleicht auffallen, bag eine Zeitschrift von fo rein wiffenschaftlicher Tenbeng an biefer Stelle angezeigt werde; benn die "Deutsche Rundschau" wendet sich war an das höchft gebildete, aber nicht an das gelehrte, sachmännisch forschende Publicum. Dieser Unterschied soll auch sestgeschien werden; allein manches, scheinbar nur der Gelehrsamkeit Angehörige gewinnt allgemeines Interesse durch eingreisende Rebenumftände. Ein solcher Fall scheint bier vorzuliegen.

ye. Revue de l'enseignement des langues vivantes. Paraît chaque mois. Directeur-Gérant: A. Wolfrom, Professeur au Lycée du Havre. Prix de l'abonnement: Etranger 15 Fr. Havre, 1888. 4° année. Janvier 1888. N° 11.

Wir zeigen die Journal zunächst an, weil die wilnsch zun eine felbe im kadziprechen, wilnsch zu vorliegende Nummer eine Ueberseizung der von doch für ein kleines selbständiges Licht gehalten der "Deutschen Rundschau" gebrachten Kede über zu werden, das sich unter seinem Schesse ihrer zu werden, das sich unter seinem Schesse ihrer vormacht.

21. Mai vorigen Jahres auf der Generalverfammlung ber Goethe-Gefellchaft in Beimar hielt. Aufgefallen ift uns babei, bag alle bie Stellen, wo Suphan Goethe und Berber mit eigenen Worten eintreten läßt, unüberfest blieben, d. h. Deutsch gegeben werben: biese Revue rechnet auf einen Leserkreis also, bem unsere Sprache geläufig ift. Sie enthält benn auch Auffäge in frangösischer, beutscher und englischer Sprache, ift überhaupt bestrebt, bas zu geben, mas bem mit bem Unterrichte in ben mobernen Sprachen betrauten Schulmanne von Berth fein fann. Bir unfererfeits erfeben baraus, mit welchem Ernfte und welch' methodischem Borgeben beutiche Sprache und Literatur als Lehrgegenstand von benen in Frankreich jett behandelt werden, welche Diesen Theil des öffentlichen Unterrichtes au vertreten haben.

Der in unserem Sefte enthaltene beutsch geschriebene Beitrag (von Klinger) handelt über ben beutschen Herameter von Klopstod an und giebt auf vier Seiten eine brauchbare leberficht beffen, mas hier etwa beizubringen mar. ber Berfasser des das Heft einleitenden (fran-zösischen) Auffațes trägt ben beutschen Ramen

Halbwachs.

Bir wünschen biefen Studien und Beftrebungen ben besten Fortgang. Die Literatur ift berufen, zwischen ben einander unfreundlich gegenüberstehenden beiben Nationen, die soviel gemeinfame geistige Arbeit von jeher verbunden bielt, bas beilfame und productive Berhältniß wiederher-zuftellen, beffen Entbehrung nichts als Rachtheile mit fich gebracht bat. 20. Begleitbuch von Balter Robert=

Kornow. Berlin, W. Hertz. 1888. Bei dem heutigen Stande der Bilbung

pflegen ibeal angelegte Naturen in ihren besten buches mohl zuzuschreiben. Gewibmet ift es feche

Nationen, bie eine Literatur haben, bringen viel-fach Ausbrüche ber Trauer ober bes Glückes in Form berjenigen Dichtungsart, welche im Momente gerade die beliebtefte ift. In ber Bers. und Gedankenform Goethe's, Platen's, Rildert's, Uhland's, Geibel's, heine's ift manches Gebicht oft in febr hubschen Reproductionen geliesert worden, mabrend heute nicht ungern in der Art Scheffel's geschrieben zu werden pflegt. Dergleichen Bersuche zu verlent, mare Unrecht, da sie ihren Berfasser und beren Freunden meist Freube bereiten und Niemandem Schaben bringen. Der Berfaffer unferes Begleitbuches unterscheibet fich von biefer Durchschnittsgesellschaft baburch, baß er fein Lyrifer, sondern ein Spigrammenschreiber ift, und von bem Spigrammendichter wieder badurch, daß er, fo scharf er fich ausfpricht, boch nirgends weber gereigte Stimmung zeigt, noch erweden möchte. herr Balter Robert-Tornow, um es ihm selber nun nachzusprechen,

etwas berguftellen fuchen, mas in ber That Beftand für fich habe. Und biefe Stellung will unfer Autor benn auch mit feinen auf 53 Seiten gu= fammengebrudten fleinen Ginngebichten erreichen. Berr W. Robert-Tornow ist bekannt als Berausgeber und Beiterführer ber "Geflügelten Borte" von Buchmann. Er hat bei biefem mubfamen Gefchäfte fortwährenb mit bem gu thun, mas bie bebeutenbsten Männer aller Länder und Zeiten in, soufagen, einzelnen Eropfen aus ihrem Geifte verspritt haben. Nichts natürlicher, als bag biefe Abgeriffenheit, jugleich aber Concentration bes Urtheilens in dem schließlich herr werbe, ber bie gefammte Literatur fortwährend auf bergleichen gu untersuchen bat. Und fo burfen wir fammtliche fleine Gebichte unferes Berfaffers gleichfam als eine große Schaar von Bratenbenten anfeben, welche zu ben Ehrenplätzen bes Geflügeltenwortbafeins emporstürmen. Ob ihnen bas gelingen merbe, ift eine Frage ber Zeit. Diefe Spigramme milffen bas Glild haben, eins ober bas andere in einem pragnanten Momente bem Bublitum als bas zu erscheinen, was biefen Moment am besten kennzeichnet. Bir wünschen bem Berf., baß er fich bei zufünftigen Ausgaben feines Bilchmann's in ber angenehmen Zwangslage erbliden möge, einen feiner eigenen Berfe biefem Berte einverleiben zu muffen.

uleber die Sammlung im Ganzen fei noch folgendes, aus ihr felbst hervorgehende Biographische Serichtet. Der Berfasser ist seinen Beständer ist seiner Beständer ist seiner Freundeskreises sieht. Sich den Mitgliedern des Freundeskreises sieht. Sich den Mitgliedern des festen mittel eines weiten Freundeskreises sieht. Sich den Mitgliedern des festen mittel der medien ist sin Reskreiben, und felben nützlich zu machen ift fein Beftreben, und biefem Wunsche auch die Berausgabe bes Begleit=

namentlich angeführten Pathentindern bes Dich- meine Botanik. Das Lebendige in der Pflanze, ters, die es auf ihrer Lebensbahn jedenfalls zu bie Zelle mit all' ihren Eigenschaften und Zeiten gern in die Sand nehmen, aus ihren eigenen Erfahrungen aber neben ber bier ausgebreiteten Weltanschauung eine etwas sonnigere hoffentlich bavontragen werden. Eins jedoch wird ihnen aus bem fleinen Buche immer nutbringenb entgegendringen: bie burch nichts Bofes, Wiberwärtiges, Regatives zu beeinträchtigende ideale Weltanschauung, Die es mit Entschiedenheit ber-

ul. Erdgeschichte. Bon Dr. Meldior Neumanr. Zweiter Band: Befdreibende Geologie. Leipzig, Bibliographifdes Institut. 1887.

Bflanzenleben. Bon Unton Rerner bon Marilaun. Erfter Banb: Geftalt und Leben ber Pflanze. Leipzig, Bibliographisches

Institut. 1887.

In rascher Folge sind wiederum zwei Bande ehrer in nicht kleiner Zahl gewinnen. prächtigen "Augemeinen Naturkunde" er- ». Staats-, Hof- und Communal-Handber prächtigen "Augemeinen Naturkunde" erichienen, burch beren Berausgabe bie berühmte Leipziger Berlagshandlung sich alle Freunde und Forfder ber Natur verpflichtet hat. Ein jeder neue Band läßt uns empfinden, daß alles früher gespendete Lob noch lange nicht genügenb Ein wirklich impofantes Wert von gebiegener Conftruction und glänzenbster Ausführung! In seiner Art hat es keinen ebenburtigen Rivalen.

Neumanr hatte im ersten Bande ber Erb= geschichte mit Meisterschaft bie großen Gesetze erörtert, nach benen bie Gestaltung ber Erbrinde untersucht er, wie biese bisher nur bem lefer in allgemeinen Bugen befannten Borgange ber Bildung, Umänderung und Zerstörung der Gesteinsmassen im Einzelnen sich zugetragen haben. Wir werden von der urzeitlichen zur heutigen Beschaffenheit der Erdoberkläche geleitet: wir lernen die historische Geologie, die Lehre von der Ausseinandersolge der einzelnen Erdschächten kennen und werden babei gleichzeitig in die Thier= und Bflanzenwelt ber Borgeit eingeführt, beren Stubium ja eine unerlägliche Borbedingung für die Altersbestimmung von Gesteinschichten ift. Aber noch eine andere Aufgabe hat fich ber Berfaffer gesetzt, indem er in dem Abschnitte über "topographische Geologie" den wirklichen Ban der einzelnen Länder der Erde schildert und damit ein Grenggebiet zwischen seiner Wiffenschaft und ber Geographie berührt. Bei ber bebeutenben Bereicherung jenes intermediären Gebietes burch bie prattisch hochwichtigen geologischen Landesaufnahmen hat fich ein großes neues Material aufgehäuft, bon bessen wichtigsten Ergebnissen wir bei ber Stigirung ber hauptsächlichen Bebirgsformen Kunde erhalten. — Für den von Dr. Bictor Uhlig trefflich bearbeiteten Anhang über nutbare Mineralien fann jeder Lefer nur bantbar sein. In die Idee des ganzen Wertes fügt er sich als Darlegung ber Beziehung bes Gesteinsreiches zum Menschen erganzend ein. Daß biefer zweite Band ebenfo getungen ift, wie es ber erfte war, ift fast ilberftulfig zu bemerten. 3m "Pflanzenleben" ftellt Kerner zu-

nächst Gestalt und Leben der Pflanze dar, nach der gewöhnlichen Nomenclatur also: die allge-

Berrichtungen; die Art, wie die Pflanze ihre Rahrung aufnimmt, leitet, umwandelt und gu ihrem Aufbau verwendet; endlich bie Formen, in benen sich ber Pflanzenleib auszuprägen fähig ift, bas alles wird in bem Buche Gegenstand ber anziehendsten Belehrung. Der Stil ift von einer hinreißenden Cleganz, Die gesammte Dar-stellung von einer Rarheit, Wahrheit und Gründlichkeit, die einfach entzudend ift und uns an bas Buch fesselt, sobald wir es nur erft zur Sand genommen haben. Dag bie wundervollen, mit vollenbeter Technik ausgeführten Illustrationen die anschauliche Wirkung des Vortrages noch er= höhen, kann nur als ein neuer Vorzug gelten. Sicherlich wird mit biefem Werke ber Berfaffer filr feine schöne Wiffenschaft Jünger und Ber-

buch des Reichs und ber Einzelftaaten. Beraus= gegeben von Joseph Kürschner.

und Stuttgart, W. Seemann. 1888.
Das "Kleine Staatshandbuch des Reiches
und der Einzelstaaten" das in den Jahren
1883—85 erschien und sich viele Freunde erwarb, hat in bem vorliegenden Staat8bandbuch, bas bestimmt ift, an feine Stelle gu treten, eine vollständige Umgestaltung, beträcht= liche Erweiterung und, burfen wir wohl bingufetgen, Berbefferung erfahren. Durch bie Ginführung des, in deutschen Staatshandbüchern erfolgte. In bem fortsetgenben zweiten Banbe bisher nicht angewandten, lexifalifden Princips, ift ber für ben Benuter bes Buches wichtige Bortheil erreicht, daß berfelbe auch ohne alle Kenntniß ber Behördenorganisation das Gesuchte fofort finden tann. Dabei ift es bem geschickten herausgeber tropbem gelungen, bas für bie Beurtheilung ber ganzen Staatsmaschine wichtige Bild ber Ressortverhaltnisse nicht nur nicht zu verruden, sondern durch Zusammendrängen des Stoffs nur noch mehr zu berschärfen. — Reben ber Umgeftaltung bes fleinen Staatshandbuches ging, wie gefagt, eine Erweiterung desfelben einher, indem die Nutbarkeit des Buches burch genaue Angaben über fämmtliche deutsche Städte und die Aufnahme wichtiger fratistischer Daten vermehrt wurde. Die erfte Erweiterung ist aber um so wichtiger, als in keiner anbern beutschen Bublication ähnlich einheitlich zusammen= geftelltes Material über bas Städtemefen zu finden sein dürfte, wie in der vorliegenden. — Das Buch ift gut ausgestattet; bemfelben sind gelungene Portrats bes verewigten Raifers, Fürften Bismard, ber Minifter v. Lut, b. Fabrice, ber Oberbürgermeifter v. Fordenbed, Miquel, bes Kürstbischofs Ropp und Anderer mehr beigegeben. Wir find überzeugt, daß sich bas neue "Kleine Staatshandbuch" ju benen feines Borgangers noch viele neue Freunde hinzuerwerben wird, und munichen bemfelben recht weite Berbreitung.

e. Daniel Chodowiecki, der Beintre-Graveur. Im Lichte feiner und unferer Beit dargestellt von Ferdinand Meyer, Hauptschriftwart des Bereins für die Geschichte Berlins. Mit 18 Illustrationen und dem Porträt bes Rünftlers. Berlin, Rudolf Müdenberger. 1888. In dieser sehr fleißigen und verständigen unserer neueren geschichtlichen Literatur. Arbeit wird uns das Leben und Schaffen des größere Sparfankeit in der äußeren Ents trefflichen Meisters vorgesührt, ber, nachdem er eine Weile wie vergessen schien, neuerdings eine Auferstehung gefeiert, als ob feine rechte Birt-famkeit jett erft bei einem nachgeborenen Geschlechte beginnen sollte. Paul Meyerheim hat ihn für das Danziger Museum gemalt, Paul Otto ihn für unser Museum in Marmor gebilbet. Dem grundlegenden Werfe von Wils helm Engelmann über Chodowiecti (1857) sind Reproductionen seiner Nadierungen und Stiche gefolgt, die Reise nach Danzig, sowie besonders eine Auswahl aus feinen sonstigen Blättern, 271 an ber Bahl (Berlin, Berlag von Mitscher und Röftell), welche den berühmten Beintre-Graveur bes borigen Jahrhunderts jum zweiten Mal populär gemacht haben unter uns. Bergeffen wir nicht, was auch sein jüngerer Landsmann, Ludwig Pietsch, für diese Wiedererweckung ge-than, indem er unermüblich, mit der liebenswürdigen und unwiderstehlichen Bergenswärme, bie ihm eigen, auf ben unübertroffenen Dar= fteller bes burgerlichen, fpeciell Berlinischen Lebens bingewiesen hat. Diefen Bestrebungen reibt in bochft verdienstlicher Weise sich die Schrift von Ferdinand Meper an, welchem wir bereits manden werthvollen Beitrag jur Geschichte bes alten Berlins (so 3. B. seine "Berühmte Männer Berlins und ihre Wohnstätten") verbanken. Jett, wo Berlin "in die Mobe" getommen und alle Welt fich für die hauptstadt des Deutschen Reichs intereffirt, ift es fein großes Unternehmen mehr, über Berlin zu schreiben und jeder erste Beste fühlt sich dazu berusen; aber es war anders in den Tagen dieser Bioniere, welche nichts trieb, als ihre Liebe zur Sache. Einer von ihnen ist Ferdinand Meder, welcher in dem vorliegenden Bilchlein, aus dem Rahmen ber ibm fo wohlbekannten localen Umgebung, feinen Chodowiecki nebst Frau, Kindern, Freunden und ganzem Anhang einfach und beutlich hervortreten läßt. Das ungemein sympathische Bortrat bes Rünftlers, nach bem Gemalbe von Graff, bor welchem wir auf unferer Jubilaumsausstellung so manchmal stanben, und eine Reihe charakteristischer Nachbildungen einiger seiner vornehmften Schöpfungen bienen bem auch sonft vorgiglich ausgestatteten Werte nicht nur jum außerlichen Schmaft, sonbern fübren uns, bie Darftellung bes Berfassers vervollständigend, recht eigentlich in bas Haus und die Wertstatt bes Mannes ein, ben man nicht findiren fann, ohne ihn zu bewundern, und nicht bewundern, ohne ibn lieb zu gewinnen.

al. Die neuere deutsche Geschichtswiffen= schaft. Eine Stizze von Lord Acton. Au-torisirte Uebersetzung von 3. Imelmann. Berlin. R. Gartner's Berlagsbuchhandlung.

Diese kleine Schrift ist ber Theilnahme bentscher Leser wohl werth; ihr Bersasser ver-filgt, obwohl nicht Fachmann, über eine sehr ausgebehnte und eingehende Befanntschaft mit 202, 204).

größere Sparfamfeit in ber außeren Entfaltung biefer Renntniffe ware freilich zu wunschen ge-Unter bem entbehrlichen Beimerf von mefen. minder bedeutenden Ramen und Bildern leibet die Klarheit der Darstellung gerade der treibenden Kräfte. Das neueste Capitel ber beutschen Beschichtschreibung und eines ber lehrreichsten, bemerkt Lord Acton jum Schlug, mußte bon ben Beichichten handeln, welche bie Deutschen nicht geschrieben haben, und von den Puntten, in benen andere Bölter ihnen iberlegen find. Gewiß fonnte ein folches Capitel, gerade von ber Sand eines Fremben geschrieben, sehr lehrreich für uns sein. Der Berfaffer hat es vorläufig nur gestreift und bemerkt gelegentlich (G. 46), bie großen neueren Geschichtschreiber ber Deutschen entsprächen am wenigsten ber Auffaffung, mit welcher bie Englander an bas Studium ber Beschichte herantreten. Saben wir die nicht eben fehr beutliche Begründung biefes Sates recht verstanden, so macht er uns eine einseitig poli-tische Richtung der Geschichtsdreibung jum Bor-wurf. — Auch im Einzelnen wirb manches Urtheil das gerechte Bestemben beutscher Lefer erregen. Dennoch begrugen wir ben Auffat als einen neuen erfreulichen Beweis ber ernfthaften Theilnahme, welche man jenseits bes Kanals ber Entwidlung unferer Geschichtswiffenschaft midmet.

la. Mufikerbriefe aus fünf Jahrhunderten. Nach den Urhandschriften erstmalig heraus= gegeben von La Mara. Mit den Namens= ziigen ber Kiinstler. Bb. 1: Bis zu Beethoven. Bb. 2: Bon Beethoven bis jur Gegenwart.

Leipzig, Breitfopf & Bartel 1886. Die Sammlung ift mit großem Fleiß aus beutschen und ausländischen Bibliotheten qusammengetragen und enthält viel Schönes und Interessantes. Inhaltlich find die Briefe von ungleichem Werth, und man findet neben febr charakteristischen und biographisch wichtigen auch folde, die eigentlich nur als Autographe intereisten Briefen sind and andstappe inter-eisten bätten. Etwas bebenklich erscheint bie Bittheilung von Briefen lebender Klinster, zumal, wenn sie vor dem Spiegel, d. h. in der Absicht geschieben sind, gedruckt zu werden. Allen Briefen sind kurze biographische Nachweise werden der Briefen zu bereicht wer Keit im der vorgebruckt. Die beigegebenen, zum Theil etwas ansechtbaren Urtheile ber herausgeberin über bie einzelnen Briefschreiber maren wohl besser weggeblieben. Namentlich hatten wir bei Besprechung ber neueren und neuesten Rünftler bie vielen Superlative, beren sich ein Theil unserer Tagespreffe mit Borliebe bedient, gern entbehrt. Abgesehen bavon ift die Brieffammlung als ein werthvoller Beitrag jur Geschichte ber Musit und zur Charakteristit ber Runftler zu empfehlen. Bemertt fei noch, baß ein paar Briefe bes zweiten Bandes schon früher gebruckt worben find: ber von hummel (S. 47), von hauptmann (S. 113) und brei von Schumann (S. 198,

1888.
Archer-Hind. — The Timaeus of Plato. Edited with introduction and notes by R. D. Archer-Hind. London, Macmillan and Co. 1888.

Banbal. — Sanctionirte Algen und Witerfpringe in den Eittengelehen. Bier zeitgemäße Briefe über das meibtige Gelchiecht und leine Zufunft. Won Engen Banbal. Reipija, Otto Bulgand. 1887.

Bibliother ber Gefanumt-Eiteratur des In- und Aluslandes. Ar. 170/179. Halle a/S., Otto Gendel. Capes. — The history of the Achaean league as contained in the remains of Polybius. Edited with introduction and notes by W. W. Capes. London, Macmillan and Co.
Church. — Miscellaneous essays. By R. W. Church.

and Co.
Church. — Miscellaneous essays. By R. W. Church.
London, Macmillan and Co. 1888.
The Vibel ober die gange Heilige Schrift des Alten
und Reuen Tellaments nach der deutlichen Ueberlegung
Dr. Martin Auther's. Im Charafter der Handen
der ist Schriftelners, geschmidt mit dunten Umrahmungen, Zierfcriften und Initialen, und
einer großen Angahl retigiöfer Gemälde in getreuen
farbigen Rachfildungen, unter Mitwirtung berborragender Künftler und Kunftgelehter beraußgegeben
den Emil Frommel. 1. Erg. Berlin, Max Vald.
Die Königschhantasien. Eine Wanderung zu den
Schlößern König Kudwigs II. den Baherun Iden
Arthur Mennell. Ceidzig, Berlag der "Kiterarichen
Gesellschaft". 1888.

Urthur Mennell. Teidzig, Derlag der "Literarischen Gesellschaft". 1888.
Dietsche Warande. Tijdschrift voor Kunst en Zedegeschiedenis. Gent, S. Leliaert, A. Sisser & Co.
Ectarder. Herdinand Daudi und die Amilie Mendelssiohn Barthold. Aus binterlassenen Briessgaften zulammengeselt den Julius Eckardt. Zeitzig, Dunker & Jumblot. 1888.
Eichendorff. — Sedichte aus dem Rachlasse des Freihertn Joseph den Cichendorff. Herausgegeben den Herten Joseph den Cichendorff. Herausgegeben den Herten Joseph den Eichendorff. Herausgegeben den Herten Joseph den Eichendorff. Gerausgegeben den Heine der Leitzig mit Ausstald und seine hollicitigen Folgen den Molssang Eisendart. — Der nächte Krieg mit Russand und seine hollicitigen Folgen den Molssang Eisendorft. Hande a.C., Kricke's Cortiment. 1888.
Fradan. – Beicheidene Siedesgeschichten. Homburger Robellen. Reue Folge den Ilse Fradan. Handurg.

Novelen. Newe Holge von Hie Frapan. Damourg, Otto Meigner. 1888. Freeman. — William the Conqueror. By Edward A. Freeman. London, Macmillan and Co. 1888. Geffen. — Litle. Gine Meisenobelle von F. Heinrich Geffen. Berlin, Gebrüher Bactel. Gosseck. — Ein Liebesleben. Dichtung von Hermann

Gefiden. Berlin, Gebrüber Bactel.

sosseck. – Ein Liebesleben. Dichtung von Hermann Gosseck. Hamburg u. Leipzig, J. F. Richter. 1888. Strimm. – Woethe- Vorleiungen gehalten en ber Kgl. Universität zu Berlin bon Hermann Grimm. Bieter, burch einen Burbericht bermehrte kuflage. Berlin, Wilhelm gerk (Besperiche Buchbanblung). 1887. zirjehach. – Stila und Indervicke Godpenhaueriana. Eine Schopenhaueriana. Eine Schopenhaueriana. Eine Schopenhaueriana. Eine Schopenhaueriana.

und Briefe Arthur Schobenhauer's mit Horträt, Bahden und Hacsimile der Handlichtift des Meisters, herausgegeben zu seinem hundertjährigen Geburts-tage dom Eduard Erifebach. Leipzig, F. A. Brock haus.

of the wages question and its economic relation to social reform. By Georges Gunton. London, Macmillan

and Co. art. — Das Lieb ber Menjäheit. Ein Epos in 24 Erzählungen. Band I: Zul und Rahifa. Bon Hein-rich Hart. Großenhain und Leidzig, Baumert & Hart.

rig yarr. Großengain und settogig, duunket ex Konge. 1888. Seinrich. — Meltuntergang. Ein Gebigt von Gott-tled heinich. Damburg, R. Michter. 1888. Sibener. — Die äriftliche Kleinfinderschule, ihre Ce-ichigite und ihr gegewidditiger Stand. Bon Johannes Dubener. Gotha, Friedr. Andr. Perthes. 1888.

Bon Reuigkeiten, welche der Redaction bis zum 12. März zugegangen find, derzeichnen wir, näheres 5 eingehen nach Kaum und Selegen heit unk der Kendelltänges der Norden und Kautlitäges der Ka

Der "Digtingen" erie zoige. Stoßengati il. verbig. Baumert & Konge. 1888. Macht. – Moderne Stoffe. Zwei Berliner Robellen. Bon Zohn Centh Macht. Größenhain u. Leibzig. Baumert & Konge. 1888. Massarani. – Carlo Tenca e il pensiero civile del suo tempo. Seconda edizione. Di Tullo Massarani. Milano,

tampo. Seconda enzione. Ulrico Rospil. 1888. **Laner.** — Die Weiber von Schornbori. Ein Festipiel Vaner. — Die Meiber von Schornbori, Eindelfeier Substitution Schot.

Ulrico Hospli, 1888.

Water. — Die Weiber von Schorndorf. Ein Festspiel in sink Miten. Zur zweihunderijährigen Judelfeier der Befreiung der durch Melac bedrohten Stadt. Bon Karl Mayer. Eintigart, Berlag des "Beodachter". 1888.

Merian. — Von Elifen die Zwölisen. Ein wüster Traum, nicht von Georg Eders, sondern von Hans Merian (S. Rebeg). Leipzig, Reinhold Worther. 1888.

Meter's Handelberg, Karten und katstischen Beitagen. Witt über 100 Junistationstafeln, Karten und katstischen Beitagen. Wierte Auslage in zwei Thellen oder 40 Kieferungen zu 30 Ksennig. 1. Löß. Leipzig, Widtigen grafhische Inflikt. 1888.

Mineral-Resources of the United States. — Calendar year 1886. Washington, Government Printing Office.

Whilits. — Grafentrone und Dornentrone. Koman den Otstried Milius. Leipzig, Wilhelm Friedrich.

1888.

\*\*Joenberg.\*\*— Der ruffische Athilismus von seinen Anfängen dis zur Gegenwart. Bon Karl Oldenberg. Leipzig. Junder & Humblot. 1888.

\*\*Beters.\*\*— Andere Nedergangszeiten. Moman von F. Weters. Seipzig. Feodor Reinboth. 1888.

\*\*Philosophische Studien. Herausgegeben von Wilhelm Wundt. 18. d. 4. Heft. Leipzig, Wilhelm Engelmann. 1888.

Bierer's Konversations-Lexiton. Siebente Auflage. Herausgegeben bon Joseph Kürschner. Mit Universals-Epragen-Lexiton. 1. heft. Berlin u. Stuttgart,

W. Spemann 2B. Spemann.
Püttlingen, Johann Vesque von (J. Hoven). Eine
Lebenskizze aus Briefen und Tagebuchblättern zusammengestellt, mit Briefen von Nicolai. Löwe, Berlioz,
Liszt u. A. Wien, Alfred Hölder. 1887.
Rechenberg. — Hausberr und Hauftrau. Bon Dr.
Rauf Kreiberr bon Rechenberg. 2. Afg. Raffel, Thebor Fischer.

oor Higher. De einer allgemeinen Reichsberschierungs-auflalt, Jusammengescht in 10 Paragraphen von einem Deutichen. Bertin, Walther & Apolant. 1885. Report of the Commissioner of education for the year 1885-86. Washington, Government Printing Office. 1887.

Ornes. 1887. Kuße. – Cehrbuch ber Studenbogelpstege, "Abrichtung und "Jucht von Dr. Karl Ruß. Livg. 1. Magde-burg, Creuh'sche Werlagsbuchhandlung. Scherzer. — Morth Magner. Ein beutsche Forscher-leben. Bon Dr. Karl Scherzer. Zweite Auflage. Stuttgart, & E. Cotta'sche Wuchholung. 1888. Schmidt. — Der Fürst von Eisen ober Armin's Tob.

Batriotifche Tragodie bon Rarl Schmidt. Wiesbaden,

Carl Aitler. 1888.
Schmidt. — Kaifer Wilhelm und seine Zeit. Ein deutsches Bolksbuch. In dritter neu bearbeiteter Auflage herausgegeben von Schmidt. Leidzig, Otto Svamer. 1888.

Spamer. 1888.

Schubin. — Dolorata, Kobelle von Offth Schubin.
Inveite Antiage. Bertin, Gebrüber Ractel. 1888.

Schubin. — Es fiel ein Reif in der Frühltingsnacht.
Kovellen von Offth Schubin. Zweite Auflage. Bertin,
Gebrüber Pactel. 1888.

Schubin. — Mal' occido. Robelle von Offth Schubin.
Im Er Auflage. Bertin, Gebrüber Bactel. 1888.

Sondermühlen. — Spuren der Barusschläck och Menden in Speich (Buffab Schub). 1888.

Spielhagen. — Noblesse oblige. Roman bon Friedrich Spielhagen. Leipzig, L. Staackmann. 1888.

Berlag von Gebruder Paciel in Berlin. Drud ber Bierer'ichen Sofbuchdruderei in Altenburg. Für bie Redaction verantwortlich: Etwin Pactel in Berlin.

Unberechtigter Rachbrud aus bem Inhalt biefer Zeitschrift unterfagt. Uebersehungsrechte vorbehalten.

# Der Schimmelreiter.

Novelle

bon

Theodor Storm.

(Schluß.)

Es war um mehrere Jahre später: in dem kleinen Saufe Tede Sajen's wohnte jett ein ruftiger Arbeiter mit Frau und Kind; ber junge Deichgraf Sauke Saien faß mit seinem Weibe Elke Volkerts auf beren väterlicher Hofftelle. Im Sommer rauschte die gewaltige Giche nach wie vor am Saufe; aber auf der Bank, die jett darunter stand, fah man abends meist nur die junge Frau, einsam mit einer hauslichen Arbeit in den Sanden; noch immer fehlte ein Rind in diefer Che; der Mann aber hatte Anderes zu thun, als Feierabend vor der Thur zu halten; denn trot feiner früheren Mithilfe lagen aus des Alten Amtsführung eine Menge unerledigter Dinge, an die auch er derzeit zu rühren nicht für gut gefunden hatte; jest aber mußte allmälig Alles aus dem Wege; er fegte mit einem icharfen Befen. Dazu fam die Bewirthschaftung ber durch seinen eigenen Landbesit vergrößerten Stelle, bei der er gleichwohl den Kleinknecht noch zu iparen suchte; so jahen sich die beiden Cheleute, außer am Sonntag, wo Kirch= gang gehalten wurde, meist nur bei dem von Saufe eilig besorgten Mittageffen und beim Auf= und Niedergang des Tages; es war ein Leben fortgesetzter Arbeit, doch gleichwohl ein zufriedenes.

Dann kam ein störendes Wort in Umlauf. — Als von den jüngeren Befitzern der Marsch- und Geestgemeinde eines Sonntags nach der Kirche ein etwas
unruhiger Trupp im Kruge droben am Trunke sestigeblieben war, redeten sie beim
vierten oder fünsten Glase zwar nicht über König und Regierung — so hoch
wurde damals noch nicht gegriffen — wohl aber über Communal- und Oberbeamte, vor Allem über Gemeindeabgaben und -Lasten, und se länger sie redeten,
desto weniger fand davon Gnade vor ihren Augen, insonders nicht die neuen
Deichlasten; alle Sielen und Schleusen, die sonst immer gehalten hätten, seien
jetzt reparaturbedürstig, am Deiche fänden sich immer neue Stellen, die Hunderte
von Karren Erde nöthig hätten; der Teusel möchte die Geschichte holen!

"Das kommt von Eurem klugen Deichgrafen," rief einer von den Geeftleuten, "ber immer grübeln geht und seine Finger dann in Alles steckt!"

"Ja, Marten," sagte Ole Peters, der dem Sprecher gegenüber saß; "recht haft Du, er ist hinterspinnig und sucht beim Oberdeichgraf sich 'nen weißen Fuß zu machen; aber wir haben ihn nun einmal!"

"Warum habt Ihr ihn Euch aufhucken lassen?" sagte der Andre: "nun

müßt Ihr's baar bezahlen."

Ole Peters lachte. "Ja, Marten Fedders, das ist nun so bei uns, und davon ist nichts abzukrazen: der alte wurde Deichgraf von seines Vaters, der neue von seines Weibes wegen." Das Gelächter, das jezt um den Tisch lief, zeigte, welchen Beisall das geprägte Wort gesunden hatte.

Aber es war an öffentlicher Wirthstafel gesprochen worden, es blieb nicht da, es lief bald um im Geeft= wie unten in dem Marschdorf; so kam es auch an Hauke. Und wieder ging vor seinem inneren Auge die Reihe übelwollender Gefichter vorüber, und noch höhnischer, als es gewesen war, hörte er das Gelächter an dem Wirthshaustische. "Hunde!" schrie er, und seine Augen sahen grimm zur Seite, als wolle er sie peitschen lassen.

Da legte Elke ihre Hand auf seinen Arm: "Laß sie! die wären Alle gern,

was Du bist!"

— "Das ist es eben!" entgegnete er grollend.

"Und," fuhr sie fort, "hat denn Ole Peters sich nicht felber eingefreit?"

"Das hat er, Elke; aber was er mit Vollina freite, das reichte nicht zum Deichgrafen!"

— "Sag' lieber: er reichte nicht dazu!" und Elke drehte ihren Mann, so daß er sich im Spiegel sehen mußte; denn sie standen zwischen den Fenstern in ihrem Zimmer. "Da steht der Deichgraf!" sagte sie; "nun sieh ihn an; nur wer ein Amt regieren kann, der hat es!"

"Du haft nicht unrecht," entgegnete er finnend, "und doch . . . . Run,

Elke; ich muß zur Ofterschleuse; die Thüren schließen wieder nicht!"

Sie drückte ihm die Hand: "Komm, sieh mich erst einmal an! Was hast Du, Deine Augen sehen so ins Weite?"

"Nichts, Elke; Du hast ja recht." —

Er ging; aber nicht lange war er gegangen, so war die Schleusenreparatur vergessen. Ein anderer Gedanke, den er, halb nur ausgedacht und seit Jahren mit sich umhergetragen hatte, der aber vor den drängenden Amtsgeschäften ganz zurückgetreten war, bemächtigte sich seiner jest aufs Neue und mächtiger als je zuvor, als seien plözlich die Flügel ihm gewachsen.

Kaum daß er es selber wußte, befand er sich oben auf dem Hasbeich, schon eine weite Strecke südwärts nach der Stadt zu; das Dorf, das nach dieser Seite hinauslag, war ihm zur Linken längst verschwunden; noch immer schritt er weiter, seine Augen unablässig nach der Seeseite auf das breite Borland gerichtet; wäre Jemand neben ihm gegangen, er hätte es sehen müssen, welch' eindriche Geistesarbeit hinter diesen Augen vorging. Endlich blieb er stehen: das Vorland schwand hier zu einem schmalen Streisen an dem Deich zusammen. "Es muß gehen!" sprach er bei sich selbst. "Sieben Jahr' im Amt; sie sollen nicht mehr sagen, daß ich nur Deichgraf bin von meines Weibes wegen!"

Noch immer stand er, und seine Blicke schweiften scharf und bedächtig nach

allen Seiten über bas grune Vorland; dann ging er guruck, bis wo auch hier ein schmaler Streifen grünen Weidelands die vor ihm liegende breite Landfläche ablöfte. Hart an dem Deiche aber ichof ein ftarter Meeresftrom durch biefe. der fast das gange Vorland von dem Festlande trennte und zu einer Sallia machte; eine robe Holzbrucke führte nach dort hinüber, damit man mit Bieh und Beu = ober Getreidewagen hinüber und wieder zuruck gelangen konne. Jest war es Ebbzeit, und die goldene Septembersonne gligerte auf dem etwa hundert Schritte breiten Schlickstreifen und auf dem tiefen Priehl in feiner Mitte, durch den auch jeht das Meer noch seine Waffer trieb. "Das läßt sich dämmen!" iprach Hauke bei fich felber, nachdem er diesem Spiele eine Zeit lang zugesehen; dann blickte er auf, und von dem Deiche, auf dem er ftand, über den Briehl hin= weg, jog er in Gedanken eine Linie langs dem Rande des abgetrennten Landes, nach Süden herum und oftwärts wiederum zurück über die dortige Fortsekung des Briehles und an den Deich beran. Die Linie aber, welche er unsichtbar gezogen hatte, war ein neuer Deich, neu auch in der Construction seines Brofiles, welches bis jett nur noch in seinem Kopf vorhanden war.

"Das gäbe einen Koog von circa taufend Demath," sprach er lächelnd zu

fich felber; "nicht groß just; aber . . . "

Eine andere Calculation überkam ihn: das Vorland gehörte hier der Gemeinde, ihren einzelnen Mitgliedern eine Zahl von Antheilen, je nach der Größe ihres Besitzes im Gemeindebegirk oder nach sonst zu Recht bestehender Erwerbung: er begann zusammenzugählen, wie viel Antheile er von feinem, wie viele er von Elfe's Bater überkommen, und was an folden er während seiner Che schon felbst gefauft hatte, theils in dem dunklen Gefühle eines tünftigen Vortheils, theils bei Bermehrung seiner Schafzucht. Es war schon eine anschnliche Menge; denn auch von Die Beters hatte er deffen fammtliche Theile angefauft, da es biefem zum Verdruß geschlagen war, als bei einer theilweifen lleberströmung ihm fein befter Schafbock ertrunken war. Aber das war ein feltfamer Unfall gewesen; benn, soweit Saute's Gedächtnig reichte, waren selbst bei hohen Fluthen dort nur die Ränder überströmt worden. Welch' treffliches Weide= und Korn= land mußte es geben und von welchem Werthe, wenn das Alles von feinem neuen Deich umgeben war! Wie ein Rausch ftieg es ihm ins Gehirn; aber er prefte die Nägel in seine Handflächen und zwang seine Augen, klar und nüchtern zu sehen, was dort vor ihm lag: eine große deichlose Wläche, wer wußt' es, welchen Stürmen und Fluthen schon in den nächsten Jahren preisgegeben, an beren äußerstem Rande jest ein Trupp von ichnutigen Schafen langiam grafend entlang wanderte; dazu für ihn ein Haufen Arbeit, Kampf und Aerger! Trot alledem, als er vom Deich hinab und den Fußfteig über die Fennen auf feine Werfte zuging, ihm war's, als brächte er einen großen Schatz mit fich nach Saufe.

Auf dem Flur trat Elke ihm entgegen: "Wie war es mit der Schleufe?"

frug sie.

Er sah mit geheimnisvollem Lächeln auf sie nieder: "Wir werden bald eine andere Schleuse brauchen," sagte er; "und Sielen und einen neuen Deich!"

"Jch versteh" Dich nicht." entgegnete Elke, während sie in das Zimmer gingen; "was willst Du, Hauke?" "Ich will," sagte er langsam und hielt dann einen Augenblick inne, "ich will, daß das große Borland, das unserer Hofstatt gegenüber beginnt und dann nach Often ausgeht, zu einem sesten Kooge eingedeicht werde: die hohen Fluthen haben saste eine Menschenalter uns in Ruh' gelassen; wenn aber eine von den schlimmen wiederkommt und den Anwachs stört, so kann mit einem Mal die ganze Herrlichkeit zu Ende sein; nur der alte Schlendrian hat das die heut' so lassen können!"

Sie sah ihn voll Erstaunen an: "So schiltst Du Dich ja selber!" sagte sie.

— "Das thu' ich, Elke; aber es war bisher auch so viel Anderes zu besichaffen!"

"Ja, Hauke; gewiß, Du haft genug gethan!"

Er hatte sich in den Lehnstuhl des alten Deichgrafen gesetzt, und seine Hände griffen fest um beide Lehnen.

"Haft Du denn guten Muth dazu?" frug ihn sein Weib.

- "Das hab' ich, Elke!" sprach er haftig.

"Sei nicht zu rasch, Haute; das ist ein Werk auf Tod und Leben; und sast Alle werden Dir entgegen sein, man wird Dir Deine Müh' und Sorg' nicht hanken!"

Er nickte: "Ich weiß!" fagte er.

"Und wenn es nun nicht gelänge!" rief sie wieder; "von Kindesbeinen an hab' ich gehört, der Priehl sei nicht zu stopsen, und darum dürse nicht daran gerührt werden."

"Das war ein Vorwand für die Faulen!" sagte Haute; "weshalb denn sollte man den Priehl nicht stopsen können?"

— "Das hört' ich nicht; vielleicht, weil er gerade durchgeht; die Spülung ist zu stark." — Eine Erinnerung überkam sie, und ein sast schelm brach aus ihren ernsten Augen: "Als ich Kind war," sprach sie, "hörte ich einmal die Knechte darüber reden; sie meinten, wenn ein Damm dort halten solle, müsse was Lebigs da hinein geworsen und mit verdämmt werden; bei einem Deichban auf der andern Seite, vor wohl hundert Jahren, sei ein Zigeunerkind verdämmet worden, das sie um schweres Geld der Mutter abgehandelt hätten; jetzt aber würde wohl Keine ihr Kind verkausen!"

Hauke schüttelte den Kopf: "Da ist es gut, daß wir keins haben; sie würden es sonft noch schier von uns verlangen!"

"Sie sollten's nicht bekommen!" sagte Elke und schling wie in Angst die Arme über ihren Leib.

Und Hauke lächelte; doch fie frug noch einmal: "Und die ungeheuren Kosten? Haft Du das bedacht?"

— "Das hab' ich, Elte; was wir dort herausbringen, wird fie bei Weitem überholen, auch die Erhaltungskosten des alten Deiches gehen für ein gut' Stück in dem neuen unter; wir arbeiten ja selbst und haben über vierzig Gespanne in der Gemeinde, und an jungen Fäusten ist hier auch kein Mangel. Du sollsk mich wenigstens nicht umsonst zum Deichgrafen gemacht haben, Elke; ich will ihnen zeigen, daß ich einer bin!"

Sie hatte fich vor ihm niedergehuckt und ihn forgvoll angeblickt; nun erhob

fie sich mit einem Seufzer: "Ich muß weiter zu meinem Tagewerk," sagte sie, und ihre Hand strich langsam über seine Wange; "thu' Du das Deine, Hauke!" "Amen, Elke!" sprach er mit ernstem Lächeln; "Arbeit ist für uns Beide da!"

- - Und es war Arbeit genug für Beide; die schwerfte Laft aber fiel jett auf des Mannes Schulter. An Sonntagnachmittagen, oft auch nach Feierabend faß Sauke mit einem tüchtigen Feldmeffer zusammen, vertieft in Rechen= aufgaben, Zeichnungen und Riffen; war er allein, dann ging es ebenso und endete oft weit nach Mitternacht. Dann schlich er in die gemeinsame Schlaftammer denn die dumpfen Wandbetten im Wohngemach wurden in Sauke's Wirthschaft nicht mehr gebraucht — und fein Weib, damit er endlich nur zur Ruhe komme, Lag wie schlafend mit geschlossenen Augen, obgleich fie mit klopfendem Herzen nur auf ihn gewartet hatte; bann füßte er mitunter ihre Stirn und sprach ein leifes Liebeswort dabei, und legte fich felbst zum Schlafe, der ihm oft nur beim erften Sahnenkraht zu willen war. Im Wintersturm lief er auf den Deich hinaus, mit Bleiftift und Papier in der hand, und ftand und zeichnete und no= tirte, während ein Windstoß ihm die Müge vom Kopf riß, und das lange, fahle Saar ihm um fein heißes Antlit flog; bald fuhr er, folange nur das Gis ihm nicht den Weg versperrte, mit einem Anecht zu Boot ins Wattenmeer hinaus und maß dort mit Loth und Stange die Tiefen der Ströme, über die er noch nicht sicher war. Elke zitterte oft genug für ihn; aber war er wieder da, so hätte er das nur aus ihrem festen Händedruck oder dem leuchtenden Blit aus ihren sonst so stillen Augen merken können. "Geduld, Elke;" jagte er, da ihm einmal war, als ob fein Weib ihn nicht laffen könne; "ich muß erst selbst im Reinen sein, bevor ich meinen Antrag ftelle!" Da nickte fie und ließ ihn gehen. Der Ritte in die Stadt jum Oberbeichgrafen wurden auch nicht wenige, und allem diefen und den Mühen in Haus- und Landwirthschaft folgten immer wieder die Arbeiten in die Nacht hinein. Sein Berkehr mit anderen Menschen außer in Arbeit und Geichaft verschwand fast gang; selbst der mit seinem Weibe wurde immer weniger. "Es find ichlimme Zeiten, und fie werden noch lange dauern;" fprach Elfe bei fich felber, und ging an ihre Arbeit.

Endlich, Sonne und Frühlingswinde hatten schon überall das Eis gebrochen, war auch die letzte Borarbeit gethan; die Eingabe an den Oberdeichgrafen zur Befürwortung an höherem Orte, enthaltend den Borschlag einer Bedeichung des erwähnten Borlandes, zur Förderung des öffentlichen Besten, insonders des Kooges, wie nicht weniger der Herrichaftlichen Kasse, da höchstderselben in kurzen Jahren die Abgaben von ca. 1000 Demath daraus erwachsen würden, — war sauber abgeschrieben und nehst anliegenden Rissen und Zeichnungen aller Localitäten, jetzt und künftig, der Schleusen und Sielen und was noch sonst dazu gehörte, in ein sestes Convolut gepackt und mit dem deichgrässlichen Amtssiegel versehen worden.

"Da ist es, Elke," sagte der junge Deichgraf, "nun gib ihm Deinen Segen!" Elke legte ihre Hand in seine: "Wir wollen fest zusammenhalten," sagte sie. — "Das wollen wir." Dann wurde die Eingabe durch einen reitenden Boten in die Stadt gesandt. "Sie wollen bemerken, lieber Herr," unterbrach der Schulmeister seine Erzählung, mich sreundlich mit seinen seinen Augen sixirend, "daß ich das bisher Berichtete während meiner sast vierzigjährigen Wirksamkeit in diesem Kooge aus den Ueberlieserungen verständiger Leute, oder aus Erzählungen der Enkel und Urenkel solcher zusammengesunden habe; was ich, damit Sie dieses mit dem endlichen Berlauf in Ginklang zu bringen vermögen, Ihnen jeht vorzutragen habe, das war derzeit und ist auch jeht noch das Geschwäh des ganzen Marschdorfes, so balb nur um Allerheiligen die Spinnräder an zu schnurren sangen.

Bon der Hofftelle des Deichgrasen, etwa sünf bis sechshundert Schritte weiter nordwärts, sah man derzeit, wenn man auf dem Deiche stand, ein paar tausend Schritt ins Wattenmeer hinaus und etwas weiter von dem gegenüber-liegenden Marschuser entsernt, eine kleine Hallig, die sie "Jeverssand" auch "Jeverschallig" nannten. Bon den derzeitigen Großvätern war sie noch zur Schasweide benutt worden, denn Gras war damals noch darauf gewachsen; aber auch das hatte aufgehört, weil die niedrige Hallig ein paar Mal, und just im Hochsommer, unter Seewasser gekommen und der Graswuchs dadurch verkümmert und auch zur Schasweide unnutzbar geworden war. So sam es denn, daß außer von Möven und den andern Bögeln, die am Strande fliegen, und etwa einmal von einem Fischadler dort kein Besuch mehr stattsand; und an mondhellen Abenden sah man vom Deiche aus nur die Nebeldünste leichter oder schwerer darüber hinziehen. Ein paar weißgebleichte Knochengerüste ertrunkener Schase und das Gerippe eines Pferdes, von dem freilich Niemand begriff, wie es dort hingekommen sei, wollte man, wenn der Mond von Osten auf die Hallig schien, dort auch erkennen können.

Es war zu Ende März, als an dieser Stelle nach Feierabend der Tagelöhner aus dem Tede Haienschen Hause, und Jven Johns, der Knecht des jungen Deichgrasen, neben einander standen und unbeweglich nach der im trüben Monddust kaum erkennbaren Hallig hinüberstarrten; etwas Aussälliges schien sie dort so sestzuhalten. Der Tagelöhner steckte die Hände in die Tasche und schüttelte sich: "Komm Jven," sagte er, "das ist nichts Gutes; laß uns nach Haus gehen!"

Der Andere lachte, wenn auch ein Grauen bei ihm hindurchklang: "Ei was! Es ift eine lebige Creatur, eine große! Wer, zum Teufel, hat sie nach dem Schlickstück hinausgejagt! Sieh' nur, nun reckt's den Hals zu uns hinüber! Nein, es senkt den Kopf; es frißt! Ich dächt', es wär' dort nichts zu fressen! Was es nur sein mag?"

"Was geht das uns an!" entgegnete der Andere. "Gute Nacht, Iven, wenn Du nicht mit willst; ich gehe nach Haus!"

— "Ja, ja; Du hast ein Weib, Du kommst ins warme Bett! Bei mir ist auch in meiner Kammer lauter Märzenluft!"

"Gut' Nacht benn!" rief der Tagelöhner zurück, während er auf dem Deich nach Hause trabte. Der Knecht sah sich ein paar Mal nach dem Fortlausenden um; aber die Begier, Unheimliches zu schauen, hielt ihn noch sest. Da kam eine untersetzte, dunkle Gestalt auf dem Deich vom Dorf her gegen ihn herangelausen; es war der Dienstjunge des Deichgrasen. "Was willst Du, Carsten?" rief ihm der Knecht entgegen.

"Ich? — nichts," sagte ber Junge; "aber unser Wirth will Dich sprechen, Iven Johns!"

Der Anecht hatte die Angen schon wieder nach der Hallig: "Gleich; ich komme gleich!" sagte er.

- "Wonach guckft Du denn fo?" frug der Junge.

Der Knecht hob den Arm und wies ftumm nach der Hallig. "Cha!" flüsterte der Junge; "da geht ein Pferd — ein Schimmel — das muß der Teufel reiten — wie kommt ein Pferd nach Jevershallig?"

- "Weiß nicht, Carften; wenn's nur ein richtiges Pferd ift!"

"Ja, ja, Jven; sieh nur, es frift ganz wie ein Pferd! Aber wer hat's dahin gebracht; wir haben im Dorf so große Böte gar nicht! Bielleicht auch ist es nur ein Schaf; Peter Ohm sagt, im Mondschein wird aus zehn Torf-ringeln ein ganzes Dorf. Nein, sieh! Nun springt es — es muß doch ein Pferd sein!"

Beide standen eine Weile schweigend, die Augen nur nach Dem gerichtet, was sie drüben undeutlich vor sich gehen sahen. Der Mond stand hoch am Himmel und beschien das weite Wattenmeer, das eben in der steigenden Fluth seine Wasser über die glizernden Schlicksächen zu spülen begann; nur das leise Geräusch des Wassers, keine Thierstimme war in der ungeheueren Weite hier zu hören; auch in der Marsch, hinter dem Deiche, war es leer; Kühe und Rinder waren alle noch in den Ställen. Nichts regte sich; nur was sie für ein Pferd, einen Schimmel hielten, schien dort auf Jevershallig noch beweglich. "Es wird heller," unterbrach der Knecht die Stille; "ich sehe deutlich die weißen Schafgerippe schimmern!"

"Ich auch," sagte der Junge, und reckte den Hals; dann aber, als komme es ihm plöglich, zupste er den Knecht am Aermel: "Jven," raunte er, "das Pferds-aerivve, das sonst dabei lag, zw ist es? Ich kann's nicht sehen!"

"Ich feh' es auch nicht! Seltfam!" fagte der Knecht.

— "Nicht so seltsam, Iven! Mitunter, ich weiß nicht, in welchen Nächten, sollen die Knochen sich erheben und thun, als ob sie lebig wären!"

"So?" machte der Knecht; "das ist ja Altweiberglaube!"

"Kann fein, Iven;" meinte der Junge.

"Aber, ich mein', Du follst mich holen; komm, wir mussen nach Haus! Es bleibt hier immer doch dasselbe."

Der Junge war nicht fortzubringen, bis der Knecht ihn mit Gewalt herumgedreht und auf den Weg gebracht hatte. "Hör", Carsten," sagte dieser, als die gespensterhafte Hallig ihnen schon ein gut Stück im Nücken lag, "Du giltst ja für einen Allerweltsbengel; ich glaub", Du möchtest das am liebsten selber untersuchen!"

"Ja," entgegnete Carsten, nachträglich noch ein wenig schaubernd, "ja, das

möcht' ich, Iven!"

— "Ift das Dein Ernst? — dann," sagte der Knecht, nachdem der Junge ihm nachdrücklich darauf die Hand geboten hatte, "lösen wir morgen Abend unser Boot; Du fährst nach Jeverssand; ich bleib' so lange auf dem Deiche stehen."

"Ja," erwiderte der Junge, "das geht! Ich nehme meine Peitsche mit!"

"Thu das!"

Schweigend kamen sie an das Haus ihrer Herrschaft, zu dem sie langsam die hohe Werst' hinanstiegen.

Um dieselbe Zeit des folgenden Abends saß der Knecht auf dem großen Steine vor der Stallthür, als der Junge mit seiner Peitsche knallend zu ihm kam. "Das pfeift ja wunderlich!" sagte Jener.

"Freilich, nimm Dich in Acht," entgegnete der Junge; "ich hab' auch Nägel

in die Schnur geflochten."

"So komm!" fagte der Andere.

Der Mond stand, wie gestern, am Osthimmel und schien klar aus seiner Höhe. Bald waren Beide wieder draußen auf dem Deich und sahen hinüber nach Jevershallig, die wie ein Nebelsseck im Wasser stand. "Da geht es wieder," sagte der Knecht; "nach Mittag war ich hier, da war's nicht da; aber ich sah beutlich das weiße Pferdsgerippe liegen!"

Der Junge reckte den Hals: "das ift jest nicht da, Iven," flüfterte er.

"Nun, Carften, wie ist's?" fagte der Knecht. "Juckt's Dich noch, hinüber= zufahren?"

Carften besann sich einen Augenblick; dann klatschte er mit seiner Peitsche in die Luft: "Mach' nur das Boot los, Joen!"

Drüben aber war es, als hebe, was dorten ging, den Hals, und recke gegen bas Teftland hin den Ropf. Sie fahen es nicht mehr; fie gingen schon den Deich hinab, und bis zur Stelle, wo das Boot gelegen war. "Nun, fteig nur ein!" fagte der Knecht, nachdem er es losgebunden hatte. "Ich bleib', bis Du zurück bift! Zu Often mußt Du anlegen; da hat man immer landen können!" Und ber Junge nickte schweigend und fuhr mit seiner Peitsche in die Mondnacht hinaus; der Knecht wanderte unterm Deich gurudt und bestieg ihn wieder an der Stelle, wo fie vorhin geftanden hatten. Bald fah er, wie drüben bei einer schroffen, dunkelen Stelle, an die ein breiter Briehl hinanführte, das Boot fich beilegte, und eine untersette Gestalt daraus ans Land sprang. — War's nicht, als klatschte der Junge mit seiner Beitsche? Aber es konnte auch das Geräusch ber steigenden Fluth sein. Mehrere hundert Schritte nordwärts fah er, was fie für einen Schimmel angesehen hatten; und jett! - ja, die Gestalt des Jungen kam gerade darauf zugegangen. Nun hob es den Kopf, als ob es ftute; und der Junge — es war deutlich jekt zu hören — flatschte mit der Beitsche. Aber was fiel ihm ein? er kehrte um, er ging den Weg zurück, den er gekommen war. Das drüben schien unabläffig fortzuweiden, kein Wiehern war von dort zu hören gewesen; wie weiße Wafserstreifen schien es mitunter über die Erscheinung hinzuziehen. Der Anecht sah wie gebannt hinüber.

Da hörte er das Anlegen des Bootes am diesseitigen Ufer, und bald sah er aus der Dämmerung den Jungen gegen sich am Deich heraufsteigen. "Nun, Carsten," frug er, "was war es?"

Der Junge schüttelte den Kopf. "Nichts war es!" sagte er. "Noch kurz vom Boot aus hatt' ich es gesehen; dann aber, als ich auf der Hallig war weiß der Henker, wo sich das Thier verkrochen hatte; der Mond schien doch hell genug; aber als ich an die Stelle kam, war nichts da als die bleichen Knochen von einem halben Dugend Schafen, und etwas weiter lag auch das Pferdsgerippe mit seinem weißen, langen Schädel, und ließ den Mond in seine leeren Augenhöhlen scheinen!"

"Haft auch recht zugesehen?"

"Ja, Joen, ich stand dabei; ein gottvergessener Kiewiet, der hinter dem Gerippe sich zur Nachtruh' hingeduckt hatte, slog schreiend auf, daß ich erschrak und ein paar Mal mit der Peitsche hintennach klatschte."

"Und das war Alles?"

"Ja, Jven; ich weiß nicht mehr."

"Es ist auch genug;" sagte der Knecht, zog den Jungen am Arm zu sich heran und wies hinüber nach der Hallig. "Dort, siehst Du etwas, Carsten?"

— "Wahrhaftig, da geht's ja wieder!"

"Wieder?" sagte der Knecht; "ich hab' die ganze Zeit hinübergeschaut; aber es ist gar nicht fortgewesen; Du gingst ja gerade auf das Unwesen los!"

Der Junge starrte ihn an; ein Entsesen lag plötzlich auf seinem sonft so kecken Angesicht, das auch dem Knechte nicht entging. "Komm!" sagte dieser, "wir wollen nach Haus: von hier aus geht's wie lebig, und drüben liegen nur die Knochen — das ift mehr, als Du und ich begreifen können. Schweig aber still davon, man darf dergleichen nicht verreden!"

So wandten sie sich, und der Junge trabte neben ihm; sie sprachen nicht, und die Marsch lag in lautlosem Schweigen an ihrer Seite.

— Nachdem aber der Mond zurückgegangen, und die Nächte dunkel geworden waren, geschah ein Anderes.

Hanke Haien war zur Zeit des Pferdemarktes in die Stadt geritten, ohne jedoch mit diesem dort zu thun zu haben. Gleichwohl, da er gegen Abend heimkam, brachte er ein zweites Pferd mit sich nach Hause; aber es war rauhhaarig und mager, daß man jede Nippe zählen konnte, und die Augen lagen ihm matt und eingefallen in den Schädelhöhlen. Elke war vor die Hausthür getreten, um ihren Eheliebsten zu empfangen: "Hilf Himmel!" rief sie, "was soll uns der alte Schimmel!" Denn da Hauke mit ihm vor das Haus geritten kam und unter der Csiche hielt, hatte sie gesehen, daß die arme Creatur auch lahme.

Der junge Deichgraf aber sprang lachend von seinem braunen Wallach: "Laß nur Elke: es kostet auch nicht viel!"

Die kluge Frau erwiderte: "Du weißt doch, das Wohlfeilste ist auch meist das Theuerste."

— "Aber nicht immer, Elke; das Thier ift höchstens vier Jahr' alt; sieh es Dir nur genauer an! Es ift verhungert und mißhandelt; da soll ihm unser Hafer gut thun; ich werd' es selbst versorgen, damit sie mir's nicht überfüttern."

Das Thier stand indessen mit gesenktem Kopf; die Mähnen hingen lang am Hals herunter. Frau Elke, während ihr Mann nach den Knechten rief, ging betrachtend um dasselbe herum; aber sie schüttelte den Kopf: "So eins ist noch nie in unserem Stall gewesen!"

Als jetzt der Dienstjunge um die Hausecke kam, blieb er plötzlich mit ersschrocknen Augen stehen. "Nun, Carsten," rief der Deichgraf, "was fährt Dir in die Knochen? Gefällt Dir mein Schimmel nicht?"

"Ja — o ja, uns' Weerth, warum denn nicht!"

— "So bring' die Thiere in den Stall; gib ihnen kein Jutter; ich komme

gleich selber hin!"

Der Junge faßte mit Borsicht den Halfter des Schimmels und griff dann haftig, wie zum Schutze, nach dem Zügel des ihm ebenfalls vertrauten Wallachs. Haute aber ging mit seinem Weibe in das Zimmer; ein Warmbier hatte sie für ihn bereit, und Brod und Butter waren auch zur Stelle.

Er war bald gefättigt; dann stand er auf und ging mit seiner Frau im Zimmer auf und ab. "Laß Dir erzählen, Elke," sagte er, während der Abendschein auf den Kacheln an den Wänden spielte, "wie ich zu dem Thier gekommen bin: ich war wohl eine Stunde beim Oberdeichgrasen gewesen; er hatte gute Kunde für mich — es wird wohl dieß und jenes anders werden, als in meinen Rissen; aber die Hauptsache, mein Prosil ist acceptirt, und schon in den nächsten Tagen kann der Besehl zum neuen Deichbau da sein!"

Elke seufzte unwillkürlich: "Also doch?" sagte sie forgenvoll.

"Ja, Frau," entgegnete Hauke; "hart wird's hergehen; aber dazu, denk' ich, hat der Herrgott uns zusammengebracht! Unsere Wirthschaft ist jett so gut in Ordnung, ein groß' Theil kannst Du schon auf Deine Schulkern nehmen; denk' nur um zehn Jahr' weiter — dann stehen wir vor einem anderen Besitz."

Sie hatte bei seinen ersten Worten die Hand ihres Mannes versichernd in die ihrigen gepreßt; seine letzten Worte konnten sie nicht erfreuen. "Für wen soll der Besitz?" sagte sie. "Du müßtest denn ein ander Weib nehmen; ich bring' Dir keine Kinder."

Thränen schossen ihr in die Augen; aber er zog sie fest in seine Arme: "Das überlassen wir dem Herrgott," sagte er; "jest aber, und auch dann noch sind wir jung genug, um uns der Früchte unserer Arbeit selbst zu freuen."

Sie fah ihn lange, während er fie hielt, aus ihren dunklen Augen an. "Ber-

zeih, Haute," sprach fie; "ich bin mitunter ein verzagt' Weib!"

Er neigte sich zu ihrem Antlit und füßte sie: "Du bift mein Weib und ich Dein Mann, Elke! Und anders wird es nun nicht mehr."

Da legte sie die Arme fest um seinen Nacken: "Du hast recht, Hauke, und was kommt, kommt für uns Beide." Dann löste sie sich erröthend von ihm. "Du wolltest von dem Schimmel mir erzählen," sagte sie leise.

"Das wollt' ich, Elke. Ich fagte Dir schon, mir war Kopf und Herz voll Freude über die gute Nachricht, die der Oberdeichgraf mir gegeben hatte; so ritt ich eben wieder aus der Stadt hinaus, da, auf dem Damm, hinter dem Hasen, begegnet mir ein ruppiger Kerl; ich wußt' nicht, war's ein Bagabund, ein Kesselfelflicker oder was denn sonst. Der Kerl zog den Schimmel am Halfter hinter sich; das Thier aber hob den Kopf und sah mich aus blöden Augen an; mir war's, als ob es mich um Etwas bitten wolle; ich war ja auch in diesem Augenblicke reich genug. "He, Landsmann!" rief ich, "wo wollt Ihr mit der Kracke hin?"

Der Kerl blieb stehen und der Schimmel auch. "Berkaufen!" sagte Jener und nickte mir Listig zu.

"Nur nicht an mich!" rief ich luftig.

"Ich denke doch!" sagte er; "das ist ein wacker Pferd und unter hundert Thalern nicht bezahlt." Ich lachte ihm ins Gesicht.

"Nun," sagte er, "lacht nicht so hart; Ihr sollt's mir ja nicht zahlen! Aber ich kann's nicht brauchen, bei mir verkommt's; es würd' bei Euch bald ander Ansehen haben!"

Da sprang ich von meinem Wallach und sah dem Schimmel ins Maul, und sah wohl, es war noch ein junges Thier. "Was soll's denn kosten?" rief ich, da auch das Pserd mich wiederum wie bittend ansah.

"Herr, nehmt's für dreißig Thaler!" sagte der Kerl, "und den Halfter geb' ich Guch barein!"

"Und da, Frau, hab' ich dem Burschen in die dargebotne braune Hand, die fast wie eine Klaue aussah, eingeschlagen. So haben wir den Schimmel, und ich denk' auch, wohlseil genug! Wunderlich nur war es, als ich mit den Pferden wegritt, hört' ich bald hinter mir ein Lachen, und als ich den Kopf wandte, sah ich den Slovaken; der stand noch sperrbeinig, die Arme auf dem Kücken, und lachte wie ein Teusel hinter mir darein."

"Pfui," rief Cite; "wenn der Schimmel nur nichts von seinem alten Herrn

Dir zubringt! Mög' er Dir gedeihen, Haute!"

"Er selber soll es wenigstens, soweit ich's leisten kann!" Und der Deichgraf

ging in den Stall, wie er vorhin dem Jungen es gefagt hatte.

— — Aber nicht allein an jenem Abend fütterte er den Schimmel; er that es fortan immer felbst und ließ kein Auge von dem Thiere; er wollte zeigen, daß er einen Priefterhandel gemacht habe; jedenfalls follte nichts versehen werden. — Und schon nach wenig Wochen hob sich die Haltung des Thieres, allmälig verschwanden die rauhen Haare, ein blankes, blan geapfeltes Fell kam zum Borschein, und da er es eines Tages auf der Hofstatt umherführte, schritt es folant auf seinen festen Beinen. Saute dachte des abenteuerlichen Berkäufers: "Der Kerl war ein Narr ober ein Schuft, der es gestohlen hatte!" murmelte er bei sich felber. — Bald auch, wenn das Pferd im Stall nur seine Schritte hörte, warf es den Kopf herum und wieherte ihm entgegen; nun fah er auch, es hatte, was die Araber verlangen, ein fleischlos Angesicht; d'raus blitzten ein paar feurige braune Augen. Dann führte er es aus dem Stall und legte ihm einen leichten Sattel auf; aber kaum faß er droben, so fuhr dem Thier ein Wiehern wie ein Luftschrei aus der Rehle; es flog mit ihm davon, die Werfte hinab auf den Weg und dann dem Deiche zu; doch der Reiter faß fest, und als fie auf der Rappe waren, ging es rubiger, leicht, wie tanzend, und warf den Ropf dem Meere gu. Er flopfte und ftreichelte ihm den blanten Sals; aber es bedurfte biefer Liebtofung icon nicht mehr; das Pferd ichien völlig eins mit feinem Reiter, und, nachdem er eine Strecke nordwärts den Deich hinausgeritten war, wandte er es leicht und gelangte wieder an die Hofftatt.

Die Knechte standen unten an der Aufsahrt und warteten der Rückfunft ihres Wirthes. "So, John," rief dieser, indem er von seinem Pserde sprang, "nun reite Du es in die Fenne zu den andern; es trägt Dich wie in einer Wiege!"

Der Schimmel schüttelte den Kopf und wieherte laut in die sonnige Marschslandschaft hinaus, während ihm der Knecht den Sattel abschnaulte, und der Junge damit zur Geschirrkammer lief; dann legte er den Kopf auf seines Herrn Schulter und duldete behaglich bessen Liebkojung. Als aber der Knecht sich jeht auf seinen Rücken schwingen wollte, sprang er mit einem jähen Sah zur Seite und stand dann wieder unbeweglich, die schönen Augen auf seinen Herrn gerichtet. "Hoho, Jven," rief dieser, "hat er Dir Leid's gethan?" und suchte seinem Knecht vom Boden aufzuhelsen.

Der rieb sich eifrig an der Hüfte: "Nein, Herr, es geht noch; aber den

Schimmel reit' der Teufel!"

"Und ich!" setzte Haute lachend hinzu. "So bring ihn am Zügel in die Fenne!"

Und als der Knecht etwas beschämt gehorchte, ließ sich der Schimmel ruhig

von ihm führen.

— Ginige Abende später standen Knecht und Junge mit einander vor der Stallthür; hinterm Deiche war das Abendroth erloschen, innerhalb desselben war schon der Koog von tieser Dämmerung überwallt; nur selten kam aus der Ferne das Gebrüll eines aufgestörten Kindes oder der Schrei einer Lerche, deren Leben unter dem llebersall eines Wiesels oder einer Wasserratte endete. Der Knecht lehnte gegen den Thürpsosten und rauchte aus einer kuzen Pseise, deren Kauch er schon nicht mehr sehen kounte; gesprochen hatten er und der Junge noch nicht zusammen. Dem Lehteren aber drückte etwas auf die Seele, er wußte nur nicht, wie er dem schweizsamen Knechte ankommen sollte. "Du, Jven!" sagte er endlich, "weißt Du, das Pserdsgeripp" auf Jeverssand!"

"Was ift damit?" frug der Knecht.

"Ja, Jven, was ist damit? Es ist gar nicht mehr da; weder Tages noch bei Mondschein; wohl zwanzigmal bin ich auf den Deich hinausgelaufen!"

"Die alten Knochen find wohl zusammengepoltert!" sagte Jven und rauchte ruhig weiter.

"Aber ich war auch bei Mondschein braußen; es geht auch brüben nichts auf Jeverssand!"

"Ja," sagte der Knecht, "sind die Knochen auseinander gefallen, so wird's wohl nicht mehr aufstehen können!"

"Mach' keinen Spaß, Iven! Ich weiß jett; ich kann Dir sagen, wo es ist!"

Der Knecht drehte sich jäh zu ihm: "Run, wo ist es denn?"

"Wo?" wiederholte der Junge nachdrücklich. "Es steht in unf'rem Stall; da steht's, seit es nicht mehr auf der Hallig ist. Es ist auch nicht umsonst, daß der Wirth es allzeit selber füttert; ich weiß Bescheid, Iven!"

Der Knecht paffte eine Weile heftig in die Nacht hinaus. "Du bift nicht klug, Carsten," sagte er dann; "unser Schimmel? Wenn je ein Pferd ein lebig's war, so ist es der! Wie kann so ein Allerwelksjunge wie Du in solch' Alten-Weiberglauben sihen!"

— Aber der Junge war nicht zu bekehren: wenn der Teufel in dem Schimmel steckte, warum sollte er dann nicht lebendig sein? Im Gegentheil, um desto schlimmer! — Er suhr sedesmal erschreckt zusammen, wenn er gegen Abend den Stall betrat, in dem auch Sommers das Thier mitunter eingestellt wurde, und es dann den seurigen Kopf so jäh nach ihm herumwarf. "Hol's der Teufel!" brummte er dann; "wir bleiben auch nicht lange mehr zusammen."

So that er sich benn heimlich nach einem neuen Tienste um, fündigte und trat um Allerheiligen als Knecht bei Cle Peters ein. Hier fand er andächtige Zuhörer sür seine Geichichte von dem Teuselspserd des Teichgrasen; die dick Frau Bollina und deren geistesstumpser Bater, der frühere Teichgevollmächtigte Jeß Harders, hörten in behaglichem Gruseln zu und erzählten sie später Allen, die gegen den Teichgrasen einen Groll im Herzen oder die an derart Tingen ihr Gefallen hatten.

Inzwischen war schon Ende März durch die Oberdeichgrafichaft der Besehl zur neuen Eindeichung eingetroffen. Haufe berief zunächst die Teichgevollmächtigten zusammen, und im Kruge oben bei der Kirche waren eines Tages alle erschienen und hörten zu, wie er ihnen die Hauptpuntte aus den disher erwachsenen Schriftstücken vorlas: aus seinem Antrage, aus dem Bericht des Oberdeichgrafen, zuletzt den schließlichen Bescheid, worin vor Allem auch die Annahme des von ihm vorgeschlagenen Profiles enthalten war, und der neue Teich nicht steil wie früher, sondern allmälig verlaufend nach der Seeseite abfallen sollte; aber mit heiteren oder auch nur zufriedenen Gesichtern hörten sie nicht

"Ja, ja," jagte ein alter Gevollmächtigter, "da haben wir nun die Beicherung, und Proteste werden nicht helsen, da der Cberdeichgraf unserem Teichgrafen den Daumen hält!"

"Hast wohl recht, Tethlev Wiens," sette ein zweiter hinzu; "die Frühlingsarbeit steht vor der Thur, und nun soll auch ein millionenlanger Teich gemacht werden — da muß ja Alles liegen bleiben."

"Das könnt Ihr dies Jahr noch zu Ende bringen," jagte Haute; "jo raich wird der Stecken nicht vom Zaun gebrochen!"

Tas wollten Wenige zugeben. "Aber Tein Profil!" sprach ein Tritter, was Neues auf die Bahn bringend; "der Teich wird ja auch an der Außenseite nach dem Wasser so breit, wie Lawrenz sein Kind nicht lang war! Wo soll das Material herfommen! Wann soll die Arbeit sertig werden!"

"Wenn nicht in diesem, so im nächsten Jahre; das wird am meisten von uns felber abhängen!" sagte Hauke.

Ein ärgerliches Lachen ging durch die Gesellschaft. "Aber wozu die unnütze Arbeit; der Deich soll ja nicht höher werden als der alte," rief eine neue Stimme: "und ich mein", der steht schon über dreißig Jahre!"

"Ta jagt Ihr recht;" sprach Haufe, "vor dreißig Jahren ist der alte Teich gebrochen; dann rückwärts vor fünsunddreißig, und wiederum vor sünsundvierzig Jahren; seitdem aber, obgleich er noch immer steil und unvernünstig dasteht, haben die höchsten Tluthen uns verschont. Der neue Teich aber soll trok solcher hundert und aber hundert Jahre stehen; denn er wird nicht durchbrochen werden, weil der milde Absall nach der Seeseite den Wellen keinen Angriffspunkt entsgegenstellt, und so werdet Ihr für Euch und Euere Kinder ein sicheres Land gewinnen, und das ist es, weshald die Herrichast und der Cherdeichgraf mir den Taumen halten; das ist es auch, was Ihr zu Eurem eigenen Vortheil einsehen solltet!"

Uls die Versammelten hierauf nicht iogleich zu antworten bereit waren,

erhob fich ein alter weißhaariger Mann mühfam von seinem Stuhle; es war Frau Elke's Bathe, Jewe Manners, der auf Hauke's Bitten noch immer in feinem Gevollmächtigten = Umt verblieben war. "Deichgraf Sauke Saien," sprach er, "Du machft uns viel Unruhe und Kosten, und ich wollte, Du hättest damit gewartet, bis mich der Herrgott hätt' zur Ruhe gehen laffen; aber recht hast Du, das kann nur die Unvernunft bestreiten. Wir haben Gott mit jedem Tag zu danken, daß er uns trot unferer Trägheit das kostbare Stück Vorland gegen Sturm und Wafferdrang erhalten hat; jest aber ift es wohl die elfte Stunde, in der wir felbst die hand anlegen muffen, es auch nach all' unserem Wissen und Können selber uns zu wahren und auf Gottes Langmuth weiter nicht zu troten. Ich, meine Freunde, bin ein Greiß; ich habe Deiche bauen und brechen fehen; aber den Deich, den haute haien nach ihm von Gott verliehener Einficht projectirt und bei der Herrschaft für Euch durchgesett hat, den wird Niemand von Euch Lebenden brechen feben; und wolltet Ihr ihm felbst nicht danken, Euere Enkel werden ihm den Ehrenkrang doch einstens nicht verfagen können!"

Jewe Manners setzte sich wieder; er nahm sein blaues Schnupftuch aus der Tasche und wischte sich ein paar Tropsen von der Stirn. Der Greis war noch immer als ein Mann von Tüchtigkeit und unantastbarer Rechtschafsenheit bestannt, und da die Bersammlung eben nicht geneigt war, ihm zuzustimmen, so schwieg sie weiter. Aber Haute Haien nahm das Wort; doch sahen Alle, daß er bleich geworden. "Ich danke Euch, Jewe Manners," sprach er, "daß Ihr noch hier seid, und daß Ihr das Wort gesprochen habt; Ihr andern Herren Gevollmächtigten, wollet den neuen Deichbau, der freilich mir zur Last fällt, zum mindesten anschen als ein Ding, das nun nicht mehr zu ändern steht, und lasset uns demgemäß beschließen, was nun noth ist!"

"Sprechet!" fagte einer der Gevollmächtigten. Und Saute breitete die Rarte bes neuen Deiches auf dem Tische aus: "Es hat vorhin Einer gefragt," begann er, "woher die viele Erde nehmen? — Ihr seht, soweit das Vorland in die Watten hinausgeht, ift außerhalb der Deichlinie ein Streifen Landes freigelaffen; daher und von dem Vorlande, das nach Nord und Sud von dem neuen Rooge an dem Deiche hinläuft, können wir die Erde nehmen; haben wir an den Wasserseiten nur eine tüchtige Lage Klei, nach innen oder in der Mitte kann auch Sand genommen werden! - Nun aber ift zunächst ein Feldmesser zu berufen, der die Linie des neuen Deiches auf dem Borland absteckt! Der mir bei Ausarbeitung des Planes behilflich gewesen, wird wohl am besten dazu Ferner werden wir zur heranholung des Kleis oder fonstigen Materiales die Anfertigung einspänniger Sturzkarren mit Gabeldeichsel bei einigen Stellmachern verdingen muffen; wir werden für die Durchdämmung des Priehles und nach den Binnenseiten, wo wir etwa mit Sand fürlieb nehmen muffen, ich kann jest nicht fagen, wie viel hundert Fuder Stroh zur Bindung des Materials des Deiches gebrauchen, vielleicht mehr, als in der Marsch hier wird entbehrlich fein! — Laffet uns denn berathen, wie zunächst dies Alles zu beschaffen und einzurichten ift; auch die neue Schleufe hier an der Weftseite gegen das Waffer zu ift später einem tüchtigen Zimmermann zur Berktellung zu übergeben."

Die Versammelten hatten sich um den Tisch gestellt, betrachteten mit halbem Aug' die Karte und begannen allgemach zu sprechen; doch war's, als geschähe es nur, damit überhaupt Etwas gesprochen werde. Als es sich um Zuziehung des Feldmessers handelte, meinte einer der Jüngeren: "Ihr habt es ausgesonnen, Deichgraf; Ihr müsset selbst am besten wissen, wer dazu taugen mag."

Aber Hauke entgegnete: "Da Ihr Geschworene seid, so müsset Ihr aus eigener, nicht aus meiner Meinung sprechen, Jacob Mehen; und wenn Ihr's

bann besser sagt, so werd' ich meinen Vorschlag fallen lassen!"

"Nun ja, es wird schon recht sein," sagte Jacob Megen.

Aber einem der Aelteren war es doch nicht völlig recht: er hatte einen Bruderssohn; so einer im Feldmessen sollte hier in der Marsch noch nicht gewesen sein; der sollte noch über des Deichgrafen Bater, den seligen Tede Haien,

gehen!

So wurde denn über die beiden Feldmesser verhandelt und endlich beschlossen, ihnen gemeinschaftlich das Werk zu übertragen. Aehnlich ging es bei den Sturzfarren, bei der Strohlieserung und allem Anderen, und Haufe kam spät und fast erschöpft auf seinem Wallach, den er noch derzeit ritt, zu Hause an. Aber als er in dem alten Lehnstuhl saß, der noch von seinem gewichtigen, aber leichter lebenden Vorgänger stammte, war auch sein Weib ihm schon zur Seite: "Du siehst so müd' auß, Hause," sprach sie und strich mit ihrer schmalen Hand das Haar ihm von der Stirn.

""Ein wenig wohl!" erwiderte er.

. - "Und geht es benn?"

"Es geht schon," sagte er mit bitterem Lächeln; "aber ich selber muß die Räder schieben und froh sein, wenn sie nicht zurückgehalten werden!"

- "Aber doch nicht von Allen?"

"Nein, Elke; Dein Pathe, Jewe Manners, ist ein guter Mann; ich wollt', er wär' um dreißig Jahre jünger."

MB nach einigen Wochen die Deichlinie abgefteckt und der größte Theil der Sturzkarren geliefert war, waren sammtliche Antheilbesitzer des einzudeichenden Rooges, ingleichen die Befiger der hinter dem alten Deich belegenen Ländereien durch den Deichgrafen im Kirchspielstrug versammelt worden; es galt, ihnen einen Blan über die Bertheilung der Arbeit und Kosten vorzulegen und ihre etwaigen Einwendungen zu vernehmen; denn auch die Letteren hatten, fofern der neue Deich und die neuen Siele die Unterhaltungskoften der älteren Werke verminderte, ihren Theil zu schaffen und zu tragen. Dieser Plan war für Haute ein schwer Stud Arbeit gewesen, und wenn ihm durch Bermittelung des Oberbeichgrafen neben einem Deichboten nicht auch noch ein Deichschreiber wäre zugeordnet worden, er würde es sobald nicht fertig gebracht haben, obwohl auch jeht wieder an jedem neuen Tage in die Nacht hinein gearbeitet war. Wenn er dann todt= mude fein Lager suchte, fo hatte nicht wie vordem fein Weib in nur verstelltem Schlafe feiner gewartet: auch fie hatte fo vollgemeffen ihre tägliche Arbeit, daß fie Nachts wie am Grunde eines tiefen Brunnens in unftorbarem Schlafe lag. Als Haufe jett feinen Plan verlesen und die Papiere, die freilich schon drei

Tage bier im Rruge zur Ginficht ausgelegen hatten, wieder auf ben Tisch breitete, waren awar ernfte Männer zugegen, die mit Ehrerbietung diefen gewiffenhaften Fleiß betrachteten und fich nach ruhiger leberlegung den billigen Anfagen ihres Deichgrafen unterwarfen; Andere aber, beren Antheile an dem neuen Lande von ihnen felbst oder ihren Bätern oder sonstigen Borbefitzern waren veräußert worden, beschwerten sich, daß fie zu den Koften des neuen Kooges hinzugezogen feien, deffen Land sie nichts mehr angehe, uneingebenk, daß durch die neuen Arbeiten auch ihre alten Ländereien nach und nach entbürdet würden; und wieder Andere, die mit Antheilen in dem neuen Roog gescanet waren, ichrieen, man moge ihnen doch dieselben abnehmen, fie follten um ein Geringes feil fein; benn wegen der unbilligen Leiftungen, die ihnen dafür aufgebürdet würden, könnten fie nicht damit bestehen. Die Peters aber, der mit grimmigem Gesicht am Thurpfosten lehnte, rief dazwischen: "Befinnt Guch erft, und dann vertrauet unferem Deichgrafen! der versteht zu rechnen; er hatte schon die meisten Antheile, da wußte er auch mir die meinen abzuhandeln, und als er fie hatte, beschloft er, diesen neuen Koog zu deichen!"

Es war nach diesen Worten einen Angenblick todtenstill in der Versamm-Lung. Der Deichgraf stand an dem Tisch, auf dem er zuvor seine Papiere gebreitet hatte: er hob seinen Kopf und sah nach Dle Peters hinüber: "Du weißt wohl, Dle Peters, daß Du mich verleumdest; Du thust es dennoch, weil Du überdies auch weißt, daß doch ein gut Theil des Schmuzes, womit Du mich bewirst, an mir wird hängen bleiben! Die Wahrheit ist, daß Du Deine Antheile los sein wolltest, und daß ich ihrer derzeit sür meine Schafzucht bedurste; und willst Du Weiteres wissen, das ungewaschene Wort, das Dir im Krug vom Mund gesahren, ich sei nur Deichgraf meines Weibes wegen, das hat mich aufgerüttelt, und ich hab' Euch zeigen wollen, daß ich wohl um meiner selbst willen Deichgraf sor mir schon hätte thun sollen. Trägst Du mir aber Groll, daß derzeit Deine Antheile die meinen geworden sind — Du hörst es ja, es sind genug, die jett die ihrigen um ein Billiges seil bieten, nur weil die Arbeit ihnen jett zu viel ist!"

Von einem kleinen Theil der versammelten Männer ging ein Beifalls= murmeln aus, und der alte Jewe Manners, der bazwischen stand, rief laut: "Bravo, Hauke Haien! Unser Herrgott wird Dir Dein Werk gelingen lassen!"

Aber man kam doch nicht zu Ende, obgleich Dle Peters schwieg, und die Leute erst zum Abendbrote außeinander gingen; erst in einer zweiten Bersammlung wurde Alles geordnet; aber auch nur, nachdem Hauke statt der ihm zukommenden drei Gespanne für den nächsten Monat deren vier auf sich genommen hatte.

Endlich, als schon die Pfingstglocken durch das Land läuteten, hatte die Arbeit begonnen: über zwanzig Sturzkarren fuhren unablässig von dem Borstande an die Deichlinie, um den geholten Klei dort abzustürzen, und gleicherweise war dieselbe Anzahl schon wieder auf der Kücksahrt, um auf dem Vorland neuen aufzuladen; an der Deichlinie selber standen Männer mit Schaufeln und Spaten, um das Abgeworsene an seinen Platz zu bringen und zu ebnen; ungeheuere Fuder

Stroh wurden angesahren und abgesaden; nicht nur zur Bindung des leichteren Materials, wie Sand und sose Erde, dessen man an den Binnenseiten sich bebiente, wurde das Stroh benutt; allmälig wurden einzelne Strecken des Deiches sertig, und die Grassoden, womit man sie belegt hatte, wurden zum Schutz gegen die nagenden Wellen mit sester Strohbestickung überzogen; bestellte Aussicher gingen hin und her und, wenn es stürmte, standen sie mit ausgerissenen Mäulern und schrieen ihre Besehle durch Wind und Wetter; dazwischen ritt der Deichsgra auf seinem Schimmel, den er jetzt ausschließlich in Gebrauch hatte, und das Thier stog mit dem Reiter hin und wieder, wenn er rasch und trocken seine Anordnungen machte, wenn er die Arbeiter lobte oder, wie es wohl geschah, einen Faulen oder Ungeschieften ohn' Erbarmen aus der Arbeit wies. "Das hilft nicht!" rief er dann; "um Deine Faulheit darf uns nicht der Deich versderben!" Schon von Weitem, wenn er unten aus dem Koog heraustam, hörten sie das Schnauben seines Rosses, und alle Hände sasten sesten in die Arbeit: "Frisch zu! Der Schimmelreiter kommt!"

War es um die Frühftückszeit, wo die Arbeiter mit ihrem Morgenbrot hausenweis beisammen auf der Erde lagen, dann ritt Hause an den verlassenen Werken entlang, und seine Augen waren scharf, wo liederliche Hände den Spaten geführt hatten. Wenn er aber zu den Leuten ritt und ihnen auseinandersetze, wie die Arbeit müsse beschafft werden, sahen sie wohl zu ihm auf und kauten geduldig an ihrem Brote weiter; aber eine Zustimmung oder auch nur eine Aeusgerung hörte er nicht von ihnen. Einmal zu solcher Tageszeit, es war schon spät, da er an einer Deichstelle die Arbeit in besonderer Ordnung gesunden hatte, ritt er zu dem nächsten Hausen der Frühstückenden, sprang von seinem Schimmel und frug heiter, wer dort so sausens Tagewert verrichtet hätte; aber sie sahen ihn nur scheu und düster an, und nur langsam und wie widerwillig wurden ein paar Namen genannt. Der Mensch, dem er sein Pferd gegeben hatte, das ruhig wie ein Lamm stand, hielt es mit beiden Händen und bliekte wie angstvoll nach den schönen Augen des Thieres, die es, wie gewöhnlich, auf seinen Berrn gerichtet hielt.

"Run, Marten!" rief Hauke; "was stehst Du, als ob Dir der Donner in die Beine gesahren sei?"

— "Herr, Euer Pferd, es ift so ruhig, als ob es Boses vorhabe!"

Hande lachte und nahm das Pferd selbst am Zügel, das sogleich liebkosend den Kopf an seiner Schulter rieb. Bon den Arbeitern sahen einige scheu zu Roß und Reiter hinüber, andere, als ob das Alles sie nicht kümmere, aßen schweigend ihre Frühkost, dann und wann den Möven einen Brocken hinauswersend, die sich den Futterplatz gemerkt hatten und mit ihren schlanken Flügeln sich fast auf ihre Köpfe senkten. Der Deichgraf blickte eine Beile wie gedankenlos auf die bettelnden Vögel und wie sie die zugeworsenen Vissen mit ihren Schnäbeln haschen; dann sprang er in den Sattel und ritt, ohne sich nach den Leuten umzusehen, davon; einige Worte, die jest unter ihnen laut wurden, klangen ihm sast wie Hohn. "Was ist das?" sprach er bei sich selber. "Hatte denn Elke recht, daß sie Alle gegen mich sind? Auch diese Knechte und kleinen Leute, von denen Vielen durch meinen neuen Deich doch eine Wohlhabenheit ins Haus wächst?"

Er gab seinem Pferde die Sporen, daß es wie toll in den Koog hinabflog. Bon dem unheimlichen Glanze freilich, mit dem sein früherer Dienstjunge den Schimmelreiter bekleidet hatte, wußte er selber nichts; aber die Leute hätten ihn jetzt nur sehen sollen, wie aus seinem hageren Gesicht die Augen starrten, wie sein Mantel flog, und wie der Schimmel sprühte!

- —— So war der Sommer und der Herbst vergangen; noch bis gegen Ende November war gearbeitet worden; dann geboten Frost und Schnee dem Berke Halt; man war nicht fertig geworden und beschloß, den Koog offen liegen zu lassen. Ucht Fuß ragte der Deich aus der Fläche hervor; nur wo westwärts gegen das Wasser hin die Schleuse gelegt werden sollte, hatte man eine Lücke gelassen; auch oben vor dem alten Deiche war der Priehl noch unberührt. So konnte die Fluth, wie in den letzten dreißig Jahren, in den Koog hineindringen, ohne dort oder an dem neuen Deiche großen Schaben anzurichten. Und so überließ man dem großen Gott das Werk der Menschenhände und stellte es in seinen Schut, dis die Frühlingssonne die Bollendung würde möglich machen.
- — Inzwischen hatte im Hause des Deichgrafen sich ein frohes Ereigniß vorbereitet: im neunten Chejahre war noch ein Kind geboren worden. Es war roth und hutelig und wog seine sieben Afund, wie es für neugeborene Kinder fich gebührt, wenn fie, wie dies, dem weiblichen Geschlechte angehören; nur sein Geschrei war wunderlich verhohlen und hatte der Wehmutter nicht gefallen wollen. Das Schlimmfte war, am britten Tage lag Elke im hellen Kindbettfieber, redete Jurfal und kannte weder ihren Mann noch ihre alte Helferin; die unbändige Freude, die Hauke beim Anblick seines Kindes ergriffen hatte, war zu Trübsal geworden. Der Arzt aus der Stadt war geholt, er faß am Bett und fühlte ben Puls und verschrieb und fah rathlos um fich her. Haute schüttelte den Ropf: "Der hilft nicht; nur Gott kann helfen!" Er hatte fich fein eigen Chriften= thum zurecht gerechnet; aber es war Etwas, das fein Gebet zurückhielt. Als ber alte Doctor bavongefahren war, ftand er am Fenfter, in den winterlichen Tag hinausstarrend, und während die Kranke aus ihren Phantasien aufschrie, schränkte er die Sände zusammen; er wußte felber nicht, war es aus Andacht ober war es nur, um in der ungeheueren Angst sich selbst nicht zu verlieren.

"Wasser! Das Wasser!" wimmerte die Kranke. "Halt' mich, Hauke!" Dann sank die Stimme; es klang, als ob sie weine: "In See, ins Has hinaus? O, lieber Gott, ich seh ihn nimmer wieder!"

Da wandte er sich und schob die Wärterin von ihrem Bette; er fiel auf seine Knie', umsaßte sein Weib und riß sie an sich: "Elke! Elke, so kenn' mich doch, ich bin ja bei Dir!"

Aber sie öffnete nur die fieberglühenden Augen weit und sah wie rettungslos verloren um sich.

Er legte sie zurück auf ihre Kissen; dann krampste er die Hände in einander: "Herr, mein Gott," schrie er; "nimm sie mir nicht! Du weißt, ich kann sie nicht entbehren!" Dann war's, als ob er sich besinne, und leiser setzte er hinzu: "Jch weiß ja wohl, Du kannst nicht allezeit, wie Du willst, auch Du nicht; Du bist allweise; Du mußt nach Deiner Weisheit thun — o, Herr, sprich nur durch einen Hauch zu mir!" Es war, als ob plötslich eine Stille eingetreten sei; er hörte nur ein leises Athmen; als er sich zum Bette kehrte, lag sein Weib in ruhigem Schlaf; nur die Wärterin sah mit entsetzen Augen auf ihn. Er hörte die Thür gehen: "Wertwar daß?" frug er.

"Herr, die Magd Ann' Grethe ging hinaus; fie hatte den Warmkorb herein=

gebracht."

— "Was sieht Sie mich denn so verfahren an, Frau Levke?"

"Ich? Ich hab' mich ob Eurem Gebet erschrocken; damit betet Ihr Keinen vom Tode los!"

Hauke fah sie mit seinen durchdringenden Augen an: "Besucht Sie denn auch, wie unsere Ann' Grethe, die Conventikel bei dem holländischen Flickschneider Jantje?"

"Ja, Herr; wir haben beide den lebendigen Glauben!"

Haute antwortete ihr nicht. Das damals ftark im Schwange gehende separatistische Conventikel-Wesen hatte auch unter den Friesen seine Blüthen getrieben; heruntergekommene Handwerker oder wegen Trunkes abgesehte Schulsmeister spielten darin die Hauptrolle, und Dirnen, junge und alte Weiber, Faustenzer und einsame Menschen liesen eifrig in die heimlichen Versammlungen, in denen jeder den Priester spielen konnte. Aus des Deichgrasen Hause brachten Ann' Grethe un dder in sie verliebte Dienstjunge ihre freien Abende dort zu. Freilich hatte Elke ihre Bedenken darüber gegen Hauke nicht zurückgehalten; aber er hatte gemeint, in Glaubenssachen solle man Keinem drein reden: das schade Niemandem, und besser dort doch als im Schnapskrug!

So war es dabei geblieben, und so hatte er auch jetzt geschwiegen. Aber freilich über ihn schwieg man nicht; seine Gebetsworte liesen um von Haus zu Haus: er hatte Gottes Allmacht bestritten; was war ein Gott denn ohne Allmacht? Er war ein Gottesleugner! die Sache mit dem Teuselspserde mochte auch am Ende richtig sein!

Hauke ersuhr nichts davon; er hatte in diesen Tagen nur Ohren und Augen für sein Weib; selbst das Kind war für ihn nicht mehr auf der Welt.

Der alte Arzt kam wieder, kam jeden Tag, mitunter zweimal, blieb dann eine ganze Nacht, schrieb wieder ein Recept, und der Knecht Jven Johns ritt damit im Flug zur Apotheke. Dann aber wurde sein Gesicht freundlicher, er nickte dem Deichgrafen vertraulich zu: "Es geht! Es geht! Mit Gottes Hülfe!" und eines Tags — hatte nun seine Kunst die Krankheit besiegt, oder hatte auf Haufe's Gebet der liebe Gott doch noch einen Ausweg sinden können — als der Doctor mit der Kranken allein war, sprach er zu ihr, und seine alten Augen lachten: "Frau, jest kann ich's getrost Guch sagen: heut' hat der Doctor seinen Festtag; es stand schlimm um Guch; aber nun gehöret Ihr wieder zu uns, zu den Lebendigen!"

Da brach es wie ein Strahlenmeer aus ihren dunklen Augen: "Hauke! Haute, wo bist Du?" rief sie, und als er auf den hellen Ruf ins Zimmer und an ihr Bett stürzte, schlug sie die Arme um seinen Nacken: "Hauke, mein Mann, gerettet! Ich bleibe bei Dir!"

Da zog der alte Doctor sein seiden Schnupftuch aus der Tasche, fuhr sich damit über Stirn und Wangen und ging kopfnickend aus dem Zimmer.

— Am britten Abend nach diesem Tage sprach ein frommer Redner—
es war ein vom Deichgrafen aus der Arbeit gejagter Pantoffelmacher— im Conventikel bei dem holländischen Schneider, da er seinen Zuhörern die Eigensichaften Gottes außeinandersetze: "Wer aber Gottes Allmacht widerstreitet, wer da sagt: ich weiß, Du kannst nicht, was Du willst— wir kennen den Unglücksseligen ja Alle; er lastet gleich einem Stein auf der Gemeinde— der ist von Gott gefallen und suchet den Feind Gottes, den Freund der Sünde zu seinem Tröster; denn nach irgend einem Stabe muß die Hand des Menschen greisen. Ihr aber, hütet Euch vor dem, der also betet; sein Gebet ist Fluch!"

— Auch das lief um von Haus zu Haus. Was läuft nicht um in einer kleinen Gemeinde? und auch zu Hauke's Ohren kam es. Er sprach kein Wort darüber, nicht einmal zu seinem Weibe; nur mitunter konnte er sie heftig umfassen und an sich ziehen: "Bleib mir treu, Elke! Bleib mir treu!" — Dann sahen ihre Augen voll Staunen zu ihm auf: "Dir treu? Wem sollte ich denn anders treu sein?" — Rach einer kurzen Weile aber hatte sie sein Wort verstanden: "Ja, Hauke, wir sind uns treu; nicht nur, weil wir uns brauchen."

Und dann ging Jedes feinen Arbeitsweg.

Das wäre so weit gut gewesen; aber es war doch trot aller lebendigen Arbeit eine Einsamkeit um ihn, und in seinem Herzen nistete sich ein Trot und abgeschlossenes Wesen gegen andere Menschen ein; nur gegen sein Weib blieb er allezeit der Gleiche, und an der Wiege seines Kindes lag er Abends und Morgens auf den Knieen, als sei dort die Stätte seines ewigen Heils. Gegen Gesinde und Arbeiter aber wurde er strenger; die Ungeschickten und Fahrlässigen, die er früher durch ruhigen Tadel zurecht gewiesen hatte, wurden jetzt durch hartes Ansahren ausgeschreckt, und Elke ging mitunter leise bessern.

Als der Frühling nahte, begannen wieder die Deicharbeiten; mit einem Kajedeich wurde zum Schutz der jetzt aufzubauenden neuen Schleuse die Lücke in der westlichen Deichlinie geschlossen, halbmondsörmig nach innen und ebenso nach außen; und gleich der Schleuse wuchs allmälig auch der Haupt-Deich zu seiner immer rascher herzustellenden Höhe empor. Leichter wurde dem leitenden Deichgrasen seine Arbeit nicht; denn an Stelle des im Winter verstorbenen Jewe Manners war Ole Peters als Deichgevollmächtigter eingetreten. Hauke hatte nicht versiuchen wollen, es zu hindern; aber anstatt der ermuthigenden Worte und der dazu gehörigen zuthunlichen Schläge auf seine linke Schulter, die er so ost von dem alten Pathen seines Weibes eincassirt hatte, kamen ihm jetzt von dem Nachsfolger ein heimliches Widerhalten und unnöthige Einwände und waren mit unnöthigen Gründen zu bekömpfen; denn Ole gehörte zwar zu den Wichtigen, aber in Deichsachen nicht zu den Klugen; auch war von früher her der "Schleibersknecht" ihm immer noch im Wege.

Der glänzenbste Himmel breitete sich wieder über Meer und Marsch, und ber Koog wurde wieder bunt von starken Rindern, deren Gebrüll von Zeit zu Zeit die weite Stille unterbrach; unablässig sangen in hoher Himmelslust die Lerchen; aber man hörte es erst, wenn einmal auf eines Uthemzuges Länge der Gesang verstummt war. Kein Unwetter störte die Arbeit, und die Schleuse stand

icon mit ihrem ungestrichenen Balkengefüge, ohne daß auch nur in einer Nacht fie eines Schutes von dem Interims-Deich bedurft hatte; der Berrgott schien feine Gunft dem neuen Werte zuzuwenden. Auch Frau Elke's Augen lachten ihrem Manne zu, wenn er auf feinem Schimmel braugen von dem Deich nach Sause kam: "Bift doch ein braves Thier geworden!" sagte fie dann und klopfte ben blanken hals bes Pferbes. Er aber, wenn fie das Rind am halfe hatte, fprang herab und ließ das winzige Dinglein auf seinen Urmen tangen: wenn bann der Schimmel feine braunen Augen auf das Rind gerichtet bielt, bann fprach er wohl: "Romm her; follst auch die Ehre haben!" und er setzte die kleine Wiente - benn fo war fie getauft worden - auf feinen Sattel und führte den Schimmel auf der Werft im Kreise herum. Auch der alte Cichenbaum hatte mitunter die Ehre; er setzte das Kind auf einen schwanken Aft und ließ es schaufeln. Die Mutter ftand mit lachenden Augen in der Hausthur; das Rind aber lachte nicht, feine Augen, zwischen benen ein feines Naschen ftand, ichauten ein wenig ftumpf ins Weite, und die kleinen Sande griffen nicht nach dem Stocken, das der Bater ihr hinhielt. Sauke achtete nicht darauf, er wußte auch nichts von fo kleinen Kindern; nur Elte, wenn fie das helläugige Mädchen auf dem Urm ihrer Arbeitsfrau erblickte, die mit ihr zugleich das Wochenbett bestanden hatte, sagte mitunter schmerzlich: "Das Meine ist noch nicht so weit wie Deines, Stina!" und die Frau, ihren dicken Jungen, den fie an der hand hatte, mit derber Liebe schüttelnd, rief bann wohl: "Ja, Frau, die Kinder find verichieden; der da, der ftahl mir ichon die Aepfel aus der Kammer, bevor er übers aweite Jahr hinaus war!" Und Elte ftrich bem bicken Buben fein Rraushaar aus den Augen und drückte dann heimlich ihr ftilles Rind ans Berg.

— Alls es in den October hineinging, stand an der Westseite die neue Schleuse schon fest in dem von beiden Seiten schließenden Hauptdeich, der bis auf die Lücken bei dem Priehle nun mit seinem sansten Prosile ringsum nach den Wassersteiten absiel und um fünfzehn Fuß die ordinäre Fluth überragte. Von seiner Nordwestecke sah man an Jevershallig vorbei ungehindert in das Wattenmeer hinaus; aber freilich auch die Winde saßten hier schärfer; die Haare stogen, und wer hier ausschauen wollte, der mußte die Müße sest auf dem Kopf haben.

Zu Ende November, wo Sturm und Regen eingefallen waren, blieb nur noch hart am alten Deich die Schlucht zu schließen, auf deren Erunde an der Nordsfeite das Meerwasser durch den Priehl in den neuen Koog hineinschöß. Zu beiden Seiten standen die Wände des Deiches; der Abgrund zwischen ihnen mußte jetzt verschwinden. Sin trocken Sommerwetter hätte die Arbeit wohl erleichtert; aber auch so mußte sie gethan werden; denn ein aufbrechender Sturm konnte das ganze Wert gefährden. Und Hauke setzte alles daran, um jetzt den Schluß herbeizglichten. Der Regen strömte, der Wind pfiff; aber seine hagere Gestalt auf dem seurigen Schimmel tauchte bald hier, bald dort aus den schwazzen Menschenmassen werschlucht beschäftigt waren. Zetzt sah man ihn unten bei den Sturzkarren, die schon weitsher die Kleierde aus dem Vorlande holen mußten, und von denen eben ein gedrängter Haufen bei dem Priehle anlangte und seine Last dort abzuwersen suches.

Durch das Geklatich des Regens und das Braufen des Windes klangen von Zeit zu Zeit die scharfen Befehlsworte des Deichgrafen, der heute hier allein gebieten wollte: er rief die Karren nach den Nummern vor und wies die Drängenden zurück; ein "Halt!" scholl von seinem Munde; dann ruhte unten die Arbeit; "Stroh! ein Fuder Stroh hinab!" rief er denen droben zu, und von einem der oben haltenden Ruder stürzte es auf den naffen Rlei hinab. Unten sprangen Männer bazwischen und gerrten es auseinander und schrieen nach oben, fie nur nicht zu begraben. Und wieder kamen neue Rarren, und Sauke war schon wieder oben und fah von seinem Schimmel in die Schlucht hinab, und wie fie dort schaufelten und fturzten; bann marf er seine Augen nach dem Saf hinaus. Es wehte scharf, und er fah wie mehr und mehr der Waffersaum am Deich hinaufklimmte, und wie die Wellen sich noch höher hoben; er fah auch, wie die Leute trieften und kaum athmen konnten in der schweren Arbeit vor dem Wind, der ihnen die Luft am Munde abschnitt und vor dem kalten Regen, der fie überftrömte. "Ausgehalten, Leute! Ausgehalten!" schrie er zu ihnen hinab. "Nur einen Jug noch höher; dann ift genug für diese Fluth!" Und durch alles Getofe des Wetters hörte man das Geräusch der Arbeiter: das Rlatschen der hineingefturzten Kleimaffen, das Raffeln der Karren und das Rauschen des von oben hinabgelaffenen Strohes ging unaufhaltfam vorwärts; dazwischen war mitunter das Winfeln eines kleinen gelben hundes laut geworden, der frierend und wie verloren zwischen Menschen und Fuhrwerken herumgestoßen wurde; plöglich aber scholl ein jammervoller Schrei des kleinen Thieres von unten aus der Schlucht herauf. Haute blickte hinab; er hatte es von oben hinunterschleudern feben; eine jähe Zornröthe ftieg ihm ins Gesicht. "Halt! Saltet ein!" schrie er zu den Karren himunter; denn der naffe Klei wurde unaufhaltsam aufgeschüttet.

"Warum?" rief eine rauhe Stimme von unten herauf; "boch um die elende

Hunde=Creatur nicht?"

"Salt fag ich," schrie Haufe wieder; "bringt mir den Hund! Bei unserem Werke foll kein Frevel fein!"

Aber es rührte sich keine Hand; nur ein paar Spaten zähen Kleis flogen noch neben das schreiende Thier. Da gab er seinem Schimmel die Sporen, daß das Thier einen Schrei ausstieß, und stürmte den Deich hinab, und Alles wich vor ihm zurück. "Den Hund!" schrie er; "ich will den Hund!"

Eine Hand schlug sanst auf seine Schulter, als wäre es die Hand des alten Jewe Manners; doch als er umsah, war es nur ein Freund des Alten. "Nehmt Euch in acht, Deichgraf!" raunte der ihm zu. "Ihr habt nicht Freunde unter diesen Leuten; laßt es mit dem Hunde gehen!"

Der Wind pfiff, der Regen klatschte; die Leute hatten die Spaten in den Grund gesteckt, einige sie fortgeworsen. Hauke neigte sich zu dem Alten: "Wollt Ihr meinen Schimmel halten, Harke Jens?" frug er; und als der Alte noch kaum den Zügel in der Hand hatte, war Hauke schon in die Klust gesprungen und hielt das kleine winselnde Thier in seinem Arm; und fast im selben Augenblicke saß er auch wieder hoch im Sattel und sprengte auf den Deich zurück. Seine Augen flogen über die Männer, die bei den Wagen standen. "Wer war es?" rief er. "Wer hat die Creatur hinabgeworsen?"

Einen Augenblick schwieg Alles; benn aus bem hageren Gesicht bes Deichsgrafen sprühte der Zorn, und sie hatten abergläubische Furcht vor ihm. Da trat von einem Fuhrwert ein stiernackiger Kerl vor ihn hin. "Ich that es nicht, Deichgraf," sagte er und bis von einer Rolle Kautabak ein Endchen ab, das er sich erst ruhig in den Mund schob; "aber der es that, hat recht gethan; soll Euer Deich sich halten, so muß was Lebiges hinein!"

— "Was Lebiges? Aus welchem Katechismus hast Du das gelernt?"

"Aus keinem, Herr!" entgegnete der Kerl, und aus seiner Kehle stieß ein freches Lachen; "das haben unsere Großväter schon gewußt, die sich mit Guch im Christenthum wohl messen dursten! Ein Kind ist besser noch; wenn das nicht da ist, thut's auch wohl ein Hund!"

"Schweig Du mit Deinen Heidenlehren!" schrie ihn Hauke an; "es ftopfte besser, wenn man Dich hineinwürse."

"Dho!" erscholl es; aus einem Duzend Kehlen war der Laut gekommen, und der Deichgraf gewahrte ringsum grimmige Gesichter und geballte Fäuste; er sah wohl, daß das keine Freunde waren; der Gedanke an seinen Deich überfiel ihn plözlich: was sollte werden, wenn jezt Alle ihre Spaten hinwürsen?— Und als er nun den Blick nach unten richtete, sah er wieder den Freund des alten Jewe Manners; der ging dort zwischen den Arbeitern, sprach zu Dem und Jenen, lachte hier Einem zu, klopste dort mit freundlichem Gesicht Einem auf die Schulter, und Siner nach dem Andern faßte wieder seinen Spaten; noch einige Augenblicke, und die Arbeit war wieder in vollem Gange. — Was wollte er denn noch? Der Priehl muzte geschlossen werden, und den Hund barg er sicher genug in den Falten seines Mantels. Mit plözlichem Entschluß wandte er seinen Schimmel gegen den nächsten Wagen: "Stroh an die Kante!" rief er herrisch, und wie mechanisch gehorchte ihm der Fuhrknecht; balb rauschte es hinab in die Tiefe, und von allen Seiten regte es sich aufs keue und mit allen Armen.

Eine Stunde war noch so gearbeitet; es war nach sechs Uhr, und schon brach tiese Dämmerung herein; der Regen hatte aufgehört; da rief Haufe die Aufseher an sein Pserd: "Morgen früh vier Uhr," sagte er, "ist Alles wieder auf dem Plat; der Mond wird noch am Himmel sein; da machen wir mit Gott den Schluß! Und dann noch Eines!" rief er, als sie gehen wollten; "kennt Ihr den Hauf?" und er nahm das zitternde Thier aus seinem Mantel.

Sie verneinten das; nur Einer sagte: "Der hat sich taglang schon im Dorf herumgebettelt; der gehört gar Keinem!"

"Dann ist er mein!" entgegnete der Deichgraf. "Vergesset nicht: morgen früh vier Uhr!" und ritt davon.

Alls er heim kam, trat Ann' Grethe aus der Thür; sie hatte sanbere Kleidung an, und es suhr ihm durch den Kopf, sie gehe jeht zum Conventifesschweize: "Halt die Schürze auf!" rief er ihr zu, und da sie es unwillkürlich that, warf er das kleibeschmutzte Hündlein ihr hinein: "Bring' ihn der kleinen Wienke; er soll ihr Spielkamerad werden! Aber wasch' und wärm' ihn zuvor; so thust Du auch ein gottgefällig Werk; denn die Ereatur ist schier verklommen."

Und Unn' Grethe fonnte nicht laffen, ihrem Wirth Gehorsam zu leiften und fam beshalb heute nicht in den Conventifel.

Ilnd am andern Tage wurde der letzte Spatenstich am neuen Deich gethan; der Wind hatte sich gelegt; in anmuthigem Fluge schwebten Möven und Avossetten über Land und Wasser hin und wieder; von Jevershallig tönte das tausendstimmige Geknorr der Kottgänse, die sich's noch heute an der Küste der Nordsee wohl sein ließen, und aus den weißen Morgennebeln, welche die weite Marsch bedeckten, stieg allmälig ein goldner Herbsttag und beleuchtete das neue Werk der Menschenhände.

Rach einigen Wochen famen mit dem Oberdeichgrafen die herrschaftlichen Commiffare zur Besichtigung desselben; ein großes Testmahl, das erste nach dem Leichenmahl des alten Tede Bolferts, wurde im beichgräflichen Saufe gehalten; alle Deichgevollmächtigten und die größten Intereffenten waren dazu gelaben. Nach Tische wurden fämmtliche Wagen der Gaste wie des Deichgrafen angespannt; Frau Elfe wurde von dem Oberdeichgrafen in die Carriole gehoben, por der der braune Wallach mit seinen Sufen stampste; dann sprang er selber binten nach und nahm die Zügel in die Hand; er wollte die geicheidte Frau feines Deichgrafen felber fahren. Go ging es munter von der Werfte und in den Weg hinaus; den Akt zum neuen Deich hinan und auf demfelben um den jungen Roog herum. Es war inmittelst ein leichter Nordwestwind aufgekommen, und an der Nord= und Weftfeite des neuen Deiches wurde die Fluth hinauf= getrieben; aber es war unverkennbar, der fanfte Abfall bedingte einen fanfteren Unichlag: aus dem Munde der herrschaftlichen Commissäre strömte das Lob des Deichgrafen, daß die Bedenken, welche hie und da von den Gevollmächtigten da= gegen langfam vorgebracht wurden, gar bald darin erstickten.

— Auch das ging vorüber; aber noch eine Genugthnung empfing der Deichsgraf eines Tages, da er in stillem selbstbewußten Sinnen auf dem neuen Deich entlangritt. Es mochte ihm wohl die Frage kommen, weshalb der Koog, der ohne ihn nicht da wäre, in dem sein Schweiß und seine Nachtwachen steckten, nun schließlich nach einer der herrschaftlichen Prinzessinnen "der neue Carolinenstog" getauft sei; aber es war doch so: auf allen dahin gehörigen Schriftstücken stand der Name, auf einigen sogar in rother Fracturschrift. Da, als er aufblickte, sah er zwei Arbeiter mit ihren Feldgeräthschaften, der eine etwa zwanzig Schritte hinter dem andern, sich entgegenkommen: "So wart' doch!" hörte er den Nachsolgenden rusen; der Andere aber — er stand eben an einem Att, der in den Koog hinuntersührte — rief ihm entgegen: "Ein andermal, Jens! Es ist schon spät; ich soll hier Klei schlagen!"

- "Wo denn?"

"Nun hier, im Sauke-Saienkoog!"

Er rief es laut, indem er den Att hinabtrabte, als folle die ganze Marsch es hören, die darunter lag. Haufe aber war es, als höre er seinen Ruhm verstünden; er hob sich im Sattel, gab seinem Schimmel die Sporen und sah mit sesten Augen über die weite Landschaft hin, die zu seiner Linken lag. "Hauke-Haisenlegen" wiederholte er leis; das klang, als könnt' es alle Zeit nicht anders heißen! Mochten sie trohen, wie sie wollten, um seinen Namen war doch nicht herumzukommen; der Prinzessinnen-Name — würde er nicht bald nur noch in alten Schriften modern? — Der Schimmel ging in stolzem Galopp; vor

seinen Ohren aber summte es: "Hauke-Haienkoog! Hauke-Haienkoog!" In seinen Gedanken wuchs fast der neue Deich zu einem achten Weltwunder; in ganz Frießland war nicht seines Gleichen! Und er ließ den Schimmel tauzen; ihm war, er stünde inmitten aller Friesen; er überragte sie um Kopfeshöhe, und seine Wlicke flogen scharf und mitleidig über sie hin.

— Allmälig waren drei Jahre seit der Eindeichung hingegangen; das neue Werk hatte sich bewährt, die Reparaturkosten waren nur gering gewesen; im Kovge aber blühte jeht sast überall der weiße Klee, und ging man über die geschühten Weiden, so trug der Sommerwind einem ganze Wolken süßen Dufts entgegen. Da war die Zeit gekommen, die disher nur idealen Antheile in wirkliche zu verwandeln und allen Theilnehmern ihre bestimmten Stücke für immer eigenthümlich zuzusehen. Hause war nicht müßig gewesen, vorher noch einige neue zu erwerben; Ole Beters hatte sich verbissen zurückgehalten; ihm gehörte nichts im neuen Kooge. Ohne Verdruß und Streit hatte auch so die Theilung nicht abgehen können; aber fertig war es gleichwohl geworden; auch dieser Tag lag hinter dem Deichgrafen.

Fortan lebte er einsam seinen Pflichten als Hoswirth wie als Deichgraf und benen, die ihm am nächsten angehörten; die alten Freunde waren nicht mehr in der Zeitlichkeit, neue zu erwerben war er nicht geeignet. Aber unter seinem Tach war Frieden, den auch das stille Kind nicht störte; es sprach wenig, das stete Fragen, was den aufgeweckten Kindern eigen ist, kam selten und meist so, daß dem Gestagten die Antwort darauf schwer wurde; aber ihr liedes einfältiges Gesichtlein trug fast immer den Ausdruck der Zusriedenheit. Zwei Spieltameraden hatte sie, die waren ihr genug: wenn sie über die Werste wanderte, sprang das gerettete gelbe Hündlein stets um sie herum, und wenn der Hund sich zeigte, war auch klein Wienke nicht mehr fern. Der zweite Kamerad war eine Lachmöve, und wie der Hund "Perle", so hieß die Möve "Claus".

Claus war durch ein greifes Menschentind auf dem Hofe inftallirt worden; die achtzigiährige Trien' Jans hatte in ihrer Kathe auf dem Außendeich fich nicht mehr durchbringen können; da hatte Frau Elke gemeint, die verlebte Dienstmagd ihres Grofvaters könnte bei ihnen noch ein paar ftille Abendftunden und eine gute Sterbefammer finden, und fo, halb mit Gewalt, war fie von ihr und Haute nach dem Sofe geholt und in dem Nordweft-Stübchen der neuen Schener untergebracht worden, die der Deichgraf vor einigen Jahren neben dem Haupthause bei der Vergrößerung seiner Wirthschaft hatte bauen müssen; ein paar der Mägde hatten daneben ihre Kammer erhalten und konnten der Greifin Nachts zur Hand gehen. Rings an den Wänden hatte fie ihr altes Hausgeräth: eine Schatulle von Zuckerkiftenholz, darüber zwei bunte Bilder vom verlorenen Sohn, ein längst zur Ruhe gestelltes Spinnrad und ein sehr sauberes Gardinenbett, vor dem ein ungefüger, mit dem weißen Well des weiland Angorakaters überzogener Schemel ftand. Aber auch was Lebiges hatte fie noch um fich gehabt und mit hieher gebracht: das war die Move Claus, die sich schon jahrelang zu ihr gehalten hatte und von ihr gefüttert worden war; freilich, wenn es Winter wurde, flog fie mit den anderen Dlöven füdwärts und kam erft wieder, wenn am Strand ber Wermuth buftete.

Die Scheuer lag etwas tiefer an der Werste, die Alte konnte von ihrem Fenster aus nicht über den Deich auf die See hinausblicken. "Du hast mich hier als wie gefangen, Deichgraf!" murrte sie eines Tages, als Haute zu ihr eintrat, und wies mit ihrem verkrümmten Finger nach den Fennen hinaus, die sich dort unten breiteten. "Wo ist denn Jeverssand? Da über den rothen oder über den schwarzen Ochsen hinaus?"

"Was will Sie denn mit Zeverssand?" frug Hauke.

— "Ach was, Jeverssand!" brummte die Alte. "Aber ich will doch sehen, wo mein Jung mir derzeit ist zu Gott gegangen!"

— "Wenn Sie das sehen will," entgegnete Hauke, "so muß Sie sich oben

unter den Eschenbaum setzen; da sieht Sie das ganze Haf!"

"Ja," sagte die Alte; "ja, wenn ich Deine jungen Beine hätte, Deichgraf!" Dergleichen blieb lange der Dank für die Hilfe, die ihr die Deichgrafsleute angedeihen ließen; dann aber wurde es auf einmal anders. Der kleine Kinds-kopf Wienke's guckte eines Morgens durch die halbgeöffnete Thür zu ihr herein. "Na," rief die Alte, welche mit den Händen in einander auf ihrem Holzstuhl saß; "was haft Du denn zu bestellen?"

Aber das Kind kam schweigend näher und sah sie mit ihren gleichgültigen

Augen unablässig an.

"Bift Du das Deichgrafskind?" frug sie Trien' Jans, und da das Kind wie nickend das Köpfchen senkte, fuhr sie fort: "So set; Dich hier auf meinen Schemel! Ein Angorakater ist's gewesen — so groß! Aber Dein Bater hat ihn todtgeschlagen. Wenn er noch lebig wäre, so könnt'st Du auf ihm reiten."

Wienke richtete ftumm ihre Augen auf das weiße Fell; dann kniete sie nieder und begann es mit ihren kleinen händen zu streicheln, wie Kinder es bei einer lebenden Kabe oder einem hunde zu machen pflegen. "Armer Kater!"

fagte fie dann und fuhr wieder in ihren Liebkofungen fort.

"So," rief nach einer Weile die Alte, "jetzt ist es genug; und sitzen kannst Du auch noch heut' auf ihm; vielleicht hat Dein Vater ihn auch nur um deshalb todtgeschlagen!" Dann hob sie das Kind an beiden Armen in die Höhe und setzte es derb auf den Schemel nieder. Da es aber stumm und unbeweglich sitzen blieb und sie nur immer ansah, begann sie mit dem Kopfe zu schütteln: "Du strafft ihn, Gott der Herr! Ja, ja, Du strafft ihn!" murmelte sie; aber ein Erbarmen mit dem Kinde schien sie doch zu überkommen; ihre knöcherne Hand strich über das dürstige Haar desselben, und aus den Augen der Kleinen kam es, als ob ihr damit wohl geschehe.

Bon nun an kam Wienke täglich zu der Alten in die Kammer; sie setzte sich bald von selbst auf den Angoraschemel, und Trien' Jans gab ihr kleine Fleisch= oder Brotstücken in ihre Händehen, welche sie allzeit in Borrath hatte, und ließ sie diese auf den Fußboden werfen, dann kam mit Gekreisch und ausgespreitzten Flügeln die Möve aus irgend einem Winkel hervorgeschossen und machte sich darüber her. Erst erschrat das Kind und schrie auf vor dem großen stürmenden Vogel; bald aber war es wie ein eingelerntes Spiel, und wenn sie nur ihr Köpfchen durch den Thürspalt steckte, schoß schon der Vogel auf sie zu und sehte sich ihr auf Kopf oder Schulter, bis die Alte ihr zu Hilse kam und

bie Fütterung beginnen konnte. Trien' Jans, die es sonst nicht hatte leiden können, daß einer auch nur die Hand nach ihrem "Claus" ausstreckte, sah jetzt geduldig zu, wie das Kind allmälig ihr den Vogel völlig abgewann. Er ließ sich willig von ihr haschen; sie trug ihn umher und wickelte ihn in ihre Schürze, und wenn dann auf der Werste etwa das gelbe Hündlein um sie hernm und eifersüchtig gegen den Vogel aufsprang, dann rief sie wohl: "Richt Du, nicht Du, Perle!" und hob mit ihren Aermchen die Möve so hoch, daß diese, sich selbst befreiend, schreiend über die Werste hinslog, und statt ihrer nun der Hund Schmeicheln und Springen den Plat auf ihren Armen zu erobern suchte.

Fielen zufällig Haute's ober Este's Augen auf dies wunderliche Bierblatt, das nur durch einen gleichen Mangel am selben Stengel seftgehalten wurde, dann flog wohl ein zärtlicher Blick auf ihr Kind; hatten sie sich gewandt, so blieb nur noch ein Schmerz auf ihrem Antlih, den jedes einsam mit sich von dannen trug; denn das erlösende Wort war zwischen ihnen noch nicht gesprochen worden. Da eines Sommervormittages, als Wienke mit der Alten und den beiden Thieren auf den großen Steinen vor der Scheunthür saß, gingen ihre beiden Estern, der Deichgraf seinen Schimmel hinter sich, die Zügel über dem Arme, hier vorüber; er wollte auf den Deich hinaus und hatte das Pferd sich selber von der Fenne heraufgeholt; sein Weib hatte auf der Werste sich an seinen Arm gehängt. Die Sonne schie warm hernieder; es war sast schwalle, und mitunter kam ein Windessus aus Süd-Süd-Oft. Dem Kinde mochte es auf dem Psate unbehaglich werden: "Wienke will mit!" rief sie, schüttelte die Möve von ihrem Schoß und griff nach der Hand ihres Baters.

"So tomm!" fagte biefer.

— Frau Elke aber rief: "In dem Wind? Sie fliegt Dir weg!"

"Ich halt' fie schon; und heut' haben wir warme Luft und lustig Wasser; ba kann fie's tanzen sehen."

Und Elfe lief ins Haus und holte noch ein Tüchlein und ein Käppchen für ihr Kind. "Aber es gibt ein Wetter," fagte fie; "macht, daß Ihr fortkommt, und seid balb wieder hier!"

Hauke lachte: "Das soll uns nicht zu sassen kriegen!" und hob das Kind zu sich auf den Sattel. Frau Elke blieb noch eine Weile auf der Werste, und sah, mit der Hand ihre Augen beschattend, die Beiden auf den Weg und nach dem Deich hinübertraden; Trien' Jans saß auf dem Stein und murmelte Unverständliches mit ihren welken Lippen.

Das Kind lag regungslos im Arm des Baters; es war, als athme es beklommen unter dem Druck der Gewitterluft; er neigte den Kopf zu ihr: "Run, Wienke?" frug er.

Das Kind sah ihn eine Weile an: "Bater," sagte es, "Du kannst das doch! Kannst Du nicht Alles?"

"Was foll ich können, Wienke?"

Aber sie schwieg; sie schien die eigene Frage nicht verstanden zu haben.

Es war Hochfluth; als fie auf den Deich hinaufkamen, schlug der Widerschein der Sonne von dem weiten Wasser ihr in die Augen, ein Wirbelwind trieb die Wellen strudelnd in die Höhe, und neue kamen heran und schlugen klatschend gegen den Strand, da klammerte sie ihre Händchen angstvoll um die Faust ihres Vaters, die den Zügel führte, daß der Schimmel mit einem Satzur Seite suhr. Die blaßblauen Augen sahen in wirrem Schreck zu Haufe auf: "Das Wasser, Vater! das Wasser!" rief sie.

Aber er löfte sich sanft und fagte: "Still, Kind, Du bist bei Deinem Bater; das Wasser thut Dir nichts!"

Sie ftrich sich das fahlblonde Haar aus der Stirn und wagte es wieder, auf die See hinauszusehen. "Es thut mir nichts," sagte sie zitternd; "nein, sag', daß es uns nichts thun soll; Du kannst das, und dann thut es uns auch nichts!"

"Richt ich kann das, Kind," entgegnete Hauke ernst; "aber der Deich, auf dem wir reiten, der schützt uns, und den hat Dein Bater ausgedacht und bauen lassen."

Ihre Augen gingen wider ihn, als ob sie das nicht ganz verstünde; dann barg sie ihr auffallend Kleines Köpfchen in dem weiten Rocke ihres Laters.

"Warum versteckst Du Dich, Wienke?" raunte der ihr zu; "ist Dir noch immer bange?" Und ein zitterndes Stimmehen kam aus den Falten des Rockes: "Wienke will lieber nicht sehen; aber Du kanust doch Alles, Bater?"

Ein ferner Donner rollte gegen den Wind herauf. "Hoho!" rief Haufe, "da kommt es!" und wandte sein Pferd zur Rückkehr. "Nun wollen wir heim zu Mutter!"

Das Kind that einen tiesen Athemzug; aber erst als sie die Werfte und das Haus erreicht hatten, hob es das Köpschen von seines Baters Brust. Als dann Frau Elke ihr im Zimmer das Tückelchen und die Kapuze abgenommen hatte, blieb sie ein kleiner stummer Kegel vor der Mutter stehen. "Run, Wienke," sagte diese und schüttelte sie leise, "magst Du das große Wasser leiden?"

Aber das Kind riß die Augen auf: "Es spricht," sagte sie; "Wienke ist bange!"

- "Es spricht nicht; es rauscht und toset nur!"

Das Kind sah ins Weite: "Hat es Beine?" frug es wieder; "kann es über ben Deich kommen?"

- "Nein, Wienke; dafür pagt Dein Bater auf, er ift der Deichgraf."

"Ja," fagte das Kind und klatschte mit blödem Lächeln in seine Händchen; "Bater kann Alles — Alles!" Dann plöhlich, sich von der Mutter abwendend, rief sie: "Laß Wienke zu Trien' Jans, die hat rothe Aepfel!"

Und Elke öffnete die Thür und ließ das Kind hinaus. Als sie dieselbe wieder geschlossen hatte, schlug sie mit einem Ausdruck des tiessten Grams die Augen zu ihrem Manne auf, aus denen ihm sonst nur Trost und Muth zu Hilfe gekommen war.

Er reichte ihr die Hand und drückte sie, als ob es zwischen ihnen keines weiteren Wortes bedürse; sie aber sagte leis: "Nein, Hanke, laß mich sprechen: das Kind, das ich nach Jahren Dir geboren habe, es wird sür immer ein Kind bleiben. D, lieber Gott! es ist schwachsinnig; ich muß es einmal vor Dir sagen."

"Ich wußte es längft," sagte hauke und hielt die hand seines Weibes fest, die sie ihm entziehen wollte.

"So find wir benn doch allein geblieben," fprach fie wieber.

Aber Haufe schüttelte den Kopf: "Ich hab' sie lieb, und sie schäge wollt' ich das nicht missen!"

Die Frau sah finster vor sich hin: "Aber warum?" sprach sic; "was hab' ich arme Mutter denn verschuldet?"

\* "Ja, Elke, das hab' ich freisich auch gefragt; den, der allein es wiffen kann; aber Du weißt ja auch, der Allmächtige gibt den Menschen keine Ank-wort — vielleicht, weil wir sie nicht begreisen würden."

Er hatte auch die andere Hand seines Weibes gesaßt und zog sie sanst zu sich heran: "Laß Dich nicht irren, Dein Kind, wie Du es thust, zu lieben; sei sicher, das versteht es!"

Da warf sich Elte an ihres Mannes Brust und weinte sich satt und war mit ihrem Leid nicht mehr allein. Dann plöglich lächelte sie ihn an; nach einem hestigen Händedruck lief sie hinaus und holte sich ihr keind aus der Kammer der alten Trien' Jans; und nahm es auf ihren Schoß und hätschelte und küßte es, dis es stammelnd sagte: "Mutter, mein' liebe Mutter!"

So lebten die Menschen auf dem Deichgrafs-Hofe still beisammen; ware bas Kind nicht da gewesen, es hätte viel gefehlt.

Allmälig verfloß der Sommer, die Zugvögel waren durchgezogen, die Luft wurde leer vom Gefang der Lerchen; nur vor den Scheunen, wo fie beim Drefchen Körner pietten, hörte man hie und da einige freischend davonfliegen; schon war Alles hart gefroren. In der Rüche des Haupthauses saß eines Nachmittags die alte Trien' Jang auf der Holzstufe einer Treppe, die neben dem Feuerheerd nach dem Boden lief. Es war in den letten Wochen, als fei fie aufgelebt; fie fam jest gern einmal in die Rüche und sah Fran Elte hier hantiren; es war keine Rede mehr davon, daß ihre Beine fie nicht hatten dahin tragen konnen, feit eines Tages tlein Wienke fie an der Schürze hier heraufgezogen hatte. Jett kniete das Kind an ihrer Seite und fah mit ihren ftillen Angen in die Flammen, die aus dem Heerdloch aufflackerten; ihr eines Handen klammerte fich an den Uermel der Alten, das andere lag in ihrem eigenen fahlblonden Haar. Trien' Jans erzählte: "Du weißt," fagte sie, "ich stand in Dienst bei Deinem Urgroß= vater, als hausmagd, und dann mußt' ich die Schweine füttern; der war tluger als fie alle - da war es, es ift graufam lange her; aber eines Abends, der Mond ichien, da ließen fie die Hafschleuße schließen, und fie konnte nicht wieder zurück in See. D, wie sie schrie und mit ihren Fischhänden sich in ihre harten ftruppigen Haare griff! Ja, Kind, ich fah es und hörte fie selber schreien! Die Gräben zwijchen den Tennen waren alle voll Waffer, und der Mond schien darauf, daß fie wie Silber glänzten, und fie fcmamm aus einem Graben in den anderen und hob die Arme und schlug, was ihre Sände waren, aneinander, daß man es weither klatschen hörte, als wenn sie beten wollte; aber, Rind, beten können diefe Creaturen nicht. Ich faß vor der Hausthür auf ein paar Balken, die zum Bauen angefahren waren und jah weithin über die Tennen; und das Wafferweib schwamm noch immer in den Gräben, und wenn fie die Arme aufhob, fo

gliherten auch die wie Silber und Demanten. Zuleht sah ich sie nicht mehr, und die Wildgäns' und Möven, die ich all' die Zeit nicht gehört hatte, zogen wieder mit Pfeifen und Schnattern durch die Luft."

Die Alte schwieg; das Kind hatte ein Wort sich aufgefangen: "Konnte

nicht beten?" frug fie. "Was fagft Du? Wer war es?"

"Kind," sagte die Alte; "die Wafserfrau war es; das find Undinger, die nicht selig werden können."

"Nicht selig!" wiederholte das Kind, und ein tiefer Seufzer, als habe fie

das verftanden, hob die kleine Bruft.

— "Trien' Jans!" kam eine tiefe Stimme von der Küchenthür, und die Allte zuckte leicht zusammen. Es war der Deichgraf Hauke Haien, der dort am Ständer lehnte: "Was redet Sie dem Kinde vor? Hab' ich Ihr nicht geboten, Ihre Mären für sich zu behalten, oder sie den Gänst und Hühnern zu erzählen?"

Die Alte sah ihn mit einem bosen Blicke an und schob die Kleine von sich fort: "Das sind keine Mären," murmelte sie in sich hinein, "das hat mein

Großohm mir erzählt."

- "Ihr Großohm, Trien'? Sie wollte es ja eben felbst erlebt haben."

"Das ift egal;" sagte die Alte; "aber Ihr glaubt nicht, Hauke Haien; Ihr wollt wohl meinen Großohm noch zum Lügner machen!" Dann rückte sie näher an den Heerd und streckte die Hände über die Flammen des Fenerlochs.

Der Deichgraf warf einen Blick gegen das Fenster: draußen dämmerte es noch kaum. "Komm, Wienke!" sagte er und zog sein schwachsinniges Kind zu sich heran; "komm mit mir, ich will Dir draußen vom Deich aus etwas zeigen! Nur müssen wir zu Fuß gehen; der Schimmel ist beim Schmidt." Dann ging er mit ihr in die Stube, und Elke band dem Kinde dicke wollene Tücher um Hals und Schultern; und bald danach ging der Vater mit ihr auf dem alten Deiche nach Nordwest hinauf, Jeverssand vorbei, dis wo die Watten breit, sast unübersehbar wurden.

Balb hatte er sie getragen, bald ging sie an seiner Hand, die Dämmerung wuchs allmälig; in der Ferne verschwand Alles in Dunst und Dust. Aber dort, wohin noch das Auge reichte, hatten die unsichtbar schwellenden Wattströme das Eis zerrissen, und, wie Haufe Haien es in seiner Jugend einst gesehen hatte, aus den Spalten stiegen wie damals die rauchenden Nebel und daran entlang waren wiederum die unheimlichen närrischen Gestalten und hüpsten gegen einander und dienerten und dehnten sich plöslich schreckhaft in die Breite.

Das Kind klammerte sich angstwoll an seinen Bater und deckte dessen Hand über sein Gesichtlein: "Die Secteusel!" raunte es zitternd zwischen seine Finger; "die Seeteusel!"

Er schüttelte den Kopf: "Nein, Wienke, weder Wasserweiber noch Seeteufel; so Etwas gibt es nicht; wer hat Dir davon gesagt?"

Sie sah mit stumpsem Blicke zu ihm herauf; aber sie antwortete nicht. Er strich ihr zärtlich über die Wangen: "Sieh nur wieder hin!" sagte er, "das sind nur arme hungrige Bögel! Sieh nur, wie jeht der große seine Flügel breitet; die holen sich die Fische, die in die rauchenden Spalten kommen."

"Fische," wiederholte Wienke.

"Ja, Kind, das Alles ift lebig, so wie wir; es gibt nichts Anderes; aber der liebe Gott ift überall!"

Klein Wienke hatte ihre Augen fest auf den Boden gerichtet und hielt den Athem an; es war, als sähe sie erschrocken in einen Abgrund. Es war vielleicht nur so; der Bater blickte lange auf sie hin, er bückte sich und sah in ihr Gessichtlein; aber keine Regung der verschlossenen Seele wurde darin kund. Er hob sie auf den Arm und steckte ihre verklommenen Händchen in einen seiner dicken Wollhandschuhe: "So, mein Wienke," — und das Kind vernahm wohl nicht den Ton von hestiger Innigkeit in seinen Worten —, "so, wärm' Dich bei mir! Du bist doch unser Kind, unser einziges, Du hast uns lieb! . ." Die Stimme brach dem Manne; aber die Kleine drückte zärtlich ihr Köpschen in seinen vauhen Bart.

So gingen fie friedlich heimwärts.

Nach Reujahr war wieder einmal die Sorge in das Haus getreten; ein Marschfieder hatte den Deichgrafen ergriffen, auch mit ihm ging es nah' am Rand der Grube her, und als er unter Frau Elfe's Pfleg' und Sorge wieder erstanden war, schien er kaum derselbe Mann. Die Mattigkeit des Körpers lag auch auf seinem Geiste, und Elfe sah mit Besorgniß, wie er allzeit leicht zufrieden war. Dennoch, gegen Ende des März, drängte es ihn, seinen Schimmel zu besteigen und zum ersten Male wieder auf seinem Deich entlang zu reiten; es war an einem Nachmittage, und die Sonne, die zuvor geschienen hatte, lag längst schon wieder hinter trübem Duft.

Im Winter hatte es ein paar Mal Hochwasser gegeben; aber es war nicht von Belang gewesen; nur drüben am andern User war auf einer Hallig eine Heerde Schase ertrunken und ein Stück vom Borland abgerissen worden; hier an dieser Seite und am neuen Kooge war ein nennenswerther Schaden nicht geschehen. Aber in der letzten Nacht hatte ein stärkerer Sturm getobt; jetzt mußte der Deichgraf selbst hinaus und alles mit eignem Aug' besichtigen. Schon war er unten von der Süd-Oftecke aus auf dem neuen Deich herumgeritten, und es war alles wohl erhalten; als er aber an die Nord-Oftecke gekommen war, dort wo der neue Deich auf den alten stößt, war zwar der erstere unversehrt; aber wo früher der Priehl den alten erreicht hatte und an ihm entlang geslossen war, sah er in großer Breite die Grasnarbe zerstört und fortgerissen und in dem Körper des Deiches eine von der Fluth gewühlte Höhlung, durch welche überdies ein Gewirr von Mäusegängen bloßgelegt war. Hause stieg vom Pferde und bessichtigte den Schaden in der Nähe: das Mäuseunheil schien unverkennbar noch unsschler weiter sortzulausen.

Er erschrak heftig; gegen alles dieses hätte schon beim Bau des neuen Teiches Obacht genommen werden müssen; da es damals übersehen worden, so mußte es jetzt geschehen! — Das Bieh war noch nicht auf den Fennen, das Gras war ungewohnt zurückgeblieben, wohin er blickte, es sah ihn leer und öde an. Er bestieg wieder sein Pferd und ritt am User hin und her: es war Ebbe, und er gewahrte wohl, wie der Strom von außen her sich wieder ein neues Bett im Schlick gewühlt hatte und jetzt von Nordwesten

auf den alten Deich gestoßen war; der neue aber, soweit es ihn traf, hatte mit seinem sansteren Profile dem Anprall widerstehen können.

Gin Haufen neuer Plag' und Arbeit erhob sich vor der Seele des Deichsgrasen: nicht nur der alte Deich mußte hier verstärkt, auch dessen Prosit dem des neuen angenähert werden; vor allem aber mußte der als gefährlich wieder aufgetretene Priehl durch neu zu legende Dämme oder Lahnungen abgeleitet werden. Noch einmal ritt er auf dem neuen Deich dis an die äußerste Nord-West-Sche, dann wieder rückwärts, die Augen unablässig auf das neu gewählte Bett des Priehles heftend, der ihm zur Seite sich dentlich genug in dem bloßgelegten Schlickgrund abzeichnete. Der Schimmel drängte vorwärts und schnob und schlug mit den Vorderhusen; aber der Reiter drückte ihn zurück, er wollte langsam reiten, er wollte auch die innere Unruhe bändigen, die immer wilder in ihm aufgohr.

Wenn eine Sturmsluth wieder käme — eine, wie 1665 dagewesen, wo Gut und Menschen ungezählt verschlungen wurden — wenn sie wiederkäme, wie sie schon mehrmals einst gekommen war! Gin heißer Schauer überrieselte den Reiter — der alte Deich, er würde den Stoß nicht aushalten, der gegen ihn heraussichssisselse dann, was sollte dann geschehen? — Nur eines, ein einzig Mittel würde es geben, um den alten Koog und Gut und Leben darin zu retten. Haufe sinhte sein Herz still stehen, sein sonst so setzen koog, der Haufenschen werden!

Schon sah er im Geift die stürzende Hochfluth hereinbrechen und Gras und Mee mit ihrem salzen schäumenden Gischt bedecken. Gin Sporenstich suhr in die Weichen des Schimmels, und einen Schrei ausstoßend slog er auf dem Deich entlang und dann den Att hinab, der deichgräslichen Werste zu.

Den Kopf voll von innerem Schreckniß und ungeordneten Plänen kam er nach Hause. Er warf sich in seinen Lehnstuhl, und als Elke mit der Tochter in das Zimmer trat, stand er wieder auf und hob das Kind zu sich empor und lüßte es; dann jagte er das gelbe Hündlein mit ein paar leichten Schlägen von sich. "Ich muß noch einmal droben nach dem Krug!" sagte er, und nahm seine Müße vom Thürhaken, wohin er sie eben erst gehängt hatte.

Seine Frau sah ihn sorgvoll an: "Was willst Du dort? Es wird schon Abend, Hauke!"

"Deichgeschichten!" murmelte er vor sich hin, "ich treffe von den Gevollsmächtigten dort."

Sie ging ihm nach und drückte ihm die Hand, dem er war mit diesen Worten schon zur Thür hinaus. Haute Haien, der sonst alles bei sich selber abgeschlossen hatte, drängte es jeht, ein Wort von jenen zu erhalten, die er sonst kaum des Antheils werth gehalten hatte. Im Gastzimmer tras er Ole Peters mit zweien der Gevollmächtigten und einen Koogseinwohner am Kartentisch. "Du kommst wohl von dranzen, Deichgraf?" sagte der Erstere, nahm die halb ausgetheilten Karten auf und warf sie wieder hin.

"Ja, Ole," erwiderte Hauke; "ich war dort; es sieht übel aus."

"llebel? — Nun, ein paar Hundert Soden und eine Bestickung wird's wohl kosten; ich war dort auch am Nachmittag."

"So wohlseil wird's nicht abgehen, Ole," erwiderte der Deichgraf, "der Priehl ist wieder da, und wenn er jetzt auch nicht von Norden auf den alten Deich stößt, so thut er's doch von Nordwesten!"

"Du hätt'ft ihn laffen follen, wo Du ihn fandeft!" fagte Dle trocken.

"Das heißt," entgegnete Hauke, "ber neue Koog geht Dich nichts an; und barum sollte er nicht existiren. Das ist Deine eigne Schuld! Aber wenn wir Lahnungen legen müssen, um den alten Deich zu schützen, der grüne Klee hinter bem neuen bringt das übermäßig ein!"

"Was sagt Ihr, Deichgraf?" riefen die Gevollmächtigten; "Lahnungen? Wie viele denn? Ihr liebt es, alles beim theuersten Ende anzusassen!"

Die Karten lagen unberührt auf dem Tisch. "Ich will's Dir sagen, Deichsgraf," sagte Ose Peters und stemmte beide Arme auf, "Dein neuer Koog ist ein fressend Werk, was Du uns gestistet hast! Noch laborirt alles an den schweren Kosten Deiner breiten Deiche; nun frist er uns auch den alten Deich, und wir sollen ihn verneuen! — Zum Glück ist's nicht so schlimm; er hat diesmal geshalten und wird es auch noch serner thun! Steig' nur morgen wieder auf Deinen Schimmel und sieh es Dir noch einmal an!"

Hauke war aus dem Frieden seines Hauses hicher gekommen; hinter den immerhin noch gemäßigten Worten, die er eben hörte, lag — er konnte es nicht verkennen — ein zäher Widerstand, ihm war, als sehle ihm dagegen noch die alte Kraft. "Ich will thun, wie Du es räthst, Ole," sprach er; "nur fürcht' ich, ich werd' es sinden, wie ich es heut' gesehen habe."

— Eine unruhige Nacht folgte diesem Tage; Haute wälzte sich schlaslos in seinen Kissen. "Was ist Dir?" frug ihn Elke, welche die Sorge um ihren Mann wach hielt; "drückt Dich etwas, so sprich es von Dir; wir haben's ja immer so gehalten!"

"Es hat nichts auf sich, Elke!" erwiderte er, "am Deiche, an den Schleusen ist was zu repariren; Du weißt, daß ich das allzeit Nachts in mir zu verarbeiten habe." Weiter sagte er nichts; er wollte sich die Freiheit seines Handelns vorsbehalten; ihm undewußt war die klare Einsicht und der kräftige Geist seines Weibes ihm in seiner augenblicklichen Schwäche ein Hinderniß, dem er unwillskriech auswich.

— Am folgenden Bormittag, als er wieder auf den Deich hinauskam, war die Welt eine andre, als wie er fie Tags zuvor gefunden hatte: zwar war wieder hohl Ebbe; aber der Tag war noch im Steigen, und eine lichte Frühlingssonne ließ ihre Strahlen fast senkrecht auf die unabsehdaren Watten fallen; die weißen Möven schwebten ruhig hin und wieder, und unsichtbar über ihnen, hoch unter dem azurblauen Himmel, sangen die Lerchen ihre ewige Melodie. Hause, der nicht wußte, wie uns die Natur mit ihrem Neiz betrügen kann, stand auf der Nordwestecke des Deiches und sucht nach dem neuen Bett des Priehles, das ihn gestern so erschreckt hatte; aber bei dem vom Zenith herabschießenden Sonnenslichte fand er es anfänglich nicht einmal; erst da er gegen die blendenden Strahlen seine Augen mit der Hand beschattete, kounte er es nicht verkennen; aber dennoch, die Schatten in der gestrigen Tämmerung mußten ihn getäuscht haben; es kennzeichnete sich jetzt nur schwach; die bloßgelegte Mäusewirthschaft mußte mehr Beutsch Vundschau. xxx, s.

als die Fluth den Schaden in dem Deich veranlaßt haben. Freilich, Wandel mußte hier geschafft werden; aber durch sorgfältiges Aufgraben, und wie Ole Peters gesagt hatte, durch frische Soden und einige Ruthen Strohbestickung warder Schaden auszuheilen.

"Es war so schlimm nicht," sprach er erleichtert zu sich selber, "Du bist gestern doch Dein eigner Narr gewesen!" — Er berief die Gevollmächtigten, und die Arbeiten wurden ohne Widerspruch beschlossen, was bisher noch nie geschehen war. Der Deichgraf meinte eine stärkende Ruhe in seinem noch geschwächten Körper sich verbreiten zu fühlen; und nach einigen Wochen war alles sauber ausgestührt.

Das Jahr ging weiter, aber je weiter es ging und je ungeftörter die neugelegten Rasen durch die Strohbecke grünten, um so unruhiger ging oder ritt Hauke an dieser Stelle vorüber, er wandte die Augen ab, er ritt hart an der Binnenseite des Deiches; und endlich — mit den Händen hätte er alles wieder aufreißen mögen; wie ein Gewissensdiß, der außer ihm Gestalt gewonnen hatte, lag dies Stück des Deiches ihm vor Augen. Und doch, seine Hand konnte nicht mehr daran rühren; und Niemandem, selbst nicht seinem Weibe, durste er davon reden. So war der September gekommen; Nachts hatte ein mäßiger Sturm getobt und war zulezt nach Nordwest umgesprungen. An trübem Bormittag danach, zur Ebbzeit, ritt Hauke auf den Deich hinaus, und es durchsuhr ihn, als er seine Augen über die Watten schweisen ließ; dort, von Nordwest herauf, sich er plözlich wieder, und schärfer und tieser ausgewühlt, das gespenstische neue Bett des Priehles; so sehr er seine Augen anstrengte, es wollte nicht mehr weichen.

Als er nach Haus kam, ergriff Elke seine Hand: "Was haft Du, Hauke?" sprach sie, als sie in sein düstres Antlitz sah; "es ist doch kein neues Unheil? Wir sind jetzt so glücklich; mir ist, Du hast nun Frieden mit ihnen allen!"

Diesen Worten gegenüber vermochte er seine verworrene Furcht nicht in Worten kund zu geben.

"Nein, Elke," sagte ex, "mich seindet Niemand an; es ist nur ein verantwortlich" Amt, die Gemeinde vor unseres Herrgotts Meer zu schützen."

Er machte sich los, um weiteren Fragen des geliebten Weibes auszuweichen. Er ging in Stall und Scheuer, als ob er alles revidiren müsse; aber er sah nichts um sich her; er war nur bestissen, seinen Gewissensbiß zur Ruhe, ihn sich selber als eine frankhaft übertriebene Angst zur Ueberzeugung zu bringen.

— "Das Jahr, von dem ich Ihnen erzähle," sagte nach einer Weile mein Gastfreund, der Schulmeister, "war das Jahr 1756, das in dieser Gegend nie verzesssessen wird; im Hause Hauke Haiens brachte es eine Todte. Zu Ende des Septembers war in der Kammer, welche ihr in der Scheune eingeräumt war, die saft neunzigjährige Trien' Jans am Sterben. Man hatte sie nach ihrem Wunsche in den Kissen aufgerichtet, und ihre Augen gingen durch die kleinen bleigefaßten Scheiben in die Ferne; es mußte dort am Himmel eine dünnere Luftschicht über einer dichteren liegen; denn es war hohe Kimmung, und die Spiegelung hob in diesem Augenblick das Meer wie einen slimmernden Silberstreisen über den Kand des Deiches, so daß es blendend in die Kammer schimmerte; auch die Südspitze von Jeversfand war sichtbar.

Um Fußende des Bettes kauerte die kleine Wienke, und hielt mit der einen Hand sich fest an der ihres Vaters, der daneben stand. In das Antlit der Sterbenden grub eben der Tod das hippokratische Gesicht, und das Kind starrte athemlos auf die unheimliche, ihr unverständliche Verwandlung des unschönen, aber ihr vertrauten Angesichts. "Was macht sie? Was ist das, Vater?" slüsterte sie angskvoll und grub die Fingernägel in ihres Vaters Hand.

"Sie ftirbt!" sagte der Deichgraf.

"Stirbt!" wiederholte das Kind und schien in verworrenes Sinnen zu verfallen.

Aber die Alte rührte noch einmal ihre Lippen: "Jins! Jins!" und kreischend, wie ein Nothsche, brach es hervor, und ihre knöchernen Arme streckten sich gegen die draußen slimmernde Meeresspiegelung: "Hölp mi! Hölp mi! Du bist ja bawen Water . . . . Gott gnad de Annern!"

Ihre Arme fanken, ein leises Krachen der Bettstatt wurde hörbar; fie hatte ausgehört zu leben.

Das Kind that einen tiesen Seufzer und warf die blaffen Augen zu ihrem Bater auf: "Stirbt sie noch immer?" frug es.

"Sie hat es vollbracht!" sagte der Deichgraf und nahm das Kind auf seinen Arm: "Sie ist nun weit von uns, beim lieben Gott."

"Beim lieben Gott!" wiederholte das Kind und schwieg eine Weile, als müsse es den Worten nachsinnen. "Ist das gut, beim lieben Gott?"

"Ja, das ift das Beste." — In hause's Innern aber klang schwer die letzte Rebe ber Sterbenden: "Gott gnad de Annern!"

Was wollte die alte Heye? Sind denn die Sterbenden Propheten? — — — Bald, nachdem Trien' Jans oben bei der Kirche eingegraben war, begann man immer lauter von allerlei Unheil und seltsamem Geschmeiß zu reden, das die Menschen in Nordsriesland erschreckt haben sollte; und sicher war es, am Sonntage Lätare war droben von der Thurmspike der goldne Hahn durch einen Wirbelwind herabgeworfen worden; auch das war richtig, im Hochsommer siel, wie ein Schnee, ein groß Geschmeiß vom Himmel, daß man die Augen davor nicht aufthun konnte, und es hernach sast handhoch auf den Fennen lag, und hatte Niemand je so was geschen; als aber nach Ende September der Großknecht mit Korn und die Magd Unn' Grethe mit Butter in die Stadt zu Markt gesahren waren, kletterten sie bei ihrer Nücklunst mit schreckensbleichen Gesichtern von ihrem Wagen. "Was ist? Was habt Ihr?" riesen die andern Dirnen, die hinausgelausen waren, da sie den Wagen rollen hörten.

Ann' Grethe in ihrem Reise-Anzug trat athemlos in die geräumige Küche. "Nun, so erzähl' doch!" riesen die Dirnen wieder, "wo ist das Unglück los?"

"Ach, unser lieber Jesus wolle uns behüten!" rief Ann' Grethe. "Ihr wißt, von brüben, überm Wasser, das alt' Mariken vom Ziegelhof, wir stehen mit unserer Butter ja allzeit zusammen an der Apotheker-Ecke, die hat es mir erzählt, und Iven Johns sagte auch: "das gibt ein Unglück!" sagte er; "ein Unzglück über ganz Nordsriesland; glaub' mir's, Ann' Greth! Und" — sie dämpste ihre Stimme — "mit des Deichgraß Schimmel ist's am Ende auch nicht richtig!"

"Scht! Scht!" machten die andern Dirnen.

— "Ja, ja; was kümmert's mich! Aber drüben, an der andern Seite, geht's noch schlimmer als bei uns! Nicht bloß Fliegen und Geschmeiß, auch Blut ist wie Regen vom himmel gefallen; und da am Sonntag Morgen danach der Pastor sein Waschbecken vorgenommen hat, sind fünf Todtenköpfe, wie Erbsen groß, darin gewesen, und alle sind gekommen, um das zu sehen; im Monat Augusti sind grausige rothköpfige Raupenwürmer über das Land gezogen und haben Korn und Mehl und Brod und was sie fanden, weggestressen, und hat kein Feuer sie verstilgen können!"

Die Erzählerin verstummte plöglich; keine der Mägde hatte bemerkt, daß die Hausfrau in die Küche getreten war. "Was redet Ihr da?" sprach diese. "Laßt das den Wirth nicht hören!" Und da sie alle jetzt erzählen wollten: "Es thut nicht noth; ich habe genug davon vernommen; geht an Euere Arbeit, das bringt Euch bessern Segen!" Dann nahm sie Ann' Greth mit sich in die Stube

und hielt mit dieser Abrechnung über ihre Marktgeschäfte.

So fand im Hause des Deichgrafen das abergläußige Geschwäh bei der Herrschaft keinen Anhalt; aber in die übrigen Häuser, und je länger die Abende wurden, um desto leichter drang es mehr und mehr hinein. Wie schwere Luft lag es auf allen; und heimlich sagte man es sich, ein Unheil, ein schweres, würde über Nordsriesland kommen.

Es war vor Allerheiligen, im October. Tag über hatte es ftark aus Sudweft geftürmt; abends ftand ein halber Mond am Himmel, dunkelbraune Wolfen jagten überhin, und Schatten und trübes Licht flogen auf der Erde durch= einander; der Sturm war im Wachsen. Im Zimmer des Deichgrafen ftand noch der geleerte Abendtisch; die Knechte waren in den Stall gewiesen, um dort bes Biehes zu achten; die Mägde mußten im Sause und auf den Böden nach= feben, ob Thuren und Luken wohl verschloffen seien, daß nicht der Sturm hinein= faffe und Unheil anrichte. Drinnen ftand Saute neben feiner Frau am Fenfter; er hatte eben sein Abendbrot hinabgeschlungen; er war draußen auf dem Deich gewesen. Zu Fuße war er hinausgetrabt, schon früh am Nachmittag; spike Pfähle und Sacke voll Alei oder Erde hatte er hie und dort, wo der Deich cine Schwäche zu verrathen schien, zusammentragen laffen; überall hatte er Leute angeftellt, um die Pfähle einzurammen und mit den Säcken vorzudämmen, fobald die Fluth den Deich zu schädigen beginne; an dem Winkel zu Nordwesten, wo der alte und der neue Deich zusammenftiegen, hatte er die meisten Menschen hingeftellt; nur im Nothfall durften fic von den angewiesenen Plagen weichen. Das hatte er zurückgelaffen; dann, vor kaum einer Biertelstunde, naß, zerzauft, war er in feinem Sause angekommen, und jett, das Ohr nach den Windboen, welche die in Blei gefagten Scheiben raffeln machten, bliette er wie gedankenlog in die wufte Nacht hinaus; die Wanduhr hinter ihrer Glasicheibe folug eben acht. Das Rind, das neben der Mutter ftand, fuhr zusammen und barg den Kopf in deren Aleider. "Claus!" rief fie weinend; "wo ift mein Claus?"

Sie konnte wohl so fragen; denn die Möve hatte, wie schon im vorigen Jahre, so auch jetzt ihre Winterreise nicht angetreten. Der: Vater überhörte die Frage; die Mutter aber nahm das Kind auf ihren Urm. "Dein Claus ist in der Scheune," sagte sie; "da sitzt er warm." "Warum?" fagte Wienke, "ist das gut?"

— "Ja, das ift gut."

Der Hausherr stand noch am Fenster: "Es geht nicht länger, Elke!" sagte er; "ruf eine von den Dirnen; der Sturm drückt uns die Scheiben ein; die Luken mussen angeschroben werden!"

Auf das Wort der Hausfran war die Magd hinausgelaufen; man sah vom Zimmer aus, wie ihr die Köcke flogen; aber als sie die Klammern gelöst hatte, riß ihr der Sturm den Laden aus der Hand und warf ihn gegen die Fenster, daß ein paar Scheiben zersplittert in die Stube flogen und eins der Lichter qualmend auslosch. Haute mußte selbst hinaus, zu helsen, und nur mit Noth kamen allmälig die Luken vor die Fenster. Als sie deim Wiedereintritt in das Haus die Thür aufrissen, suhr eine Wöe hinterdrein, daß Glas und Silber im Wandschrant durcheinander klirrten; oben im Hause über ihren Köpsen zitterten und krachten die Balken, als wolle der Sturm das Dach von den Mauern reißen. Aber Hause kam nicht wieder in das Zimmer; Elke hörte, wie er durch die Tenne nach dem Stalle schritt. "Den Schimmel! Den Schimmel, John! Rasch!" So hörte sie ihn rufen; dann kam er wieder in die Stube, das Haur zerzaust, aber die grauen Augen leuchtend. "Der Wind ist umgesprungen!" rief er —, "nach Kordwest, auf halber Springsluth! Kein Wind; — wir haben solchen Sturm noch nicht erlebt!"

Elfe war todtenblaß geworden: "Und Du mußt noch einmal hinaus?" Er ergriff ihre beiden Hände und drückte fie wie im Krampfe in die seinen:

"Das muß ich, Elfe."

Sie erhob langsam ihre dunkeln Augen zu ihm, und ein paar Secunden lang sahen sie sich an; doch war's wie eine Ewigkeit. "Ja, Hauke," sagte das Weiß; "ich weiß es wohl, Du mußt!"

Da trabte es draußen vor der Hausthür. Sie fiel ihm um den Hals, und einen Augenblick war's, als könne sie ihn nicht lassen; aber auch das war nur ein Augenblick. "Das ist unser Kampf!" sprach Hauke; "ihr seid hier sicher; an dies Haus ist noch keine Fluth gestiegen. Und bet' zu Gott, daß er auch mit mir sei!"

Haufe hüllte sich in seinen Mantel, und Elke nahm ein Tuch und wickelte es ihm sorgsam um den Hals; sie wollte ein Wort sprechen, aber die zitternden Lippen versagten es ihr.

Draußen wieherte der Schimmel, daß es wie Trompetenschall in das Heulen des Sturmes hincinklang. Elke war mit ihrem Mann hinausgegangen; die alte Giche knarrte, als ob fie auseinanderstürzen solle. "Steigt auf, Herr!" rief der Knecht, "der Schimmel ist wie toll; die Zügel könnten reißen." Hauke schlug die Arme um sein Weib: "Bei Sonnenaufgang bin ich wieder da!"

Schon war er auf sein Pferd gesprungen; das Thier stieg mit den Vorderschusen in die Höhe; dann gleich einem Streithengst, der sich in die Schlacht stürzt, jagte es mit seinem Reiter die Werste hinunter, in Nacht und Sturmgeheul hinaus. "Bater, mein Vater!" schrie eine klägliche Kinderstimme hinter ihm darein: "Mein lieber Vater!"

Wienke war im Dunkeln hinter dem Fortjagenden hergelaufen; aber schon

nach hundert Schritten stranchelte sie über einen Erbhausen und siel zu Woden.

Ter Unecht Juen Johns brachte das weinende Kind der Mutter zurück; die lehnte am Stamme der Esche, deren Zweige über ihr die Luft peitschten, und flarrte wie adwesend in die Nacht hinaus, in der ihr Mann verschwunden war; wenn das Brütten des Sturmes und das serne Klatschen des Meeres einen Angenblick aussehten, suhr sie wie in Schreck zusammen; ihr war jeht, als suche Altes mur, ihn zu verderden, und werde jäh verstummen, wenn es ihn gefaßt habe. Ihre Kniee zitterten, ihre Haare hatte der Sturm gelöst und trieb damit sein Spiel. "Hier ist das krind, Iran!" schrie John ihr zu; "haltet es sest!" und drückte die Kleine der Mutter in den Arm.

"Tas Kind? Ich hatte Tich vergeffen, Wiente!" rief sie; "Gott verzeih' mir's." Tann hob sie es an ihre Brust, so sest nur Liebe fassen tann, und stürzte mit ihr in die Kniec: "Herr Gott und Tu mein Jesus, taß uns nicht Wittwe und nicht Waise werden! Schütz' ihn, o lieber Gott; nur Tu und ich, wir tennen ihn allein!" Und der Sturm sette nicht mehr aus; es tönte und donnerte, als solle die ganze Welt in ungehenerem Hall und Schall zu Grunde gehen.

"(Beht in das Haus, Fran!" fagte John; "fommt!" und er half ihnen auf und leitete die Beiden in das Haus und in die Stube.

— Der Teichgraf Hante Haien jagte auf seinem Schimmel dem Teiche zu. Der schmale Weg war grundlos; dem die Tage vorher war unermeßlicher Regen gesalten; aber der nasse saur als hätte es sesten Sommerboden unter sich. Wie eine wilde Jagd trieben die Wolfen am Himmel; unten lag die weite Marsch wie eine unerfenndare, von unruhigen Schatten erfüllte Wüsse; von dem Wasser hinter dem Teiche, immer ungehenrer, kam ein dumpses Tosen, als müsse salles Andere verschlingen. "Borwärts, Schimmel!" rief Hante; "wir reiten unseren schlimmsten Ritt!"

Da flang es wie ein Lobesschrei unter den hufen seines Roffes. Er rift ben Bügel guruct; er fab fich um: ibm gur Ceite bicht über bem Boben, balb fliegend, halb vom Sturme geschlenbert, zog eine Schar von weißen Moven, ein höhnisches Gegacker ausstoßend; sie suchten Schutz im Lande. Gine von ihnen — ber Mond schien stücktig durch die Wolten - lag am Weg zertreten: dem Reiter war's, als flattere ein rothes Band an ihrem Halfe. "Claus!" rief er. ABar das ABiente's armer Claus? Hatte er Roff und Reiter extannt und fich bei ihnen bergen wollen? - Der Meiter wußte es nicht. "Borwärts!" rief er wieder, und schon hob der Schimmel zu neuem Rennen seine Sufen, da setzte ber Sturm ptoglich aus, eine Tobtenftille trat an jeine Stelle; nur eine Secunde lang, bann tam es mit erneuter Wuth jurnet; aber Menschenstimmen und ver lorenes hunde Webell waren inzwijchen an des Reiters Chr geschtagen, und als er rudwärts nach seinem Torf den Ropf wandte, erkannte er in dem Mondlicht, das hervorbrach, auf ben Werften und vor den Säufern Menschen an hochbelabenen ABagen umber hantirend; er fah, wie im Fluge, noch andere ABagen eilend nach der Geeff hinauffahren; Gebrull von Rindern traf fein Chr, die aus den warmen Ställen nach dort hinausgetrieben wurden. "Gott Tant! sie sind dabei, fich und ihr Bieh zu retten!" rief es in ihm; und dann mit einem Angstichrei: "Mein Beib! Mein Kind! — Rein, nein; auf unsere Werste steigt das Wassernicht!"

Aber nur ein Angenblick war es; nur wie eine Bifion flog Alles an ihm vorbei.

Gine furchtbare Wie kam brüllend vom Meer herüber, und ihr entgegen ftürmten Moß und Meiter den schmalen Alt zum Deich hinan. Als sie oben waren, stoppte Haufe mit Gewalt sein Pferd. Aber wo war das Meer? Abo Zeversjand? Abo blieb das Ufer drüben? — Anr Berge von Wasser? sah er vor sich, die dräuend gegen den nächtlichen Himmel stiegen, die in der furchtbaren Tämmerung sich übereinander zu thürmen suchten und über einander gegen das seste Vand schlugen. Mit weißen Kronen kamen sie daher, heulend, als sei in ihnen der Schrei alles surchtbaren Randgethiers der Wildenis. Der Schimmel schlug mit den Vorderhusen und schnod mit seinen Rüssern in den Lärm hinans; den Reiter aber wollte es überfallen, als sei hier alle Menschenmacht zu Ende; als müsse sieht die Racht, der Tod, das Richts hereinbrechen.

Doch er besann sich: es war ja Sturmfluth; nur hatte er sie selbst noch nimmer so gesehen; sein Weib, sein Rind, sie saßen sicher auf der hohen Werste, in dem sesten Hause; sein Teich aber und wie ein Stolz flog es ihm durch die Brust — der Hause. Haiendeich, wie ihn die Leute nannten, der mochte jetzt beweisen, wie man Deiche bauen müsse!

Aber was war das? Er hielt an dem Wintel zwischen beiden Teichen; wo waren die Lente, die er hieher gestellt, die hier die Wacht zu halten hatten? - Er bliette nach Norden den alten Deich hinauf; denn auch dorthin hatte er Einzelne beordert. Weder hier noch dort vermochte er einen Menschen zu erdtieten; er ritt ein Stück hinaus, aber er blied allein; nur das Wehen des Sturmes und das Vrausen des Meeres dis hinaus in nuermessen Zerne schlug betändend an sein Ohr. Er wandte das Pserd zurück; er kam wieder zu der verlassenen Erke und ließ seine Angen längs der Linie des neuen Deiches gleiten; er erfannte deutlich: langsamer, weniger gewaltig rollten hier die Westen herau; sast wäre dort ein ander Wassser. "Ter soll schon stehen!" murmelte er, und wie ein Lachen stieg es in ihm heraus.

Aber das Lachen verging ihm, als seine Alice weiter an der Linie seines Teichs entlang glitten: an der Nordwestede was war das dort? Gin duntler Hausen wimmelte durcheinander; er sah, wie es sich emsig rührte und drängte — tein Zweisel, es waren Menschen! Abas wollten, was arbeiteten die jeht an seinem Teich? — Und schon saßen seine Sporen dem Schimmel in den Abeichen, und das Thier stog mit ihm dahin; der Sturm tam von der Areitseite; mitunter drängten die Wöen so gewaltig, daß sie sast vom Deiche in den neuen ktoog hinabgeschlendert wären; aber Roß und Reiter wußten, wo sie ritten. Schon gewahrte Hause, daß wohl ein paar Tugend Menschen in eifriger Arbeit dort beisammen seien, und schon sah er dentlich, daß eine Rinne quer durch den neuen Teich gegraben war. Gewaltsam stoppte er sein Pferd: "Halt!" schrie er; "halt!

Sie hatten in Schreck die Spaten ruben laffen, als fie auf einmal den Teich.

graf unter sich gewahrten; seine Worte hatte der Sturm ihnen zugetragen, und er sah wohl, daß mehrere ihm zu antworten strebten; aber er gewahrte nur ihre heftigen Gebärden; denn sie standen Alle ihm zur Linken, und was sie sprachen, nahm der Sturm hinweg, der hier draußen jetzt die Menschen mitunter wie im Taumel gegen einander warf, so daß sie sich dicht zusammenscharten. Haute maß mit seinen raschen Augen die gegradene Kinne und den Stand des Wassers, das, trot des neuen Prosiles, saft an die Höhe des Deichs hinauftlatschte und Roß und Keiter überspritzte. Nur noch zehn Minuten Arbeit — er sah es wohl — dann brach die Hochssuch die Kinne und der Haufe soch wurde vom Meer begraden!

Der Deichgraf winkte einem der Arbeiter an die andere Seite seines Pferdes. "Nun, so sprich!" schrie ex, "was treibt Ihr hier, was soll das heißen?"

Und der Mensch schrie dagegen: "Wir sollen den neuen Deich durchstechen, Herr! damit der alte Deich nicht bricht!"

"Was follt Ihr?"

- "Den neuen Deich durchstechen!"

"Und den Koog verschütten? — Welcher Teufel hat Euch das befohlen?"

"Nein, Herr, kein Teufel; der Gevollmächtigte Ole Peters ift hier gewefen; der hat's befohlen!"

Der Zorn stieg dem Reiter in die Augen: "Kennt Ihr mich?" schrie er. "Wo ich bin, hat Ole Peters nichts zu ordiniren! Fort mit Euch! An Euere Plätze, wo ich Euch hingestellt!"

Und da sie zögerten, sprengte er mit seinem Schimmel zwischen sie: "Fort, zu Euerer oder des Teufels Großmutter!"

"Herr, hütet Euch!" rief Einer aus dem Haufen und stieß mit seinem Spaten gegen das wie rasend sich gebärdende Thier; aber ein Husschlag schleuberte ihm den Spaten aus der Hand, ein Anderer stürzte zu Boden. Da plöglich erhob sich ein Schrei aus dem übrigen Haufen, ein Schrei, wie ihn nur die Todesangst einer Menschenkehle zu entreißen pflegt; einen Augenblick war Alles, auch der Deichgraf und der Schimmel wie gelähmt; nur ein Arbeiter hatte gleich einem Wegweiser seinen Arm gestreckt; der wies nach der Nordostecke der beiden Deiche, dort wo der neue auf den alten stieß. Nur das Tosen des Sturmes und das Rauschen des Wassers war zu hören. Haufe drehte sich im Sattel: was gab das dort? Seine Augen wurden groß: "Herr Gott! Ein Bruch! Ein Bruch im alten Deich!"

"Euere Schuld, Deichgraf!" schrie eine Stimme aus dem Haufen: "Euere Schuld! Rehmt's mit vor Gottes Thron!"

Hauke's zornrothes Antlitz war todtenbleich geworden; der Mond, der es beschien, konnte es nicht bleicher machen; seine Arme hingen schlaff, er wußte kaum, daß er den Zügel hielt. Aber auch das war nur ein Augenblick; schon richtete er sich auf, ein hartes Stöhnen brach aus seinem Munde; dann wandte er stumm sein Pferd, und der Schimmel schnob und raste ostwärts auf dem Deich mit ihm dahin. Des Reiters Augen flogen scharf nach allen Seiten; in seinem Kopfe wühlten die Gedanken: Was hatte er sür Schuld vor Gottes Thron zu tragen? — Der Durchstich des neuen Deichs — vielleicht, sie hätten's

fertig gebracht, wenn er sein Halt nicht gerusen hätte; aber — es war noch eins, und es schoß ihm heiß zu Herzen, er wußte es nur zu gut — im vorigen Sommer, hätte damals Ole Peters' böses Maul ihn nicht zurückgehalten — da lag's! Er allein hatte die Schwäche des alten Deichs erkannt; er hätte trog alledem das neue Werk betreiben müssen: "Herr Gott, ja ich bekenn' es," rief er plöglich laut in den Sturm hinaus, "ich habe meines Amtes schlecht gestvartet!"

Zu seiner Linken, dicht an des Pserdes Husen, tobte das Meer; vor ihm, und jett in voller Finsterniß, lag der alte Koog mit seinen Wersten und heimathslichen Hänstern; das bleiche Himmelslicht war völlig ausgethan; nur von einer Stelle drach ein Lichtschein durch das Dunkel. Und wie ein Trost kam es an des Mannes Herz; es mußte von seinem Haus herüber scheinen, es war ihm wie ein Gruß von Weib und Kind. Gottlob, die saßen sicher auf der hohen Werste! Die Andern, gewiß, sie waren schon im Geestdorf droben; von dorther schimmerte so viel Lichtschein, wie er niemals noch gesehen hatte; ja selbst hoch oben aus der Lust, es mochte wohl vom Kirchthurm sein, brach solcher in die Nacht hinaus. "Sie werden Alle fort sein, Alle!" sprach Hause bei sich selber; "freislich auf mancher Werste wird ein Haus in Trümmern liegen, schlechte Jahre werden für die überschwemmten Fennen kommen; Siese und Schleusen zu repariren sein! Wir müssen's tragen, und ich will helsen, auch denen, die mir Leidsgethan; nur, Herr, mein Gott, sei gnädig mit uns Menschen!"

Da warf er seine Augen seitwärts nach dem neuen Koog; um ihn schäumte das Meer; aber in ihm lag es wie nächtlicher Friede. Ein unwillkürliches Jauchzen brach aus des Reiters Brust: "Der Hauke-Haiendeich, er soll schon halten; er wird es noch nach hundert Jahren thun!"

Ein donnerartiges Rauschen zu seinen Füßen weckte ihn aus diesen Träumen; der Schimmel wollte nicht mehr vorwärts. Was war das? — Das Pserd sprang zurück, und er fühlte es, ein Deichstück stürzte vor ihm in die Tiese. Er riß die Augen auf und schüttelte alles Sinnen von sich: er hielt am alten Deich, der Schimmel hatte mit den Vorderhusen schon darauf gestanden. Unwillfürlich riß er das Pserd zurück; da slog der letzte Wolkenmantel von dem Mond, und das milde Gestirn beleuchtete den Graus, der schämmend, zischend vor ihm in die Tiese stürzte, in den alten Koog hinab.

Wie finnlos starrte Hauke darauf hin; eine Sündsluth war's, um Thier' und Menschen zu verschlingen. Da blinkte wieder ihm der Lichtschein in die Augen; es war derselbe, den er vorhin gewahrt hatte; noch immer brannte der auf seiner Werste; und als er jest ermuthigt in den Koog hinabsah, gewahrte er wohl, daß hinter dem sinnverwirrenden Strudel, der tosend vor ihm hinabstürzte, nur noch eine Breite von etwa hundert Schritten übersluthet war; dahinter konnte er deutlich den Weg erkennen, der vom Koog heran sührte. Er sah noch mehr: ein Wagen, nein, eine zweiräderige Carriole kam wie toll gegen den Deich herangesahren; ein Weib, ja auch ein Kind saßen darin. Und jest — war das nicht das kreischende Gebell eines kleinen Hundes, das im Sturm vorüberslog? Allmächtiger Gott! Sein Weib, sein Kind waren es; schon kamen sied dicht heran, und die schrei,

ein Verzweiflungsschrei brach aus der Bruft des Reiters: "Elke!" schrie er;

"Glfe! Burück! Burück!"

Aber Sturm und Meer waren nicht barmherzig, ihr Toben zerwehte seine Worte; nur seinen Mantel hatte der Sturm ersaßt, es hätte ihn bald vom Pferd herabgerissen; und das Fuhrwert flog ohne Aufenthalt der stürzenden Fluth entgegen. Da sah er, daß das Weib wie gegen ihn hinauf die Arme streckte. Hatte sie ihn erkannt? Hatte die Sehnsucht, die Todesangst um ihn sie aus dem sicheren Haus getrieben? Und jeht — rief sie ein lehtes Wort ihm zu? — Die Fragen suhren durch sein Hirt; sie blieben ohne Antwort: von ihr zu ihm, von ihm zu ihr waren die Worte all' verloren; nur ein Brausen wie vom Weltenuntergang füllte ihre Ohren und ließ keinen andern Laut hinein.

"Mein Kind! O Este, o getreue Este!" schrie Hause in den Sturm hinaus. Da sank auß Neu' ein großes Stück des Deiches vor ihm in die Tiefe, und donnernd stürzte das Meer sich hinterdrein; noch einmal sah er drunten den Kopf des Pferdes, die Käder des Gefährtes auß dem wüsten Gräuel emportauchen und dann quirlend darin untergehen. Die starren Augen des Keiters, der so einsam auf dem Deiche hielt, sahen weiter nichts. "Das Ende!" sprach er leise vor sich hin; dann ritt er an den Abgrund, wo unter ihm die Wasser, unheimlich rauschend, sein Heimathsdorf zu übersluthen begannen; noch immer sah er das Licht von seinem Hause schimmern; es war ihm wie entseelt. Er richtete sich hoch auf und stieß dem Schimmel die Sporen in die Weichen; das Thier bäumte sich, es hätte sich saft überschlagen; aber die Krast des Mannes drückte es herunter. "Vorwärts!" rief er noch einmal, wie er es so oft zum sesten Kitt gerufen hatte: "Gerr Gott, nimm mich; verschon' die Andern!"

Noch ein Sporenstich; ein Schrei des Himmels, der Sturm und Wellensbrausen überschrie; dann unten aus dem hinabstürzenden Strom ein dumpfer Schall, ein kurzer Kampf.

Der Mond sah leuchtend aus der Höhe; aber unten auf dem Deiche war fein Leben mehr, als nur die wilden Wasser, die bald den alten Koog fast völlig überfluthet hatten. Noch immer aber ragte die Werfte von Hauke Haien's Hofftatt aus dem Schwall hervor, noch schimmerte von dort der Lichtschein, und von der Geest her, wo die Häuser allmälig dunkel wurden, warf noch die einsame Leuchte aus dem Kirchthurm ihre zitternden Lichtsunken über die schämmenden Wellen."

Der Erzähler schwieg; ich griff nach dem gefüllten Glase, das seit lange vor mir ftand; aber ich führte es nicht zum Munde; meine Hand blieb auf dem Tische ruhen.

"Das ift die Geschichte von Hauke Haien," begann mein Wirth noch einmal, "wie ich sie nach bestem Wissen nur berichten konnte. Freilich die Wirthschafterin unseres Deichgrasen würde sie Ihnen anders erzählt haben; benn auch das weiß man zu berichten: jenes weiße Pferdsgerippe ist nach der Fluth wiederum, wie vormals, im Mondenschein auf Jedershallig zu sehen gewesen; das ganze Dorf will es gesehen haben. — So viel ist sicher: Hauke Haien mit Weib und Kind ging unter in dieser Fluth; nicht einmal ihre Grabstätte hab' ich droben auf

bem Kirchhof finden können; die todten Körper werden von dem abströmenden Wasser durch den Bruch ins Meer hinausgetrieben und auf dessen Grunde allmälig in ihre Urbestandtheile aufgelöst sein — so haben sie Ruhe vor den Menschen gehabt. Aber der Haufe-Haiendeich steht noch jetzt nach hundert Jahren, und wenn Sie morgen ostwärts nach der Stadt reiten und die halbe Stunde Umweg nicht scheuen wollen, so werden Sie ihn unter den Hufen Ihres Pferdes haben.

Der Dank, den einstmals Jeve Manners dei den Enkeln seinem Erbauer versprochen hatte, ist, wie Sie gesehen haben, ausgeblieden; denn so ist es, Herr: dem Sokrates gaben sie ein Sist zu trinken und unseren Herrn Christus schlugen sie an das Kreuz! Das geht in den letzten Zeiten nicht mehr so leicht; aber — einen Gewaltsmenschen oder einen bösen stiernackigen Pfassen zum Heiligen, oder einen tüchtigen Kerl, nur weil er uns um Kopseslänge überwachsen war, zum Sput und Nachtgespenst zu machen — das geht noch alle Tage."

Als das ernsthafte Männlein das gesagt hatte, stand es auf und horchte nach draußen. "Es ist dort etwas anders geworden," sagte er und zog die Wolldecke vom Henster; es war heller Mondschein. "Seht nur," suhr er fort, "dort tommen die Gevollmächtigten zurück; aber sie zerstreuen sich, sie gehen nach Hause; — drüben am andern User muß ein Bruch geschehen sein; das Wasserist gesallen."

Ich bliekte neben ihm hinaus; die Fenster hier oben lagen über dem Rand des Teiches; es war, wie er gesagt hatte. Ich nahm mein Glas und trank den Rest: "Haben Sie Dank für diesen Abend!" sagte ich; "ich dent', wir können ruhig schlafen!"

"Das können wir;" entgegnete der kleine Herr; "ich wünsche von Herzen eine wohlschlafende Nacht!"

- Beim Hinabgehen traf ich unten auf dem Flur den Deichgrafen; er wollte noch eine Karte, die er in der Schenkstube gelassen hatte, mit nach Hause nehmen. "Alles vorüber!" sagte er. "Aber unser Schulmeister hat Ihnen wohl schön was weiß gemacht; er gehört zu den Auftlärern!"
  - "Er scheint ein verständiger Mann!"

"Ja, ja, gewiß; aber Sie können Ihren eigenen Augen doch nicht mißtrauen; und drüben an der anderen Seite, ich sagte es ja voraus, ist der Deich gebrochen!"

Ich zuckte die Achseln: "Das muß beschlafen werden! Gute Nacht, Herr Deichgraf!"

Er lachte: "Gute Nacht!"

— Am andern Morgen, beim goldensten Sonnenlichte, das über einer weiten Verwüftung aufgegangen war, ritt ich über den Hauke-Haien-Deich zur Stadt hinunter.

## Attische Studien.

## Von

## Arthur Mildhöfer.

## II.

Athen. Anfahrt. Dertliche und hiftorische Glieberung Athens. Aufschwung der Stadt. Gesellschaft. Die Bevölkerung und ihr Treiben. Das alte Athen im neuen. Die Atropolis.

Wer sich zur See den athenischen Gestaden nähert (sei es nach achtundvierzigsstündiger Nebersahrt von Brindist, sei es am vierten Tage seiner Abreise von Triest oder Neapel), sindet hinlänglich Muße zur Sammlung und Vorbereitung auf die denkwürdigen Eindrücke, welche seiner warten. Was der Reisende bisher geschen hat auf seiner Rundsahrt um den Peloponnes, bot der Phantasie nur wenig Anknüpfungspunkte. In das blaue Meer sinkende Vergmassen mit mannigsaltigen Vorsprüngen und zurücktretenden Gipfeln, gelb und röthlich, oder vielsarbig in der Beleuchtung, violett, purpurn, auch dunkel, je nach dem Stand der Sonne, aber kahl und unwirthlich, meist ohne jegliche Spur von Bewohnung oder Anbau, mehr drohend und abwehrend.

Man fragt sich, wie innerhalb so rauher Schale ein so vielgestaltiges Leben, wie die hellenische Cultur, erwachsen und ausreisen konnte.

Da entwickelt sich aus der Anschauung bald das erste historische Erinnerungsbild. Uns kommt in den Sinn, daß ja fast alle ältesten, lebensfähigen Keime griechischer Ansiedelung sich nicht unmittelbar am offenen Schauplatz des Meeres, sondern in einer gewissen Stille und Zurückgezogenheit, gleichsam von innen heraus gebildet haben, wie die Hellenen auf ihrer Wanderung selber erst vom Vinnenland zum Meere heradgestiegen sind. Dazu kamen die Zustände des Faustrechts zur See, des Corsarenthums, welche in den Ansängen griechischer Geschichte herrschten und während des Mittelalters eine zweite, noch heute nicht gehobene Entvölkerung der Meeresuser herbeigeführt haben.

Diese Beobachtungen finden sofort ihre Anwendung auf Athen und sein Berhältniß zur Küste, welche nun allmälig in unseren Gesichtskreis getreten ift.

Wir find auf der Höhe der Landenge von Salamis, das sich zur Linken felsig emporthürmt. Die kleine Insel mit ihrem Leuchtthurm, an welcher wir

nahe vorbeifahren, ist Psyttaleia, wo die Ebelsten der Perser in jener weltshistorischen Seeschlacht ihre letzte Zuslucht suchten. So begrüßt uns Attika, noch ehe wir das Land betreten, mit einer seiner ruhmreichsten Erinnerungen.

Die fruchtbare Ebene vor uns, ein tiefes, sanft aufsteigendes Rechteck, wird von den vier, im vorigen Abschnitt charakterisirten Bergzügen umrahmt: nach rückwärts: Parnes und Pentelikon, rechts Hymettos, der Korydallos zur Linken.

Die ganze Aufmerksamkeit des ahnenden, sehnenden Blickes aber fesselt nun im Mittelgrunde der Ebene eine Eruppe scharf gezeichneter, sich verschiebender Höhen, im Gesamntbilde einer gelagerten Sphinz nicht unähnlich, mit Hauptund fließender Rückenlinie, ähnlich, wie Capri, das schönste Eiland Italiens, sich aus dem Meere hebt. Die Einsattelung des Rückens aber trägt einen auffallenben Schmuck, dessen Erkennen das Herz höher klopfen macht. Deutlich, trotz der Entsernung von mehr als einer geographischen Meile, erheben sich in hellgoldigen Tönen Marmorsäulen, darauf Gebält und Giebel: der Parthenon auf der Atropolis von Athen.

Borläufig bleibt uns nicht Zeit, weitere Räthsel jener athenischen Sphinx zu lösen: ein Mastenwald, bisher verdeckt von den zangenförmigen Felsvorsprüngen des attischen Hafens, taucht vor uns auf, und bereits fahren wir in den Biraus ein. Gine Flottille von Barken überfällt uns; im Ru ist das Verdeck piratenartig gefturmt und von einer Schar durcheinander tobender und ichreiender Menichen erfüllt. Diese für den Reuling aufregende, an sich harmlose Scene — es gilt den Vorzug, unfer Gepäck ans Land zu fahren — wiederholt fich in allen großen Säfen des Orients. Sier ift es nicht weniger turbulent wie im goldenen Sorn zu Conftantinopel. Wir treffen mit Ruhe unsere Entscheidung und fahren ans Land. Welch' ein Gewimmel auf der glatten, tiefblauen Fläche des Safenbeckens und drüben am Saume des Quais! Welch' ein Umschwung seit fünfzig Jahren! Damals, fo berichten Augenzeugen, nach Beendigung des Freiheitskrieges, bedeckten das Ufer ein Zollgebäude, ein paar Bretterhäuser, die als Schenken dienten und das zerschoffene Rlofter St. Spiridon; auf der öden Wafferfläche schaukelten fich die Möben; kaum eine Barke war zu sehen. Das Aufblühen des Biraus seit jener Zeit ist einzigartig und nur mit amerikanischen Zuständen vergleichbar. Flaggen aller Rationen wehen auf den Schiffen; der Biraus ift einer der beften Safen der Welt und beherbergt Kriegsdampfer, Paketboote von jedem Ticfgang. Eine faubere Stadt von 30000 Einwohnern, gehoben durch das mannigfaltige Terrain, steigt in Theaterform empor.

Vom Piräus führt eine Eisenbahn in fünfzehn Minuten nach Athen. Wir rollen der Metropole in raschem Fuhrwerk entgegen. Unser Fahrweg läuft auf den jetzt unsichtbaren Resten der nördlichen langen Mauer, welche im Alterthum mit einem parallelen Werke Athen und den Hafen Piräus zu einer gewaltigen Doppelsstadt zusammenschmiedete. Eine unsruchtbare Zone mit hartem Seegras, welche wir zuerst durchschneiden, erinnert uns daran, daß der heutige Hasen erst durch Anschwemmung mit dem Festlande verwachsen ist. Ein Ausläuser des berühmten Delwaldes nimmt uns ein Stück Weges auf, seinblätterige, graue Laubstronen auf knorrigen, vom Alter geborstenen, durchwachsenem Felsen gleichenden Stömmen.

Allmälig haben sich die Höhen in dem Wandelbild zu unseren Rechten auseinanbergetheilt. Der mittlere, altarähnlich emporwachsende, trägt eine fäulengeschmückte Marmorfagade mit vorspringenden Flügeln, die Prophläen, das gastliche Festthor der Afropolis, hinter welchem sich Parthenon, Erechthenstempel und andere Herrlichteiten bergen. Den lühnen Taselberg flankiren rechts und links zwei Bergpyramiden, Lykabet von und Nymphenhügel. Zede dieser Höhen verkindet schon von serne eine der drei Hanptepochen, welche die Geschichte Athens dis auf den hentigen Tag durchlausen hat. Predigt die Aropolis von den Zeiten des Perilles, so bedentet das Kirchlein des hl. Georg auf der Spiße des Lykabettos das lange Mittelalter. Wie durch die wüsten Zeiten der Barbarei dem Vollessellung Mittelalter. Wie durch die wüsten Zeiten der Barbarei dem Vollessellung heute das Lämpchen des Ginsiedlers dort oben Nachts dis weit über das Meer hinaus, wo es von den Seesahrern vst für einen Stern gehalten wird. Ten dritten Hägel aber krönt der Kuppelban der neuen Sternwarte, und diese mag uns die ausstredende Vildungsrichtung der neuen Zeit versinnlichen.

Das neue Athen, das mittelalterliche und das alte, sie find auch zu ebener Grde ziemlich bestimmt geschieden, nicht innig verwachsen wie Rom. Ich kenne überhaupt nicht größere Gegenfähe als die, welche zwischen der geistigen und der weltlichen Beherrscherin des Alterthums bestehen. Leas dort groß ist, erscheint hier gering und umgekehrt. In Rom wehen uns die Schauer von Jahrhunderten an, hier drängt sich sast Alles auf eine einzige, glanzhelle Epoche zusammen.

Schon in der Raumdisposition, der natürlichsten Unterlage, sind sich die beiden antiken Großstädte unähnlich genug: dort in weiter Campagna ein Compler von Tuffhügeln ohne klare, bedeutende Formen, hier in bergnmkrängter, nicht zu ausgedehnter Ebene Bildungen von so ausgeprägtem Charafter und durch= fichtiger Gliederung, daß man das Spiel der Kräfte zu durchschauen meint, welche fie formten, und dieselben in Bewegung zurücklibersetzen möchte. Da zieht von Norden, mitten durch das flachere Land, die Erhebungsreihe der "Turkowuni" (Türkenberge) heran, gleich einem Wellenkamm. Im Lykabettos bäumt er sich hoch und fpit empor, fallt dann in ein flaches gewöllbtes Thal hinab, um fich in der Afropolis wie mit einer Krönung wieder zu erheben. Roch zwei Mal folgen in geringeren Intervallen (als ob die Krraft nachließe) Senkung und Bebung. Bon den beiden letten Bebungen ift die eine der Areopag, die Stätte des Gerichts und der Gumeniden, der zweite jener schon genannte Nymphen= oder Sternwartenhügel. Mit ihm vereinigt fich in füdlichem Bogen eine zweite Sügelwelle (das "Buyr-Gebirge") mit gang entsprechenden Theilungen. Gin hent troctenes Flugbett, der sagenberühmte Alissos, umzieht dieselbe wie ein breiter Wallgraben und bezeichnet zugleich den Südrand All Athens.

Athen hat sich dem sprüchwörtlichen "Zug nach Westen" unserer modernen Großstädte niemals angeschlossen, auch nicht in neuerer Zeit.

Die älteste Stadt lag im Süden der Burg. Chrwürdigen Steinrunen einer vorhiftvrischen Ansiedelung begegnen wir noch hent im Felsgebiete der "Puhr". Doch schon hundert Jahre vor Perikles finden wir den Schwerpunkt des städtischen Lebens nach Norden über die Hügelkette hinaus verschoben. Hier, wo die Fluth des städtischen Lebens im Alkerthum ihren höchsten Stand erreichte, finden wir

nach einem Jahrtausend in engen Grenzen die ftagnirenden Meste von Bewohnungen wieder, welche die Zeit überdauert haben.

Und als der neue Aufschwung beginnt, als Athen vor fünfundfünfzig Jahren Residenzstadt des jungen Königreiches wird, da sett sich die Bewegung in der gleichen nördlichen Richtung sort, übersteigt die Fundamente der alten Stadtmauern und breitet sich noch heute immer weiter zwischen Celwald und Turkowumi aus.

Neu-Athen ist heute eine große Stadt, welche die Zahl der freien Einwohner in ihrer Glanzzeit im Alterthum, etwa 100000, bereits eingeholt hat. Tas Lohnfuhrwert Athens könnte den Neid des Berliners heraussordern. Omnibus, Pserdebahn, selbst Tampswagen durchziehen die Straßen. Keine Stadt der Welt tann sich in Verschwendung des edelsten Baumaterials, des pentelischen Maxmors, mit Athen vergleichen, und die meisten Neudanten sind Paläste, Billen und stattliche Bürgerhäuser. Tas königliche Schloß, noch von König Otto gebaut, ist von den mächtigsten Timensionen. Athen besitzt zwei Ausstellungsgebäude, zahlreiche wissenschaftliche und humanitäre Institute, die sämmtlich Monumentalbauten sind: Universität, Atademie, Polytechnikum, Wüseen, Sternwarte, Chumasien, Wädcheninstitut, Waisen= und Krankenhäuser; unter den Gasthösen nehmen mehrere einen hohen Kang ein.

Und doch fehlt es Athen an allen materiellen Borbedingungen zu großftädtischer Entwicklung. Athen steht nicht im Kreuzungspunkt des Weltvertehrs, ist tein Sammel- und Aussuhrort von Producten, seine Stätte der Industric. Wir haben seine Beranlassung, es zu bedauern, daß die erhaltenen Tenkmäler Athens wenigstens vom Lualm der Schornsteine verschont bleiben sollen, daß es kein Arbeiterproletariat gibt, daß seine Miethstasernen aufsteigen, sondern stattliche Wohnungen mit Bequemtichteit sich ausbreiten.

Aber woher denn der rapide Aufschwung und alle jene Anstalten und Tentmäler einer geistigen Gultur? Aehnliche Gricheinungen wie in Amerika, pslegen sich doch sonst erst auf den materiellen Grundlagen gewissermaßen als Neberschuß zu erheben; hier erleben wir das umgetehrte Schauspiel; Griechenland ist doch wahrlich kein reicher Staat!

Wir können sagen, Athen verdankt seine Größe und Wohlsahrt lediglich der nationalen Idee und dem Auhme seines Namens. Das neue Griechenland war unwiderstehlich genöthigt, so gesährlich der Bergleich immer sein mochte, in die Bahn der alten Traditionen auch änßertich wieder einzutreten, wenn es auf den Anspruch echter Descendenz nicht verzichten wollte.

Wie die geistige Bedeutung Athens das Lebenselixir war, welches die Stadt lange nach dem Untergang ihrer politischen Freiheit als untworbene, gehätschelte, mit prachtvollen Deutmälern geschmückte Berühmtheit erhielt, von den Fürsten nach Alexander dis auf den Kaiser Hadrian, so zehrt Athen auch heute wieder an dem gleichen Erdheil. Bor allem beeilten sich die reichen Ericchen des Anstandes, der Hauptstadt in ihrer Heimalh einen freiwilligen Zehnten als Chrenschuld zu widmen. Alle jene großartigen Anstalten, deren ich Erwähnung that, und noch viele andere sind Privatstiftungen. In dem Gemeinsinne, dem untrenn baren Zusammenhang des Ericchen in der Diaspora mit seiner Heimath, enthüllt sich uns einer der schönsten Züge des griechlichen Vollscharatters.

Dieselben Elemente, Kapitalisten aus London, Wien und Marseille, Phanarioten aus Constantinopel, dazu einige reiche Grundbesitzer sind es auch, welche es lieben, sich in dem einzigen Landescentrum mit europäischer Cultur niederzulassen und welche hier den vornehmsten Theil der, durch zahlreiche Fremde vermehrten, eigentlichen "Gesellschaft" bilden. Einen Adelsstand gibt es versassungsmäßig in Griechenland nicht, die Sprache entbehrt selbst jeder Bezeichnung dafür.

Die Verkehrssprache in höheren Kreisen ist vorwiegend französisch, wie auch der gesammte äußere Zuschnitt der Umgangssormen und der Tracht. Gine stark internationale Beimischung ist überhaupt nicht zu verkennen; man denke an das Beispiel des Hoses: König Georg ist Däne, die Königin Olga russische Großsürstin; das hohe Paar verkehrt unter sich in deutscher, mit den Kindern in englischer, außerhalb der Familie meist in französischer und griechischer Sprache.

Alle geiftige Bildung dagegen, Erziehung, Wissenschaft und Kunst hat ihren Schwerpunkt seit Beginn der siedziger Jahre immer entschiedener in Deutschland gesunden. Daß der Gelehrte, welcher zu höheren Stusen emporsteigen will, seine Ausbildung in Deutschland selbst vollendet, gehört heute zu den natürlichen Erfordernissen, nicht bloß für den Philologen, sondern auch für Theologen, Natursorscher, Juristen. Uerzte, die sich früher zum guten Theil noch nach Frankreich wandten. Ich keine nichtgermanische Nation, in welcher weite Kreise sich der deutschen Sprache gleich vollkommen und allgemein bemächtigt hätten. — Deutsch ist auch im Lande die Methode des Unterrichts, deutsche Melodieen erklingen zu den griechischen Liedertexten der Schulkinder, und nicht weniger als siedzig deutsche Erzieherinnen walten zu Athen und Biräus ihres Amtes. Auch die deutsche Colonie zu Athen ragt unter allen übrigen weit hervor; die Importgeschäfte sind vorwiegend in bewährten deutschen Händen.

Leicht möchte das bisher Gesagte den Anschein erwecken, Reu-Athen sei ein stiller Ort in der Weise unserer mittelbeutschen Residenzen und anderer "künstelichen Städte", wie der Socialpolitiker Riehl sie so treffend geschildert hat. Doch ist dies keineswegs der Fall. Pulsirt das Leben unter südlichen himmelsstrichen überhaupt schon mehr auf der Straße, so erhält Athen als Hauptmarkt der Provinz und als politisches Centrum, zu dem alle Interessen des Landes convergiren, noch einen besonderen Zuwachs an öffentlichem Getriebe.

Bom früheften Morgen entwickelt sich auch in den vornehmeren Straßen ein wandelnder, schreiender Bazar. Es gibt wenig Dinge, die nicht auf diesem rhetorisch = peripatetischen Wege verkauft werden. Lange ehe die Sonne sich über dem Hymettos erhebt, ertönt der einförmige Ruf des Verkäusers von Salepi, dem süßlichen, aus der Salepwurzel gekochten Morgentrunk aller Frühaussteher. Gruppen von Ziegen wandern auf den Trottoirs einher zum Zwecke des Milchausschanks. Es kommen die Früchte= und Gemüseverkäuser aus den Gartendörsern, hochbepackte Esclein vor sich hertreibend und ihre Waare ausschreiend, jede in besonderem Tonfall. In keiner Jahreszeit sehlt es an frischen Producten. Es kommen von den Bergen die Kohlenbrenner und Reisighändler, deren Thiere unter Thymian und anderem Strauchwerk beinahe verschwinden. Blachen mit frischem Ziegen= und Schafskäse oder dem gegohrenen Paiirti. Kattune und Teppiche werden oft in ganzen Auslagen über die Straßen geschleppt; Alles strengt seine

Stimme an, nicht zum wenigsten das tobende Heer der Zeitungsjungen. Kurz. Athen liegt nicht umsonst mitten inne zwischen den classischen Städten des Straßenlärms, Neapel und Constantinopel. Wer den Altan auf der Oftecke der Akropolis betritt, steil unter sich das Häusersewirr, dem tönt eben dieselbe, in einen langgezogenen brausenden Ton zusammensließende Stimme des Verkehrs entgegen, wie von Capodimonte oder St. Elmo in Neapel und vom Galatathurm am goldnen Horn.

Tiefer geht freilich die Aehnlichkeit des Bolkslebens nicht. Der Grieche ift aleich weit entfernt von der Gelassenheit des Orientalen wie von der aus alter Cultur erworbenen Freiheit und Leichtlebigkeit des Italieners. Wo hier volle. ausgeprägte Ratur sich gibt, zeigt die Beweglichkeit des Griechen weniger Sar= monie, etwas Unfertiges, das nach Ergänzung und Ausfüllung sucht, und mehr Nervosität. Aeugerungen bieses Wefens betrachte ich an bieser Stelle nur soweit, als fie die Physiognomie Athens angehen, und dies gilt in erster Linie von der Bolitik, welche hier mehr und uneingeschränkter als irgendwo in der Welt auf den Gaffen und in den Kaffeehäusern ihr Wesen treibt. Kaffechaus und Bolitik gehören eigentlich untrennbar zusammen; sie stehen in Wechselbeziehung wie Raum und Inhalt. Was ist das Kaffechaus des Atheners? Zunächst die Stätte, vor und in welcher für 5-15 Lepta (31 2-10 Pfennige) der dicke, schwarze orientalische Trant in kleinen Taffen ausgeschenkt wird, auch ein Mastirichnaps, welchen Genuß die Papiercigarette oder ein Nargileh, die Wafferpfeife, begleiten. Sodann aber ift das "Kaffeenion" Wirkungsplatz der Stiefelputer, Spielzimmer (für Domino und Billard; Kartenspiel gilt als zu aufregend für unfein), Lesehalle der ungähligen im Sandverkauf umhergetragenen Blätter. Es ersett das Clublocal des Engländers, das Bierhaus des Deutschen; es ift der Ort des Rendezvous, die Neuigkeitenborse, vor Allem aber Tummelplatz der Politik und der Politiker. Und was ift Politik? Faft die Summe aller öffentlichen und auch gahlloser privaten Interessen. In der außeren Politik gibt es freilich für den brennenden Patriotismus des gesammten Bolkes nur ein Ziel, das Ringen nach Bachsthum und größerer Bewegungsfreiheit. Rur die Methode und die inneren Fragen bieten Spielraum für Barteiwege, deren Agitationsfeld die Wahlen find. Hier ift eben alles geborene Bartei, doch nicht sowohl um der Principien, sondern lediglich um der Macht= und Personenfrage willen. So gibt es im Parlament wie in jedem Dorfe eigentlich nur zwei Parteien, die der Regierung und der Opposition, zu welcher sich alles llebrige gesellt, um dort das Ministerium, hier den Gemeinderath zu fturgen. Beiderlei Entscheidungsschlachten konnte ich im letten Winter aus der Rabe beobachten. Bei den Abgeordnetenwahlen trug die eine Hälfte der Wähler im hut oder Knopfloch den Delzweig, als Unhänger des Ministers Tritupis, die andere das Parteisymbol von Delijannis, den Oleander. Banze Wälder wurden geplündert. Und als die Gemeinderathswahlen tamen, wogten die Leidenschaften, weil perfönlicher berührt, vielleicht noch heftiger. Athen wurde schließlich als neuer Bürgermeifter Herr Syngros gewählt, ber gegenwärtig erfte unter jenen patriotischen Millionären, von dem Athen bereits Großes erfuhr und noch erwarten bürfte. Und doch galt der von seinen Unhängern schwer erkämpfte und übermäßig gefeierte Sieg als außerordentliche

Thatsache in den Annalen der Wahlgeschichte, weil Herr Syngros keine Stimmen erkauft hatte und außerhalb der politischen Parteien stand.

Trot dieses erfreulichen Symptoms (praktischen Werth hatte es nicht, da Herr Spingros die Wahl als Nichtbürger Athens ablehnen mußte) wird es langer Beit bedürfen, ehe die eingewurzelte Intereffenwirthschaft des politischen Ringfampfes höheren Motiven weicht. An und für sich steckt aber die Luft am Sinund herwogen des Streites felbft den Griechen tief im Blute; fie kann geradezu als Erbtheil der lieben Borfahren betrachtet werden. Man bedenke zudem, daß das lebhafte Temperament des Volkes, seine dialektische Begabung, der freilich ungeläuterte Thätigkeitsdrang eines Objectes der Anspannung und Zerstreuung bedarf. Literatur und Kunft vermögen die allgemeinere Theilnahme noch nicht dauernd zu fesseln; das volksthümliche Theater steckt erst in den Anfängen; für Boltsbeluftigungen überhaupt bieten nur einige Ralenderfeste dürftigen Erfak. das gefellige Leben ift wenig organifirt. Wie anders in Italien mit feiner Bolksbühne, seinen geräuschvollen Seiligentagen mit Illuminationen und Tombola, Mufik und Gefang! Welche Bedeutung hat nicht für Spanien allein das unedle Bergnügen der Areng! All diefe Lücken auszufüllen, als ein dem ganzen Bolke bargereichtes Reizmittel, scheint in Griechenland "die Politik" berufen.

Wer ein Volk studiren will, beobachte es bei seinen Festen und Spielen, in den unbefangenen Aeußerungen seiner Lustbarkeit. Der echte humor kann freilich erst auf einer gewiffen Culturhöhe gedeihen. Daß derfelbe in Griechenland, wo etwas davon in die Deffentlichkeit tritt, wie in den zahlreichen Wigblättern, gleichfalls den Charafter politischer Satire annimmt, ist kaum anders zu erwarten. Besonders charakteriftisch aber waren mir die Formen des vorjährigen Carne= vals, welchen ein Comité durch ausgeworfene Brämien diesmal zu lebhaftesten Concurrengleiftungen des Wikes aufgemuntert hatte. In überwiegender Angabl sahen wir nicht sowohl echten Mummenschanz an uns vorüberziehen, als lebende Bilder, beziehungslose oder tendenziöse. Da gab es pomphafte und tragisch-dramatische Stoffe aus dem Alterthum, einen Athenazug, das Schiff der Argonauten. den Tod des Sokrates, des Alkibiades, den gefesselten Prometheus. (Der Darsteller des Prometheus, welcher den stundenlangen Umzug regungslos und faft unbekleidet bei empfindlich kühler Luft heroisch ertragen hatte, soll bald darauf einer Lungenentzündung erlegen sein.) Noch zahlreicher waren Sittenbilber, Allegorieen, die sich bis zur Unverständlichkeit erhoben, immer mit der gleichen volks= thumlichen Vorliebe für ftarke Effecte, ja für das Gräfliche. Da fahen wir in boppelt getheilten Wagen vorn eine Gruppe von Hagardsvielern, nach der Rückfeite zu die schrecklichen Folgen: einen Berlierer, der im Begriff steht, fich zu er= hängen; um ihn liegen Frau und Kinder in ahnungslofem Schlaf. Oder: um einen Todten in offnem Sarge ftreiten sich Engel und Teufel. Anspielungen auf Grab und Tod find überhaupt beliebt. Daneben dringt, wiewohl programm= mäßig ausgeschlossen, unaufhaltsam die politische Satire ein.

Der Leichenzug der todten Deputirten, mit Anspielung auf die jüngst ersfolgte Reduction des Parlaments um 98 Sitze, will noch humoristisch sein. Alsbald aber kommt ein Wagen, dessen Insassen als Gerippe erscheinen, mit der Ausschrift: der "wahre Zustand Griechenlands". Das Aeuferste in dieser Rich-

tung aber leistet "das ertrinkende Griechenland". Ein Meer ist dargestellt aus Papierscheinen, den Schulden des Staates, daraus ragen hervor hier der Kopf, da die Hände einer Frau, der Hellas. Im Hintergrunde schauen entsett aus halbgeöffneten Särgen drei berühmte Todte: Kapodistrias, Rhigas und Korais. Die Hellas, als schöne Frauengestalt, gehört zu den häusigen Theen. Mit gebundenen Händen, sessellenbeschwert, wird sie von den "Großmächten" escortirt. Zweimal erscheint sie von Kriegsdampsern mit rauchenden Schornsteinen umgeben in der noch unvergessen und unverwundenen Blockade. Nur vereinzelt steht sie triumphirend über einem erschlagenen Türken.

Diese Hauptstücke dürften genügen; sie sind von mir keineswegs einseitig ausgewählt, sondern bezeichnen den Grundton des Ganzen. Den wizigsten Gebanken hatte eine Einzelmaske, welche als Hahn verkleidet den von Herrn Trikupis jüngst ausgerechneten Finanzüberschuß als kleines Päcken auf dem Schweise trug. Bon etwas verächtlich Kleinem sagt man dort: "Das kannst Du dem Hahn zu tragen geben".

Welche Menge von ernsthaften Stoffen und Abstractionen, patriotischen Schmerzensrusen, Bitterkeiten, Selbstverspottung — und alles dies, als ob es zur Lebensluft gehörte! Die Schaustellungen waren durchaus volksthümlich, Handwerker, Bürger, Studenten, ihre Beranstalter; von gedrückter, anticarnevalistischer Stimmung war bei Darstellern wie bei Zuschauern nicht das Mindeste zu spüren. Das Pathetische, Tragische gefällt. Die Leichtigkeit des wahren, auf hoher Zinne stehenden, unbesangenen Humors ist dem Griechen noch nicht gegeben. Irre ich nicht, so gehört auch dieser Zug zu der Physiognomie eines noch jugendlich unzeisen, noch ringenden, aber gesunden Volksthums.

Wir find allmälig zu dem Volke Athens gelangt. Seine Schickfale durch dunkle Jahrhunderte hinauf zu verfolgen, kann nicht meine Aufgabe fein. Aber indem wir die ältesten, labhrinthischen Theile der bewohnten Stadt um den Abhang von Burg und Areopag durchschreiten, erinnert uns doch Manches, daß hier eine zwar oftmals dunne, aber nie stockende Lebensader aus dem Alterthum in die Gegenwart herübergeleitet hat. Ich meine nicht die classischen Namen für die alltäglichsten Gewerbe, auch nicht die pomphaften Straßenaufschriften, mit welchen der Gemeinderath alle Gestalten des Alterthums zu praktischem Leben heraufcitirt hat. Es lieft sich wie grelle Jronie: Strafe des Apollo, hephaistos, der Bandrosos, des Verifses und Thraspbul, des Solon und des Euripides. Der gefunde Anftinct des Bolkes verhält fich gegen diese Geschmacklofigkeiten ablehnend, Niemand bekümmert sich um folche Bezeichnungen; das volksthumliche Orien= tirungsmittel durch alle älteren Stadttheile bilden vielmehr die gahllosen Kirchen und Capellen, welche felbst Rom nicht in gleicher Dichtigkeit besitzt. Freilich begnugen fich die vielen, durch mannigfaltige Beinamen variirten Seiligen oft mit dem bescheidensten Ufpl; das Cultuslämpchen brennt, fo lange noch ein paar dachlose Mauern zusammenhalten. Auch die Heiligen haben ihre Schickfale, je nach ihrer Wirtsamkeit. Sie erhalten ftattliche Neubauten oder Nothtempelchen, die oft zu puppenhausartiger Rleinheit zusammenschrumpfen. Selten aber, daß ein Cultus völlig erlischt, noch feltener, daß der Name der Stätte verloren geht. Diese Zähigkeit der Tradition läßt wohl ahnen, daß die Weihe der Dertlichkeiten

hinaufgeht in älteste Zeiten und daß diese Culte die nicht minder zahlreichen Seiligthümer Alt = Athens nur abgelöst haben. Verdanken wir doch den Besitz der besterhaltenen Tempel Athens, des Theseion und Parthenon, geradezu ihrer Umwandlung in christliche Kirchen. Ueberall. wo die Wissenschaft des Spatens einsehen konnte, haben sich diese Stätten als bedeutungsvoll erwiesen; auch wo die Erde dis seht das Geheimniß deckt, weht immer noch ein Hauch des Alterthums zu uns herüber. Zedenfalls haben sich diese Kirchlein als treue Hüter antiker Schäße erwiesen, indem sie wenigstens Sculpturen, Inschristen, Säulen und andere Architekturreste in ihre Mauern aufnahmen und durch ihre Heiligkeit beschißten.

Betrachten wir nun die bescheidenen Wohnhäuser dieser Stadtgegenden, fo begegnen wir gerade hier zahlreichen Exemplaren, aus denen noch unzweifelhaft und überraschend das antike Vorbild herausblickt. Sie find nicht von der Gaffe zugänglich, wir muffen an einem Hofthor klopfen, über dem nach schöner Sitte wieder manch antikes Stück, ein Relief, ein Kopf oder wenigstens ein Ornament eingemauert zu sein pflegt. Ueber die Mauer hinweg schaut allerlei Grün, Cypresse, Rugbaum, Granate oder Citrone, wohl auch eine schlanke Balme, denn der schmale Vorraum, welchen wir jest durchschreiten, ift Sof und Gartchen zugleich; ein Laufbrunnen plätschert melodisch; der Mittelweg oder ein größerer Theil der Fläche ift mosaitartig mit verschiedenfarbigen, mandelförmigen Meerkieseln ausgelegt, genau so, wie wir die Fußbodenreste alter Wohnungen in Athen und Viraus finden. Zum Oberftod bes flachgebedten, einfach weißen, oft rebenumsponnenen Saufes führt von außen eine Steintreppe empor. Nägelbeschlagene Truben und zahlreiche buntgewirkte Decken machen das Wesentliche des Hausraths aus. Selbst ber Bogel im Käfig Wachtel, Amsel, Turteltaube, Rebhuhn ist vorhanden, wie wir ihn auf antiken Basenbildern sehen. Auch unter den Bewohnern dieser häuser finden wir noch manches Beispiel, wenn nicht immer classischen Gbenmaßes, so doch frischer, sudländischer Schönheit, namentlich bei den Kindern.

Die Entwicklung weiblichen Reizes leidet sehr an zwei Nebeln: in der Stadt an allzu seßhafter, zurückgezogener Lebensweise, auf dem Lande an allzu früher und harter Arbeit. Bon Bolkstracht, welche sich der Antike nähert, gibt es nur auf manchen Inseln noch einige Spuren. Auch das bunte, albanesische Nationalskoftum weicht immer mehr der europäischen, nivellirenden Tracht. Der rothe Feß auf dem Hauple erhält sich am längsten. Abgesehen von der Landbevölkerung, sieht man nur noch ehrwürdige Greise und das Gebirgsjägercorps in der vielgefältelten, balletrockartigen Fustanella, gestickter Jacke und ebenso bunten Gamaschen.

Doch wir gehen weiter und betreten am Nordabhange der Burg einen freien Plat. Da steht ein antiker Marktthurm mit den Keließ der acht Winde je nach den Himmelsrichtungen, einst mit Sonnen- und Wasseruhr, wie mit einer Wettersahne geschmückt. Er stammt aus dem Anfang der Kömerzeit; eben hierher hatte sich damals von Westen her ein Theil des antiken Marktverkehrs gezogen. Und fast genau an gleicher Stelle befand sich vor wenigen Jahren noch der moderne Bazar dis derselbe durch Feuersbrunst zerstört und in nördlicher gelegene Markthallen verpflanzt wurde. Aber noch heut haftet an dieser Stätte lebhastes Volksgewühl.

Das originelle Bilb, wie es damals war, überraschte durch die Aehnlichkeit, welche, allen Rachrichten zusolge, das alte Marktgetriebe mit ihm besessen muß. Einst wie jett gab es in dem bunten Durcheinander doch eine gewisse Ordnung; jede Art von Waaren sand man in eignen, nach ihnen benannten Abtheilungen. Dieselben Handelsartikel, dieselben Ramen sind noch heute zumeist im Schwange. Da gab es einen "Gemüsemarkt" (elz rà λάχανα), aber noch besondere Stände sür die beliebten "Iwiebeln und Knoblauch"; dort ging es zu den "Aepseln", "Rüssen" und "Feigen". Zu den "Garküchen", zu dem wichtigen "Fischmarkt", zu den "Töpferwaaren", zum "Kleiderbazar". Die Handwerke gruppirten sich wiederum geschlossen, wie heute noch, in Rebenstraßen. Nicht weit vom alten Plat hämmern noch heute die Blechschmiede. Wir hören von der Gasse der Schreiner, der Bildhauer. Letzter haben sich heute mehr vor die Thore gezogen; aber noch stehen am oberen Ende der Aeolosstraße vor ihren Tischen die Geldwechsler und an den Ecken sand man schon damals hilfsbereite Schuhputzer, wie heute die "Lustro's" einen Hauptbestandtheil der Straßenigend bilden.

So reden vom alten Athen nicht bloß die Steine; auch für den Archäologen kann es nüglich sein, noch anders als classische Bauten, Bildwerke und Inschriften zu studiren.

Ich habe es bisher vorgezogen, statt Ruinen Athens zu beschreiben, das Alte im Neuen zu schilbern, soweit es eben noch herausschaut. Allmälig hat sich unser aufsteigender Weg einem Höhepunkte genähert, welcher weit über das Getriebe des modernen wie des antiken Allagslebens hinaussührt. Wer auf dem einzigen, westlichen Aussteigen die Akropolis von Athen betritt, glaubt jedes Mal in ein reineres, lichtes Aetherbad emporzutauchen, unter dem alles Irdische weit zurückbleibt. Nur Himmel, Berghäupter und ein Stück Meerschauen hinein in diese vollkommene Einsamkeit der scharf abgeschnittenen, mauernumkränzten Taselsläche.

Reinen Fleck der Erde hat die Natur der Kunft in gleicher Weise vorbereitet; nirgends hat die Runft das Werk der Natur in gleich vollkommener Weise fortgeführt und gefrönt. Beides ift so innig verwachsen, daß uns eine Scheidung zunächst taum in den Sinn tommt. Erft die jungften, überall bem gewachsenen Wels nachspürenden Ausgrabungen laffen ahnen, wieviel Antheil die Menschenhand an dem claffischen, uns unauslöschlich eingeprägten Gesammtbilde hat. Schroff, klüftig, farbenfatt fteigt der Kalkfelsen, fortgesetzt von den Mauern, nicht weniger als 200 Fuß über die Unterstadt empor. Das obere Plateau hat eine Arenlänge von 270, eine größte Breite von 135 M. Seine Form ift durch gewaltige Terraffirungen gewonnen. In dieser Gestalt ist die Akropolis das Werk einer einzigen und zwar der größten Culturperiode, des Zeitalters des Perifles. Ein Geift durchweht alle Schöpfungen. Noch mehr; dieselbe große Epoche, welche sich stolz an Stelle alles Früheren setzen durfte, hat auch die Bergangenheit der Nachwelt aufbewahrt. Es gibt Kataftrophen, welche für ben Wiffenstrieb späterer Geschlechter den Ramen des "glücklichen Unglücks" erhalten durften: fo die Berichüttung Pompeji's durch den Befut, fo die Ginäfcherung Athens durch die Berfer vor und nach der Schlacht bei Salamis. Wie

bieselbe erft Raum und Anlaß schuf zu der künftlerischen Neugestaltung der Burg, so verdanken wir der radicalen Zerftörung auch eine Summe von Denkmälerzesten, welche wir noch vor zehn Jahren unwiederbringlich verloren glaubten. Erst die letzen, noch fortdauernden Ausgrabungen haben erwiesen, daß man zur Planirung der Burg alles damals beschäbigte Material verwendete. Zahlreiche Bildwerke aus Marmor und Kalkstein, Inschriften, Baureste, darunter die Fundamente eines Tempels, kurz, eine ganze vorpersische Culturperiode, namentlich aus der glanzvollen Tyrannenzeit des Pisistratus, tritt wieder ans Tageszlicht. Neuerdings sogar, wie in Mittene und Tiryns, die Spuren des Herrscherpalastes ältester Landessiürsten, von denen sonst nur die Sage uns Kunde gibt, das "festgesügte Haus des Erechtheus", welches Homer besingt und die Göttin Athena zu ihrem Lieblingssitze erkor.

Nicht gleich an die Perserkriege schlossen sich die ausgeführten Neubauten. Unter der Leitung des Kimon wurden großartige Vordereitungen getrossen, Programme entworsen, Ansänge gemacht, welche die vorgeschrittene Forschung heute actenmäßig ablesen kann in den erhaltenen Spuren. Aber auch hier eine wahrhaft providentiellei Fügung! Die Kunst hatte ihre Höhe noch nicht erklommen; erst als Perikles das Ruber des Staates führte, und ein Phidias ihm als Berather zur Seite stand, begann "jene Epoche ohne Gleichen," von der selbst die Alten mit ungewohnter Begeisterung sprachen.

So wird die Burg seit dem fünften Jahrhundert das ideale Gegenbild der Stadt, wie an ihr auch kurzweg der Name modie haften blieb, der Indegriff des Werthvollsten, was sie besaß, und des Köstlichsten, was sie zu bilden vermochte: Festung, Heiligthum, Schahhaus und Museum.

Festung blieb sie nur äußerlich, zu Ehren ber wahrhaften Gottheit, Pallas Athena, der Städteschirmerin. Aus dem Festungsthor wird ein prachtvolles Festthor, das Gebäude der Propyläen; auf dem alten Thurm vor dem Hallenbau erhebt sich das zierliche Tempelchen der Nike apteros, der siegreichen Uthena; an Stelle der Zinnen tritt eine Maxmordalustrade mit Siegesgöttinnen in Relief. Die erhaltenen Reste sind von unerreichter Unmuth. Die Säulen- und Gebällsstäcke des zerstörten Uthenatempels aber baute man in die Nordmauer ein, bis auf den heutigen Tag ein Erinnerungszeichen an die Persernoth und siegreiche Abwehr.

Ein Heiligthum aber war die ganze Burg; ihre Form ift selber die eines gewaltigen Altars geworden: der Athena, dem Zeus, Poseidon und andern Göttern wird sie als herrliches Weihgeschent dargebracht. Den höchsten Punkt krönt sortan der Parthenon, während das Erechtheion das alte Palladium, die heiligsten Culte, Traditionen und Reliquien umschließt. Daneben empfangen saste Landesgötter auf der Burg oder innerhalb des Burgfriedens, der geweihten Jone zu ihren Füßen, frommen Opserdienst: die Artemis aus Brauron, Demeter, die Erdmutter, Hephaistos, Dionhsos, zu dessen Chren sich das Theater an den Sübostabhang schmiegt, Astlepios, Aphrodite, die Chariten, Pan und die Nymphen, kurz die Burg wird eine Götterversammlung, ein attisches Pantheon.

Schathaus wurde sie, seitdem die Beiträge der Bundesgenossen, die der Athena und den anderen Göttern geweihten Gelder im "Hinterhause" des Athenatempels verwaltet wurden. Ein Museum aber war die Burg durch den reichen Bilberschmuck ihrer Bauten und den Wald von Weihgeschenken, in welche die größten Meister der Blüthezeit wie der folgenden Jahrhunderte ihre beste Kraft ausgeströmt hatten. Die Propyläen bewahrten im Nordslügel zudem noch eine Gemäldesammlung.

Das erfte Gefühl, welches den Wanderer auf der Afropolis von Athen beherricht, ift vielleicht das der mit Staunen gemischten Wehmuth. Sier oben ift Alles groß; felbft die Kräfte der Zerftorung muffen wir fcaudernd bewunbern, welche zu rütteln vermochten an dem, was für die Ewigkeit gefügt ichien. Denn reinster Marmor ift das Material; diefe Caulen bis zu 6 Fuß Dicte und über 30 Fuß Sohe, Gebältstücke von mehr als 18 Fuß Länge und ent= iprechendem Durchmeffer, diese Quadern der Wände find, wo unverlett, noch heute ineinander gefügt wie Schreinerarbeit. Durch Rlammern, Dübel und Bapfen zusammengehalten, schienen alle biefe Bauten für mechanische Kräfte faft unangreifbar. Die Vernichtungstraft des Pulvers freilich haben die alten Briechen weber erfunden noch vorausgesehen; seine Wirkung allein hat in dem unglückseligen 17. Zahrhundert die schlimmsten Zerftörungen angerichtet. Im Jahre 1686 fchlug ein nächtlicher Blit in das Bulvermagazin der schon seit frantischer Zeit bewohnten Propyläen, zersprengte einen großen Theil des Baues, warf sammtliche Architrave herunter und verstümmelte von den Säulen, was noch aufrecht blieb. Im folgenden Jahr, am 26. September 1687 verursachte die verhängnifvolle Bombe aus den Geschützen deutscher, von den Benetianern gegen die Türken geführten Belagerer jene Explosion im Innern des Barthenon, welche den bis dahin faft unversehrten Bau in zwei hälften rif. Der Schütze war ein Lüneburger Lieutenant, und der Anführer der Landarmee der aus Minden in Weftfalen gebürtige Graf Otto Wilhelm von Königsmark. Gine Borhalle des Erechtheion wurde noch in diefem Jahrhundert, während der griechischen Freiheitstriege, zerschoffen und begrub die dort untergebrachte Familie des griechischen Generals unter ihren Trümmern.

Rach diesen Exfahrungen müssen wir es noch als ein Glück betrachten, daß Lord Elgin, englischer Botschafter bei der Pforte, vor Ausbruch jener Kämpse den vieldiscutirten, vielgeschmähten Kunstraub beging, den größten Theil des am Parthenon vorhandenen Bilderschmucks, auch eine Karyatide vom Erechtheion nach England schaffen ließ. Ungeheuere Lasten wurden bewältigt; ein ganzes Schiff mit tostbaren Sculpturen ging bei Cerigo zu Grunde; erst nach dreijähriger Taucherarbeit wurden die Kisten wieder gehoben. Lord Elgin berechnete den Gesammtauswand der Herabnahme und des Transportes der Bildwerte, welcher ihn finanziell ruinirt hat, auf nahezu 1¹ 4 Million Mart. Als die Werke des Phidias (1816) in den Besit des britischen Museums übergingen, begann erst die Würdigung der Parthenonsculpturen. Sie kam einer epochemachenden Offenbarung gleich und bezeichnet geradezu einen Wendepunkt in der Kunstwissenschaft. Heute, trotz Pergamon und Clympia und aller Bereicherungen unseres Antisenbesites, gelten die Giebelssguren längst und unbestritten als die höchsten vorhandenen Schöpfungen griechischen Meißels und somit der plastischen Kunst überhaupt.

Wir fehren zur Burg in ihrem heutigen Zustande zurück. Uebermächtig und ftaunenswerth ist immer noch das Borhandene, mögen diese Säulenbauten gegen

einst auch nur nackte Steinskelette sein, des Bilderschmuckes entbehren, mag die Farbenpracht aller decorativen Theile erloschen sein. Der erste Blick auf den Parthenon, sobald wir die Prophläen verlassen, zeigt nicht gleich die Wunden, welche die Zeit ihm geschlagen. Mit rothgoldenem Schimmer von der salzhaltigen Seelust gefärbt, zeichnen sich die Säulen und Gebälkmassen gegen das tiese Blau des himmels, des einzigen Hintergrundes, ab.

Auf der anderen Seite, am Nordrande, ragt im Begenfate zu der Majeftat des Parthenon das mit allen Reizen ionischer Anmuth geschmückte Erechtheion, einst die heiligste Stätte Athens. Die Culte der Athena Polias, verehrt in dem uralten Schnigbilde aus Olivenholz, die des Poseidon, Erechtheus, des Rekrops und feiner Töchter, der Thauschwestern, des Hephaistos, des Zeus, der Erde und anderer Mächte haben die malerische Unregelmäßigkeit der Anlage bedingt, welche ihre berühmten Vorhallen nach drei Richtungen aussendet. Noch heute fieht man im Wels den Dreigackftok des Poseidon und kann etwa die Stelle bezeichnen, wo der alte knorrige Delbaum der Göttin ftand, von welchem der gesegnete Olivenwald des Landes ein Ableger ift. Weltbekannt ist ja vor Allem die nach dem Parthenon blickende Nordhalle, deren Gebält feche Karnatiden tragen, die Borbilder fo zahl= Tofer Schwestern in der Baukunft. Berwittert und beschädigt, eine, die von Elgin entführte, durch Terracotta ersett, eine andere im oberen Theile steif erganzt, bleiben sie dennoch das vielbewunderte Meisterwerk strenger und zuchtiger Anmuth. Seit zwei Rahren entsteigen dem Verserschutt zahlreiche Mädchengestalten ältester Kunst, doch frappirend durch Naturwahrheit, reichen Karbenschmuck an Gewändern, Augen und Haar. Ihre Haltung ift benen der Karyatiden fehr ähnlich. Ich hege keinen Zweifel, daß es Ehrenftatuen und Beihgeschente von Frauen und Mädchen aus vornehmen Geschlechtern waren, die einft der Göttin als Briefterinnen und Arrhephoren bienten, und daß biefer Typus an den Mädchen bes Erechtheion wieder aufgelebt ift. Ihre fäulenartige Starrheit hat man gemildert beibehalten, doch mit genialer Runft durch die strengen Gesetze der Architektur motivirt.

Wer nennt alle Legenden, wer kennt alle Mysterien, die sich an das Erechtheusheiligthum mit seinem verborgenen Felsgange nach der Unterftadt knüpfen! Roch heute setzt die Natur ihr geheimnisvolles Wirken fort, welches die Alten in die schöne Sage von den drei Thauschweftern, Aglauros, Berje und Pandrosos und ihren Pflegling, den kleinen Erddämon Erichthonios, gehüllt haben. Es wird Abend, und reichlicher, der Wirkung eines milben Regens vergleichbarer Thaufall benett die duftende Kräuter- und Blumenklorg, welche zwischen Marmorblöcken und Felsspalten wuchert, während die Unterstadt keinen Tropfen Feuchtigkeit erhält. Aber das Bild zu unseren Füßen, hier am Nordrande, wird jest durch den Scheideblick der Sonne belebt. Der Larm der Stadt, welcher an dieser Stelle sonst tosend heraufdringt, beginnt sich zu dämpfen. Schwärzlich dunkelt es vom Parnes her, wo einft bei Dekeleia im peloponnesischen Rriege bas fpartanische Beer gleich einer brobenden Wolfe über bem Lande bing. Der scharfe Felsgrat links bezeichnet das wohlerhaltene Castell von Phyle, wo Thraspbul die Patriotenschar zu befreiender Heldenthat gegen Athens Thrannen sammelte. Näher zu uns sehen wir die heilige Strafe hinüberziehen, auf welcher einst die Processionen zu den Musterien von Cleufis wandelten. Sie burch= schneidet vor unseren Augen den Delwald, den Segenspender des Landes, ben geheiligten Pflegling bes Zeus und der Athene. Seine Burgeln tranken die "nimmer raftenden Gemäffer bes Rephifos", aber mahrend der Bach fich im Delmalde verblutet, übernimmt biefer gewiffermaßen felber die Ratur des Fluffes; in ftahlfarbigen, weichen Wogen flieft er bie Gbene entlang jum Meere bin.

Un seinen Ufern oder infelartig eingebettet liegen jene claffischen Platanen= haine, Beiligthumer und Bugel, welche Dichter und Denter unwiderstehlich lockten. Dort am Rande die Hügel des Kolonos, wo Dedipus ftarb, die Stätte des un= fterblichen Sophokleischen Chorgefanges; noch näher die Akademie des Plato und ber Atademifer, ein Bark mit Chmnafium, Wandelgangen, Altaren und benachbarten Philosophengartchen. Den Weg, ber bort vom Thore zur Akademie hinausführt in den äußeren Kerameikos, umgab der Ruhmesfriedhof Athens; hier wurden die fürs Baterland Gefallenen auf Koften des Staates bestattet und mit Denkmälern geehrt. Die Fortsetzung des Bilbes nach Guden zu mögen wir von dem berühmten Aussichtspunkte auf der Baftion des Niketempels genießen. Neben der Biraushalbinfel, die wie ein ausgezacktes Blatt an die Küste geschwemmt erscheint, blitt der Meerarm von Salamis herauf. Neben der Felfeninsel ragen weit hinüber die Ruppe der Burg von Korinth, dann das Hochgebirge Arkadiens, die zarten Linien ber Argivischen Ruften und die ichon geschwungenen Formen von Aegina. Un dem langgeftrectten Symettos jur Linken aber vollzieht fich jenes bei fruberer Gelegenheit beschriebene Farbenspiel, bis es unter dem Glang des aufsteigenden Mondes erbleicht.

Wir durchschreiten im Mondlicht noch einmal die Marmorhallen der Propyläen. Ich will nicht nach neuen Ausdrücken für fo oft beschriebene Empfindungen bei diefer nächtlichen Scene fuchen und gebe einem Andern das Wort: "Wer könnte den Eindruck vergeffen, der beim Mondesschimmer aus der halle ber Prophläen herausgetreten ift! Da wirken nur die großen Berhaltniffe: die er= regte Phantafie erganzt alle Lücken und überdeckt alle Entstellungen: das kleine ftille Beiligthum der Ballas zeigt noch feine alte vollendete Zierlichkeit, und barüber thront ber majeftätische Säulenwald bes großen Tempels. Man vergift die Chriften und Türken, die Benetianer und Lord Elgin, und beugt sich in ftummer Bewunderung vor dem Kunftlergeift, der dies Gine, Gange erfcuf, ber die Burg mit den Denkmalen dieser Bauwerke schmuckte und ihrer natürlichen Schönheit die Schönheit reichfter Aunft im Wetteifer hingugefellte, jo baf fie gang und gar wie ein Beihaeschent ober vielmehr wie ein großes Kunftwerk dafteht." (A. Michaelis.) Roch ein andres Wort eigne ich mir schließlich zu, welches der alte Rhetorifer Dio Chrysoftomos vor dem Zeus des Phidias zu Olympia gebrauchte: "wer diefem Bilbe gegenüberftebe, werbe Alles vergeffen, was es im geben Schweres und Furchtbares gibt." Wir find heute nicht mehr fo reich an überwältigenden Runftwirkungen, vielleicht auch genügsamer geworden. Und fo meine ich: wer je, mit normaler Empfänglichkeit und Bilbung ausgeftattet, auf ber Burg Afropolis von Athen geftanden und ihr Bilb lebhaft im Bergen trägt, fann wenigftens nie mehr vollends unglücklich werden.

## Untonio Rosmini.

Sein Leben und feine Schriften. Von

Frang Xaver Kraus.

## VIII.

Don Antonio hatte sich zur Kräftigung seiner Gesundheit im Juli 1848 nach dem Tessin, auf den Monte S. Bernardino, begeben. Hier empfing er, am 31. Juli, die Depeschen des Grasen Casati und Gioberti's, welche ihn auf das Dringendste einluden, sich nach Turin zu begeben, um eine Mission des Königs an den heiligen Stuhl zu übernehmen. Rosmini stieg von seinen Bergen sofort herab, nahm am 1. August in Magadino das Schiff und suhr nach Stresa hinüber. Auf dem Schiffe selbst schrieb er an Casati, daß er kommen werde, daß aber große Schwierigkeiten sich der beabsichtigten Mission entgegenstellten. Die Rathgeber des heiligen Stuhles zweiselten daran, ob der Krieg gerecht und rathsam sei; es sei zu fürchten, daß man ein einiges Italien nur zum Besten des Hauses Sauses Savohen machen wolle, daß dabei die Freiheit der Kirche zu kurztomme u. s. f. Er werde indeß sehen, was sich thun lasse.

Am Abend des 2. August kam Rosmini in Turin an, wo er Piazza Castello, im Albergo d'Europa, abstieg. Nachdem er mit dem hier wohnenden Ministerpräsidenten Casati sich besprochen, begab er sich in die Pensione Svizzera zu Gioberti, seinem alten Gegner, dem er hier persönlich zum erstenmale begegnete, und der groß genug dachte, um, die wissenschaftliche Fehde übersehend, Rosmini eine Aufgabe zuzuwenden, welche ebenso ehrenvoll für diesen wie für die Austraggeber erscheinen mußte. Rosmini erklärte, daß er den Austrag nicht übernehmen könne, Pius IX. zur Theilnahme am Krieg zu bewegen — einen Austrag, der ja auch mit seinen Psclichten als österreichischer Unterthan nicht wohl zu vereinigen war. Dagegen fand er sich zur lebernahme einer friedlichen Mission bereit, immerhin auf der Basis der der Kirche zugestandenen Freiheit. Die Minister waren unschlässig, einige dagegen. Da war es wieder Gioberti, welcher zu Gunsten Rosmini's sprach und selbst mit seiner eigenen Demission brohte, salls man jenem die von ihm vorgeschlagene Bollmacht verweigere. Ratazzi und

Gioberti kamen dann zu Rosmini in seine Wohnung in der Casa Cavour, wohin er übergesiedelt war, übergaben ihm eine von dem Ersteren geschriebene, aber von Niemandem unterzeichnete Instruction und forderten ihn auf, sich sofort zum König zu begeben, indem er sein Beglaubigungsschreiben und alles Nothwendige in Rom finden werde. Das Berfahren gefiel unferm Philosophen nicht gang, und er mußte um so mehr den Ropf schütteln, als ihm Casati erklärte, die Inftruction habe dem Conseil nicht vorgelegen. Gleichwohl begab er fich zum König, den er, nach manchen Schwierigkeiten, am 9. August zu Bigebano traf. Karl Albert, auf dem Rückzug vor den siegreichen Desterreichern begriffen — den 24. und 25. Juli hatte er die unglückliche Entscheidungsschlacht bei Cuftozza und Sommacampagna verloren —, war niedergeschlagen und muthlos. Er bat Ros= mini zu Tisch und nahm mit Befriedigung von seinem Borhaben Kenntnig, billigte auch deffen Vorschlag eines Concordats als Einleitung eines näheren Berhältniffes zum heiligen Stuhl und äußerte, gegenüber der kirchenfeindlichen Haltung der Radicalen: "Sehen Sie, statt des Segens Gottes brachten Sie uns beffen Geifel." Nachdem der König ihm ein Schreiben an den heiligen Bater eingehändigt, begab Rosmini sich auf den Weg nach Rom, wo er am 15. August eintraf und anfangs im Hotel de France an der Ripetta, dann im Balazzo Albani bei Quattro Fontane, in einem vom Grafen Castelbarco gemietheten Appartement wohnte. Er besuchte sofort den Marchese Domenico Bareto, den sardi= nischen Gesandten am römischen Sofe, in der Hoffnung, bei diesem seine Creditive und Instructionen zu finden. Aber weder Pareto noch die Post konnte ihm folche geben. Das Ministerium Casati, welches ihn beauftragt hatte, war nach furgem Leben bereits gefallen und feit dem 7. August Demiffionar; es legte die Geschäfte am 19. August nieder. Rosmini, der dies noch nicht wußte, begab fich unverweilt zum Bapfte, der ihn am 17. August empfing, den Brief des Königs entgegennahm, für die Berhandlungen betreffs des Concordats Rosmini an den Cardinal Antonelli wies und sich nicht abgeneigt erklärte, wegen einer Conföderation der italienischen Staaten in Unterhandlung zu treten. Nachdem diese officielle Audieng zu Ende war, wandte fich Bius IX. freundlich zu Rosmini und fagte ihm: "Sie wollten nicht nach Rom kommen und in der Rähe des Papftes fein; nun hat Gott Sie hergeführt; nun wohl, jest werden wir Sie einsperren und nicht mehr fort laffen." Wenige Tage später, am 21. August, eröffnete der Cardinal Caftracane im Ramen Gr. Beiligkeit Don Antonio, was der Papft mit den angeführten Worten gemeint hatte: er forderte ihn auf, seine Borbereitungen zu treffen, um das ihm vom Papft zugedachte Cardinalat zu empfangen. Rosmini wünschte einige Tage Bedentzeit. Er bat den Bapft Bing IX., ihm diefe Würde nicht aufzuerlegen und ihm jedenfalls zu geftatten, feiner Ordens= regel entsprechend, die Zustimmung seines Instituts vorher einzuholen. Bius antwortete, daß diese gegen seinen bestimmten Willen nicht ins Gewicht fallen dürfe; vor einem Jahrhundert habe das Cardinalat noch als ein Object des Ehrgeizes erscheinen können, jest sei es nur noch eine Laft und ein Zeichen bes Widerspruchs.

Unterbessen langten Briese Casati's und Gioberti's an, welche ihren Sturz und die Nebernahme der Geschäfte durch das Ministerium Perrone-Vinelli melbeten. Gleichwohl begann Rosmini vertrauliche Besprechungen mit den Gefandten Sardinien's, Pareto, Toscana's, Bargagli und Mfgr. Corboli Buffi, ben der Papft für diesen Zweck bezeichnet hatte. Toscana hatte, wie Gino Capponi versichert, den besten Willen; die Schwierigkeiten kamen aber schon damals sowohl von fardinischer als von römischer Seite, wo sich ein entgegen= gesetzter Einfluß, derienige Vellegrino Kossi's, geltend machte. Am 9. September hielten die Bevollmächtigten eine Schluffigung, und Rosmini überreichte am Abend desfelben Tages dem Papft den in den Conferenzen des 26., 29 und 31. Auguft vereinbarten Entwurf einer Conföderation, in welcher man sofort die wesent= lichen Züge der von dem Roveretaner in seiner "Costituzione secondo la Giustizia sociale" geplanten Bundesverfassung erkennt. Die drei Staaten fcliegen eine unauflösbare Conföderation zu gegenseitigem Schutz und zur Wahrung der nationalen Intereffen. Der Bapft und seine Rachfolger find die geborenen Präfidenten dieses Bundes. Innerhalb eines Monats nach Ratification der Uebereinkunft versammelt fich in Rom eine Bertretung der drei Staaten, welche, zu je drei, aus den gesetzgebenden Körpern derselben gewählt ift und welche die definitive Bundesverfassung festzustellen hat. Der Hauptzweck derfelben ist die Einrichtung einer Centralgewalt, welche von einem in Rom residirenden Bundesrath (Dieta) ausgeübt wird und welche über Krieg und Frieden zu entscheiden, die Militärcontingente zu bestimmen, das Zollwesen, die commerciellen Beziehungen zu dem Ausland, ein einheitliches Münz = und Makinstem, ein einheitliches Sandelsgeset, Poftwefen u. f. f. einzuführen hat. Der Zutritt zu diesem Bunde fteht allen italienischen Staaten frei 1). Der Papft nahm diefen Entwurf beifällig auf und erklärte, sobald derselbe von Turin genehmigt sei, werde er eine Congregation von Cardinälen zur Prüfung desfelben ernennen. Rosmini hob in dem Schreiben, mit welchem er das Project dem auswärtigen Ministerium in Turin unterbreitete, hervor, daß sich hier der einzige Weg zeige, den Papft zu einer nationalen Politik zu bewegen, indem die Entscheidung über Krieg und Frieden der Dieta zufallen und ihm alfo die Berantwortlichkeit dafür abgenommen werde. Eine ausführliche Denkschrift, welche Rosmini für den Gebrauch der zu berufenden Congregation ausarbeitete, verbreitete fich aufs Gingehendste über den Entwurf?). Immer bedenklicher aber mußte Rosmini die Haltung des Turiner Cabinets werben. Zwar langten endlich die Creditive an, aber das officielle Schreiben des neuen Ministers, de Perrone, sprach nicht mehr von Concordats= verhandlungen und beschränkte den Auftrag Rosmini's auf Herbeiführung eines politischen und Zollverbandes, sowie der activen Theilnahme des Papstes am Krieg gegen Desterreich. Eine geheime Depesche Ettore de Perrone's vom 4. October 1848 belehrte Rosmini, daß das piemontefische Ministerium seinen Gedanken völlig gewechselt und in erster Linic ein Schuk- und Trutbundnif gegen Defterreich wolle. Die Frage des Concordats trat ganz in den Hintergrund, es ward bie Möglichkeit entzogen, durch Abschluß eines folden dem beiligen Stuhl bas Bertrauen zu Piemont zuruckzugeben, welches durch das Auftreten des fardinischen

<sup>1)</sup> Bergl. Bianchi, Storia della Diplomazia, IV, 7-8.

<sup>2)</sup> Della Missione a Roma u. f. f., S. 33-52.

Auftigminifters am 4. Mai tief erschüttert war. Es ging aus bem Schreiben weiter hervor, daß der König von Neapel für das nationale Werk nicht zu gewinnen war; endlich schien es Rosmini, und gewiß nicht mit Unrecht, daß in Turin die Idee des Einheitsstaates über die des Bundesstaates die Oberhand zu gewinnen im Begriffe fei. In der vom felben 4. October batirten Antwort an den General de Berrone betont er, daß in Rom die öffentliche Meinung (feit der Nieder= lage der Biemontesen) sich zu Gunften des Friedens ausspreche, daß der Bapft perfonlich nie in den Krieg einwilligen werde und Defterreich bereits gelegentlich der Bologneser Borgange seine friedliche Gefinnung erklärt habe, daß er, Rosmini, die Conföderation nur auf der von ihm vorgeschlagenen und von dem früheren Ministerium angenommenen Grundlage für erreichbar halte, und den Minister bitten muffe, einen andern "erfahrneren und geschickteren Diplomaten" nach Rom zu senden, um die Berhandlungen in der von dem jezigen Cabinet gewollten Weise weiterzuführen. Berrone nahm die in diesem Briefe enthaltene Bitte Rosmini's, um eventuelle Enthebung von seiner Mission, an: ein ungeheurer Fehler, wie auch Nicomede Bianchi zugibt 1), und damit war Rosmini's Gefandtschaft in Rom zu Ende; zu Ende aber auch jede Möglichkeit der Berftandigung zwischen Rom und Turin. So war diese Correspondenz vom 4. October ein Ereignif von tragischer und welthistorischer Bedeutung, deffen wahren Charakter wir erft durch Baoli's Bublication kennen gelernt haben 2).

## IX

Das Ministerium Mamiani hatte in Rom den Ausbruch der Revolution rasch gezeitigt. Nicht als ob Terenzio Mamiani selbst auf den Sturz seines Herrn hingcarbeitet hatte. Aber es hing das "junge Italien" fo feft an feinen Rodfchofen, daß der constitutionelle Minister Bius IX. sich nicht von jenem losmachen konnte. Die Herrschaft der Cercoli (der geheimen Gesellschaften und Revolutionscomités) wurde in den drei Monaten dieses Ministeriums (3. Mai bis 8. August) immer ausgesprochener, die Regierung immer haltloser, in Rom begann die von Sterbini und Guerrini, Cicernacchio (Angelo Brunetti) und seinem Sohne Luigi geleitete geheime Gesellschaft, der Auswurf der Ripetta, der Regola und des Traftevere, einen formlichen Terrorismus auszuüben, in den Provinzen herrschte volle Auflösung, die Truppen und felbst die Gendarmerie waren von den Sectirern zum Theil schon völlig corrumpirt. Die geheime Führung all' diefer auf die Umwälzung und den endgültigen Sturz der Priefterherrichaft, aber auch die Zerftörung fo des Altares wie der Monarchie zielenden Beftrebungen lag felbstverftändlich in ber hand Maggini's, ber von Oberitalien aus wirfte. Bar manche Sand hat sich an dem nationalen Werke Italiens schwer versündigt: feine mehr als diejenige Giuseppe Maggini's, in dem fich der Beift der modernen Revolution wie in keinem Zweiten verkörpert hatte. Heute noch, nachdem er biefe Erde längst verlaffen, liegt sein Schatten wie der Schatten des boseften Dämons über Atalien, und es will dem unglücklichen Lande nicht gelingen, diefen Alpdruck los zu werden.

<sup>1)</sup> Bianchi a. a. O., Bb. IV, S. 13 ff.

<sup>2)</sup> Della Missione a Roma, S. 272 ff. La vita di A. R., I, 401 ff.

Die Unglücksnachrichten vom Kriegsschauplat machten endlich das Ministerium Mamiani's unhaltbar. Der Bapst wandte sich an Bellegrino Rossi.

Bellearino Ludovico Eduardo Rossi war am 13. Juli 1787 aus einer alten bürgerlichen Familie in Carrara geboren. Er hatte fich dem Studium der Rechte zugewandt, als Advocat sich rasch bekannt gemacht und sich Murat angeschlossen, als diefer im Jahre 1815 das Banner eines "einigen und freien Italiens" Als "Generalcommissär des Königs Joachim" hatte er die Einheit Italiens in einem merkwürdigen Aufruf vom 5. April 1815 proclamirt. Aber der König unterlag bekanntlich nach einer Herrschaft von fünfundsechzig Tagen und ward am 13. October 1815 erschoffen. Sein Generalcommiffar flüchtete in die Schweiz, wo er in Genf sich ebensowohl durch sein Wiffen, wie durch den Reiz seiner Bersönlichkeit in kurzer Zeit eine vorzügliche Stellung schuf und bald Professor an der Genfer Hochschule wurde. Schon 1820 erhielt er das Bürgerrecht in Genf, wurde in den Rath gewählt und nahm einen lebhaften Antheil an den die Schweiz damals bewegenden Verfassungskämpfen. Im Jahre 1833 folgte er einem Rufe Guizot's und des Herzogs von Broglie nach Baris, wo er 3. B. Say als Professor der politischen Dekonomie am College de France erfette; ein Jahr später wurde er auch Professor des constitutionellen Rechts an der École de droit. Seine Arbeiten auf dem Gebiete der Nationalokonomie er= warben ihm ein unbestrittenes Ansehen. Als Franzose naturalisirt, wurde er Mitglied des Instituts, Decan der École de droit, Pair von Frankreich, seit 1840 Mitglied des Conseil d'instruction publique. Endlich fandte ihn Ludwig Philipp auf Guizot's Vorschlag im Berbste 1845 als außerordentlichen Gefandten an den römischen Hof, wo er die delicate Angelegenheit der Jesuiten, bezw. deren Auflösung in Frankreich zu verhandeln hatte. Es gelang seinem Geschick, die Wünsche des Bariser Cabinets bei Gregor XVI. durchzusetzen und bei deffen Nachfolger einen unbeftrittenen Einfluß zu gewinnen. Die nie aufgegebene ftille Hoffnung Dius' IX., in der Stunde der äußersten Gefahr werde ihm Frankreich zur Seite stehen, ward von Rossi geschickt genährt: sein liebenswürdiges und geschmeidiges Wesen übte einen erklärlichen Ginfluß auf einen Fürsten von dem Temperamente des Bapftes aus. Die Ginführung des Laienelements in die römische Regierung war seiner Einwirkung zu verdanken. Da brach die Februarrevolution aus, welche ihn als Gefandten durch den Duc d'Harcourt erfette. Roffi nahm nunmehr wieder seine italienische Rationalität auf, ward von Bologna als Abgeordneter gewählt und trat sehr rasch, im Sommer 1848, in den Bordergrund der Bewegung. Damals schrieb er jene unedirten "Briefe eines Dilettanten in der Politik über Deutschland, Frankreich und Italien", aus welchen Franini 1) und neueftens der Graf D'Sdeville2) einige werthvolle Auszüge bringen. Er ruft seiner Correspondentin — die Briefe sind an eine englische Dame gerichtet — Byron's berühmte Berfe auf das todte Griechenland ins Gedächtniß. "Die Schwefter dieser Gräcia ift Italia: beide gleich an Schönheit und Ruhm, und beide waren todt, aber seit die Erstere wieder zum Leben auferstanden, konnten

<sup>1)</sup> Farini, Lo stato Rom., II, 253 ff.

<sup>2)</sup> D'Ibeville, Le comte P. Rossi, p. 190 ff.

Sie mir jene herrlichen Verfe nicht herfagen, ohne daß unfer Gedanke schmerzvoll bei derjenigen der Schwefter stehen blieb, die noch dalag in aller Schönheit, aber leblog und extaltet. Gott sei gepriesen! Nun haben wir gesehen, wie dieser Bufen unter dem neuen Odem des Lebens fich bob, wie diese Wangen fich rötheten und diefer Arm fich aufrichtete. Sie, eine Frau, Sie weinten voll Bewunderung und Freude; ich, ein Mann, mag da lachen, wer will — ich weinte gleich Ihnen!" Roffi führt dann aus, wie eine dreifache Bewegung heute durch Italien gehe: eine gerechte, die politische, gegen den Absolutismus gerichtet, der immer, auch väterlich gehandhabt, stupid und ungerecht sei; eine zweite, eine heilige, die sich gegen die Fremdherrschaft tehre; eine dritte, die man thöricht nennen muffe und die Alles zu ruiniren drohe, wenn man ihrer nicht Meister werde, die republicanische. Schon im August glaubte Bius IX. in dem Grafen Rossi den Mann der Situation gefunden zu haben. Roffi übernahm die Bildung eines Minifteriums, für welches er Minghetti, Recchi, Basolini und andere Gesinnungsgenoffen zu gewinnen suchte und deffen Programm fich als ein Jufte - Milieu zwischen den extremen Parteien abzeichnen follte. Die Cercoli waren außer fich; Sterbini erklärte in Anwesenheit vieler Deputirten, wenn der Freund Guizot's, der ehemalige Minister Louis Philippe's, als Minister des Bapstes im Barlament zu erscheinen wage, werde man ihn steinigen. Nicht vor diesen Drohungen, die der muthige Mann nicht fürchtete 1), sondern Angesichts der schwankenden Haltung des Papstes und der Schwierigkeiten, Gefinnungsgenoffen für sein Cabinet zu finden, gab Roffi die Bildung desfelben zunächst auf. Der Uebergang der Desterreicher über den Po (13. und 14. Juli), die Sommation, welche der Fürst Lichtenstein dem Prolegaten der Stadt Ferrara, dem Grafen Lovatelli, zusandte (14. Juli), riefen eine unfägliche Aufregung in Rom hervor; der Papft protestirte durch den Staats= fecretär Soglia gegen diese Berletzung seines Territoriums, eine allgemeine Panik brach aus, in Folge deren das Ministerium Mamiani am 2. August aufgelöft wurde. Ein Broclama des Papstes vom 3. August ernannte den Grafen Edoardo Fabbri, den Brolegaten von Urbino und Befaro, zum Minister und klagte in bewegter Weise über die drohenden Gefahren. Fabbri übernahm das Innere, der Graf Lauri aus Macerata die Finanzen, welche Mamiani's Berwaltung in der äußersten Zerrüttung hinterlassen hatte, der Professor Pasquale de Rossi die Juftig, der Graf Pietro Guerrini Handel und öffentliche Arbeiten, Campello den Arieg, Galletti die Polizei. Den Vorsik hatte wieder der Cardinal Soglia als Staatsfecretar. Dies Minifterium ging auf der abschüffigen Bahn nur weiter. Söchst bedenklich mußte schon erscheinen, daß Galletti, der in Bologna weilte, das Departement der Polizei in den Händen eines alten Anhängers Mazzini's ließ, der, 1831 projeribirt und kürzlich nach Rom zurückgekehrt, plöglich ohne Wiffen des übrigen Minifteriums zum Beifigenden des Polizeiminifters erhoben worden war. Bon seiner Amtsführung gibt die Ordonnang vom 13. September ein Zeugniß, welche die Ausfuhr jedes edlen Metalls aus dem Kirchenftaat unter-

<sup>1)</sup> Das fagt felbst Farini a. a. D., Bb. II, S. 262. Die auch in anderen Puntten burchs aus nicht erschöpfende Darstellung D'Ibeville's übergeht diese erste verunglückte Cabinetsbilbung Rossi's ganglich.

fagte und den Reisenden nur gestattete, 250 Scudi in klingender Münze bei sich zu tragen. Das Ministerium hatte schon damals jeden Credit verloren. Der Bapft sandte abermals zu Bellegrino Roffi, und am 16. September konnte die "Gazetta di Roma" die Namen der neuen Minister verkündigen. Soglia blieb Staatsfecretar und Minifter des Auswärtigen; Bellegrino Roffi übernahm das Innere und gleichzeitig die Finanzen; der Cardinal Bizzardelli den öffentlichen Unterricht, der Advocat Ciccognari die Juftiz, der Professor Antonio Montanari den Handel, der Herzog von Rignano die öffentlichen Arbeiten und den Krieg; Graf Guerrini blieb Minister ohne Portefeuille: alles Chrenmänner, von denen man unter andern Umftänden etwas Gutes zu erwarten berechtigt war. Wie die Dinge lagen, war klar, daß Roffi nicht bloß die Seele, fondern herr des Cabinets war. Rosmini, welcher, wie wir jest wiffen 1), dem Papft felbst gerathen hatte, sich an Rossi zu wenden, war beunruhigt durch diese Art von Dictatur, die ihm um so bedenklicher erschien, als Rossi's Manieren hart und abstoßend, keineswegs verföhnlich waren. Er sprach sich dem Bapft und Soglia gegenüber offen aus. Bius muß damals auf Rosmini's Urtheil viel gegeben haben. Es liegen Anzeichen vor2), daß man an feine Erhebung zum Cardinal= ftaatssecretär dachte. Die Ernennungen zum Consultor des Santo Ufficio (ber Inquisition) und der Indexcongregation wurden ihm von Soglia als Borftufen zu größeren Dingen bezeichnet. Auch die Ginladung des Papftes zu einem Abendeffen im Garten des Quirinal, wo neben Rosmini nur einige Cardinäle, Roffi und der Herzog Maffimo di Roviano zugegen waren, machte Auffehen. Bald ftellte sich heraus, daß Rosmini's Bemühungen zur Herstellung eines Bundesstaates an Rossi einen entschiedenen Gegner gefunden hatten. Der neue Minister ftellte dem Papfte vor, daß die Abmachungen im Palazzo Albani die Fürften zu Präfecten oder Unterpräfecten herabdrücke: was er vorschlug, war eine Conföderation der Fürsten, nicht ein Bundesstaat, kaum ein Staatenbund. Es gelang ihm, Bius IX. für seine Anficht zu gewinnen. Der neue Entwurf wurde auch dem piemontesischen Cabinet mitgetheilt3). Rosmini erfuhr von ihm durch seinen Freund Montanari, den Minister der öffentlichen Arbeiten, und schrieb sofort eine Kritik desselben, welche zu zeigen suchte, daß, wenn die verbündeten Fürften an Macht Einiges abgaben, fie auf der andern Seite an Kräftigung gewännen; daß das von ihm vorgeschlagene Project vielleicht noch der einzige Rettungsanker sei, der ihnen übrig bleibe, worin Don Antonio vielleicht fehr richtig fah. Wenn Roffi jedenfalls darauf bestehe, daß die Mitglieder der oberften Dieta nicht aus den Deputirten der einzelstaatlichen Kammern, sondern durch die Fürsten gewählt würden, so werde eine derartige Bertretung nicht befriedigen und die Bewegung des Volkes, ftatt zu dämpfen, erft recht anfachen. Roffi moge an das Schickfal Buizot's benten, deffen Weigerung gegenüber gewiffen Reformen

<sup>1)</sup> Le Missione a Roma, p. 53.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Pius IX. selbst sandte ihn Karl Albert in einem Schreiben vom 1. October 1848, welches die "Civiltà cattolica" 1879, 7. Juni, S. 534 abgebruckt hat. Bergl. Paoli, Bd. I, S. 406, Anm. 2.

ihn und seinen Souveran gefturzt habe 1). Im Wefentlichen find es dieselben Gefichtspunkte, welche Rosmini in dem officiellen Bericht über Roffi's Entwurf niederlegte, den er in Nebereinstimmung mit dem fardinischen und togcanischen Gefandten ausarbeitete, nachdem Corboli Buffi den drei Bevollmächtigten bas Roffi iche Statut vorgelegt hatte?). Die Berzögerung jeder Antwort feitens des piemontesischen Cabinets hatte Rosmini zu einem Schreiben an den Grafen Ettore de Berrone veranlakt, in welchem er auf die Gefahr hinwies, daß sich eine Gegenliga zwischen Rom und Reapel bilde, welchem Gedanken Bellegrino Roffi nicht gang fern gestanden zu haben scheint. Wir haben gesehen, wie das Turiner Cabinet es ablehnte, auf Rosmini's Ansichten einzugehen, bezw. die Politik des Ministeriums Cafati fortzuseken und wie fich Rosmini in Folge deffen von feiner Mission zurudzog. Es muß ihm mit dem Rudtritt von derselben eine schwere Last vom Herzen gefallen sein: ihn trieb es in die Einsamkeit, und da er Rom nicht verlaffen konnte, zog er sich auf eine Woche zu den Paffionisten in das Aloster S. Giovanni e Paolo zurud, um die gewohnten jährlichen Exercitien zu machen. Der Bapst mochte empfinden, daß Rosmini sich mit Recht durch Rossi verlegt fühle, und theilte demselben bestimmt mit, daß er ihn in dem Decemberconsistorium zum Cardinal ernennen werde. Da trat jene Katastrophe ein, welche sich mit der Ermordung des Grafen Rossi eröffnete.

Ein Machwerk der revolutionären Partei hat die Behauptung aufgestellt, Roffi fei dem Fanatismus der "Alerikalen", bezw. der Jefuiten zum Opfer gefallen 3). Nach dem langen, forgfältig geführten Broceh, welcher 1854, den 17. Mai, mit dem Todesurtheil zweier der Mörder endigte — einer derselben Grandoni. erwürgte sich im Kerker, der andere, Santa Constantini, wurde hingerichtet kann kein Zweifel daran bestehen, wo die Urheber dieses scheuflichen und feigen Berbrechens zu suchen find. Schon im Juli hatten die Führer der geheimen Gefellschaften Rossi mit dem Tode bedroht, falls er wage, die Regierung zu übernehmen. Die ersten energischen Magregeln des Ministeriums hatten die Cercoli wild exreqt, und die Revolution ward sofort beschlossen. Ein erster Unschlag auf den Quirinal ward Roffi verrathen und vereitelt. Am 10. October wurde in einer geheimen Zusammenkunft der Sectiver in Turin, welcher als Bertreter des Cercolo Romano Sterbini, der Kürst von Canino und Dinto beiwohnte, der Tod Roffi's beschloffen; in Rom verhandelte man darüber definitiv am 12. und 15. October. Der Beschluß wurde den Cercoli in Livorno und Florenz mitgetheilt: Mazzini erklärte in einem fpater veröffentlichten Schreiben diefen Mord für unabweislich. In der Nacht vom 13. jum 14. November ließ Roffi zwei der Berichworenen festnehmen. Während diese beiden Banditen am folgenden Tage nach den Galecren von Civita-Vecchia gebracht wurden, hörten fie nicht auf, gegen Roffi zu wüthen, und erklärten, er werde diesen Schritt theuer bezahlen; ehe man in Civita-Becchia sei, werde man Nachricht von ihm haben. Die Schurken hatten recht. Kaum angelangt, hörte man, daß der Minister ermordet worden sei; in

<sup>1)</sup> Della Missione a Roma, p. 56.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 56 und 248.

<sup>3)</sup> Bictor Borie, Histoire du pape Pie IX et de la dernière révolution romaine 1846—1849, Bruxelles 1851.

ber allgemeinen Berwirrung konnten jene entwischen. Am Abend des 14. November hatte der im Theater Capranica versammelte Cercolo beschlossen, den Grafen Kossi folgenden Tages beim Eintritte in den Palazzo della Cancelleria, wo er das Parlament zu eröffnen hatte, durch die Banden Grandoni's zu töbten.

Pellegrino Roffi war von vielen Seiten gewarnt worden, nicht weniger feine Gattin. Gegen Mittag bes 15. nahm er von der geängstigten Gräfin und feinen zwei Sohnen Abschied und begab sich in den Batican, wo ihm der Bavst feinen Segen ertheilte und fagte: "Um Gottes willen, lieber Graf, feien Sie vorsichtig! Ihre Teinde sind gablreich und jedes Berbrechens fähig." "Sie find," antwortete Roffi, "zu feige, ich fürchte fie nicht." Beim Ginfteigen in den Wagen flehte ihn ein Priefter an, ju bleiben, um nicht des Todes ju fein. Der Graf drückte ihm die Sand und rief ihm über den Wagenschlag bingus zu: "causam optimam assumpsi, miserebitur Deus." Auch Andere kamen und baten ihn, nicht in die Sitzung zu gehen. Migr. Marini fagte ihm bestimmt, daß man ihn nicht lebendig hineinlaffen werde. Roffi erwiderte: "Ich vertheidige die Sache des Papftes, die Sache des Papftes ift diejenige Gottes, ich muß gehen, wohin meine Pflicht mich ruft." Diese Warnungen hatten ihn indeffen doch begreiflicher Weise erschüttert. Als er das Ministerium verließ, um in die Cancelleria zu fahren, bemerkte fein Freund, der Herzog von Rignano, die auffallende Bläffe seines Antlibes. Sein Substitut im Finanzministerium, Righetti, ftieg mit ihm in den Wagen, der ihn im Galopp dem Tode entgegenbrachte. Es war gegen ein Uhr und die Kammer schon versammelt, es herrschte in ihr eine feltsame Unruhe. Rosmini, ber gekommen war, um mit Pareto in ber Tribune bes diplomatischen Corps der Sigung beizuwohnen, in welcher der Mi= nister sein neues Programm entwickeln wollte, äußerte gegen den Marchese: "Diese Kammer gefällt mir nicht — beobachten Sie doch ihre unheimliche Haltung." Raum hatte er dies gesagt, wie er felbst erzählt, so hörte man einen plöglichen Aufschrei, "ich frug, was es gebe, Riemand wußte zu antworten, die Kammer blieb ruhig. Hier und da ertonte wieder dasselbe Pfeifen und Schreien, aber nur turz. Noch wußte Niemand die Urfache. Doch bald bemertte ich in der uns benachbarten Tribune eine gewisse Aufregung. Jemand wollte hinausgehen. ein Anderer hielt ihn zuruck, mit der Bemerkung, der Augenblick drohe Gefahr. Die Kammer hatte unterdessen auf das Allerruhigste ihre Berhandlungen begonnen, aber es dauerte keine fünf Minuten, fo kam Jemand und fagte dem Marchefe Pareto ins Ohr: "ils ont assassiné Rossi" — "Sie haben Kofft umgebracht." Ich forderte den Marchese auf, fofort mit mir wegzugehen. Wir kamen glücklich hinaus, fanden auf der Treppe viel Blut und erfuhren, daß der Graf Roffi, taum aus feinem Wagen gestiegen, mit Zischen empfangen und von den Berschworenen umringt, einen Stich in die Pulsader des Halfes empfangen habe. Man hatte ihn in die Zimmer des Cardinals Gazzola gebracht, wo er nach fünf Minuten verschied. Glücklicher Weise war unser Wagen durch die Menge im Hof des Palaftes zurückgehalten worden. Ich ließ mich fogleich in den Quirinal fahren und erklärte dem Bapfte, jett seien drei Dinge zu thun: Zucchi mit feinen Truppen muffe aus Bologna nach Rom gezogen werden, der Papft muffe noch am felben Tage ein neues Ministerium ernennen und die ftrenafte Untersuchung gegen die Meuchelmörder anordnen. Das Erste geschah, die beiden anderen Nathschläge blieben unbefolgt und konnten nicht mehr befolgt werden."

Das war das Ende des muthigen Staatsmannes, der den letzten Versuch unternommen hatte, das sinkende Schiff Pius' IX. über den Fluthen zu halten. Ich din manchesmal über jene Stiegen gegangen, auf denen ihn der Dolch seiner seigen Mörder ereilt hat; wie oft dachte ich in jenen Tagen seiner, wo ich, im Jahre 1874, mit dem nun auch dahingegangenen Cardinal Bilio in den Gemächern, wo Rossi seine Leben ausgehaucht, Besprechungen führte, die, wäre unser guter Wille von Ersolg gekrönt gewesen, schon damals dem Deutschen Reiche und der Kirche den Frieden hätten bringen können, den wir erst Leo XIII. verdanken sollten!

"Rom," so fährt Rosmini's Erzählung fort, "war ftarr vor Schrecken. Um folgenden Tage fraternifirten die Truppen mit dem Bolke. Man forderte ein neues Ministerium und rief die Namen der dem Bolke genehmen Candidaten aus. Zu meinem Schmerze hörte ich auch den meinen nennen, und zwar nannte man mich als Bräfidenten des Confeils mit dem Bortefeuille des öffentlichen Unterrichts. Die Bürgerwehr und die Truppen näherten sich jetzt unter dem Banner des Cercolo popolare dem Montecavallo, um die Bestätigung des Ministeriums vom Bapfte zu fordern. Der Papst ließ fie ermahnen, fich zurückzuziehen, er werde dann ihren Wünschen entsprechen, aber er wolle nicht gezwungen fein. Man vergriff sich jett an der Schweizergarde, welche den Balast bewachte, juchte Feuer an die Thore zu legen und ichof gegen den Quirinal. Migr. Balma wurde dabei getödtet, drei Rugeln drangen in das Gemach des Papstes. Minister waren alle davongelaufen, bis auf Montanari, meinen Freund, der bei mir (im Palazzo Albani, nahe dem Quirinal) war. Man führte jett eine Kanone vor die verbarricadirten Thore, um fie einzuschießen. Da gab der Bapft, um größeres Unglud zu verhüten, nach und bewilligte das verlangte Ministerium. Ein wahnfinniger Jubel folgte darauf, der Mörder Roffi's wurde als ein neuer Brutus gefeiert. Abends nach 9 Uhr brachte man mir einen Brief Galletti's, welcher mir anzeigte, daß der Bapft mich zum Präsidenten des Conseils und zum Minister des öffentlichen Unterrichts ernannt habe und daß die Minister (das waren: Mamiani für das Auswärtige, Galletti für Inneres und Polizei, Sereni für Justig, Sterbini für Handel, Campello für Krieg, Lunati für die Finangen) fich Morgens 9 Uhr bei mir versammeln würden. Sch fandte fogleich meinen Secretar, Don Giuf. Toscani, in den Quirinal, um zu hören, was der Papft von mir wolle und um eine Audieng zu erbitten. Der Papft erwiderte, er hatte gern in mir einen Schutz (un antimurale) gesucht, muffe aber fürchten, "zerqueticht zu werben" (rimanere schiacciato). Nachdem ich gesehen, daß Se. Heiligt. mich nicht zur Unnahme berpflichte, ging ich noch des nachts in ben Balaft und gab meine formliche Entlaffung ein. Um nicht mit den Miniftern andern Morgens zusammen zu treffen, ließ ich einen Brief an Galletti zurud, in welchem ich erklärte, das neue Ministerium sei dem Papste aufgedrungen und nicht conftitutionell, und ich habe daher meinen Rücktritt von demfelben Ge. Beiligk. unwiderruflich angezeigt. Ich begab mich dann nach St. Apostoli, um die hl. Meffe zu celebriren, dann zu dem frangösischen Botschafter, wo ich die troft-15\*

lose Familie des Grafen Rossi fand, im Begriffe, nach Frankreich abzureisen, ebenso den Cardinal Oxioli. Rach dem Effen mußte ich mit dem fardinischen Gesandten in dessen Wohnung gehen, wo ich die Nacht zubrachte. Um 18. kehrte ich in den Palazzo Albani zuruck, fand aber für gut, mich von da in die Villa Albani por Borta Salara zu begeben und meine Pferde und Wagen bereit zu halten. Dem Papfte, welchem ich gerathen hatte, Rom zu verlaffen, ließ ich fagen, wo ich war, und daß ich die Absicht hatte, ihm zu folgen, womit er zu= frieden zu sein ichien. Die Cardinale zerftreuten fich, Lambruschini entkam in Berkleidung den Bänden der Meuchelmörder, die seine Tenfter erstiegen hatten; von mir meldeten die Zeitungen, ich sei nach Baris gereift, um französische Hilfe zu suchen, was ich dementiren ließ. Acht ruhige Tage brachte ich hier in diesem herrlichen, an Kunftwerken so reichen Aufenthalte zu (die Villa war da= mals Eigenthum der Gräfin Antonietta di Castelbarco, aus der Familie Litta, der Erbin des Cardinal Albani)." Ein Billet, welches Rosmini damals an den ihm bis dahin wohlgefinnten Mfgr. Stella schrieb (18. Nov.), blieb unbeantwortet: es hätte ihm der geringfügige Umftand schon sagen können, daß der Wind fich gegen ihn gedreht habe, wie auch das sonderbare Betragen Antonelli's, der ihn des Morgens im Balafte fehr kalt behandelte und die von Rosmini offen befprochene, bevorftehende Abreise des Papstes leugnete.

"Am Morgen des 25.," so schließt Rosmini's Bericht, "kamen der Graf Gabriello Maftai-Ferretti, der Bruder des Bapftes, und der Exminister Montanari nicht wenig erschreckt zu mir. Der Erstere erzählte mir, daß am Abend vorher (51,2 Uhr Nachmittags) der Papft in einfacher Priestertracht aus einer Seitenthür des Balastes glücklich entwichen sei. Er sei unerkannt durch die Bia S. Janazio nach dem Colosseum, von da nach Borta S. Giovanni gekommen und habe da, ein oder zwei Miglien vor der Stadt, den Grafen Spaur, den bayerischen Gefandten gefunden, in deffen Wagen er nach Gaëta gefahren. Ich ließ fofort meine zwei Wagen anspannen, empfahl meine Angelegenheiten in Rom sammt meinem kranken Kammerdiener Carli dem Advocaten Semeraro, der mir als Hausmeister diente, und fuhr gegen 12 Uhr ab. Wir waren zu vier: der Bruder des Papstes, Montanari, Giuseppe Toscani und ich, je zwei in einem Wagen. Um die Stadt herumfahrend, gelangten wir unbeläftigt nach Albano. Bon dort schiefte ich den zweiten Rutscher mit den Pferden nach Rom zurud, in der Absicht, Postpferde zu nehmen. Nach manchen Schwierigkeiten wir hatten keinen vom neapolitanischen Gefandten visirten Bag - tamen wir um 11 Uhr des Sonntags Morgens in Gaëta an."

So wirr und unruhig die letzten Tage von Rosmini's Aufenthalt in Kom waren, so hatte er doch noch Zeit für andere Dinge als die Politik gefunden. Paoli ') weiß zu berichten, wie Don Antonio mitten im Sturm seinem Institut die eingehendste Sorge und Leitung angedeihen ließ; wie er sich dem Unterrichte der vom Papst an ihn gewiesenen Baronin Könnerit von Könnerit widmete, welche zum Katholicismus übertrat und ihm später treu ergeben blieb; wie er endlich fortsuhr, eine lebhafte Correspondenz zu führen, aus welcher uns der

<sup>1)</sup> Vita di A. R., L, 414 ff.

scheilt wird, der ihn um Rath gefragt hatte, wie er sich inmitten der politischen Wirren und speciell Angesichts der von Montanelli und Guerazzi veröffentlichten "Costituante" verhalten solle. Rosmini antwortete von Villa Albani aus, kurz vor der Abreise nach Gaöta, und gab dem Bischofe einen Rath, der als eine kostedure Verhaltungsmaßregel für alle Geistlichen gelten kann. "Mir scheint," schreibt er, "jeder Hirte der katholischen Kirche erfüllt seine Mission und entspricht der Höhe derscheltungsmaßregel für alle Geistlichen Friede erfüllt seine Mission und entspricht der Höhe derschelben, wenn er sich jeder Theilnahme an irgend welcher politischen Controverse enthält, sich für keine Faction ausspricht, sich darauf beschränkt, Allen in gleicher Weise und im Allgemeinen die Gebote der Gerechtigskeit, Liebe, Demuth, Sanstmuth und Güte, kurz alle evangelischen Tugenden zu predigen, die entgegengesetzten Laster zu verdammen, die Rechte der Kirche entsichieden zu vertheidigen, wo immer sie verletzt werden. Ich meine, der Bischof müsse in diesen Zeiten vor Allem einen Balsam von Liebe und Güte (un olio balsamico di dolcezza) auf die Wunden der Menschheit träufeln."

In Gaëta angelangt, nahm Rosmini mit Montanari bei einem Canonicus Orgera Quartier und fuchte dann den Papft auf, der, noch immer incognito, in einem armseligen Wirthshause des Ortes sich verborgen hielt und seine Ankunft nicht bekannt geben wollte, bis der König beider Sicilien, zu welchem er den Grafen Spaur entsandt hatte, davon unterrichtet war. Antonelli erschrak, als er die Ankömmlinge fah, ließ den Grafen und Montanari eintreten. Rosmini aber im Vorzimmer stehen; doch befahl der Bapft, ihn sofort einzuführen. Commandant des Ortes, zu welchem unfere Gafte durch den verkleideten Carbinal Antonelli geführt wurden, frug fie nach dem Aufenthaltsorte des Bapftes, den fie verschwiegen. Als aber plötlich zwei Dampfer in Sicht kamen, welche den Rönig und die Königin trugen, konnte die Sache nicht mehr verheimlicht werden. Der König, durch die Ereignisse des vorausgegangenen September wieder auf seinem Throne befestigt, brachte 2000 Mann und Alles mit, was für des Lapstes Haus= halt nöthig war. So entschloß sich Bius IX. eine Zeitlang hier zu bleiben. Mmalia hatten sich die am römischen Sof accreditirten Gefandten eingefunden. Unter ihnen waren die von Gioberti als damaligem Ministerpräsidenten beglaubigten und auch an Rosmini in einem intereffanten Schreiben empfohlenen Bertreter Sardiniens, welche den Auftrag hatten, Bius IX. ein Afpl in Nizza anzubieten. Don Antonio benutte die Gelegenheit, um Gioberti zur Ginhaltung des Friedens mit Defterreich und überhaupt zu einer vorsichtigen Politik zu gemahnen1). Ebenso führte er mit dem Herzog von Harcourt die ersten Unter= handlungen, um eine Silfe von Frankreich zu erlangen 2).

Rosmini und Montanari waren häufig mit dem Papst zusammen, welchen nur die Frage beschäftigte: was mit der römischen Regierung ansangen? Die Beiden waren mit Graf Gabriello, dem Bruder des Papstes, der Ansicht, Letzterer solle die constitutionellen Formen bewahren und die Brücken nicht hinter sich abbrechen. Antonelli war anderer Meinung und wies die von dem Parlament

<sup>1)</sup> Della Missione etc., p. 123 ff.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 127 ff.

an den hl. Bater gefandten Commiffarien brust ab. Es wurde eine außer= ordentliche Regierungscommission in der Berson des Grafen Bevilacqua zu Bologna, des Marchefe Ricci und des Cardinal Caftracane als Borfigenden ernannt. Der Schritt war erfolglos, wie Rosmini vorhergefagt. Caftracane lehnte ab, die beiden Andern wußten nicht, was fie thun follten. Rosmini schrieb gleichwohl an die ernannten Commiffarien, um fie zur Annahme und Ausführung des Mandats aufzufordern 1). Es war vergebens. Als er endlich fah, daß die auf Unrufung der öfterreichischen Intervention gehenden Rathichläge überwogen: als fein Rath, der Papft moge Gaëta verlaffen und in seinem tren gebliebenen Fürstenthum Benevent Residenz nehmen, abgewiesen wurde, als das schöne, von ihm im Auftrage des Papftes ausgearbeitete Manifcft vom 17. December an Antonelli's Widerstand gescheitert?); als er empfand, daß der papstliche Hof, und besonders Antonelli, immer kälter gegen ihn wurden, verließ er Gaëta (22. Januar 1849) in Gesellschaft Montanari's und ging nach Reapel, wo er zugleich ben Druck einiger seiner geiftlichen Werke überwachen wollte: kurz vor der Abreise hatte ihm der Papst durch Montanari sagen lassen, an seiner Abficht, ihm den Burpur zu verleihen, sei nichts geandert. Wie Rosmini in Neapel lebte, in vollkommenster Seelenruhe, seine Studien unentwegt fortsetzend, nach allen Seiten ein Bild ber vollendeten Seiligkeit, hat der fchöne Brief Bito Fornari's lange Jahre nachher noch bezeugt3). Das anfangs eingenommene Logis bei den Lazzaristen verließ er, um zu zahlreichen und zum Theil verdächtigen Befuchen zu entgehen; er zog zu den armen Capucinern nach S. Efrem, wo er fich geborgener bachte. Aber seine Gegner, immer kuhner werdend, suchten nun den Mann zu verderben, der eben noch der Vertraute Bius' IX., und im Begriffe schien, die Leitung der päpstlichen Regierung zu übernehmen. Man mußte, um ihn für alle Zeit unmöglich zu machen, feinen Credit in der Kirche um jeden Breis untergraben, seinen Eintritt in das Cardinalscollegium zunächst verhindern. Caftracane benachrichtigte den Freund fehr bald von den Sinder= niffen, die fich der Ertheilung des Burpurs an ihn entgegenstellten. Ginige Mitglieder der Congregation des Index, welche gerade in Neapel anwesend waren, beriethen bereits am 30. Mai 1849 über die Berurtheilung der "Cinque Piaghe" und bes "Progetto di Costituzione secondo la Giustizia sociale", wovon Rosmini, obaleich Mitalied dieser Congregation, erst erfuhr, als die Sache eine vollendete Thatsache geworden war. Als die Polizei des Königs Ferdinand ihn jett zu beunruhigen anfing, reifte er sofort nach Gaëta zurud, wo er am 9. Juni an= langte und am felben Abend den Papst fah. Derfelbe empfing ihn mit den Worten: "Lieber Abate, Sie finden mich nicht mehr constitutionell." Rosmini erwiderte: "Ew. Heiligkeit, es ist eine gewichtige Frage, diejenige einer totalen Umkehr von dem von Ihnen eingeschlagenen Wege, welche Umkehr Ihr Bontificat in zwei Hälften zerschneiben wird. Auch ich bin überzeugt, daß weder augenblidlich, noch in langer Zeit die Berfaffung wieder ins Leben treten kann; aber

<sup>1)</sup> Man vergl. die Correspondenzen Castracane's, Bevilacqua's und Ricci's mit Rosmini in Della Missione a Roma etc., S. 96 ff., 355 ff.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 108 ff.

<sup>3)</sup> Sapienza 1884, X, 11 ff.

es würde meines Erachtens einen guten Eindruck machen, wenn Ihrem Bolke die Hoffnung auf eine folche bleiben konnte. Die Geschichte lehrt, daß es den Fürsten gefährlich ift, zwei ganz entgegengesetzte Wege einzuschlagen." Bius antwortete: Er habe fich von dem Gegentheil überzeugt, die Sache Gott empfohlen: heute wurde er das Statut nicht mehr geben, es eher in Stude ichneiben. Rosmini berührte die Schwierigkeit, der Kirche die weltliche Herrschaft zu erhalten. wenn der Kirchenstaat allein inmitten der übrigen constitutionellen Staaten bei einem absoluten Regiment verharre. Wenn eine Sache, replicirte der Bapft, in fich schlecht sei, so durfe fie unter keinerlei Bedingung geschehen, folge daraus was wolle. Die Constitution sei aber mit der Regierung der Kirche unvereinbar, die Freiheit der Breffe, der Affociation u. f. f. etwas an fich Schlechtes. Don Antonio bemertte, die Ausschreitungen der Presse liegen sich mit Repressiv= magregeln gesetzlich befämpfen; ehe man, vor dreihundert Jahren, die Cenfur cingeführt, habe die Freiheit zu schreiben bestanden, und doch habe die Kirche zu jeder Zeit schlechte Bücher und faliche Lehren befämpft, ebenfogut wie andere ichlechte Handlungen. Rosmini erzählte dann, daß ihm in Neapel der Cardinal Mai mitgetheilt, der Papft habe ihm eine Brüfung der fämmtlichen Werke Ros= mini's aufgetragen, welches Geschäft der gelehrte Borftand der papftlichen Bibliothet aber abgelehnt habe. Der Papst war mit dieser Weigerung Mai's nicht zufrieden, lobte aber Rosmini, daß er in der zweiten, zu Neapel gedruckten Auflage der "Lettere sulle elezioni vescovili" sich gegen die Annahme ausgesprochen. als fordere er die Einführung der Bolkssprache im Cultus. Die Theilnahme des Bolfes an den Bischofswahlen könne in ruhigen Zeiten erlaubt werden, nicht aber in jolchen, welche von den Demagogen unterwühlt seien, womit sich Ros= mini gang einverstanden erklärte. Er ging in der leberzeugung fort, daß der Papft, welcher ihm gejagt hatte: ein Paffus feiner Schriften muffe den andern erklären, nicht mehr an eine abermalige Prüfung seiner Werke denke. Rosmini irrte sich, wie er überhaupt an die völlige Aenderung der Dinge noch nicht glauben mochte. Denn drei Tage vorher, am 6. Juni, hatte Bius die Berurtheilung der "Cinque Piaghe" und der "Costituzione" vollzogen. Auch in der Audiens des folgenden Tages war nicht die Rede davon. Am 11. Juni er= hielt unfer Philosoph mehrmaligen Besuch der Polizei, welche seinen Baß forderte und diesen wegen mangelnder Bisa der neapolitanischen Behörden nicht in Ordnung fand. Nachts um 11 Uhr nöthigte ein anderer Polizeicommiffar in Begleitung mehrerer Carabinieri ibn, aufzufteben, und jest wurde ihm eröffnet, daß er auf Befehl des Commandanten am andern Morgen, ohne den Papft gesehen zu haben, nach Neavel abzureisen habe: man werde ihn, wenn er nicht wolle, mit Gewalt fortbringen. Rosmini erwiderte, als zum Gefolge Gr. Beiligkeit gehörend, werde er ohne deren Befehl nicht reifen; man moge ihm Zeit laffen, den Willen des Bapftes zu hören. Diefe feltsame Behandlung, welche einer der Polizisten selbst als eine Intrique Antonelli's bezeichnete, ließ Rosmini nicht ichlafen. Um andern Morgen begab er fich in den Palast, wo ihn einer der Domestiken anherrschte: es sei beute morgen Ordre gegeben, Riemanden in die Borzimmer einzulaffen. Er verlangte, Antonelli zu fprechen. Der Cardinal, hieß es, sei beschäftigt; er verlangte nach dem einen oder andern Monfignore; es sei Niemand da. Rosmini klaate laut, daß einem Sohne verwehrt werde, feines Baters Segen zu erbitten. In dem Augenblicke fah Antonelli zur Thure hinaus: er wollte sich rasch zurückziehen, doch zwang ihn Rosmini, ihm Rede au ftehen. Der Cardinal behauptete, von all' dem Borgefallenen nichts au wiffen. Rosmini erwiderte, er gehe sehr gerne von Gaëta fort, wohin er überhaupt nur gekommen sei, weil der Papft ihn durch Antonelli selbst am 17. November dazu aufgefordert habe. Aber er muffe Se. Heiligkeit vorher sehen und um deffen Segen bitten. Der Cardinal wollte ihn indeffen nicht einführen und wies ihn an die Monfignori, wohl wiffend, daß keine da waren, worauf ihm Rosmini erklärte, ihn von Gaëta wegzutreiben, ohne daß er den Bavit gesehen, betrachte er als eine schwere Anjurie. Nunmehr erklärte sich Antonelli bereit, ihn anzumelden, ging zum Papfte hinein, berieth fich dort eine halbe Stunde mit dem Commandanten Yongh und führte Rosmini endlich ein. Bius erklärte ihm, er habe eben erst von dem Vorgefallenen gehört und den Commandanten ersucht, ihm alle Muße zur Abreise zu lassen. Rosmini fette dem Bapite auseinander. welchen Qualereien der Polizei und welcher Behandlung seitens des Hofes er ausgesett war. Dius erwiderte wortlich: "Man fürchtet eben, daß Sie mich beeinfluffen." Ein oder zwei Tage fpater hatte Rosmini wieder eine Audienz beim Papite. Er fand im Vorzimmer den Commandanten Jongh, welcher ihm bestätigte, daß die Uffgire des Paffes nur ein Vorwand gewesen, die wahren Gründe für die Expulsion aus Gaëta ihm seinerseits nicht mitgetheilt werden könnten. Rosmini beklagte fich bei Dius IX., daß man ihm gegenüber die Motive einer so ungerechten Behandlung geheim halte, worauf ihm der Papst antwortete: "Ad, wenn Sie wuften, was man für Anekboten über Sie erzählt hat: aber ich will davon ichweigen, damit die Gerüchte nicht weiter verbreitet werden." Rosmini bezog das auf seine Stellung zur neapolitanischen Regierung; er hatte fich erinnern follen, daß, wie ihm schon in Neapel gemelbet wurde, Migr. Stella im Borgimmer des Papftes ihn einen abgefeimten heuchler, einen Communiften, eine wahre Bunde der Kirche genannt, und behauptet hatte, in seinen Schriften finde sich nicht ein einziges Mal der Name Jesu Chrifti. Schlieflich bat Rosmini, der Papft möge ihm angeben, wohin er fich zuruckziehen solle; er habe die Abficht, nach Strefa zu geben. Bius war bamit nicht einverstanden und rieth ihm, in Florenz abzuwarten, bis fich der Haß seiner Gegner gelegt habe. Am 15. oder 16. Juni ließ Rosmini dem Papfte eine Denkfchrift überreichen, welche er zu feiner Rechtfertigung oder vielmehr im Intereffe feines Inftitutes geschrieben, und in welcher er hervorhob: 1) daß er das Brincip der Bolksherrichaft nie vertheidigt, sondern es stets als unvernünftig und unmoralisch bezeichnet; 2) daß er jeglicher Art von Revolution stets entgegen gewesen; 3) daß er das System der absoluten Gewalt durchaus nicht mit dem Despotismus identificiet, sondern augegeben habe, daß eine väterliche absolute Macht unter Umständen gut und opportun sein könne; 4) daß er die Monarchie stets als die beste Regierungsform betrachtet; 5) die frangösische Revolution allzeit bekämpft; 6) die Aristokratie als zweites Element der Monarchie in Schutz genommen; 7) die Gerechtigkeit durchaus als nothwendigste Grundlage jedes Staatswesens angesehen; 8) sich gegen die Trennung von Staat und Kirche ausgesprochen; 9) das conftitutionelle Spftem

nicht für opportun erklärt, wenn die Bolker noch dafür unreif: feien fie gereift, fo erwache in ihnen das Berlangen danach, und dann erft fei es opportun; 10) er sei nie für die dem frangösischen Mufter nachgebildeten Conftitutionen, auch nicht für die von den italienischen Fürsten gegebenen eingenommen gewefen. Es sei demnach nicht anzunehmen, daß die neapolitanische Bolizei in seinen politischen Anfichten einen Grund zu feiner Austreibung habe feben können. Der zweite gegen ihn vorgebrachte Verdachtsgrund fei ebenfo hinfällig; nie habe er in Reapel mit verdächtigen Bersonen verkehrt. Wenn Menschen, die er nicht gekannt, zu ihm gekommen, so habe er sie, wie alle anderen, in christlicher Liebe und Höflichkeit aufgenommen und ihren Bitten oder Anliegen zu entsprechen gefucht, fie aber, mit Ausnahme weniger Geiftlichen, nicht wiedergesehen. Mit all' dem fei das gegen ihn beliebte Berfahren und die unwürdige Behandlung feiner Person im papftlichen Palafte nicht gerechtfertigt. Er habe bas Gr. Beiligkeit fagen müffen, um dem Worte der Schrift zu entsprechen; euram habe de bono nomine. Dem hl. Bater fei er per infamiam et per bonam famam ergeben bis in den Tod. Am 18. erhielt darauf Rosmini als Antwort ein Billet des Mfgr. Stella, in welchem es heißt: daß Se. heiligkeit Rosmini ermächtige, Gaëta zu verlaffen, feinen Wohnort nach Belieben zu mahlen; wohin er gebe, begleite ihn der hl. Bater mit seiner väterlichen Liebe, den Herrn bittend, daß er ihm nach fo vielen hohen Gaben auch die Gnade gewähre, alles Das zu er= fennen, was in feinen Schriften dem göttlichen Geber diefer Baben felbft miß= fallen könne. Zum Schluffe wird ihm der apostolische Segen gespendet. Ros= mini erwiderte, daß er fich zunächst nach Capua wende, dem hl. Bater für seine gnädigen Intentionen danke, ebenfo bete, daß der Herr ihn erleuchte; er fügt hinzu, daß er im Voraus mit Freuden jede Entscheidung der hl. römischen Kirche annehme, indem er deren Lehren, nicht seine Meinungen, zu vertheidigen suche. Er bedauert dann, daß ihm nicht mehr gegonnt sei, dem hl. Bater personlich aufzuwarten und empfiehlt fich dem Gebete Migr. Stella's, der ihn einft feinen Bruder in Chrifto genannt, was er, soviel an ihm liege, ihm stets bleibe.

Um 19. Juni reifte Rosmini nach Capua ab, von wo die Sike ihn bewog nach Caferta zu gehen. Hier, wo er bei den Capucinern wohnte, forderte ihn die neapolitanische Polizei wieder auf, das Königreich innerhalb acht Tagen zu verlaffen. Diefe Ausweifung wurde bekannt und erschreckte die guten Liguorianer fo, daß fie Rosmini, den fie zu Tifch geladen, unter einem Borwand baten, fort= zubleiben. Bereit, abzureisen, ließ er seine Basse visiren, doch hatte nach vier Tagen die Polizei die Gnade, ihm das Berbleiben in der Proving zu gestatten, falls er es vorzöge. Um 15. Juli verließ er Caferta und gelangte am 22. nach Albano, nachdem er einen zweitägigen Besuch auf Monte Cassino gemacht und bort vortreffliche Aufnahme gefunden hatte, ebenso wie in Albano bei dem Cardinal Tosti, welcher ihm von langer Zeit her befreundet war, und nun in den ftarfften Ausdrucken die Jenem widerfahrene Behandlung tadelte. Wohl hatte man ihm gönnen dürfen, daß der schwergeprüfte Mann hier einige Ruhe und Freude wiedergefunden. Aber bald nach feiner Ankunft, am 13. August 1849, wurde ihm durch den Dominicaner Boëri im Auftrage des Maeftro del Sacro Balazzo Apostolico, B. Buttaoni, mitgetheilt, daß die in Reapel versammelte

Congregation des Index einstimmig und unter Zuftimmung des hl. Baters, seine beiden Werke, die "Cinque Piaghe" und die "Costituzione secondo la Giustizia sociale", verboten habe. Rosmini nahm den lange erwarteten Schlag ruhig und ergeben auf. Er schrieb sofort an den B. Buttaoni, daß er der gegen ihn ergangenen Sentenz als gehorfamer Sohn des hl. Stuhles fich vollkommen puramente, semplicemente e in ogni miglior modo possibile — unterwerfe, woffir ihn der Maeftro del Sacro Balazzo durch Schreiben vom 20. August lebhaft beglückwünschte. Wenn Rosmini die Berurtheilung feiner zwei politischen Schriften aufs Tiefste schmerzte, so war es wesentlich im hinblicke auf sein Institut, welchem dies Vorkommnig nur schaden konnte. Er bemühte sich daher, den Geift der Seinigen aufrecht zu erhalten, und zu tröften. Er that dies in mehreren Schreiben 1), so in dem schönen Brief an Molinari, wo er die Soffnung ausspricht, bald wieder in seinem lieben Reft (al caro nido) von Stresa au fein2); fo noch eingehender in dem Briefe an den Better Leonardo Rosmini, too es heißt: "Es ift mir ein Trost, zu wissen, daß die Verurtheilung nicht auf Grund irgend welcher, in den beiden Schriften etwa enthaltenen theologischen Brrthumer geschehen ift, sondern weil dieselben bei der gegenwärtigen politischen Lage inopportun erscheinen. Namentlich ift der Abschnitt über die Bischofs= wahlen einigen Mächten unangenehm. Ich glaube zwar, Dinge gesagt zu haben, die ebenso der Kirche wie den Staaten nüklich find, und die geeignet waren, die Leidenschaften der Bölker zu dämpfen und ihr Augenmerk den religiöfen Fragen zuzuwenden. Indeffen unterwarf ich mich dem Decret blindlings, wie es meine Pflicht war." Auch an Bagani, den Brovincial in England, schrieb er, daß ihm teinerlei Motive der Cenfur mitgetheilt seien, sondern nur politische Gründe diefelbe bedingt haben dürften - una prudente economia, wie er sich ausdrückt. "Nebrigens," fügt er hinzu, "wäre es nicht das erste Mal, daß bei erneuter Brüfung diese Schriften aus dem Inder der verbotenen Bücher wieder entfernt würden, wie dies nach der vom Cardinal Gerdil vorgebrachten Bertheidigung mit Malebranche geschah, ebenso mit den Werken, welche die Bewegung der Erde lehrten 3). Was das Cardinalat angeht, welches der Papst mich anzunehmen genöthigt, jo glaube ich, daß es mit dem Berbot der beiden Schriftchen nun bamit aus ift. Ich bin froh, die Laft dieser Chre Los zu sein, nur empfinde ich den mir zugefügten Schimpf. Aber auch den ertrage ich, im Gedanken, baf Jejus Chriftus noch Schwereres trug, und weil er am besten weiß, in welchem Grade von Chren wir ihm am beften dienen. Unser Mitbruder, D. Luigi Gentili, war ein Prophet, als er, von der mir vom Papste zugedachten Ehre hörend, mich an den Burpurmantel erinnerte, welcher die Schultern Chrifti bebeckte4)". "Die Welt," schreibt er weiter an Frau von Könnerit in Dresden, "nennt das eine "Ungnade" (disgrazia): ich bin nie so heiter als diesmal nach Rom zurückgekehrt. Ich handelte nach meinem Gewissen; der herr hat mich

<sup>1)</sup> Paoli, Della vita di A. R., I, 431.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Epistolario, Lett. 481, 484.

<sup>3)</sup> Paoli, Della vita di A. R., I, 435.

<sup>4)</sup> Epistolario, Lettera 484, 25. September 1849.

belohnt, indem er mich der drohenden Gefahr und einer schweren Berantwortlichsteit entzog, welche meiner Seele Schaden bringen konnte 1)."

Manche fanden, sei es in der Presse, sei es in Zuschriften (so Gustavo di Cavour)<sup>2</sup>), Rosmini's Unterwersung sei ein Act heroischer Tugend und Selbstzüberwindung. "Die Welt bewundert Sie als Katholisen," schreibt der Bischof von Montalcino, "und wird Sie in Ihren neuen Schriften zur Vertheidigung unserre heiligen Religion um so mehr bewundern<sup>3</sup>)." Der "Conciliatore Torinese" nannte ihn einen neuen Fenelon<sup>4</sup>). Die nicht katholischen Blätter beschuldigten ihn der Feigheit und knechtischen Unterwerfung, oder tadelten heftig die Eurie wegen dieser Censur. Rosmini sah sich in Folge dessen veranlaßt, in der "Armonia" lebhaft gegen diese Angrisse auf den hl. Stuhl zu protestiren, und zu erklären, daß seine Unterwerfung eine ganz aufrichtige, innerliche und freizwillige sei<sup>5</sup>).

Wie wenig Kosmini bei all' dem die Seelenruhe verlor, zeigt der Brief an den Grafen Torricelli in Neapel, welcher seiner Situation eine scherzhafte Seite abzugewinnen weiß"), dann aber auch die erstaunliche literarische Thätigseit, welche er, mitten in diesem Ungemach, entsaltete. In die Zeit des Aufenthalts in Albano fällt nicht nur die Ausarbeitung der oben besprochenen Gegenschrift gegen Theiner; in Neapel hatte er einen zehn Jahre vorher in Stresa begonnenen tiessinnigen Commentar zu dem Eingangscapitel des Evangeliums Johannis sortzusehen begonnen und damit auf der Kückreise, wie die Eintragungen des Manuscripts aus Caserta, Montecassino u. s. f. beweisen, fortgefahren. Es ist ein schönes Vorrecht des echten und großen Denkers, daß, was auch die Außenwelt an Widrigem bieten mag, das innere Heiligthum, der Gleichmuth des Gelehrten nicht berührt und in seinen Zirkeln gestört wird.

Zugleich mit Rosmini's beiben Schriften waren Bentura's Predigt auf die bei der Wiener Revolution Gefallenen, und Gioberti's "Gesuita moderno" vernrtheilt worden. Der Erstere unterwarf sich laudabiliter; Gioberti antwortete einem höhern Geistlichen, der ihn zu Gleichem ausgesordert hatte: er ziehe ein laudabiliter obmutuit vor. Am 14. Januar 1852 verbot die Indexcongregation seine sämmtlichen Schriften in jeglicher Sprache, eine Folge des scharfen Angriffes auf die weltliche Herrschaft des Papstes, welche das 1851 erschienene "Rinnovamento d'Italia" gebracht hatte. Gioberti, welcher bekanntlich am 21. Februar 1849 die Präsidentschaft des Ministeriums niedergelegt (weniger bekannt ist, daß er wesentlich den geheimen Umtrieden Mazzini's zum Opfer siel), hatte sich, ansangs mit einem diplomatischen Austrag, dann als einsacher

<sup>1)</sup> Epistolario, Lettera 485, 15. October 1849.

<sup>2)</sup> Della Missione p. 399. Bergl. S. 406 ff.

<sup>8)</sup> Ebenda S. 404.

<sup>4)</sup> Della Missione p. 410.

<sup>5)</sup> Ebenda S. 414.

<sup>6)</sup> Chenda ©. 163: nuperrime litteris tuis lubentissime responderem, nisi illam mulierem vaferrimam mihique vehementer iratam, cui ab urbanitate, si vocabulum graece legas, nomen est, pertimescerem. Asellorum enim in morem illa mihi calcem misit, quem et ego remisi, ut potui. De cetero aequum servemus animum. Vale.

Brivatmann nach Baris zurückgezogen; hier arbeitete er an seinem "Rinnovamento" und an der "Protologia", die nebst anderen Schriften später von Maffari heraus= gegeben wurde. Er lebte hier ganglich zurückgezogen in einer bescheidenen Miethwohnung der Rue de Barme, so arm, daß, wie sein Freund, der vor zwei Jahren verktorbene Craven, mir einmal mittheilte, ihm felbst die Mittel zur Anschaffung eines Bücherbrettes fehlten. Die Benfion, welche ihm die fardinische Regierung angeboten, hatte er stolz verschmäht. Als Rosmini vernahm, in welch' dürftiger Lage fich sein alter Gegner befand, rächte er sich an ihm, indem er einige Freunde bat, mit ihm zusammenzutreten, um Gioberti ein würdiges Auskommen zu fichern 1). Am 26. October 1852 gab man herrn Craven, den die Hausleute im Berkehr mit Gioberti wußten, früh Morgens die Nachricht, der "italienische Herr" fei des Nachts gestorben. Craven begab sich mit dem italienischen Gefandten (und irre ich nicht, begleitet von Emmanuele d'Azeglio) in die Rue de Barme, wo fie den Todten auf seinem Bette knieend fanden: das rechte Auge verrieth den Eintritt eines Hirnschlages. Auf dem Bette lagen die "Nachfolge Chrifti" und Manzoni's "Promessi sposi". Am 27. fanden die Exequien in S. Louis d'Antin statt, two Gioberti täalich der beiligen Messe beigewohnt hatte: am 18. November langten die irdischen Reste des Berfassers des "Primato" in Turin an, wo am 23. in S. Pietro in Bincoli eine großartige Leichenfeier ftatt= fand. Auch Rosmini brachte für den alten Gegner das heilige Opfer dar2). Das war das Ende des Mannes, der Italien fo lange mit dem Ruhme seines Namens erfüllt hatte. Gine große, gewaltig angelegte Seele, in der aber nicht, wie Charles de Remusat einmal sich äußerte, das Urtheil über den Enthusiasmus iiberwog; in welcher vielmehr die Rube und Besonnenheit nur zu oft von ungezügelter leidenschaftlicher Gluth dahingeriffen wurde, eine Seele, der die priefter= liche Milde und Ergebung nur zu oft fehlten. Der Politiker, ja der Barteimann überwog weithin den Briefter, dem die politische Agitation niemals wohl ansteht. Wie gang anders erscheint Antonio Rosmini in seiner Berklärung durch ein Unglück, das demjenigen Gioberti's ja vielfach glich: in feiner ftillen Ergebung in die Plane der Vorsehung, in seinem großen und würdevollen Schweigen. Gar mancher meiner Leser mag Gioberti's Berhalten gegenüber dem hl. Stuhl demjenigen Rosmini's vorziehen. Ich kann es nicht. Rosmini hat keine Wahrheit verrathen, indem er das Decret der Congregation des Index so, wie es einem Ratholiken geziemt, in Demuth und Ergebung annahm. Er wußte, daß derartige Decrete durchaus nicht immer einen dogmatischen Jrrthum ahnden, sondern oft rein disciplinarer Natur sind und der an höchster kirchlicher Stelle für momentan unangezeigt ober unzeitgemäß erachteten Einwirkung einer Schrift auf die öffentliche Meinung entgegenzutreten beabsichtigen. Der Priefter, indem er fich einer folchen Entscheidung unterwirft, thut nichts Anderes, als der Officier, welcher sein Brivaturtheil demjenigen seines Chefs im Felde unterordnet. Man kann es auf das Tieffte und Schmerglichste empfinden, daß eine so erlauchte und ideale geistige Persönlichkeit, wie Antonio Rosmini, sich in Reapel und Gaëta

<sup>1)</sup> Paoli, Della vita di A. R., II, 185. Barone, Discorso funebre di A. R.

<sup>2)</sup> Bergl. Maffart, Ric. biogr. di Gioberti, Torino 1862. III, 612 ff. (Op. ined. X).

den Robheiten und den Beschimpfungen von Männern ausgesetzt fah, die nicht werth waren, ihm die Schuhriemen aufzulösen; man kann blutenden Bergens nachfühlen, was in der Seele diefes von den heiligsten und tiefften Neberzeugungen geleiteten Mannes vorging, wenn er Menschen über sich und seinen Ginfluß triumphiren fah, die nie etwas von Dem besagen, was man religiöse, politische oder ethische Grundsätze zu nennen pflegt: man braucht aber trothem, so wenig wie er felbst, die gegen ihn ergangene Entscheidung anzugreifen oder fie zum Unlag einer Schmähung gegen das Andenken Bius' IX. zu nehmen. Ich kann diefen Bunkt nicht berühren, ohne einige Worte zu Gunften dieses schwergeprüften und vielfach fo hart beurtheilten Papstes hinzuzufügen. Gioberti selbst, der, nachdem er Bius IX. 1847 und 1848 so überschwänglich gepriesen, ihn in dem "Rinnovamento" so erbarmungslos angegriffen, muß zugeben, daß die Wendung in des Papftes Politif und alfo auch in seinem Berhältniß zu Männern, wie Rosmini, Bentura, ihm felbst, nicht der Ausfluß einer Falschheit des Charatters "Seine unselige Umtehr," meinte er, "ging aus derselben Berzensgute bervor, welche ihm sein früheres Vorgehen eingegeben hatte. Sie hatte ihn dazu geführt, als Kürst sich der Sache des Vaterlandes anzuschließen, sie bewog ihn als Papst dieselbe Sache zu verlassen, sobald seine Feinde ihn überzeugt hatten, daß Italiens Erlösung die Interessen der Religion verletze"1). Ich gehe aber viel weiter. Die furchtbaren Scenen, deren Zeuge Bius gewesen, die Enttäuschung und der Undank, mit dem ihn ein Bolk zu lohnen schien, für das er fo viel gethan und das ihm nun damit vergalt, daß es fich der Berführung der schlechteften Demagogie dahingab, hatten in der Seele des unglücklichen Bapftes eine ganz ähnliche Wirkung geübt, wie die Erlebniffe des 18. März in derjenigen Friedrich Wilhelm's IV. Dem edeln und unvergeflichen König in mancher Seite seines Temperaments vergleichbar, hat er nach den Bitterkeiten der Revolutionsjahre in der herstellung der unbeschränkten Gewalt die einzige Rettung des Staats= wefens wie das einzige Mittel zu finden geglaubt, dem Eindringen revolutionärer Abeen in die Kirche felbst zu steuern. Wie Friedrich Wilhelm IV. nach den Märztagen das königliche Schlof in Berlin nie mehr bewohnt hat, so hat auch Bius feinen alten Balaft nie mehr bezogen und später den Batican zur Wohnung gewählt: beiden ift das Vertrauen zu ihrem Volke nie mehr wiedergekehrt. Wir haben hervorgehoben, daß in den beiden cenfurirten Schriften Rosmini's Dinge enthalten find, die einer Migdeutung fehr fähig waren Borschläge, deren Durch= führung sich die gewichtigften Bedenken entgegenstellten. In dem Augenblicke, wo die Curie sich entschloß, die Anlehnung an Desterreich zu suchen, mußte die Berurtheilung der "Cinque Piaghe" und der "Costituzione" als ein Mittel er= icheinen, den Zorn des Wiener Cabinets zu mildern; vielleicht war fie von diefer Seite Antonelli auferlegt und angerathen. Auch der unter Rosmini's maßgebendem Ginfluß hergeftellte Entwurf einer Conföderation der italienischen Staaten hatte ein Bedenken schwerster Urt, auf welches Roffi angespielt, wo er von der durch jene Verfassung herbeigeführten Erniedrigung der Fürsten zu Präfecten sprach. Indem der Entwurf der in Rom versammelten, aus den einzel=

<sup>1)</sup> Gioberti, Il Rinnovamento, p. 625. Bergl. Carteggio, Bb. III, S. 509 ff.

staatlichen Kammern gewählten Vertretung das Recht zusprach, über Krieg und Frieden zu entscheiden, entrang er allerdings den verbündeten Fürsten ein der Souveranetät inhärirendes Aronrecht. Wir sehen die gegenwärtige Bundes= verfaffung des deutschen Reiches mit seinem Bundesrath und seinem Reichstag durchaus nicht als das letzte Wort in unserer nationalen Entwicklung an; aber immerhin ift dies Werk unseres großen Kanglers ein namhafter Fortschritt gegen den Rosmini'schen Entwurf von 1848. Die Kritik, welcher das parlamentarische Shiftem beute icon jo vielfach, felbst bei entschieden liberalen Politikern, begegnet, die Enttäuschung, welche dasselbe nach jo kurzer Herrichaft hervorgerufen, follte uns warnen, zu scharf darüber zu urtheilen, wenn Bius IX. fich unter den Eindrücken des Jahres 1848 ihm völlig abwandte und es zugab, daß der Ein= fluß Rosmini's, als des beträchtlichsten Bertreters des Constitutionalismus, in der italienischen Kirche sustematisch gebrochen werde. Daß der Bedientensinn untergeordneter Stellen den Wechsel der politischen Auffassung bei dem Souveran rafch in Mighandlungen übersette, war gewiß nicht nach dem Sinne des Papftes. Aber wer sich der Ungnade des Herrn erfreut, darf um die Fuftritte der Knechte nicht besorgt sein.

Rosmini nahm in Rom ein bescheidenes Gefährte, das er mit zwei seiner ihm gebliebenen und durch seinen treuen dienenden Bruder, Antonio Carli, vom General Dubinot wieder erlangten Pferde — dem Rest seiner cardinalicischen Herrlichkeit — bespannte. In Florenz sah er den Maler Udine von Rovereto und den Professor Sandona von Villa Lagarina. Sonft enthielt er fich aller Besuche: nur konnte er es nicht über sich bringen, an S. Marco und den Schöpfungen Fiefole's vorüberzugehen. Der P. Marchefe, bekannt durch feine verdienstvolle Schrift über die Künftler dieses berühmten Klosters, war sein Führer bei Besichtigung der damals dem Publicum noch nicht wie jest allgemein zugänglichen Gemälde: er staunte, wie er 1864 es Paoli felbst erzählte, über Rosmini's tiefes Berftandnig und fein feines afthetisches Empfinden. Auf der Weiterreise verweilte unser Exilirter auch einen Tag in Mazzarosa im Lucchesischen, ber Villa des Senators Gaetano Giorgini, wo noch deffen Vater, Nicolao, der frühere Minister in Lucca, lebte, und wo er auch Manzoni's Tochter Bittoria, die Gattin des Professors G. B. Giorgini, fand. Mit dem Senator hatte er früher in Angelegenheiten der Conföderation in Briefwechsel geftanden. 2. November 1849 langte er in Lesa am Lago Maggiore an, wo er Alessandro Manzoni, seinen theuersten Freund, nach so langer Trennung wieder begrüßen durfte; am selben Abend noch traf er in Stresa, dem "caro nido", ein, wo ihn die Umarmungen der Seinigen für die Unbill der Zeiten und der Menschen ent= schädigten.

(Schlugartitel im nächften Beft.)

## Des todten Kaisers Ros?1).

"Luftig ist bein Stall, ichon geschmückt bein Haus, Ging dir in der Krippe je das Futter aus? Wardst du nicht getränkt, wardst du nicht genährt, Was dein Berg verlangt, ward's dir nicht gewährt? Sprich, du Kaiser = Rok, sprich du stolzes Thier? —" "Was mein Herz verlangt — Alles gabt Ihr mir." "Raiser=Roß, so sprich, was so schwer dich kränkt? Warum stehft du stumm, tief das Haupt gesenkt? Sprich, wo blieb dein Wiehern, das den Morgen weckte, Wenn dein Leib im Sprung über's Feld sich streckte? Wo das kuhne Auge, das so feurig blickte? Wo der stolze Nacken, der gebietend nickte?" "Nimmer wiehr' ich mehr. — Gram mein Berg gernagt, Weil mein Herr und Kaiser nicht mehr nach mir fragt. Was verbrach ich denn —? Warum bleibt er fern? Schon ein langes Jahr trug ich nicht den Herrn. — Heute, früh am Tag, traten sie zu mir, Schmückten wie vor Zeiten mich mit stolzer Zier, Leaten auf den Rücken Sattel und Schabracken, Schlangen mir das Zaumzeug um den stolzen Nacken; Leife wiehernd frug ich: Wührt Ihr mich zum Raifer? Und da war ein Stallknecht, ein weißhaarig, greifer, Der vom Auge schluchzend sich die Thräne strich; "Ja, zum Raifer," fprach er, "und ich führe Dich." Und jum weiten Plate hat man mich geleitet, All' die Männer fah ich, die uns einft begleitet, Wenn beim Trommelwirbel und beim Hörnerklang Unter meinem Kaifer über's Feld ich sprang. Ungeduldig schnaubend harrt' ich meines Herrn — Alle kamen, Alle — er allein blieb fern. Und es ward ein Raffeln, wie von Grabesichollen, Einen Wagen sah ich durch die Menge rollen, Schwarz verhang'ne Roffe zogen, acht an Zahl, Bon den Thürmen riefen Glocken allzumal. Und man hieß mich schreiten hinterm Wagen her — Aber er blieb ferne, und mein Sattel leer.

<sup>1)</sup> Bei der Beisehung Kaiser Wilhelm's am 16. März d. J. wurde hinter dem Sarge des entschlasenen Herrn dessen Leibpserd, gesattelt und gezäumt, von einem Stallknechte geführt.

Und ich ging im Zuge Schritt für Schritt für Schritt, Taufend standen seitwärts, Taufend zogen mit, Taufend, Abertaufend — Reiner sprach ein Wort, Endlos, ohne Ende, ging die Strafe fort. Als zum Thor wir kamen, blieb ich zürnend steh'n: Will nicht ohne Reiter länger mit Euch geh'n! Einst in alten Zeiten, wenn ich kam ans Weld, Schwang in meinen Sattel sich mein Herr und Held: Wenn der Staub dann aufflog unter meinen hufen, Ram vom Feld herüber taufenostimmig Rufen: "Sei gegrüßet Raifer!" jauchzend rief sein Beer, "Seid gegrüßt Ihr Alle!" alfo fagte er. Beut' auch wird er kommen, wie in alter Zeit, Beut' auch wird er fragen: "Ift mein Rof bereit?" Forschend wird sein Auge suchen dann nach mir -Laßt mich meines Raisers warten, laßt mich hier! Von der hand des Führers gurnend ich mich rif, Grimmig schäumend faßt' ich Stange und Gebiß, Sieh', da kam der Stallknecht, der den Hals mir klopfte, Dem von grauen Wimpern Thrän' auf Thräne tropfte; Und er sprach: "Sei ruhig, allzu stolzes Thier, Denn dein alter Kaiser, er ist nah' bei dir." Und er konnte schluchzend nicht ein Wort mehr fagen, Stummen Hauptes nickend wies er nach dem Wagen. Raffelnd ging der Wagen raftlos feinen Gang, Raffelnd schlugen Trommeln raftlos dumpfen Klang; Weiß nicht, was so ploklich da ins Herz mir stach, Weiß nicht, was so ploklich alle Kraft mir brach: Wo die Andern gingen, ging ich lautlos mit, Raftlos ohne Ende, Schritt für Schritt für Schritt. — Luftig ift mein Stall, schon geschmückt mein Saus, Niemals ging mir Futter in der Krippe aus: Was mein Herz verlangt, habt Ihr mir gewährt, -Sagt mir, wann mein Kaiser endlich wiederkehrt? Steigt er nie mehr nieder aus dem hoben Schlok? Schwingt er nie sich wieder auf sein treues Rok? Steht Ihr Alle ftumm? Ohne Laut und Wort? Warum schluchzt und weint Ihr fort und fort und fort?" "Still, du Kaifer = Roß, laß dir nimmer sagen, Was die Thränen sprechen, würdest es nicht tragen. Lag den Nacken hängen tief herab zum Grund: Scharre mit den Hufen nicht die Erde wund, Denn die heil'ge Erde deckt die Todten zu -Weck' die müden Todten nicht aus ihrer Ruh'."

Ernft von Wildenbruch.

# Mus kleinen Residenzen.

Von

Freiherr R. von Liliencron.

Leffing in seinen bekannten Anmerkungen über das Epigramm übersett das Wort Epigramm mit "Aufschrift" und erklärt das Epigramm als eine Aufschrift auf einen Gegenstand, welche die Reugierde des Beschauers mit ihrer ersten Sälfte auf eben diefen Gegenftand lente, um fie in ihrer zweiten Salfte durch irgend einen befonderen Aufschluß zu befriedigen. Gine Gattung des Epigramms, jagt er, bestehe darin, daß der Aufschluß gerade das Gegentheil von dem gebe, was die rege gemachte Reugierde erwartet. Mit biefer Urt des Epigramms fürchte ich fast etwas gemein zu haben, wenn ich den folgenden Betrachtungen die Aufichrift "Aus fleinen Residenzen" gegeben habe; denn das, was ich mitzutheilen beabsichtige, möchte so ziemlich gerade das Gegentheil von dem fein, was fich der Lefer der Ueberschrift verspricht. Oder sollte ich mich irren? Wäre ihm nicht bei den kleinen Residenzen unwillfürlich der Gedanke an eine luftige Carricatur ber großen gekommen? Unsere beutschen Geschichtschreiber, ich meine nicht nur die Pamphletiften wie der Ritter Lang oder Klatschsammler von der Sorte Behfe's, fondern auch ernfthafte und neuefte große Siftoriker, indem fie bie unleugbaren politischen Schaben geißelten, welche für Deutschland aus ber Rlein= staaterei hervorgingen, haben ja mit besonderem Bergnügen die trauxig humoristische Seite der Sache hervorgehoben und ausgemalt. Ich kann also Niemandem ver= benken, wenn er fich bei meiner Aufschrift die Hoffnung gemacht haben follte, hier von luftigen Dingen zu hören: von Stürmen im Glafe Waffer; von Staatsactionen in der Seifenblase; von Wafunger Kriegen, die um einer beleidigten Oberhofmeisterin willen das heilige römische Reich in Brand gesteckt hätten, wenn nicht glücklicherweise fein Strohdach jum Unbrennen ju nag gewesen ware; von Durchläuchtings; von tugendhaften Lady Milford's im Hauskleid u. dgl. m. Das Mes bildet ja freilich den je nach dem Temperament des Lefers luftigen ober traurigen Revers der Medaille. Mir aber wolle der Lefer erlauben, ihm ftatt deffen ihren fo oft völlig verkannten Revers mit dem Werthzeichen vorzuführen, ein Bilb. durch beffen Buge ich zu zeigen hoffe, baß "aus" unferen fleinen Refibengen boch mehr Großes für unfer Baterland gekommen als in ihnen Kleinliches geschehen ift; daß unsere kleinen Residenzen im Laufe der Jahrhunderte eine Deutsche Runbichau. XIV, 8.

Quelle des reichsten Segens für unser Culturleben gewesen sind, ja daß die wichtigsten und wesentlichsten Bewegungen unserer geistigen Entwicklung in ihnen ihren Ausgangspunkt gesunden, ihre Richtung erhalten haben. Ich werde zunächst versuchen, durch eine Reihe charakteristischer Thatsachen diese große Bedeutung der kleinen Residenzen anschaulich zu machen und danach die Frage aufzuwersen, was denn die kleinen Residenzen im Gegensah zu den großen und zu anderen Städten so eigenthümlich befähigt hat, Träger des Culturlebens zu werden.

Gine Entwicklung der Fürstensitze zu kleinen Residenzen tritt bei uns im Allgemeinen nicht vor dem 14. und 15. Jahrhundert ein, weil sich erft um diefe Beit die Fürsten, ihre Burgen und befestigten Schlöffer verlaffend, zu dauernder Unfiedelung in den Städten niederliegen. Den fürftlichen Residenzen, weltlichen wie geiftlichen, treten aber im Mittelalter auch die größeren freien Reichsstädte unter ihrem aristokratischen Geschlechterregiment mit dem Charakter kleiner Residenzen an die Seite. Wir muffen daher auch Städte wie Augsburg, Nürnberg, Köln, Erfurt, Hamburg und andere unter diesem unseren Gesichtspunkt mit betrachten: ähnliche Urfachen führen in ihnen zu ähnlichen Wirkungen. Ebenfo haben wir den Kreis der großen Residenzen etwas, ich meine über Berlin und Wien hinaus, zu erweitern. Bur erften Entwicklung einer Grofiftadt führte der ftändig werdende Sit der kaiserlichen Regierung: seit dem 14. Jahrhundert unter den Luxemburgern in Prag, wo ce freilich bei einem ersten Anlauf verblieb; bann unter den Sabsburgern in Wien. Die Anfänge Berlins zur großstädtischen Entwicklung fallen natürlich ungefähr zusammen mit den Anfängen der Ent= wicklung Preußens zum Großftaat; wir konnen das Jahr 1700 als Wendepunkt feten. Neben Wien und Berlin treten dann aber noch ein paar andere Refidenzen, bie, zwar ohne wirklich zu Großstädten zu werden, doch einzelne charakteriftische Eigenschaften der Großstadt annahmen: querft Dresden, nachdem Friedrich August ber Starke 1697 die polnische Krone erworben batte: später auch München, Stuttgart und Hannover.

Um uns nun aber zum Bewußtsein zu bringen, wie groß, wie entscheidend die geistigen Einflüsse sind, welche aus den kleinen Residenzen hervorgingen, ist es nöthig, aus der unübersehbaren Masse den gelnen einige in sich zusammen hängen de Reihen von Thatsachen herauszuheben, deren Bedeutung für das große Ganze unmittelbar in die Augen springt. Ich beginne dabei mit der Entstehungsgeschichte unserer Universitäten; schließe daran einige Hauptmomente aus dem allgemeinen Geistesleben unserer Nation und aus ihrer Literatur und greife endlich unter den Künsten als Beispiel die Mustik heraus.

Eine allgemeine Bemerkung sei noch vorausgeschickt. Jede Entwicklung und Neubildung in der Geschichte der Menschheit geht daraus hervor, daß an irgend einem Punkte eine Steigerung der Kraft über ihr gewöhnliches Maß eintritt. Dies große Geseh hat zuerst Wilhelm Humboldt in seinem berühmten Buch "Neber die Kawisprachen" aufgestellt. Seitdem ist es Gemeingut der Wissenschaft geworden. Es deckt sich zwar durchaus nicht mit der Darwin'schen Entwicklungstheorie, aber es hat eine Seite mit ihr gemein. Humboldt spricht dabei von derartigen Kraftsteigerungen im Leben der Völker im Ganzen; sie sinden aber ebenso gut im Leben des einzelnen Menschen statt. Wenn

Händel in Beziehung auf die Stunde, in welcher er das gewaltige Halleluja seines Messias schuf, die Worte des Paulus auf sich anwendet: "ob ich in dem Leibe, ob außer dem Leibe gewesen bin, weiß ich nicht: Gott weiß es," so deutet er damit eben die Steigerung seiner Schöpferkraft in jener Stunde zu einer Höhe an, die das ihm selbst begreisliche Maß weit überstieg. Wie im Leben der Bölker und der Einzelnen, so zeigt sich die gleiche Erscheinung auch im Leben der Geschlechter, der Familien. Ich erinnere an das Wort der Iphigenie:

"Denn es erzeugt nicht gleich Ein Haus den Halbgott noch das Ungeheuer; Erst eine Reihe Böser oder Guter Bringt endlich das Entsehen, bringt die Freude Der Welt hervor."

Für unsere Betrachtung ergibt sich hieraus ein natürlicher Zusammenhang von Erscheinungen, welche wie die Ringe einer Kette ineinandergreifen. faffen, um den von humboldt gewählten Ausdruck zu gebrauchen, gewiffe Knotenpunkte in dem sich steigernden Culturleben unseres Volkes ins Auge und schließen daraus auf eine ungewöhnliche Anspannung der Kräfte; wir finden, daß solcher Bergang fich an einem bestimmten Orte, in einer Stadt vollzieht, und schließen mit Gewifiheit daraus, daß zur Zeit in diefem beftimmten engeren Rreife ein besonders angeregtes geistiges Leben herrschte. Wir finden als Urheber oder Förderer der Erscheinung einen fürstlichen Herrscher, und dürfen danach vermuthen, daß das Geschlecht, dem er angehört, sich soeben in aufsteigender Linie zu einem Höhepunkte hin bewegte. Man kann die Schluffolgerung ebenso wohl umkehren: überhaupt bürgt die eine der Erscheinungen für die andere. Wo wir 3. B. den kleinen Fürsten sehen, unter dessen einsichtigem und schöpferischem Walten fich wichtige Entwicklungen vollziehen, da dürfen wir zugleich mit unaweifelhafter Gewißheit ichließen, daß von folcher Bewegung und hebung auch feine kleine Residenz fo weit erfaßt ift, daß fie zum gunftigen Erdreich wird, in dem die junge Pflanze gebeiht.

Wenden wir nun also unseren Blick zunächst der Stiftung der deutschen Universitäten zu, so finden wir für dies Gesetz eben hier die schlagendste Bestätigung: stets ift solche Universitätsgründung der Ausfluß einer solchen Steigerung im Leben eines Regentenhauses und zugleich seines Territoriums.

Da ift es doch nun gleich in hohem Grade bezeichnend, daß von der langen Reihe unserer Universitäten nur die erste — Prag — dem Kaisersitze angehört, und nur die beiden letzen, Berlin und Bonn, dem Großstaat und die eine auch der Großstadt, alle anderen den kleinen Fürsten und kleinen Residenzen.

Die Universität Prag hatte Karl IV. 1348 saft unmittelbar nach seiner Wahl zum deutschen König gestistet; die folgenreiche That gehört in den Kreis der Maßnahmen, durch die er die inneren Kräste seines Hauslandes Böhmen als der Unterlage seiner Kaisermacht zu heben trachtete. Inzwischen war aber auch das im Reiche bei Seite geschobene Haus Habsburg eisrig bedacht, sich durch Hebung seiner Hausmacht den Rückweg zum Reiche zu bahnen. Unter solcher Regentenarbeit gründete Rudolf IV. in Wien, damals noch nicht der Kaiserstadt, sondern der Keinen Residenz der österreichischen Herzöge, 1356 die Universität

Wien. Auf interessante Weise treten dabei die dei dewegenden Grundsgedanken zu Tage: zum ersten Rector der neuen Universität ward der große Logiker Albert von Sachsen berusen, ein Schüler jenes Occam, der in der Philosophie gegen den herrschenden Realismus (im scholastischen Sinne des Wortes) und gegen das unter kirchlicher Autorität gelehrte System des Thomas von Aquino zuerst wieder das Banner des Nominalismus erhob und zugleich ein geistesscharfer Vertreter Kaiser Ludwig's des Bayern gegen die Curie war. Als Occamist stand Albert von Sachsen an der Spise einer großen wissenschaftlichen Reformpartei; er und Marsilius von Inghen, dem wir sogleich begegnen werden, sind es, welche in Deutschland der neuen Richtung erst in der Philosophie und dann in den Studien überhaupt zum Durchbruch und Sieg verhalfen. Man kann zwar diese Erhebung der Occamisten gegen die Thomisten an Bedeutung und Größe der Gegensähe nicht mit dem hundert Jahre später ausbrechenden Kampf des Humanismus gegen die Scholastik vergleichen. Es herrscht aber gleichwohl eine gewisse Analogie zwischen beiden.

Im Westen am Rhein war zu gleicher Zeit ein anderes Fürstengeschlecht im kräftigen Wachsthum begriffen, das der bairischen Pfalzgrafen. Sein Emporsteigen ist genugsam bekundet durch die Thatsache, daß Ruprecht I. seinem Hause die Kurfürstenwürde erwarb und seines Rachfolgers Sohn Ruprecht II. den deutschen Kaiserthron bestieg. Zwischen beiden regierend, gründete Ruprecht II. 1386 die Universität in seiner kleinen Residenz, Heidelberg. Zu ihrem ersten Rector berief er aus Paris den eben genannten Marsilius von Inghen, dessen Wirksamkeit so tief ins deutsche Geistesleben eingriff. Welche Fülle und welcher Glanz wissenschaftlichen Ruhmes knüpst sich zu Ehren des Stisters dis heute herab an diese Gründung! Erst jüngst hat noch ein Deutscher in Chicago der Stadt einige Millionen gestistet, um damit in Chicago eine deutsche Universität nach dem Muster von Heidelberg zu gründen: so wirkt noch nach fünf Jahrhunderten der alte Kurfürst Ruprecht als Bannerträger deutschen Geistes nach!

Die nächste Universität ist eine städtische, nämlich die von Köln, gestistet 1388. Die Umstände sind sehr charakteristisch: das Geschlechterregiment, unter dem damals die Stadt stand, hatte noch kürzlich, 1363, einen Aufruhr der Zünste glücklich niedergeschlagen, aber schon 1396 ward es dennoch durch einen zweiten Aufstand selbst gestürzt. Zwischen beiden Katastrophen hatten die Regenten alles aufgeboten, um durch Mittel der Berwaltung ihre Stellung in der Stadt zu stärken, und zu diesen Mitteln gehörte eben auch die doch so sehr kostspielige Gründung der Universität in Köln.

Auch Ersurt, in langjährigem Kampf um seine städtische Selbständigkeit gegenüber dem erzbischöflich Mainzischen Regiment begriffen, gründete sich 1392 seine eigene Universität. Ihr folgte 1409 die folgenreiche Gründung der Universität Leipzig durch Kursürst Friedrich den Streitbaren von Sachsen und seinen Bruder Wilhelm. Den Unlaß bot bekanntlich ein Zerwürsniß an der Prager Universität, in Folge dessen die Deutschen die Stadt verließen. Der Kursürst, der Erste seines zu neuer Macht im Reich emporblühenden Hauses, der sich den sächsischen Kurhut erwarb, benutzte mit Einsicht und Eiser die glücklichen Umstände zur Stiftung der meiknischen Landesuniversität.

Zehn Jahre später folgte der kleine Mecklenburger Herzog Johann III. von Stargard in Berbindung mit der Hansestadt Rostock mit der Gründung der dortigen Universität. Den kleinen Pommerschen Herzog Wratislaw XVIII. hatte es einst tief gekränkt, aus Kaiser Siegmund's Munde den Vorwurf zu hören: die Herren Fürsten entbehrten der gekehrten Bildung; er antwortete darauf, unterstützt durch den trefslichen Greisswalder Bürgermeister Rubenow, mit der Gründung der Greisswalder Universität. Eröffnet ward sie 1459.

Dann folgten auf dem rühmlichen Wege wieder drei fühdeutsche Fürsten: erst Erzherzog Albrecht VI. von Desterreich, dem die schwäbischen Besitzungen feines Hauses zugefallen waren und der sich dort mit ftarter Sand eine selbständige politische Stellung zu schaffen trachtete. Er war es, der 1457 die Freiburger Universität stiftete: "zur Abtragung seiner Schuld gegen Gott." - wie die Urkunde fagt - "zu Troft, Sulfe, Widerstand und Macht für die ganze Chriftenheit gegen die Feinde ihres Glaubens." Wir dürfen wohl annehmen, daß auf diefe Stiftung und den eblen Sinn, in dem fie geschah, des Herzogs Gemahlin, Mechthild, nicht ohne Ginflug war, eine hochgebildete und von den Gelehrten und Dichtern ihrer Umgebung gefeierte Frau. Auch ihr Sohn erster Che gründete, wie wir gleich hören werden, fast mit denselben Worten eine andere Universität. Zunächst auf Freiburg folgte aber Ingolftadt, beute fortlebend in der Münchener Universität, gegründet 1472 von Herzog Ludwig dem Reichen von Bagern-Landshut; wiederum ein Fürft, in deffen glänzender Berfonlichkeit fein Saus, kurz ehe dieser Zweig des bairischen Saufes erlosch, einen Söhepunkt des Unfehens erftieg. Weit mehr noch ift dies aber der Fall mit Graf Cberhard im Bart, dem ersten Herzog von Württemberg, dem eigentlichen Gründer der Größe Württembergs, ein großer Fürst im Krieg und Frieden und unter ber Obhut seiner Mutter, eben jener Dichterfreundin Mechthild, der nachmaligen Erzherzogin von Defterreich, mit wiffenschaftlicher Bildung ausgestattet. Er ftiftete 1476 die Universität Tübingen.

Rasch kann ich über die fünf nächstfolgenden Universitäten hinwegeilen: ihre Namen und die ihrer Stifter sprechen für sich selbst: Wittenberg 1502 (jest mit Hale vereinigt), Franksurt a. D. 1506 (jest mit Breslau vereinigt), Marburg 1527, Königsberg 1544 und Jena 1558. Denn daß das Haus der Sächsischen Ernestiner im 16. Jahrhundert seine höchste Blüthe in den drei großen Fürsten der Resormation sah, in Friedrich dem Weisen, der Wittenberg stistete, in Johann dem Beständigen und Johann Friedrich dem Großmüthigen, dem Stifter Jena's, das braucht nicht erst erläutert zu werden, so wenig, als welchen Chrenplaß im Hause der Brandenburgischen Hohenzollern Joachim I., der Stifter Franksurts a. D., einnimmt, im hessischen Hause Philipp der Großemüthige, der Stifter Marburgs, in dem der Königsberger Hohenzollern Albrecht V., der erste Herzog von Preußen, der Gründer der Universität zu Königsberg.

Daß alle diese Fürsten in Kampf und Sturm die Gründer der spätern Macht und Reichsstellung ihrer Lande sind, das ist Jedem bekannt. Seinen Beinamen des Hochgesinnten, denn dies bedeutet das "Großmüthig", bekundete Johann Friedrich wahrlich nicht am wenigsten dadurch, daß er, nachdem ihm die unglückliche Schlacht von Nichslberg 1547 mit der Freiheit die Kurwürde und mit

der Aurwürde auch seine Hauptstadt Wittenberg mit der Luther-Universität gekostet hatte, gleich in den ersten Tagen seiner Gefangenschaft muthig den Plan zur neuen Ernestinischen Universität Jena ersaßte, um der evangelischen Theologie eine neue sichere Stätte zu bereiten. Eröffnet ward sie 1558, im Jahre nach der Rücksehr des edlen Fürsten aus der Gesangenschaft.

Ich will aber diese Betrachtung nun überhaupt nicht in Einzelheiten weiter fortseken. Analog den bisher genannten gestalten sich auch die ferneren Universi= tätsgründungen: ihrer jede bezeichnet eine irgendwie geartete höhere Entfaltung des Territoriums, dem fie eben zur Steigerung seiner geiftigen Kräfte bienen foll, verbunden mit emporftrebender Bedeutung des herrschenden Fürstenhaufes. So das Braunschweig-Wolfenbütteler Saus mit helmstädt 1576; der große Burgburger Bischof Julius Echter von Mespelbrunn mit Würzburg 1582; das Darmstädter Haus mit Gießen 1607; die Reichsstadt Nürnberg mit Altdorf 1623; ber große Kurfürst für sein neuerworbenes reformirtes Julicherland mit Duisburg; Berzog Chriftian Albrecht von Schleswig-Holftein-Gottorp mit Riel 1665; Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg im Emporsteigen zur preußischen Königswürde mit Halle 1694. Sier greifen nun allerdings Großmächte nach= helfend ein: Kaifer Leopold I. für fein schlesisches Land 1702 mit Breslau; König Georg II. von England für fein hannöverisches Land 1737 mit Gottingen; noch einmal ein kleiner Landesfürst der Markgraf Friedrich von Bapreuth 1742 mit Erlangen; dann endlich am Schluß der langen illustren Reihe der Großstaat Breugen und seine große Residenz 1810 mit Berlin. Bonn, 1818, ift eigentlich keine Reuftiftung, fondern nur die Wiederherstellung der alteren erzbischöflichen Universität.

Ueberfliegen wir noch einmal in Gedanken die Reihe, um uns bewußt zu werden, welche ungeheure Summe von Bildung und Kraft folcher Geftalt aus unferen kleinen Residenzen emporgeblüht ift und den Preis ihrer Fürften verfündet. Glänzender, blendender ift, was ein Lorenzo von Medici in feinem Florenz geschaffen hat, fruchtbarer aber und ganz ohne Vergleich tiefer eingreifend in das Wohl des Baterlandes find die Pflanzungen unserer kleinen Fürsten. In seiner großen Rede vom jungsten 6. Februar fagte Fürst Bismarck, nachdem er die ungeheure Gesammtsumme der Waffenfähigen, welche unser Vaterland in der Stunde der Gefahr zu feiner Bertheidigung berufen tann, berechnet: "Wir haben bas Material von Officieren und Unterofficieren, um diese ungeheure Armee au commandiren. Das ift bas, was unsere Gegner uns nicht nachmachen können. Dazu gehört das ganze eigenthümliche Maß der Verbreitung der Volksbildung in Deutschland, wie es in keinem anderen Lande vorhanden ift." Run denn. too hat diese Bolksbildung die letten Wurzeln ihrer Kraft und ihres Lebens? two anders als in unseren Universitäten, die in einer Zahl und Ausstattung, wie bei keinem anderen Bolk der Erde, über alle Territorien unseres Baterlands aus= gebreitet find? hier wird der "Deutsche Schulmeister" gezogen, der 1870 bei Met und Sedan über die Feinde fiegte.

Roch unübersehbarer wird die Masse des Stoffes, noch fürzer muß ich mich darum fassen, wenn ich mich nun weiter dem Gebiet der allgemeinen Cultur, der Literatur und Boesie zuwende. Rur einige Hauptwendepunkte will ich ins

Auge faffen, um zu zeigen, wie fie ihren Ausgangspunkt aus den kleinen Refi-

bengen genommen haben.

In der letten Sälfte des 15. Jahrhunderts, kurz vor der Reformation, ward Deutschland von der von Italien ausgehenden Bewegung der Geifter erfaßt, welche wir mit dem Namen des Humanismus, und deren Zeit wir als die Epoche der Renaifsance bezeichnen. In einer völlig neuen Auffassung des Menschen und feiner Stellung in der Welt hat fie den Grund der modernen Zeit gelegt. Der humanismus fand damals in Deutschland mehrere hauptsitze, von denen er sich bann rasch wie ein Lauffener, vom Sturm über die Baibe gejagt, über gang Deutschland verbreitete. Der wichtigste und glänzenoste unter diesen erften Sigen war aber Heidelberg und sein Sof. Denn Kurfürst Philipp felbst und sein fest= fröhlicher Hof waren die Träger der Bewegung, sogar im vollen Gegenfat zu der noch gang bon scholaftischem Beifte beherrschten Universität. Der geiftreiche Wormser Bischof Johann von Dalberg war das wiffenschaftliche Haupt ber Reformbewegung. Den Fürften der modernen Wiffenschaft durch gang Deutsch= land nannten ihn seine Freunde, und sein neuester Biograph bezeichnet ihn treffend als den "ersten modernen Menschen vom Mittelrhein." Um ihn sammelten fich am turfürftlichen Sofe die größten damaligen deutschen Vertreter des Sumanismus: Reuchlin, Rudolf Agricola, Tritheneius, Celtis; dort grundete Celtis die berühmte rheinische, rafch jur allgemein deutschen erwachsende Sodalität, welche lehrend und Briefe schreibend, der Mittelpunkt eines weit über die deutschen Grenzen hinausreichenden wiffenschaftlichen Berkehres ward. Wende ich vom Rhein den Blick an die Elbe hinüber, brauche ich da erst daran zu erinnern, daß die für Deutschland noch größere und folgenreichere kirchliche Reformation ihren Sitz und Ausgangspunkt in den kleinen fachfischen und heffischen Refidenzen Wittenberg, Torgan, Weimar, Caffel hatte? Daß fie dort durch muthige Fürsten, die fühn ihr Alles an ihre Ueberzeugung und ihren Glauben fetten, den Schutz bes weltlichen Armes fand, ohne den ihr Werk unmöglich gewesen ware?

Bekanntlich tritt in unferer Literatur etwa um das Jahr 1600 eine durch= greifende Wandlung ein. Un der Schwelle diefer neuen Epoche begegnen uns awei fürftliche Schwäger, von benen ein wichtiger literarischer Ginfluß ausgegangen ift, wohl die gebildetften Fürften ihrer Zeit und Beide mit feltenen Anlagen begabt: Landgraf Morit der Gelehrte von Seffen in Caffel und Bergog Beinrich Julius von Braunschweig in Wolfenbüttel; geiftvoller ber Erfte, bekannter durch seine noch neuerlich wieder herausgegebenen elf Dramen der Lettere. Die Bedeutung, welche Beide für unfere Literatur gewonnen haben, liegt aber nicht in ihren poetischen Schöpfungen, fondern in ben erften ftanbigen Theatern, welche Beide an ihren Sofen errichteten. Bis dahin gab es in Deutschland nur die lateinischen und deutschen Schulcomödien und hie und da ein Volksschauspiel. Da zog Landgraf Moritz die sogenannten "Englischen Comodianten" an seinen Hof, wo fie in der Zeit von 1595 bis etwa 1620 als fürftliche Comodianten spielten und von wo aus sie, mit des Landgrafen Empfehlungen versehen, andere Sofe und Städte bereiften. Erinnern wir uns. baß gerade damals in England, von wo fie kamen, Shakespeare auf bem Gipfel feines Schaffens und Ruhmes ftand. Chakespeare felbft hat uns ja im Samlet eine Truppe von solcher Art auf der Bühne vorgeführt. Wirklich sind auch damals Shakespeare'sche Dramen, wenngleich in sehr verdorbenen Texten, von diesen Comödianten in Deutschland gespielt worden. Auch Herzog Heinrich Julius stand mit ihnen in Berbindung; an seinem Wolsenbütteler Hof scheinen aber schon deutsche Comödianten gespielt zu haben, jedenfalls der erste Versuch eines ständigen deutschen Hostheaters. An diesen Anfängen in den zwei kleinen Residenzen hat die deutsche dramatische Muse ihre Fackel entzündet, wenn auch das heilige Feuer zunächst nur recht matt und schwälend fortbrannte in den nun erstehenden Wandertruppen und ihren plumpen Haupt- und Staatsactionen.

Die um dieselbe Zeit eintretende, schon angedeutete Wendung unserer Literatur tann man furz dahin tennzeichnen: daß an die Stelle der bisherigen voltsthumlichen Literatur eine auf gelehrter Borbereitung und fremden Mustern beruhende Dichtung der Gebildeten tritt. Auch der deutschen Sprache sollte au diesem Zweck ein reineres und vornehmeres Gepräge gegeben werden. Diesem Streben widmeten fich die bekannten literarischen Gesellschaften jener Tage, deren erfte den Balmenorden oder die fruchtbringende Gesellschaft der treffliche, auch um das Unterrichtswesen hochverdiente Fürst Ludwig von Anhalt-Cothen in Berbindung mit dem weimarischen Fürstenhof gründete. Der Sitz, von dem ihre febr einflufreiche Wirksamkeit ausging, war zuerst die kleine Residenz Cothen, hernach Weimar. Als Mufter diente dem Fürsten Ludwig die Florentiner Academia della crusca, beren Mitglied er war. Mitten unter ben Unruhen bes ausbrechenden dreifigjährigen Krieges waltete er thatig diefes feines Geiftes= amtes, deffen Fäden fich bald über ganz Deutschland spannen. In Hamburg entstand die von Philipp von Zesen gestiftete Deutschgefinnte Genoffenschaft, in Nürnberg, von Klai und Harsdorffer gegründet, der berühmte Orden der Begnitsschäfer. Der Dichter aber, an deffen Wirken und Namen sich der Ruhm diefer ganzen Epoche geknüpft hat. Opik, und nebst ihm der wirklich bedeutendste jener Poeten, Friedrich von Logau, fie Beide fanden den Mittelpunkt ihres Lebens und Wirkens in den damaligen kleinen schlefischen Residenzen Brieg und Liegnit, namentlich am Hofe Herzog Georg Rudolf's von Liegnitz. Zugleich fammelte fich in Königsberg, auch hier in engster Beziehung jum hofe, ein anderer bebeutender Rreis geiftesverwandter Männer: Beinrich Albert, Simon Dach, Robert Roberthin.

Die nun folgende weitere literarische Entwicklung bis zu Lessing's Auftreten zerstreut sich über ganz Deutschland, zum unverkennbaren Beweis, wie wenig es bei uns einen großstädtischen Mittelpunkt gab, der, wie Paris in Frankreich, die geistige Bewegung beherrschte und thrannisirte oder auch nur sörderte. Denn weder Wien, die Kaiser- und Großstadt, noch das sich seit 1700 zur Großstadt entwickelnde Berlin griff irgendwie wesentlich ein. Wohl spricht man im 18. Jahrhundert einmal von einem preußischen Literaturkreis. Das hat insosern einige Berechtigung, als die Theilnehmer dieses Kreises, wie Gleim, Kleist und die Anderen, durch ein Band gemeinsamer Bewunderung sür den großen König und seine Siege verbunden sind. Aber der große König selbst, ganz in den Fesseln der französischen Literatur, kümmerte sich bekanntlich sehr wenig um diese Poeten, und Berlin steuerte zu ihnen nur den guten Ramler bei, der immer

beffer, als seine dichtenden Freunde, wußte, wie sie ihre Verse hätten machen müssen, und nebst ihm etwa noch die doch aus der Provinz stammende Frau Karschin mit ihren Gelegenheitsgedichten, für die der König ihr gelegentlich zwei Thaler schiete. Oder will man Moses Mendelssohn nennen, oder Friedrich Nicolai? Was aber bedeutet Mendelssohn gegen Kant, dem aus Verlin ein Wöllner'sches Sdict unter einem fulminanten Verweis aufgab, den landesväterlichen Intentionen für die liebe Jugend künstighin besser zu entsprechen, widrigensalls er sich bei fortgesester Kenitenz unangenehmer Versügungen zu gewärtigen habe? Was bedeutet Nicolai gegen Lessing, den man in Verlin nicht einmal der dringend nachgesuchten Bibliothekarstelle werth achtete, und dem erst der kleine Herzog von Vraunschweig in Wolfenbüttel eine Stätte ruhigen Schaffens sür seine letzten Jahre bereiten mußte? Und was ist Verlin mit Allem, was es damals für die Literatur leistete, gegen die kleine Residenz Weimar? Darauf antworten die Namen Wieland, Goethe, Schiller, Herder und Jean Paul.

Und blicken wir auf das Theater, in dessen Bflege doch die Dichtung ihren Sobepunkt findet. Richt Wien ober Berlin mit ihren großen Mitteln und dem Unterhaltungsbedürfniß ihrer großen Sofe haben eine deutsche Nationalbühne und den Stil ihrer Darftellungen geschaffen, sondern schon zum zweiten Male in unserer Theatergeschichte zu ihrem Ruhme hervortretend, 1767, die kleine Ariftofratenresidenz Samburg in der Ackermann-Leffing'ichen Bühne; ihr folgte 1775 Gotha mit dem erften Hoftheater in Deutschland, Mannheim, wo Schiller's erste Dramen das Licht der Welt erblickten, oder richtiger gesprochen: die Welt querst das neue Licht dieser Dramen explicate: dann Munchen. Erst mit Engel's Anstellung als Director 1787, mit Iffland's Gintritt 1796 ward das Berliner Theater auf die Höhe der damaligen dramaturgischen Kunft gehoben. Und als dann der Schröder-Affland'sche Stil der Darstellung durch den neuen sogenannten Idealstil verdrängt ward, waren es wiederum nicht die großen Theater von Berlin und Wien, die den neuen Stil schufen, sondern die kleine Weimarer Bühne, geleitet von Schiller und Goethe. Von da her kamen die Lehren und die Meifter der neuen Runft nach Wien und Berlin. Und sollen wir uns nicht endlich noch allerneuester Erscheinungen erinnern? Kommt doch nach einer Beriode bedenklichen Berfalls unserer Bühne und stillosen Schwankens in der Kunft der Darftellung eine neue dramaturgifche Wendung wiederum aus einer kleinen, ja einer der kleinften Residenzen! Wer über die "Meininger" fo obenhin abfällig urtheilt, als blendeten sie nur durch Aeuferlichkeiten, der weiß eben selbst mit feinem Urtheil durch das Aeuferliche nicht bis ins Innere zu dringen. Es handelt fich vielmehr hinter dem äußeren Glang um ein aus dem Wefen der Sache entwickeltes, durchaus künftlerisches neues dramaturgisches Princip. Solange der tunftfinnige Herzog, deffen gang perfonliches Berdienft die Sache ift, feine Meininger spielen läßt, wird er uns auch durch immer neue interessante Anwendungen seines neuen Princips überraschen, und die Rolle der reisenden Meininger wird erst dann ausgespielt fein, wenn, wie es schon jest zum Theil der Kall ift, die großen Bithnen alle Meininger geworden find.

Trat uns in der Umichau unter den Universitäten ein wichtigstes Moment des wiffenschaftlichen Lebens unserer Nation entgegen, wandten wir dann den

Blick auf allgemeine Verhältnisse in der Geschichte unserer Literatur, so möge uns jest zum Dritten die Musikaeschichte als Beispiel für all das Große zeugen, das Deutschland feinen kleinen Residenzen für die Blüthe der Kunft zu danken hat, und das wir mit dem Theater schon ftreiften. Es werden uns dabei wieder andere Seiten des Gegenstandes entgegentreten. Ueber die alteren Stadien gehe ich rasch hinweg. In der ersten großen Epoche des 16. Jahrhunderts, der Baleftringgeit, find es die Sofe und Residenzen von München und aufs Reue Beidelberg, welche leuchtend in den Mittelvunkt treten. Dort wirkten unter den kunftsinnigen Herzögen Wilhelm IV., Albrecht V. und Wilhelm V. neben vielen Underen die beiden größten Meifter dieses Stils, welche in Deutschland heimisch wurden, der Baseler Ludwig Senfl und der Niederländer Orlando Lasso. Bon München ift, um dies im Borbeigeben zu erwähnen, auch in unserem Jahrhundert die Wiederentdeckung der großen Musik des 16. Jahrhunderts zuerst wieder ausgegangen durch die Kirchenmusiken Raspar Ett's in der dortigen Michaelskirche. In Seidelberg und am Seidelberger Sof blühte zu gleicher Zeit im 16. Jahrhundert jener kunftvolle, mehrstimmige Gesang, welcher hauptsächlich die Hauß= und Gesellschaftsmusik des 16. Jahrhunderts bildete, gepflegt in der schon in der Humanistenzeit bewunderten furfürftlichen Capelle.

In Wittenberg, der kleinen fächsischen Refidenz, ließ Luther, Sand in Sand mit dem kurfürstlichen Capellmeister Johann Walther, die ersten evangelischen Kirchenlieder erschallen. Das war der Klang, auf deffen Schwingen sich die neue Kunft der evangelischen Kirchenmusik zum himmel erheben sollte. Ihre erste Blüthe ericheint besonders in Eccard, den Markgraf Georg Friedrich von Ansbach an seinen Hof berief und mit sich nach Königsberg nahm; in Michael Pratorius, uns Allen heute wieder bekannt durch den herrlichen Marien- und Weihnachtsgesang "Es ift ein' Rof' entsprungen": er war Braunschweig-Wolfenbüttelicher Capellmeifter; der auf allen Gebieten der damaligen Musik größte Meifter, Leo Saster, gehörte in feiner letten Lebenszeit dem Dresdener Sof an. Man fieht, wie vermöge der kleinen Residenzen, die fruchtbringende Saat von Westen bis Often, von Süben bis Norden ausgestreut ward. Der Meister aber. deffen hoher Ruhm das ganze 17. Jahrhundert erfüllte, und der heute aus dem Staube der Bibliotheken wieder erfteht, um neben feine großen Nachfolger Bach und Sändel zu treten: Beinrich Schut führt uns wieder an den Caffeler Sof zurück. Kein Geringerer als der schon oben gepriesene Landgraf Morit der Gelehrte war es, der das Genie des Jünglings zu würdigen wußte, der ihn auf die damalige Hochschule der Mufik nach Benedig schickte und dann in seiner Capelle anstellte. Er mußte sich freilich bald mit schwerem Berzen darein ergeben, daß Kurfürst Johann Georg den jungen Meister nach Dresden entführte, two er eine vieljährige und über gang Deutschland reichende Wirkung übte bis an seinen, erst 1672 erfolgenden Tod. Rur dreizehn Jahre weiter, und wir stehen an der Wiege Bach's und Sandel's, die Beide das gleiche Jahr 1685 der Welt schenkte. Auf merkwürdige Weise zeigt fich an Bach wieder das Gesetz der durch Benerationen einer Familie aufwärts fteigenden Rraft. Drei bis vier Generationen von Mufikern geben dem größten Sproffen des Stammes voraus, deren bedeutenofte eben der letten Generation vor Johann Sebaftian angehören. In

gang Thuringen und Franken erscheinen fie als Capellmeister und Stadtmusiker in den kleinen Refidenzen Gotha, Arnstadt, Gisenach, Meiningen, Coburg, sowie in Erfurt. Aus ihnen steigt dann das Alles überstrahlende Geftirn des gewaltigen Meisters der Fuge empor. Sein Bater war Hofmusitus in der damaligen tleinen Refidenz Eisenach; die ersten Schritte amtlicher Laufbahn that Sebastian in dem Schwarzburgischen Refidenzchen Arnftadt, wo am fürstlichen Hofe die Musik in Bluthe stand. Seine erste Künstlerepoche gehört bem weimarischen Sof, wo ihn z. B. ein specieller Auftrag des Herzogs Wilhelm Ernft der Cantatencomposition zuführte, in der er so reiche Lorbeeren ernten follte. Seine zweite große Beriode gehört der kleinen Residenz Cöthen, wo ihn die musikalischen Neigungen des Herzogs vorzüglich der Inftrumentalcomposition zuführten: hier entstand der erste Theil des wohltemperirten Claviers. Erst dann als fertig abgeschloffener Meister trat er in seine dritte und lette Lebensstation, in das Cantorat der Leipziger Thomasschule. Wie aber kam es, daß Dresden und sein im Glanze der Hoffeste und der Kunft strahlender Hof ihn der Leipziger Thomasfirche ließ? Weshalb zog es dem deutschen Meister die italienischen Componisten und Sanger und die frangösischen Birtuofen vor? befann sich drei Jahre, ehe es ihm für die Widmung der erhabenen H-moll-Messe auch nur den Titel eines Hofcompositeurs als mageren Lohn zuwarf? Die Antwort gehört zu unserem Thema: über Dresden hatten fich eben mit der polnischen Königstrone die Ströme der großen Welt und großstädtische Strömungen ergossen. Es war nicht mehr die kleine Refidenz mit dem wahrhaft tunftfinnigen Fürsten, der fich hundert Jahre früher den Meifter Seinrich Schütz nicht vorenthalten ließ: es fühlte fich jest als Grofftadt, die nicht das Grofe, sondern das Modische auf ihr Banner ichreibt. Hier herrschte ausschließlich die italienische Oper, und der hochbegabte deutsche Tonmeister Saffe, der größte, den Dresden im 18. Jahrhundert beseffen hat, war ein so vollkommener Italiener geworben, daß die Italiener felbst stolz auf ihn waren. Nicht anders herrschten in der Großstadt Wien am Hof, in Rirche und Theater, nicht anders in Berlin die Italiener, und auch in Berlin hatte fich Graun nach beften Kräften in einen Italiener verwandelt. Das Beifpiel war ebenso lockend, wie es verderblich war. "Auch ich will ein Stier= gefecht haben," rief der eble Siegfried von Lindenberg; auch die Sofe und Refi= benzen München und Stuttgart begannen fich groß genug zu fühlen, um deutsche Urt zu verleugnen: auch dort hielt man sich nun italienische Opern.

Diese letzten Beobachtungen führen uns unmittelbar zu der Frage hinüber, was denn die kleinen Residenzen im Gegensatz zu den Großskädten einer- und den Provinzskädten und Städtchen andererseits zu einer so hervortretenden Rolle in unserem Culturleben besähigt hat? Wir können dieser, sozusagen volksphichologischen Frage nicht ganz vorübergehen, obgleich es thunlicher wäre, sie in einem Buch zu erörtern, als mit wenigen flüchtigen und abgerissenen Bemerkungen-

Wie es den Staat zum Großstaat emporwachsen läßt, daß er sich eine seinen Nachbarn überlegene Fülle von Machtmitteln schafft, theils indem er sie durch rastlose und geniale Arbeit aus sich selbst entwickelt, theils indem er die seinem Staatsgebiet neu einverleibten Territorien centralisirend mit seinem eigenartigen Wesen durchdringt, so trägt auch das Leben der großen Residenz den

Charafter einer bis an die Grenze des Vermögens angespannten Arbeitskraft, wie in den regierenden staatlichen und militärischen Kreisen, vermöge der nie ruhenden Anforderungen der Politik, so in den Kreifen des Handels, der Induffrie, des Gewerbes durch die Stärke der Concurrenz. Alles ift von einem Drang erfaßt, rasch emporzukommen und sich der Welt in glänzender Erscheinung gu zeigen. Reben folcher, alle Kräfte verzehrenden Arbeit fteht keine produc= tive Rube, keine den ernften Genuffen der Wiffenschaft, der Literatur und Runft geneigte Muße, sondern es gibt neben der Anspannung nur Bausen der Abspannung. Die großen Interessen der Bolitik, an denen Alle sich mehr oder minder als Mitwirkende fühlen, von denen Jeder in feiner Arbeit mehr oder minder abhängig ift, bilden darum auch ein gemeinsames Intereffe für Alle. Sie geben der staatlichen Arbeit vom Herrscher herab durch die Ministerien ihre Spannkraft, indem sie von Tag zu Tag neue Anforderungen stellen; sie schwirren durch die Conversation des Salons; fie werden durch die Presse in möglichst aufreizender Weise in alle Schichten getragen; fie wogen auf und ab durch die Speculationen der Börfe; fie treiben eine unruhige Menge durch die Straffen, die jeden Augenblick bereit ift, ihre Rolle in den Angelegenheiten der Berricher und des Staates mitzuspielen. Durch das Zusammenwirken diefer und vieler anderer Ursachen entsteht eine allaemeine nervöse Unruhe, eine fiebernde Haft, in ber Jeder das Gefühl hat, er müffe und könne nur für die Anforderungen des Augenblicks leben, ohne daß für weitere und höhere Ziele Zeit, Kraft und Stimmung bliebe. In foldem Wirbelwind der fich freugenden und durchfreuzenden Interessen, kann sich unmöglich die ruhige Sammlung und Versenkung in die Welt der Gedanken und Ideen finden, ohne welche felbst der Genuf der ernft en Runft nicht voll gedeiht, geschweige denn die Schöpferkraft dafür. Die Kritik steht in Bluthe, aber nicht das Schaffen; der Wit treibt sein Spiel auf allen Gaffen und in allen Formen, aber die ftille Muse zieht sich scheu zurück.

Wenden wir den Blick auf die entgegengesetzte Seite hinüber zu den Provingstädten, so ist, was drüben fehlt, die Ruhe, hier im Nebermaß; es herrscht die Gemächlichkeit und steigert fich in ihren höheren Stadien zum Philisterthum. welches den eigenen stagnirenden Zustand für das rechte mahre Mittelmaß des Menschenthums halt. Un ben großen allgemeinen Intereffen fühlt man teine mitthätige Theilnahme mehr; man liest zwar Morgens beim Kaffce oder Abends beim Bier seine Zeitung und kennt also die Welt und ihre große Politik; aber man ftebt nicht mehr mit auf der Buhne, sondern ergött fich oder schläft im Zuschauerraum. Geder lebt ifolirt seinem eigenen kleinen Tagewerk: Erholung von der Arbeit find Spiel und materieller Genuß. Es können fehr viel Einzelne anderen und höchsten Sinnes, weiteren und weitesten Gefichtstreises fein, die Maffe aber vermögen fie boch damit nicht zu durchdringen, weil ihr als Maffe das Band der großen allgemeinen Interessen und die davon bedingte geistige Spanntraft fehlt. In febr glücklicher Mitte nun zwischen biefen beiden Extremen steht die kleine Residenz. Die großen Interessen der allgemeinen Bolitik bilden noch immer den bewußten und anregenden Sintergrund und Horizont des öffentlichen Lebens. Denn wenn gleich das Maß der Mitthätigkeit an ihnen für den Fürsten und die Regierung ein geringes ift, so bleibt es doch immerhin ein stetes

Bedürfniß, mit ihrem Gange vertraut zu sein und Auge und Sinn für fie offen zu halten. Die Anspannung der Regierungsthätigkeit ist ferner eine viel weniger ermattende, weil das Berhältniß zwischen ihrer Arbeit und den Arbeitskräften ein für die letteren viel aunstigeres ift, als im Mittelpunkt des Grofiftagtes. Hof und Regierung halten also die Berbindung mit den politischen und geistigen Interessen, welche jeweilig die große Welt bewegen, für die Stadt stets lebendig aufrecht, ohne daß fich, wie in der großen Refidenz, eine Fluth von wechselnden Tagesintereffen mit immer neuen und zerstreuenden Bildern über die Stadt ergießt. An alledem hat nun eben die gesammte Bevölkerung um so mehr ihren Antheil, weil aus natürlichen Gründen und mit Nothwendigkeit in der kleinen Refidenz eine Abhängigkeit der Veripherie von ihrem Centrum, dem Hof und der Regierung entsteht, welche der großen Residenz sehlt, weil hier das Centrum keine einheit= liche Peripherie hat, und der Provingstadt, weil sie kein einheitliches Centrum, oder doch kein Centrum von irgendwie ähnlicher Anziehungskraft besitzt. Diefer Punkt gerade ist von so entscheidender Wichtigkeit für unsere Frage, daß wir ihn uns etwas deutlicher zur Anschauung bringen müffen. Daß seine Einwirkung an erster Stelle der Wiffenschaft und Runft zu Gute kommen muß, liegt in den Berhältniffen. Denn der Herricher des Grofftaates und fein Saus findet feine höchsten Aufgaben und darum auch feine vornehmsten Intereffen in den großen Angelegenheiten der Politik, des Staats- und Heereswesens. Hier find die schweren und verantwortungsvollen Pflichten, welche der Simmel auf seine Schultern legte, hier die Lorbeerkranze des Krieges und Friedens, welche ihm winken. Sier muß und wird darum auch fein ganges Herz fein. Dagegen sieht fich der Fürst bes kleinen Staates, gerade weil ihm auf dem Gebiet der großen Staatsfragen nur eine eng umschränkte Thätigkeit zugefallen ift, von vorneherein mit feiner Arbeit wie mit seinen Neigungen mehr auf die Angelegenheiten der Cultur und auf den schönsten Schmuck des Lebens, auf die Kunft hingewiesen. Sier fteht ihm eine folgenreiche und lohnende Wirksamkeit offen, welche mitten in der Arbeit zugleich den edelften Genuß gewährt. Schon äußerlich wird man in allen kleinen Residenzen die Spuren davon finden in theilweise kostbaren Kunstsammlungen und Bibliotheten. Ich erinnere z. B. an die Schätze des Braunschweiger Mufeums und der Wolfenbütteler Bibliothek.

Gewiß hat die Großstadt ihre größeren Schähe; gewiß hat sie ihre Kunsteinstitute, ihre Kunstleistungen ersten Ranges, um die sich ein Kreis nächst betheiligter Künstler und Kunstsreunde genießend und lernend sammelt. Aber in die große Masse der Bevölkerung wirkt das wenig hinaus. Wo Kunst und Künstler vor das große Publicum hinaustreten, da finden sie es gleichgültig, übersättigt, zerstreut und troß seiner Alles bemäselnden oder bewißelnden Kritik so tritiklos wie jedes Publicum in der Welt, wo es nicht zu seinem Heil von einssichtigen Leitern abhängig ist. Nur das blendende Virtuosenthum reißt hie und da diese Massen zu unverständiger Bewunderung und unsruchtbarer Begeisterung hin. Wie verderblich die Kückwirkung eines solchen Publicums auf das Kunstleben der Großstadt ist, das möge ein Beispiel beweisen.

Daß der dramatische Geschmack in unserer Periode in einem traurigen Berfall steett, ist leider eine allbekannte und nicht zu leugnende Thatsache. Die

große Tragodie liegt in tiefem Schatten; ohne irgend ein hinzukommendes besonderes Reizmittel zieht sie das Bublicum nicht an. Ihre Darstellung schwankt stillos awischen den Extremen des idealen Bathos und des Natürlichkeitsprincips hin und her. Das Pathos wird in falscher Ausführung zum Schwulft, der Naturalismus macht aus der großen Tragodie in noch schlimmerem Grade ein Berrhild. Das fühlen die Zuschauer nur nicht, weil fie felbst mit in dieser Mode stecken. Dem Luftspiel sind seine boberen fünstlerischen Ziele abhanden gekommen, und fein Stil ift in die Regionen der Boffe herabgedrückt. Richt das Romische, sondern das Lächerliche bildet seinen Inhalt. Die Posse ist, wie in Berlin, fo in Wien auf den unterften Boden des läppischen, oft noch dazu im gefährlichsten Sinn tendenziösen Unfinns herabgesunken. Aus der komischen Oper ift die moderne Operette geworden, diese "Spottgeburt aus Dreck und Feuer," um mit Fauft zu reden; an Blödfinn und Gemeinheit des Inhaltes oft noch der neuesten Posse voraus. Das ist das künftlerische Product der beiden deutschen Großstädte, ju dem sich die schlimmften Triebe des Bublicums und des Runft= betriebes die brüderliche und liederliche Sand gereicht haben. Allabendlich füllt bas großftäbtische Bublicum aller Gesellichaftsichichten gang harmlos die kleinen Theater, um sich an dieser Summe thörichter Plattheit und gemeiner Frivolität von den Mühen des Tages zu erholen!

Daß das untere Volk aus sich selbst heraus Kunstsinn entwickeln sollte, wird Niemand erwarten; aber die sogenannte gute Gesellschaft der Großstadt, deren Geschmack und seine Formen für die Gesellschaft überhaupt vordildlich sind, zeigt die sich der Ausgabe gewachsen? Leider ebenso wenig! Ihr eigenthümliches Erzeugniß ist nicht der wahre Sinn des Sittlichen und der Kunst, sondern die Mode. Die Wode kann sich mit Moral und Aesthetik vertragen, aber sie thut es schr selten, und wo sie es nicht thut, da macht sie durch ihre hochmüthige Ausschließlichsteit den, der von ihr beherrscht ist, gegen die Gebote der Moral stumpf, gegen die Gesebe der Aesthetik blind und taub. Fast immer gefällt sie sich in irgend einer Nebertreibung, die uns nach dem Eintritt der nächsten Mode als eine Carricatur erscheint. Der Rock, in dem unsere Väter oder wir selbst vor fünszig Jahren jedes schöne Auge bezauberten, erscheint uns heute ebenso lächerlich, wie der Roman, der damals alle Belt entzückte, oder die Art des Empfindens, die damals herrschte. Wie verberblich dieses räthselhafte und im Einzelnen schwer zu erklärende Unsgehüm Mode sür Literatur und Kunst ist, das bedarf keiner weiteren Ausssührung.

Blicken wir von da aus wieder einen Augenblick hinüber auf die entgegengesette Seite, auf die Provinzstadt. Wer sie und ihre Geschichte keunt, der weiß, daß hier kein Wind weht oder keine Windstille herrscht, die dem Geistesleben und der Kunst förderlich wäre. Wird hier unter einem glücklichen Horosope ein Kind mit genialen Anlagen geboren, so muß es baldthunlichst "zum Städtle hinauß," sonst fallen die Knospen ab, ehe sie ins Keimen kommen. Man sollte aber denken, hier müßte wenigstens die Spärlichkeit der künstlerischen Genüsse eine besonders dankbare Empfänglichkeit für das, was von auswärts gebracht wird, erzeugen. Nichts weniger als das! Vielmehr lähmt die Gemächlichkeit des Daseins den Trieb nach ernsteren Genüssen. Das geringste hinderniß genügt, um das Publicum zu Haus zu halten: der hohe Preis, den man unverschämt

schilt, ober ber niedrige, aus dem man schließt, daß das Gebotene nichts taugt; die gewohnte Stunde des Abendessens; der gewohnte Kartentisch; die Länge des Wegs; das schlicchte Wetter und der Straßenschmutz. Es macht sich drolliger Weise ein stiller Verdacht geltend, daß überhaupt, was sich hieroris sehen und hören läßt, wohl nicht viel zu bedeuten habe, und an jedem wirklichen oder auch vermeintlichen Mangel der Kunstleistung wird eine Kritif geübt, nach der man glauben sollte, das Publicum wäre durch den beständigen Genuß des Vollstommenen und Höchsten gegen das nur Gute abgestumpst. Daß das Publicum als Gesammtheit dem Kunstwerk gegenüber kein sicheres Urtheil hat, ist kein Vorwurf; das geht dem der Großstadt und jedem anderen ebenso. Der Provinzstadt sehlt aber die Achtung gebietende und allseitig anerkannte Autorität, deren Urtheil sie sich beugt.

Dies führt uns nun zu den kleinen Residenzen zurück, denn hier und hier allein ist diese Autorität vorhanden; darum sühlt hier das Publicum sich von vorneherein gestimmt, der Kunst mit Chrsurcht und Andacht entgegenzukommen. Man kann es in den kleinen Residenzen erleben, daß die große Masse sich sich für Dinge erwärmt, von denen man glauben sollte, sie seien überhaupt nur dem kleinen Bruchtheil der höher Gebildeten zugänglich. Es sei mir gestattet, diesen für unsere Frage entschenden Punkt statt weiterer theoretischer Erörterungen zum Schluß durch zwei kleine eigene Erlebnisse zu illustriren.

Ich habe es gesehen, wie sich die Bewohner einer kleinen Residenz, sogar die Landleute der Umgegend dazu, während vierzehn Tage zu den Cornelius'schen Cartons sür das geplante Berliner Campo santo drängten und sich mit andäcktiger Betrachtung in sie versenkten. Der Fürst hatte die Ausstellung dieser dem allgemeinen Berständniß doch nicht eben leicht zugänglichen Meisterwerke veranlaßt; er hatte Sorge getragen, daß durch populäre Erklärungen der Bilder ihr Sinn und Zusammenhang, der religiöse Tiessinn ihres Inhaltes begreislich gemacht wurde. Er selbst gab seiner Bewunderung so offenen Ausdruck, daß sich der Wellenschlag der Ergriffenheit von ihm aus sortpslanzte. Was unter solchen Umständen die Menge empfand und mit nach Hause nahm, das wirkte unverzeleichlich tieser, als das planlose Durchwandern einer Galerie der Großstadt.

Ein andermal ging ich durch die Meininger Hauptstraße mit einem außgezeichneten fremden Birtuosen. Er hatte bei Hose gespielt, und dem fünftlerisch gebildeten Geschmack des Hoses gemäß sein Programm aus ernsten Tonstücken zusammengesetzt. Für ein öffentliches Concert wollte er dagegen ein richtiges Birtuosenprogramm ausstellen. Als ich dies widerrieth, hielt er mir die gewöhnliche Redensart entgegen: das große Publicum verlange das. Da schlenderte eben vor uns, die Hände in den Hosentaschen, ein Straßenjunge, der eine Melodie vor sich hinpsiff. Ich unterbrach meinen Nachbar mit der Frage: "Erkennen Sie, was der Bube da pseist?" Er horchte, sah mich fragend an und rief erstaunt: "Der pseist ja eine Gluck'sche Melodie!" Es war wirklich so: der Bube pfiff die erhabene Melodie des Oberpriesters aus Gluck's Iphigenie in Aulis: "Ihr Könige, so hoch und doch Sterbliche nur." "Ja, ja," sagte ich lachend, "das ist die musikalische Bildung unserer Straßenjugend; berechnen Sie danach unser Concertpublicum!" — Tas klingt nun wie ein bloßer Jusal

und Scherz und war bennoch viel mehr als das. Der Zusammenhang war folgender. Lange, ehe auf der Bühne die heutigen "Meininger" erstanden, hatte damals der jetzt regierende Herzog einen erften theilweisen Versuch gemacht, seine neuen Principien der Darftellung zur Ausführung zu bringen und zwar an Gluck's Iphigenie in Aulis. Die Sache sowohl wie der Gifer, mit dem der hohe Berr die Einrichtung und Proben felbst leitete, entzündete zuerft die Begeifterung aller Mitwirkenden bis herab zu den Statisten; Jeder strengte sich bis an die Grenze feiner Kraft an. So kam trot der kleinen Mittel eine wundervolle, durch die neue Erscheinungsform doppelt ergreifende Darstellung der herrlichen Oper zu Stande. Schon unter den Vorbereitungen hatte fich in der ganzen Stadt eine neugierige Theilnahme an dem Unternehmen verbreitet, die sich bei den wiederholten Aufführungen zu hellem Jubel steigerte. Rach acht Tagen lag auf allen Clavieren der Stadt der Clavieranszug der Sphigenie; Alles spielte und fang sie; die Militärmusik spielte auf der Barade die schnell populär gewordenen Melodien. Da eben hatte unfer Strafenbube feine Gluck-Studien gemacht. Sollte es nun wirklich keinen anderen sittlichen Eindruck machen und hinterlaffen, wenn uns Tage lang die aus der erhabensten Empfindung geschöpfte und folde Empfindung darum auch übertragende Melodie: "Ihr Könige, fo hoch und doch Sterbliche nur" im Ropf umhergeht, als wenn in gleicher Art unfer Empfinden sich mit Alängen vermischt, wie etwa das "Ach, ich hab' sie ja nur auf die Schulter gefüßt." Plato wußte, daß die sittliche Wirkung eine verschiedene fei, als er es ftaatlich verboten fehen wollte, daß die Jugend verweichlichende Gattungen von Musik fänge, und wir follten uns nicht darüber wundern, daß fcon Plato es wußte, sondern darüber, daß wir es so völlig vergeffen zu haben scheinen.

Ich eile zum Schluß. Die geschilberten kleinen Hergänge sind Zeugnisse bes Charakters, der die kleinen Residenzstädte so wunderbar befähigt hat, das Geistesleben zu fördern und der fruchtbare Boden für das Culturleben der Nation zu werden. In der großen Residenz steht der "sausende Webstuhl der Zeit"; da ist es, wo der Gott "das Gisen wachsen läßt". Da ist es, wo der Charakter geschmiedet und gestählt, wo das Auge des Politikers geschärft wird, die weite Welt mit Adlerblicken zu umspannen. Berlin hat uns die stolze Reihe unserer Herrscher geschenkt: vom großen Kursürsten bis zum großen Kaiser; die Helden, denen unsere Heere von Sieg zu Sieg solgten; die großen Staatsmänner, die Preußen und durch Preußen Deutschland auf den Hochsitz der Macht und der Ehre geführt haben.

Den kleinen Residenzen aber gilt jenes Wort ihres größten Dichters, das er aus seiner eigensten Ersahrung heraus schrieb:

Es bilbet ein Talent fich in ber Stille.

Darum seien sie in Ehren gehalten für das, was sie im Laufe der Jahrhunderte dem Baterlande geleistet haben! Mögen sie selbst ihres schönen Beruses eingedenkt bleiben, dann werden sie, mit Gottes Hilfe, auch künstigen Geschlechtern eine Quelle des Segens bleiben, geleitet vom deutschen Genius.

## Die Deutsche Schulfrage und unsere Glassiker.

1. Die Meinung des Publicums. 2. Das Berblassen ber antiken Welt. 3. Goethe und die Seinigen. 4. Der Nebergang. 5. Antheil des Enthusiasmus. 6. Vorschläge.

## 1. Die Meinung des Publicums.

Das Deutsche Unterrichtswesen, der Gegenstand eigenen Stolzes und fremder Bewunderung, zeigt sich wie von einer Schwäche befallen. Der Glaube greift um sich, die heutige Erziehung belaste die Schüler mit Ueberssüsssississem und entshalte ihnen Nöthiges vor. Sie würden gezwungen, Dinge in sich aufzunehmen, bei denen die Nothwendigkeit, sie einmal gewußt zu haben, nicht nachgewiesen sei.

Ich laffe eine Reihe der Bedenken folgen, die in Gesprächen vorgebracht

werden.

Das Interesse für das, was man früher die Humaniora nannte, sehle der jüngeren Generation. Weder Deutsch Sprechen noch Schreiben lehrten unsere Schulen, welchen Namen sie auch trügen, in genügendem Maße. Selbst von den Universitäten bringe man das nicht mit.

Sich im geistigen Leben der eigenen Zeit zurecht zu finden, sei nicht das, worauf unsere Schulen vorbereiteten. Die Knaben seien nicht zu Politikern zu erziehen: an jeden aber trete später einmal die Aufgabe heran, mindestens als Urwähler sich zu bethätigen: die Geschichte der Griechen und Kömer gewähre keine Borbildung für diese Aufgabe. Die Schulen seierten doch den Sedantag und andere vaterländische Gedenktage: diese könnten nur verstanden werden, wenn den Schülern der historische Zusammenhang klar sei.

Angenommen nun, man wolle Neuere Geschichte in vollerem Umfange vortragen, könne die alte Geschichte dann im bisherigen Umfange daneben fortbetehen? Ober müsse ihr etwas abgezogen werden, um Raum für jene zu gewinnen? Und welcher von beiden Lehrgegenständen solle bevorzugt sein?

Nehme man von beiben Fällen beliebig den einen oder den anderen an: in welchem Tone solle z. B. von der Schlacht von Sedan und der von Pharsalus gesprochen, welche von beiden als das wichtigere Ereigniß behandelt werden? —

Als ich Schüler war, gab es kein Deutsches Kaiserthum und kaum eine Deutsche Geschichte. Deutsch war ein bedenkliches Wort. Vom gemeinsamen Vaterlande und Volksvertretung mußte vorsichtig gesprochen werden. Von der Deutsche Kundschau. XIV, 8.

Schlacht bei Leipzig war wohl die Rede; wir lernten sie aus Rückert's Gedichte kennen: "Es ist in diesen Tagen Die große Schlacht geschlagen" u. s. w., im Bereiche der in unserem Gedächtnisse aufgebauten Geschlächt geschlagen war die Schlacht von Pharsalus wichtiger und solgenreicher. Man hatte sie uns als eine der großen unentbehrlichen Thatsachen eingeprägt, deren Datum zu kennen Niemandem geschenkt werden dürfe, während uns die Schlacht von Leipzig etwas Besonderes zu sein schien, das mit dem, was wir als "Geschichte" sonst kannten, außer Jusammenhang stand. So vor vierzig dis fünfzig Jahren: wie mit der Schlacht von Leipzig damals, würde man es heute mit der Schlacht von Sedan doch weder halten dürsen noch wollen. Die Erinnerung an sie ist uns heilig; jeder Schüler von heute aber, fühlen wir zugleich, muß empfinden, daß, was hier geschah, wichtiger sei als die Feldzüge Cösar's.

Aber nicht bloß hierum handelt es sich wenn wir den Schulbegriff der

"Geschichte" von ehedem mit dem von heute vergleichen.

Als ich jung war, würde Niemand die sittlichen und politischen Grundlagen der menschlichen Gesellschaft in dem Sinne zu besprechen gewagt haben, als ob all' das endlich auf Meinungen von Majoritäten beruhen könne, so daß unvorherzgesehene Parteistellungen und Abstimmungen unter Umständen das Bestehende in Frage zu stellen vermöchten. In der Stille dachten Manche so: für die Schule aber war jede Ordnung in all ihren Ausstlüssen Gottes Ordnung.

Heute werden sogar diejenigen als Partei respectirt, welche alle Ordnung umstoßen wollen, und die Kinder derer, welche dieser Partei angehören, wissen

das nicht nur, sondern es wird ihnen zu Hause eingeprägt.

Die Lebensbedingungen der Bölker, die Forderungen unseres sittlichen und wirthschaftlichen Daseins werden mit Unbefangenheit überall besprochen, und es erscheint weder möglich noch sogar wünschenswerth, die Kinder, zumal die vorgerückteren Schüler, von einer gewissen Theilnahme an diesen Berhandlungen auszuschließen. Ihnen ist wohl bekannt, daß von vielen Männern heute die Meinung gehegt wird, der Betrieb der griechischen und lateinischen Geschichte und der Literaturen der Griechen und Altitaliener seien weniger wichtig als derer Deutschlands und des Deutschen Bolkes. Wie sollte ein ausgeweckter Secundaner nicht wissen, daß von hochstehenden Gelehrten die gesammte heutige classische Schulweisheit als unnütz für die Erziehung der Jugend angesehen und Naturwissenschen Mathematik an die Stelle des ganzen übrigen Lehrstosses gesetzt werden sollen?

Hat der Staat ein Interesse daran, daß eine bestimmte Meinung, diese Dinge betreffend, die Oberhand gewinne? Oder die Oberhand behalte? Im letzteren Falle: Wie formulirt der Staat sie? Und wer soll in diesen Fragen als Fachmann reden dürsen? Die Lehrer? Oder die Volksvertretung? Oder Jedermann, der Kinder auf Schulen hat?

Die Meinungen der Schulmänner gehen, wo öffentlich debattirt oder in Zeitschriften und Büchern gekämpft wird, weit auseinander. Ich las dieser Tage eine Broschüre, in welcher der Leiter einer höheren Schule darlegte, daß an Stelle des Latein das Englische zu der Sprache zu erheben sei, mit deren Hilfe den Knaben die ersten Begriffe der Grammatik beizubringen wäre. Dieser Box-

schlag war nicht etwa enthusiastisch nur empsohlen, sondern mit Nuhe in alle Consequenzen versolgt und mit genauer Anweisung, wie zu versahren sei, durchzgeführt. Ich erinnere mich einer anderen Darlegung, welche das Französische für diesen Zweck verlangte. Daß man vom Latein loszukommen suchen müsse, wurde in beiden Fällen vorausgesetzt. Es schien erlaubt, die grammatikalische Erziehung der Jugend mittelst des Latein als Etwas anzusehen, dessen Bernunst entspreche. Die classischen Wunsche und den Forderungen der gesunden Vernunst entspreche. Die classischen Sprachen haben etwas Abgethanes an sich, der heutigen Ansicht nach.

Wenn Schulmänner aber sogar den Moment herannahen sehen, wo die mächtigken Grundlagen des Unterrichtes bei Seite geschafft werden, so darf sich des Publicums und somit der Schüler selbst wohl das Gefühl bemächtigen, daß der bisherige Weg in der That lieber verlassen werden solle. Auch ist es nicht zu verwundern, wenn Schüler, nachdem sie die Schulsahre überwunden haben, sich der Ueberzeugung erschließen, die aufgewandte Mühe und die Noth seien vergeblich gewesen.

Und so erleben wir, daß öffentliche Versammlungen mit beliebiger Betheiligung sich dieser Fragen bemächtigen und daß Beschlüsse gesaßt und Petitionen aufgesetzt werden, die eine Resorm des Schulwesens vom Grunde aus verlangen und auch wohl vorbereiten. Hier spricht und stimmt Jeder mit, ohne sich vorber ausweisen zu müssen, wer er sei und wie er zu seiner Ansicht gekommen sei.

#### 2. Das Berblaffen des claffifden Alterthums.

Ich bin unter voller Herrschaft des classischen Alterthums erzogen worden. Daß eine andere Art Unterricht möglich sei, ahnten die Schüler nicht und würden es Niemandem geglaubt haben. Noch Anfang der vierziger Jahre hegten wir Berliner Ghmnasiasten die Ueberzeugung, wer nicht auf Grund einer im Chmnasium erlangten Schulbildung classisch gebildet sei, gehöre nicht zu den Leuten, mit denen man umginge.

Ich wüßte mir nicht vorzustellen, welchen Weg meine geistige Entwicklung genommen hätte, wenn ich inmitten der heutigen politischen Freiheit und ohne den Einfluß der classischen Sprachen aufgewachsen wäre. Das größte Ereigniß meines Lebens war, in meinem zwanzigsten Jahre, der llebergang Deutschlands vom politischen Nichts zum Etwas, der 1848 eintrat. Er war etwas Plöyliches, das mit allen solgenden Erhöhungen unseres Baterlandes als eine Reihe unerwarteter Geschenke der Borsehung aufgenommen wurde. Die Bewunderung des Alterthums aber und die Schnsucht des Eindringens in seinen geistigen Besitz blieb einstweilen auch da noch der Erund und Boden, aus dem jede andere Kenntniß mir und meinen Mitschülern zuwuchs.

Für mich waren die Bewohner Griechenlands und Italiens keine Fremben, sondern sammt dem, was sie gethan und gedacht hatten, unübertreffliche, nie zu erreichende Borbilder, und ihnen nahe zu kommen, erschien als das Ziel alles geistigen Strebens. Ein Brief Wilhelm von Humboldt's an Goethe, vom 4. August 1804, charakterisiert diese Anschauung: "Schelling," heißt es darin, "hat, denke ich, irgend einmal gesagt, daß das classische Alterthum ein

Trümmer eines ursprünglich höheren Menschengeschlechts sei. Ein Bers Homer's, selbst ein unbedeutender, ist ein Ton aus einem Lande, das wir Alle als ein bessers und doch uns nicht sernes anerkennen: jeder ergreift uns, in Einem Gefühle zugleich, mit Götterehrsurcht und Heimathssehnsucht"). Aus dieser Heimathssehnsucht hatten Winckelmann einst und sein Nachfolger ein ideales Griechenland in ihren Gedanken sich zurückerschaffen und bis in die Mitte unseres Jahrhunderts hat der Glaube davon bei uns fortbestanden.

Heute scheint er zu wanken. Dem Lande der Griechen wird das Deutsche

Vaterland entgegengestellt.

Ich will ausführen, warum ich auch heute keinen Gegenfatz hier zu erblicken

vermag.

Die, dem Zeitmaße nach, coloffalen Berioden, mit denen die Naturforscher operiren, haben uns daran gewöhnt, auch bei der Entwicklungsgeschichte der Erd= bewohner mit Jahrtausenden zu rechnen. Ich nehme eine weit zurückliegende Epoche an, in der aus dem von Civilifation möglicherweise erfüllten, vielleicht überfüllten asiatischen Continente Völkerschaften nach Westen vordringend sich auf bem Boden der heute Europa benannten Halbinfel neu einrichteten. Deutschland, Gricchenland und Italien wurden die Wohnfitze dieser Bölker, die in Sprache, Sitte und Denkungsart eng verwandt, gewiffe Bedingungen, unter denen fie fich fowohl im Zusammenhange als wiederum aber auch getrennt fühlten, vielleicht mit= gebracht hatten. Bu dieser Unnahme fließt die Berechtigung aus der Art, wie wir Amerika im Laufe der beiden letten Jahrhunderte von Europa aus fich bevölkern Die alten Gegenfätze wurden von uns aus da mit hinübergetragen. Möglich ware, daß Deutschland, Italien und Griechenland durch langfam nachrückende Ginwanderungen erst fich bevölkerten. Was wir heute "Gefchichte" nennen, beginnt in seinen frühesten Aufängen bereits mit einer späteren Zeit, wo die Gintvohner der drei Länder sich als vom Anfange der Welt ab da festsitzend, gleich= fam als Product ihres Bodens fühlten.

Diese "Geschichte" nun zeigt die Bewohner der drei Länder als von jeher mit einander in Fühlung stehend. In Sprache, in sittlichen Neberzeugungen und in phantastischer Production sind sie sich so nahe verwandt, daß daß, was sie trennt, bei einem Bergleiche mit anderen Menschheitsvarietäten unwesentlich wird. Die geistige Entwicklung der Griechen, Romanen und Germanen vollzieht sich nicht zugleich, sondern successive durch Aufnahme dessen, was jedes der drei Bölker an geistigen Gütern nie für sich allein hervorzubringen scheint. Wann und wie das geschieht, ist nicht von Belang: wir sehen griechische, italische und germanische Cultur heute in unauslöslicher Verbindung und verwögen sie nicht mehr von einander zu scheiden. Die Entsaltung Deutschen Geistes ohne Eingreisen des griechischen oder lateinischen zu denken, ist unmöglich. Politisch mag die griechische, romanische und germanische Welt jede für sich stehen: geistig bilden sie eine Einheit.

Griechen und Römer sind keine Fremden für uns. In allen geistigen Dingen schließen sich die drei Nationen solidarisch zusammen. Homer und Dante stehen uns so nahe wie Shakespeare, und alle Drei nicht ferner als Goethe und

<sup>1)</sup> Ich habe die Worte etwas beutlicher gestellt.

bie Seinigen. Alle vier scheinen sie in dersetben Sprache geschrieben zu haben, bei der die Berschiedenheit der Wortformen etwas Zufälliges ist, wie in Dialekten einer gemeinsamen über uns schwebenden Muttersprache. Latein oder Griechisch deshalb aus unserem Unterrichte ausschließen zu wollen, weil es fremde Sprachen sein, müßte als ein unmögliches Beginnen angesehen werden.

Wie war es tropdem möglich, daß diese Anschauung der Dinge in ihr

Gegentheil umzuschlagen scheint?

Die Bewegung gegen die classischen Sprachen begann mit dem "Kampfe der Realschulen gegen die Ghmnasien". Man konnte in ihren Anfängen glauben, es handle sich mehr um Rangverhältnisse der Lehrer. Das weitere Publicum begann erst Theilnahme zu zeigen als die "Ueberbürdungsfrage" hinzutrat. Die Thatsache einer Ueberbürdung wurde zuerst energisch geleugnet; heute gibt man sie zu. Nun wurden die verschiedenen Lehrstosse einzeln auf ihre Einschränkung hin betrachtet, und die Frage kam auf, welchen Nuzen die classischen Sprachen und die antise Geschichte hätten.

Folgendes nun höre ich aussprechen.

Es fei unmöglich, die uns heute bewegenden Gedanken lateinisch auszudrücken. Die wenigen Gelehrten, die dies etwa sich noch zutrauten, lieferten ftiliftische Runftstücke, die nachzuahmen keinen Werth habe. Auch werde dies auf den Enmnasien nicht einmal gelehrt. Das alte humanistische Gelehrtenlatein, das bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts noch europäischer Gemeinbesitz war, fei verschwunden. Man lehre nur noch, Phrasen aneinanderzureihen, bei denen es auf grammatikalische Richtigkeit und kaum auf den Inhalt ankomme. Luther und bei Sutten, die anfangs lateinisch schrieben, sei am besten zu beobachten, wie die todte Sprache für die lebendigen Gedanken nichts mehr geboten habe: der Moment sei eingetreten, wo beide Männer Deutsch zu schreiben begonnen hätten weil eine höhere Nothwendigkeit es verlangte. Da erft habe Luther's eigentliche Wirkung ihren Anfang genommen. Das wiffe Jedermann, daß, als die in der lateinischen Bulgata längst bekannte Bibel von Luther ins Deutsche übertragen wurde, und zwar in das Deutsch, das er dafür schuf, ihre wahre Wirkung anfing. Erst da habe fich das Idiom gefunden, in dem das, was das Rene Testament und die Bsalmen enthalten, überhaupt habe gesagt werden konnen. Diese Sprache Luther's sei der Boden, dem die unfrige von heute entwuchs. Niemand in der That werde behaupten, es könne irgend Etwas lateinisch heute beffer gesagt werden als deutsch. So tief ift in der That diese Meinung vom Borrange des Deutschen bei uns schon eingewurzelt, daß das Lateinschreiben auf den Gymnafien heute allgemein damit zumeift vertheidigt wird, daß es die befte Unleitung gebe, gutes Deutsch ju schreiben. Die Frage aber sei, ob es nicht auberläffigere Wege gebe, dies zu erreichen. -

Winckelmann, Leffing, Herder, Wieland, Goethe und Schiller haben ohne Zweifel ein Deutsch geschrieben, das gut genannt werden kann. Auf welchem Wege sind sie dazu gekommen?

Diese Männer, ich nenne sie nach dem größten unter ihnen "Goethe und die Seinigen", hatten im Sinne ihres Jahrhunderts eine classische Erziehung empfangen. Das Latein, das sie lasen, schrieben und auch wohl sprachen, war jenes Gelehrtenlatein ihrer Zeit. Diese Sprache war weder Gegenstand der Vorliebe noch der Abneigung: man wandte sie an, wo es nöthig schien und schrieb sie sließend und ohne Geziertheit. Niemand verehrte damals dieses Latein um seiner Substanz willen, etwa wie die Gelehrten der Pariser Afademie der Wissenschaften die französische Sprache. Windelmann trug seine Dienste dem Grafen von Bünau in einem lateinischen Briefe an, ohne etwas Auffallendes zu thun oder in dem Schriftstücke zu leisten. Auf seinen Deutschen Stil dagegen, wie er ihn in Italien später erst voll ausbildete, war zumeist das Italienische von Einsluße.

Leffing, Wieland, Goethe und Schiller bagegen find bei den Frangosen, und zwar zunächst bei Voltaire in die Schule gegangen. Frankreich verdanken sie den Glanz, die Leichtigkeit und Durchfichtigkeit, die ihre Sprache auszeichnet. Denn die Frangosen boten dem 18. Jahrhundert nicht nur den besten Ausdruck für die das Leben des Tages erfüllenden damals neuesten Gedanken, sondern zum großen Theil diese neuesten Gedanken felbst. Ich hege den Berdacht, daß die, welche heute für die frangösische Sprache als Schulmittel sind, mehr die Grammatik als die Literatur dabei im Auge halten. Die Franzosen haben innerhalb der awei Jahrhunderte ihrer literarischen Blüthezeit keinen im höchsten Sinne claffischen Autor hervorgebracht. Wohl zu beachten ift auch, daß alle ihre Schriftsteller, einige moderne Genfer ausgenommen, der katholischen Kirche angehören, auch wenn fie gegen diese schreiben. Das Berständnif der französischen großen Dichter. fo wie Boltaire's, Diberot's und Rouffeau's ift nur unter vielfachen, reiflich in Betracht zu ziehenden Borbedingungen möglich, welche die Schule taum zu erfüllen vermag. Bon den Schriftstellern des 19. Jahrhunderts, auch von den besten. kann für die Schule überhaupt nicht die Rede sein.

Die gepriesen Klarheit und Sicherheit der französischen Grammatik ist für die Gedankenbildung unserer Zeit unnüh. Wir sehen bei den Franzosen selbst das Bemühen, sich sprachlich von ihren eigenen Autoritäten frei zu machen. Man bemerke wohl, wie die Sübfranzosen ansangen, maßgebend sogar in Paxis zu werden, wo Daudet eine neue Ausdrucksweise zu begründen beginnt. Man lasse nicht außer Acht, mit welcher Begeisterung Mistral in Paxis aufgenommen worden ist, dessen provencalische Berse französisch wiederzugeben den besten Pariser Schriftstellern unmöglich erscheint. Die Zeit des classischen Französisch schwirtstellern unmöglich erscheint. Die Zeit des classischen Französisch schwirtstellern vorüber und für uns wenig Gewinn dabei, es sich anzueignen.

Das Französische hat seine Gewalt eingebüßt, seitdem die Bölker die neuesten, fortschreitenden Gedanken in eigener Sprache hervorzubringen beginnen. Niemand würde heute sein Buch französisch verfassen, um den Gedanken darin größere Publicität zu geben. Für August Wilhelm v. Schlegel und für Alexander v. Humboldt noch war es eine Art von Nobilitirung, daß die Franzosen sie unter ihren Classistern mit figuriren ließen: heute ist Niemandem mehr an solchem Ruhmestitel gelegen. Der Besitz des Französischen ist auch im Leben gleichgültig geworden, und die gebildeten Franzosen geben sich eher Mühe, Deutsch zu sprechen. Englisch ist von größerem Werthe, und Ueberschungen von Büchern in diese Sprache ihren Autoren erwünscht. Deutsch schreiben zu können, gewinnt

immer höhere Bebeutung. An den Reden und Schriftstücken des Reichstanzlers erkennt man die sorgfältige stilistische Durcharbeitung. Amerikaner, Engländer, Italiener und Franzosen kommen zu uns, um unsere Sprache zu studiren, und auf fremden Universitäten und Schulen wird sie gelehrt. Was ist der Erund, daß wir selber hier zurückstehen? Und wie ist es gekommen, daß Goethe und die Seinigen nicht die Bildung einer nationalen Literatur bewirkten, welche die Deutsche Schule nun ebenso beherrschte, wie die französische der classischen Zeit Frankreichs die französische?

Wenn wir die Entwicklung von Schule und Universität bei uns von den napoleonischen Zeiten an dis 1870 im Lichte der breiten historischen Entwicklung ansehen, so erscheinen diese Jahrzehnte als die einer Herrschaft der classischen Philologie, herbeigeführt und aufrecht erhalten durch besondere Umstände. Die Errichtung des Deutschen Kaiserthums mit preußischer Oberhoheit war durch Friedrich den Großen vorbereitet worden, durste aber als Ziel des zu Erstrebenden nicht bekannt werden. Wir haben unter den Männern dis zum Jahre 1870 keinen gehabt, der von diesem Gedanken offen auszugehen wagen durste. Es handelte sich sür den Staat darum, den Geist der nachwachsenden Generationen, zumal so lange sie auf Schule und Universität waren, vom Deutsch-Vaterländischen abzulenken.

Das oft citirte "mangelnde Gefühl vom Werthe der Gegenwart" aber. das Goethe um 1819 schon als das Rennzeichen seiner Zeit aufstellte, forderte eine ideale Compensation. Die Begeisterung, die der eigenen nationalen Ent= wicklung nicht zufließen durfte, wurde den Römern und Griechen zu Theil. Soweit ging man, daß das Baterländische an sich verdachterweckend wurde, und wenn Jacob Grimm, der als Bibliothekar in Caffel feine Grammatik dem Landesherrn überreichte, nichts dafür als eine Andeutung von Dienftverfäumnift empfing, so war eine der Ursachen gewiß das Unbehagen, das seine Richtung auf Deutsche Alterthümer erregte. Untersuchungen bagegen über römische und griechische republikanische Freiheit waren unverwehrt. Gestattet war, sich für Harmodios und Aristogeiton zu begeiftern, und Cafar's Mord durch Brutus durfte vertheidigt werden. Sier waren die politischen Beale erlaubt und das Suchen nach Wahrheit geboten, das innerhalb der eigenen Geschichte jum Berbrechen führen konnte. Der Cultus der claffischen Zeit riß ein, der uns allmälig zur andern Natur ward, zugleich aber nun die besondere Eigenschaft annahm, daß man nicht mehr der eigenen Zeit wegen und zu Erhöhung und Berichönerung des neuesten Tages zur Antike zurückging, wie die humanisten, und wie Winckelmann, Leffing und Goethe noch gethan, fondern daß man fich als um ihrer felbst willen in die Dinge des Alterthums versenkte, über denen die Gegenwart vergeffen werden könnte. Die natürliche Verbindung, welche der Humanismus einst von ben ältesten Zeiten bis zu der eigenen, und die das 18. Jahrhundert noch vom Sumanismus bis zu fich gezogen hatte, verschwand. Zwischen unserem Jahrhunderte und benen der römischen und griechischen Republiken lag eine unorganische große Lucke, die man ignorirte. Mit einem gewaltigen Sprunge mußte der Schüler über fast zwei Jahrtausende hinüber rückwärts ins Alterthum hinein, das freilich genug Großes und Schönes bot. Dieses Alterthum war wie ein verlorenes

Paradies, in das wir nie zurückgelangen würden, Gegenwart und Zukunft dazu verdammt, eine nie zu erfüllende Sehnsucht, ein ewiges Gefühl der Inferiorität zu hegen. W. v. Humboldt's Empfindung ward zum Nationalgefühl. Wer aber heat heute diesen Glauben noch?

Es ift schwierig, über diese Dinge zu reden, weil ältere und jüngere Generation sich, was den maßgebenden Einfluß anlangt, gerade jetzt zu sehr mischen, und dieser Einfluß zugleich doch als ein einheitlicher und gemeinsamer sich geltend macht. Aber es läßt sich der heutige Zustand schon so formuliren: wir suchen der antiken Welt gegenüber, wie Natursorscher einen neu angebrochenen Erdheil behandeln würden, einen richtigeren Standpunkt. Wir wollen auch diesen Erscheinungen unbesangen gegenüberstehen. Wie der Reisende, der in einen undekannten Theil der Erde eindringt, seine eigene Gesittung und Ersahrung zum Maßstade macht, nach dem er das Neue beurtheilt, so wollen wir endlich einmal aushören, die antike Welt nur aus ihr selbst zu verstehen, sondern unser

heutiges Dasein unbefangen zu ihr in Vergleich bringen.

Schon Machiavelli hatte es in der "Ersten Decade des Livius" versucht, wo er florentinische Geschichte aus römischer und diese aus jener zu erläutern bemüht war. Aber noch das 18. Jahrhundert erklärte die römische Kaisergeschichte nur aus ihr felber. Friedrich der Große lachte den Gelehrten aus, der von "Hufaren" Cafar's sprach. Seute dagegen empfindet der Bürger des sich vollendenden 19. Jahrhunderts, daß unsere hiftorischen Autoritäten anders denken. Betrachten und Anstaunen ift dem Beftreben, unbefangen zu fühlen, die frühere Bewunderung dem Willen gewichen, sich nicht imponiren zu laffen. Den antiken Belden, Weldherren und Staatsmännern zollt man nicht größere Chrfurcht als denen unserer Tage. Unsere heutige Geschichtsforschung hat ein gewisses freches Element. Man könnte von Geschichtsanatomie, von Geschichtschemie reden. Unfer Bestreben geht dabin, auch aus den antiken Autoren Zuberläffiges heraus= zuschälen, römische und griechische wirkliche Geschichte, im Gegensatz zu den "conventionellen Lügen" festzustellen. Bernays charakterisirt in seiner Recension des römischen Staatsrechtes von Mommsen Rom dabin, daß er es für eine von Advocaten vertheidigte Testung erklärt, deren Vertheidiger selbst einander befämpften. Was thun wir da mit den heroischen Römern, an die auch nach Niebuhr noch geglaubt wurde? Wie haben wir uns heute die Leute des Romulus zu benken? Welche Sprache sprachen sie? Welche Waffen trugen sie? Wie waren die Mauern gebaut, die Remus übersprang? Wir wissen davon heute weniger als von den Deutschen des Armin. Um 195 vor Chrifto drangen griechische Kunftformen zuerft in Kom ein, Brunn's Meinung zufolge: kein beutiger Maler wurde den Kampf um die Sabinerinnen so malen können wie David vor etwas weniger als hundert Jahren noch, von dem damals angenommen wurde, daß er die reale Existenz der Römer zum ersten Male wieder wahrhaft dargestellt habe. David's römische Krieger könnten eben fo gut vor Troja gekämpft haben. Und zwar hier wiederum nicht vor dem jett zu Tage kommenden Ilion Schliemann's, sondern vor dem Troja, an das vor hundert Jahren geglaubt wurde, deffen Götter und Selden Flaxmann im Anschluffe an die griechischen Bafen= zeichnungen am glaubwürdigften dem Publicum damals in die Seele pflanzte. Wie sah Latium aus, als Rom gegründet wurde? Ist es überhaupt möglich, sich von den damaligen Zuständen eine Borstellung zu machen? Das Landschaftliche ist von Hehn reconstruirt worden. Die Urrömer mögen so etwas vom Wesen der ersten californischen Ansiedler gehabt haben. Wir lesen von "Clans" und "Cantonen", um die damaligen Berhältnisse zu bezeichnen: Begriffe also, die Schottland und die Schweiz liesern müssen, heute aber schon nicht mehr modern genug klingen. Für Attika sinde ich "Gau" angewendet. Immer das Bestreben, auf uns bekannte Begriffe zu kommen. Wir lesen von römischen "Linienschiffen" und dergleichen: wir sollen sühlen, daß es in den antiken Seeschlachten ziemlich zugegangen sei wie heute. Das Heute dominirt. Aus dem, was wir als unsere eigene Existenz empfinden, soll die der antiken Völker abgeleitet werden. Wir verstehen innerhalb frührere Epochen das nicht, was mit unseren neuesten Ersahrungen nicht zusammenhängt.

Eigentlich kann die geschriebene Historie hier schon nicht mehr recht vorwärts und begnügt fich lieber damit, nur Material zu sammeln. Ein Maler hat unsere Geschichtsschreiber schon überholt. Alma Tadema (der in London lebt) hat fich in verschiedene Epochen der alten Welt, zumal in die der Römer, hineingelebt. Seine Römer und Römerinnen erscheinen uns als durchaus verftändlich: Leute wie von heute, in römischer Tracht auf Marmorbanken sitzend. Diefelbe gewöhnliche Durchschnittsgefellschaft, die uns umgibt, nur daß die Gefpräche in lateinischer, griechischer 2c. Sprache geführt werden. Die durchdringende Nüchternheit, die Alma Tadema's Gemälde so überzeugend und glaubwürdig erfüllt, hat das gesammte Dasein jener vergangenen Zeiten für uns jett angenommen. Nur das Mittelmäßige hält man für wirklich. Versetzte uns felber, d. h. das heutige fouverane Dublicum, ein Zauber plöklich hinein, fo würden wir nach einer Woche Alles ebenfo genau kennen wie jene Bewohner der Bergangenheit felber und uns eben fo langweilen und nach Neuigkeiten fehnen wie fie. Diefes unserem eigenen Zeitalter fo künftlerisch fein aufgeschminkte Alterthum verlockt. Der großen Maffe der fogenannten Gebildeten ift in der Geschichte das mittelmäßig Durchschnittliche heute das eigentlich Geschehene. Der Triumph unferer heutigen historischen Phantasie wäre, Mumien auf irgend einem Wege wieder jum Schwaken zu bringen und die Laute zu deuten, die diefe dürren Zungen hervorbrächten. Befriedigen würde uns, da zu vernehmen, die Welt sei sich immer gleich geblieben. Und so tragen wir kein Bebenken, die politischen Fäben der Gegenwart in die vergangener Jahrtaufende hineinzuweben. Und fo, von wo aus wir die vergangenen Dinge betrachten: die Gegenwart von jest bleibt für die heutige Generation das allein Verftändliche, Mächtige. Sie fteckt in uns und formt unfere Anschauungen, fie legt den Hiftoritern die Pflicht auf, die Charaktere der Bergangenheit einfach bürgerlich aus unseren heutigen Erfahrungen zu erklären.

Können den Schülern immer noch die Autoren in die Hände gegeben werden, als sei jedes Wort wahr? Soll ihnen das Alterthum immer noch in den Gestalten vor die Seele treten, in denen etwa zur Zeit der Diadochen der ideale Herve der alten Welt gebildet wurde? Soll die als eine selbstgeschaffene ideale Sprache nachgewiesene Schreibweise Cicero's für die Sprache einer ganzen Epoche weiter gelten?

Indessen, es gabe immer noch Gründe, auf diese Fragen mit Warum nicht? zu antworten. Beffer, könnte man sagen, jene Urzeiten in poetischem Lichte phantaftisch falsch sich vorzustellen, als mit dem Glauben daran zugleich den Glauben an Blüthezeiten von Bölkern überhaupt aufzugeben. Warum die antiken Hiftoriker nicht so lesen als ob fie Dichter seien? Was wir als Geschichte abweisen, könnte als schöner Mythus Werth behalten. Wir laffen manche Dichtung der eigenen Zeit ja fo gelten. All unfer Beftreben, nur das für real zu nehmen, was völlig als real zu beweisen ist, hindert uns nicht, aus der Hand der Dichter uns Erfindungen bieten zu laffen, die als echte Abbilder des einft Borhandenen aufgenommen werden. Unfer fritisches Bublicum läßt gelten, daß der wirkliche König Philipp, Wallenftein und Maria Stuart den Gestalten entsprachen, die Schiller ihnen verleiht. Schon beginnt Kleift's Prinz von Homburg die Confistenz einer historisch zuverläffigen Erscheinung anzunehmen, und es könnte sein Armin mit ähnlicher Rraft in die nationale Phantafie eindringen (wozu es der Klopftock's niemals gebracht hat). Brutus ift uns einleuchtend; feinen Cafar weisen wir nicht guruck; und für Antonius ift Shakespeare und sogar beinahe die einzige Quelle. Ohne Schiller's Recenfion würden wir wahrscheinlich auch bei Egmont so denken. Warum den Kindern da Livius und Cicero verdächtigen? Hierzu könnte noch folgende Erwägung hinzutreten. So fehr wir den neuesten Siftorifern glauben mögen, davon find wir überzeugt, daß die Anschauungen noch späterer Geschichts= schreiber einst boch von den ihrigen abweichen werden. Bei diesem vorauszusehen= den fortwährenden Wechsel ware es aber fast gleichgültig, wie wir uns heute die römischen Republicaner vorstellen, ob so wie die, welche sich im vorigen Jahrhundert aus Rollin ihre Kenntnig holten, oder wie die, welche in abermals dreihundert Jahren aus neuen, heute noch unbekannten Lichtquellen vielleicht eine noch andere Beleuchtung der römischen Geschichte gewinnen. Warum also sich nicht hierbei beruhigen und die Rinder weiter mit romischer Geschichte anfüllen. so gut man sie zu liefern im Stande ift?

Dieses Warum müßte unbarmherzig damit beantwortet werden: weil, wenn wir uns auch dazu entschließen wollten, die Schüler in dem alten historischen Glauben weiter sestzuhalten, den wir nicht mehr hegen, wir die Lehrer nicht fänden, die sich zu diesem Geschäfte hergäben. Auf den Universitäten haben diese von den alten Märchen nichts mehr gelernt. Sie müßten nach dem Examen erst künstlich für die Rolle instruirt werden, die sie zu spielen hätten. Empfinden aber würden sie auch dann nichts von dem, was für Durchsührung dieser Kolle unerläßlich wäre.

Bei Goethe einst hatte sich die Sehnsucht nach Italien bis zur Krankheit gesteigert. Im Anblicke Italiens erhoffte er die Vollendung seines inneren Lebens. Mit welchen Gefühlen sah er, die Alpen hinabsahrend, die sich häusenden Spuren, daß er wirklich dort sei. Wer von da in die Heimath zurückkehrt, war wie geadelt. Noch vor gar nicht langer Zeit: wer über das Meer von Amerika, von Indien, aus dem heiligen Lande, aus Spanien wiederkam, schien wunderbare Einblicke in verschlossene Geheimnisse gethan zu haben. Heute ist eine Reise um die Welt eine Sache der Zeit und des Geldes: man kommt wieder wie man

fortging und keiner fragt danach. Seute find die Gefühle hiftorischer Erichütterung vorüber, mit benen Otfried Müller auf der Reise nach Griechen= land, Rom berührend, am erften Abend noch die Treppenftufen des Capitols hinaneilte, die Freude mit der er den Gefang der Wellen des ionischen Meeres endlich vernahm und der Schauer, mit dem er die Rufte Gricchenlands jum ersten Male betreten. Unsere heutigen Siftorifer, beren besondere Domane Rom ift, feben bie zeitige Bernichtung biefer Statte mit gleichgultiger Refignation sich als Etwas vollziehen, was nun einmal nicht zu ändern sei. Italien ift für diese praktischen Männer ein Land wie andere Länder. Man fteht nicht mehr wie Herder da, der weinend die Säule eines antiken Tempels in seine Arme schloß. Man begibt sich nach Athen in das archäologische Inftitut und gräbt an der Akropolis ebenso kaltblütig mit, wie in Olympia oder Pergamon. Man fieht die Schatten der großen Griechen nicht mehr im Geifte um das Gemäuer und die einsamen Säulen ichweben. Die griechische Runft repräsentirt der Majorität der heutigen archäologischen Gelehrsamkeit nicht mehr das unbegreifliche schöpferifche Können eines Lieblingsvolkes der Borfehung, beffen fünftlerische Begabung etwas mit der geheimnifreichen Schöpfertraft der Ratur gemein zu haben icheint. Soll, ober vielmehr, kann ben Kindern in der Schule immer noch vorgespiegelt werden, dieje Empfindungen feien noch maggebend? Nur der impreffionsfüchtige Reifende noch, der fie in feinem Sandbuche genau beschrieben findet, reproducirt fie gelehrig, als erfüllten fie ihn. Bluthezeiten von Boltern haben wir nur jo lange in der Bergangenheit erblickt, als wir fie für uns felbst erwarteten. Wir glauben heute besser zu wissen, was es mit dem Berikleischen, Augusteischen Beitalter und bem ber Medicaer auf fich hatte. Die Aufgabe ber "exacten Forschung" ift nur noch, so wenig als möglich subjectives Gefühl in diese Dinge hineinzutragen und ohne romantische Träume die Eigenthumlichkeiten der antifen Runft in den verschiedenen Epochen festzustellen. Db die Künftler, die mit Perifles arbeiteten, ober die, welche die Refidenzen der Diadochen ober ber Kaifer verschönerten, in Betracht kommen: der hiftorischen Betrachtung muffen fie gleicher Aufmerksamkeit wurdig erscheinen. Denn daß die Perikleische Runft uns heute unserer eigenen Runft wegen von besonderem Werthe fei, ift nichts, was die forschende Wiffenschaft beeinflugen dürfe. Die umfaffende, coloffale Mittel erfordernde Arbeit, die der Erforschung der antiken Runft innerhalb aller Epochen fich heute zuwendet, bringt für unfer innerftes Gebankenleben feine besondere Förderung mehr mit sich, sondern bildet nur einen Abschnitt der alle Symptome bes irbischen Daseins in allen Jahrhunderten gleichmäßig in Betracht giehenden mahlenden und auffpurenden Thatigfeit. Unfere Blide wenden fich, wenn vom Bergangenen die Rede ift, unwillfürlich nicht mehr auf Italien und Griechenland. Bon vielen anderen Stellen her bringt hiftorisches Material auf uns ein. Aegypten und Babylon bieten ihre fteinernen Bibliotheten jum Studium bar; an vielen Stellen ber Erde wird gegraben und gefunden. Bor allem aber: seit nun Jahrzehnten schon haben die Deutschen Archive fich geöffnet! Die Freiheit ift gewährt, fast bis in die Gegenwart hinein, in ungeheuere Maffen von Thatjachen einzudringen, die von Wichtigkeit für bas Berftandniß ber Gegenwart find. Sier finden wir Kraft und Größe, die nicht mythisch sind. Sie zu verstehen und in sich aufzunehmen, will unsere jüngere Generation vorbereitet werden. Viele von den Aeltern empfinden heute wohl, eine wie andere Erziehung wir hätten empfangen sollen, um den Aufgaben besser zu genügen, die der neueste Tag an uns stellt. Wir wissen, daß wir Deutsche uns früher oder später, vielleicht sehr bald, auf Leben und Tod zu vertheidigen haben werden und daß die Gedankenarbeit dazu ebenso wichtig sein wird als die physsische Wir sühlen, wie wenig wir von unserer Geschichte wissen.

Es handelt fich also nicht bloß darum, den Schülern der lateinischen Schulen heute etwas Kenntniß vaterländischer Dinge beizubringen, damit sie verstehen, warum der Tag der Schlacht von Sedan geseiert werde; vielmehr es fragt sich, ob die Fülle dessen, was das neueste Studium der nationalen Entwicklung darbietet, den Stoff des althergebrachten Lehrmateriales nicht umgestalten müsse, ob der Einfluß dieser wichtigen und wuchtigen gestigen Masse auf unsere Schulen länger zurückgehalten werden könne. Die Griechen haben ihre heranwachsende Jugend an den Schriften ihrer eigenen Nation einst herangebildet. So auch die Römer. Soll uns das verwehrt sein? Das Leben, das wir sühren und das, dessen Bevorstehen wir empsinden, bedingt die Fähigkeit, mit Gedanken zu wirthschaften, sür deren Ausbildung die antike Literatur genügende Borübung nicht mehr darbietet.

#### 3. Goethe und die Seinigen.

Als ich 1874 und 1875 an unserer Universität Vorlesungen über Goethe hielt, war das in dieser Form und für Berlin etwas Neues. Ich hielt sie auch desshalb, weil ich die Nothwendigkeit einer Prosessur für Neuere Deutsche Literatur zu zeigen hoffte. Es bedurfte aber noch ziemlicher Zeit, ehe diese gegründet und Wilhelm Scherer berusen wurde. Nach Scherer's Tode dagegen war die Nothswendigkeit, daß an unserer Universität über Neuere Deutsche Literatur gelesen werde, so evident, daß die Universität keine Zeit verlor, die Neubesetzung der Stelle zu beantragen.

Als ich die von mir gehaltenen Vorlesungen zuerst im Druck erscheinen ließ, waren wenig Leute da, an die ich mich als Fachgenoffen wendete. Hirzel, von Loeper, Dünger, Suphan und Julian Schmidt: keiner darunter mit einer Universität in Berbindung. Ich führe sie namentlich an, damit recht deutlich sei, in welcher Beschränktheit diese Anfänge sich hielten. Salomon hirzel, Berlagsbuchhändler in Leipzig, seiner Berdienste um die Wiffenschaft wegen zum Doctor der Philosophie gemacht, im Befit bes umfangreichsten Materiales, das er mit einer gewiffen Heimlichkeit behandelte und das durch fein Testament der leipziger Stadtbibliothek vermacht worden ift. G. von Loeper, hoher Staatsbeamter, der nur seine Rebenftunden der Beschäftigung mit Goethe widmen durfte. Dünger, noch nicht zu der Bitterkeit gesteigert, die ihn heute erfüllt. Suphan von seiner Thätigkeit am Ihmnasium fast aufgezehrt. Julian Schmidt, die Dinge im freiesten Sinne auffaffend, von philologischer Behandlung weit entfernt. Jahn, Goedete, Bernans waren mir nur aus ihren Arbeiten bekannt. Scherer, in Strafburg, hatte sich nach diefer Richtung kaum aufgethan. Erft mit seinem Gintritte in Berlin organi= firte fich an den Universitäten eine Schule, und jungere Manner bereiteten fich auf

Bearbeitung der Goethe und dessen Kreis betreffenden Dinge als Lebensaufgabe vor. Ich hatte von einer bevorstehenden "Goethe-Wissenschaft" gesprochen. Das erschien damals gewagt. Heute schon meint man beinahe, sie habe niemals sehlen können. Unsere Goethe-Vereine zählen Tausende von Mitgliedern, die sich jährlich vermehren. Die neue Weimarer Ausgabe wird gekauft, als ob nicht schon seit über hundert Jahren unablässig die Werke Goethe's immer von Neuem gedruckt worden wären. Jeder neuausgefundene Brief aus seiner Feder wird von dem bereits vielbändigen Goethe-Jahrbuche gern ausgenommen.

Woher dieser frische Eifer? Diese sich in immer weiteren Kreisen ausdehnende Theilnahme? Was ist uns Goethe?

Im Sause eines amerikanischen Anfiedlers, in der wüften Berlaffenheit bes Weftens, fand ein Reisender zwei Bucher: Die Bibel und Shakespeare. Der cinzige geiftige hausrath bes Mannes. Diese beiden Werke bedeuteten die Welt für ihn, der er in seiner Berlaffenheit für immer vielleicht entrückt war. Bergangenheit und Butunft enthielten fie für ihn und die Seinigen. Goethe's Werte tonnten einem Deutschen dieselben Dienfte leiften. Mitten in fremde Buften berfclagen, würde er in Goethe's Got und Iphigenie und Fauft Alles finden, was er auf Nimmerwiederschen verlaffen hatte. Der Klang der Muttersprache würde ihm nicht schöner entgegenschlagen können als aus ihnen. Die Tiefe des Deutschen Frauengemüthes, die eigene Sehnsucht nach dem Vaterlande würde barin enthalten fein. Er bedürfte nicht mehr, wenn wir Luther's Neues Testament noch hinzudenken. Und fo wurde Schiller's Wallenftein das Jahrhundert des dreißig= jährigen Krieges ihm vor die Seele stellen, und aus Herder's Ideen würde er eine Weltanschauung ichopfen, die heute noch die geistige Entwicklung der Menschheit ebenso schön und überzeugend aufbaute als sie das beim ersten Erscheinen des Buches für Goethe in Italien gethan. Solche Dienste vermöchten weber griechische noch lateinische Autoren ihm zu leisten, und wenn er noch so vertraut mit ihrer Sprache mare.

Wir verdanken Goethe mehr als wir wiffen.

Wir sehen unser Jahrhundert überfluthet von einer die Phantafie der Bölker aufs äußerste reizenden und verwirrenden Literatur. Gebilde von trügerischer und erlogener Natürlichkeit drängen sich aus der Phantafie Derer, die fie schufen, in die der Underen, die fie in fich aufnehmen. Gin verführerisches Gewebe scheinbar wirklicher Erfahrungen, die in Wahrheit aber weder jemals erlebt worden find, noch erlebt werden können, umgibt die Menschen und halt fie in geiftiger Befangenschaft. Theater und Romane führen in mächtiger Berbreitung solche Schöpfungen mit fich, die wie beangstigende Rebelmaffen fich um uns lagern. Wie Sonnenstrahlen aber durchbrechen die Worte der großen Dichter fie. Darüber gibt es keine statistischen Tabellen, in wie viel durch die couranten Lügen der Zeit verdüfterte Menschenseelen die Worte der wahren Dichter einströmend Licht und Barme verbreiteten. Dafür fann auch teine Dankbarteit bewiesen werden, als durch die Wirkung felber, die vollbracht wurde und die wie unfichtbarer Opfer= dampf zu unsichtbaren Regionen emporfteigt. Empfunden haben es ficherlich Biele. Wenn Friedrich der Große fagte, der einzig wirkliche Ruhm fei doch nur der eines großen Schriftstellers, so kann er nichts Anderes im Sinne gehabt

haben. Statuen, die man ihnen errichtet, find so wenig Münze, folche Schulben auszugleichen, als kostbare Armbänder Abzahlungen etwa, die Liebe und Treue einer Frau zu bezahlen. Solche Rechnungen schließen ja niemals ab, sondern werden im Laufe der Zeit nur immer größer. Gin Schwarm von Dante-Statuen hat fich auf Italien niedergelaffen, feitdem es ein einiges Königreich geworden ift. Das fühlen die Italiener wohl, daß Dante's Sprache und seine Gedanken die geistige Bewegung geschaffen haben, deren Resultat das einige und freie Italien war. Sunderte von Jahren mußten vergeben, ebe Dante feinem Baterlande diese Wohlthat erweisen konnte. Die Bildjäulen, die man ihm heute sett, dürften alle wieder fortgenommen werden, ohne daß er an seinem Ruhme und seine Werke an Wirksamkeit etwas verloren. Dante kann heute nicht belohnt werden, weil sein Wirken noch nicht abgeschlossen ift. Was er seinem Bolke geleistet hat, ist groß genug: vielleicht aber, wenn die Barbarei, die als hereinbrechendes lebel von manchem Staliener felbst für das Bolt gefürchtet wird, wirklich einmal eintritt, wird Dante noch viel gewaltigere Arbeit finden und auch dann wieder, daran zweifle ich nicht, fiegreich zum Beften seines Vaterlandes fie auf fich nehmen.

Goethe und Schiller stehen erft im Beginne ihrer Laufbahn. Ihnen find vielleicht noch fruchtbare Aufgaben vorbehalten. Saben wir heute schon die richtige Schätzung ihres Werthes? Ermeffen wir den vollen Inhalt ihrer Arbeit? Man gedenke, oder, denn das Wort past nicht gang, man lerne wieder kennen, mit welcher Unftrengung Wilhelm von humboldt fein Wiffen daransetzte, Schiller's und Goethe's Gedanken gerecht zu werden. Humboldt, der die Berehrung feiner Zeit für das Alterthum am eindringlichsten ausgesprochen hat, sah Schiller und Goethe als geistige Mächte an, beren Aeuferungen zu deuten, zu den höchsten Aufgaben gehörte. Wie völlig ordnete er, der große Gelehrte, fich ihnen unter. In wie hohem Grade erkannte Wolff, der Homerforscher, einer der hochmuthigsten Philologen, Goethe's Superiorität doch an, und wie fehr war ihm an seiner Zuftimmung gelegen. Seute ift diefes Erkennen Goethe'icher Gedanken faft zu fehr schon der Sprachgelehrsamkeit zugefallen. Man fängt schon an, mehr auf die Kritik der Form als auf den Inhalt zu achten, als ob die Feststellung der richtigen Lesart das Berftändniß des Inhaltes ohne Weiteres mit fich führe. Um Goethe's Werke auszulegen, dazu genügt es nicht, Ausgaben und Manufcripte Goethe und die Seinigen zu deuten, bedarf es gunftiger, felten zu vergleichen. eintretender Stunden. Wenn ein Bolt wie das unsere zweitausend Jahre brauchte, um zwei folder Geifter endlich hervorzubringen, fo ift deren Gedankenbereich nicht Jedem gleich zugänglich, der sich etwa dazu berufen glaubte, ihn auszumeffen.

Nicht verwunderlich aber darf uns dünken, wenn ernste Arbeit sich Goethe und ben Seinigen endlich nun zuwendet. Es scheint, daß der eigenen Sprache gegenüber fremde Sprachen den romantischen Klang verloren haben, den sie für das Deutsche Ohr bis dahin hatten.

### 4. Der lebergang.

Die Welt erfüllt der Drang nach Erreichung eines unbekannten Zieles, dem zu Liebe die ungeheueren Anstrengungen gemacht werden, deren Zeuge wir sind. Es ist, als empfänden alle Bölker der Erde, jedes in seiner Art, Vorbedingung für einen allgemeinen geistigen Ringkampf sei, sich vom Vergangenen als maßgebender Macht zu befreien und zur Aufnahme eines Neuen sich tauglich zu machen. Ersindungen und Entdeckungen, meist unerhörter Art und ost von umfassenden augendlicklichen Folgen begleitet, befördern diesen Zustand unseres erwartungsvollen Fortmarschierens in geschlossenen Massen. Wohin?

Es belebt uns ein Gefühl, als ob die gebrachten Opfer später einmal, jedes einzelne als gering, alle zusammen als unentbehrlich erscheinen müßten. Das Biel ift: die gesammte Menschheit in ihrer letten Geftaltung zu einem Reiche von Brüdern zu machen, die nur den edelften Beweggründen nachgebend gemeinsam sich weiter bewegen. Wer die Geschichte nur auf der Rarte von Europa verfolgt, könnte glauben, ein gegenseitiger allgemeiner Mord muffe unsere nächste Zukunft erfüllen; während der, der fie am Globus studirt, fich der Gewißheit hingeben darf, daß vielmehr die Stunde herannahe, wo die in gleichen Gedanken höchsten geistigen Strebens vereinten germanischen Bolker all den ungegählten Millionen Ufiens und Ufrika's und was der Erdkreis fonft beherbergt, den Weg zu den wahren Gütern des menschlichen Lebens erschließen werden. Man gestatte diesen Gedanken, der mit unsern ungeheueren kriegerischen Rüftungen und denen unserer Nachbarn nicht im Einklange zu stehen scheint, an den ich aber glaube, und der uns erleuchten muß, wenn es nicht überhaupt besser sein follte, das menschliche Leben durch einen Gemeinbeschluß abzuschaffen und einen officiellen Tag des Selbstmordes anzuberaumen. Wir ftreben heraus aus den Feffeln der Engherzigkeit und des Egvismus, in denen das Leben uns halten wurde, thaten diese Aussichten sich nicht auf, die dem Drang ins Große, Allgemeine die Möglichkeit einer Bethätigung gewähren. Wir bewundern die Thaten unserer Heere in den letzten zwanzig Jahren mit gerechtem Stolze, aber wir haben zugleich im Auge, was mit gewaltiger Energie des Leibes und der Seele einzelne Manner in den unwegfamen Welttheilen gethan haben und thun, in die die Gedanken edlerer Existenz jett hineingetragen werden.

In diefem Sinne haben Goethe und Berder die Welt umfaßt.

Es ift nicht bloß die sich erichließende Möglichkeit, die Geschichte des eigenen Bolkes kennen zu lernen, die die jüngere Generation gegen die Geschichte der älteren und alten Welt einnimmt. Es ist auch nicht die auflösende Kritik der Gelehrten, die unsere Jugend gegen die Berichte über das, was von den Griechen und Kömern Großes geleistet worden ist, mißtrauisch macht. Sie empfindet sich inmitten von Erlebnissen, Ersahrungen, Anschauungen und Erwartungen, von deren Weite kein Kömer oder Grieche etwas ahnte. Sie sühlt zugleich, daß dieser geistige Zustand das Element sei, innerhalb dessen die Fortgestaltung des Vaterlandes sich vollzieht. Rom und Athen stehen ihr serne. Was sie bedeuten, wissen wir, was sie waren, erfüllt uns mit Ehrsucht; die rückwärtsgesehrte Sehnsucht aber, von der ich sprach, hat uns verlassen. Es ist heute sür einen

Mann wichtiger, inmitten des Parlamentes Dinge zu sagen, welche ergreifen, einschlagen und fördern, als im Kreise einer seingebildeten Gesellschaft von Philologien und philologisch denkenden Historikern als Jemand zu gelten, welcher allenfalls auch den Mund aufthun dürse, wenn von der alten Welt die Kede sei. Männer wie Aristoteles oder Cicero würden, in unsere Mitte gestellt, das heutige Leben des neuesten Tages wohl begriffen haben; dieser Gedanke aber gibt nicht die Erlaubniß, die gesammten inneren Kämpfe des griechischen und römischen Volkes als das anzusehen, was unsere Jugend am Besten für ihre eigene Zukunst vorbereite. Wollten wir diese Aenderung des Standpunktes beim öffentlichen Unterrichte versennen, so könnte bei uns eine nationale Majorität sich bilden mit dem Feldgeschrei: Lieber die Kinder überhaupt nur Lesen, Schreiben und Rechnen und andere elementare Dinge lehren, als ihnen einen Wust von der Bergangenheit angehörigen Dingen in das Hirn zu pflanzen.

Die Noth des Tages zwingt uns so zu denken. Jeder Weg wird heute ins Auge gefaßt und sogar Seltsamkeiten empfangen Bedeutung. Es erhebt die Neberzeugung angesehener Naturforscher ihre Stimme: daß die Schule auf Mathematik und Raturwiffenschaft zu bafiren sei. Wie follte das möglich sein? Meinen Erinnerungen nach befand fich in den Schulclaffen, in denen ich faß, ftets eine kleine Angahl von für die Mathematik vorzüglich begabten Schülern, nur Wenige der Maffe der Andern gegenüber. Es müßte die bei biefen Wenigen hervorstechende besondere Anlage die der Majorität sein, wenn man in diesem Sinne bas Schulwesen umgestalten wollte. Bersuche in bieser Richtung werben barum nicht aufgegeben. Es ging mir dieser Tage eine Doctordiffertation zu, die sich mit der Anatomie der Regenwürmer beschäftigt. Ihr Berfaffer ftellt brei Thesen auf, zwei davon naturwiffenschaftliche Probleme betreffend, die dritte: "Der Unterricht in den Naturwiffenschaften verdiente sowohl als Grundlage einer allgemeinen Bildung als auch zum 3wecke der sogenannten "Geiftesschulung" entschiedenen Borzug vor demjenigen in den alten Sprachen." So urtheilt Jemand. ber, nachdem er bas Ehmnafium verlaffen, Sprachen, Geschichte und Philosophie nicht mehr berührt zu haben scheint. Wer ihm das aber zum Vorwurfe machen wollte, dem könnte er mit der Frage erwidern, wie weit unseren Philologen denn die Naturwiffenschaften bekannt seien. Die Welt der Zufunft, die über die ganze Erdkugel fich ausbreiten werbe in einem ungeheueren Nete gemeinsamer Gedanken. habe nicht mehr von dem auszugehen, was die genialen Bewohner einiger am Mittelmeere gelegener Cantons vor ein= oder zweitausend Jahren, damals doch auch nur zum eigenen Gebrauche, geiftig geschaffen hätten. Was uns nöthige, diese veralteten Schriften als das Unentbehrliche zu verehren? Suchen wir innerhalb unserer Zeit aus eigener Kraft das zu thun, was wir verant= worten zu können glauben, und gestatten wir auch allen nachfolgenden Generationen fo zu denken.

Das Gefährliche solcher Stimmungen fühlen die wohl, in beren händen die Leitung des Erziehungswesens liegt. Aber sie wissen zugleich, wie festgenagelt sie sind. Handelte es sich nur darum, wohlgeartete Sprößlinge guter Familien mit Hilfe jorgfältig dafür ausgewählter, erfahrener Lehrkräfte (Leute, wie Roufseau sie im Erzieher seines Emil schildert), so weit zu bringen, daß sie mit denjenigen

Kenntnissen und Gesinnungen ausgerüstet, ins Leben endlich einträten, die dem Ermessen der Erfahrensten zu Folge die gesündesten und fruchtbarsten sind, so würde die Schulfrage wenig Bedenkliches dieten. Das Alte ließe sich still besseitigen, das Neue unmerklich an seine Stelle sehen. Es säme ja nur auf Berssuche an, die sich leicht redressiren ließen. So ideal aber liegen die Verhältnisse nicht: die Aufgabe des Staates ist, Lernstoff sest aufzustellen, über dessen Aufenahme ins Gedächtniß Examina sich vornehmen lassen, einerlei, wer zu ihnen sich meldet, einerlei, wer sie abhält. Und auf Zulassung zu diesen Prüfungen, von denen Viel oder Alles bei manchen Schülern abhängt, hat jeder junge Mensch ein Recht! Und bei den Prüfungen handelt es sich um klare Rechnung: was man gelernt habe und wisse, und was nicht. Nur ein Unersahrener könnte wähnen, eine plöhliche Umgestaltung unserer Schulen sei möglich. Unser Schuls und Prüfungsswesen entspricht allgemeinen Verhältnissen, deren Zwang ein salt allmächtiger ist.

Was soll geschehen? Radicale Umänderungen würden unübersehbare Rachstheile mit sich führen. Dem Beharren auf dem alten Wege gegenüber aber steht, was die Gymnasien zumal anlangt, der, wenn nicht eingestandene, so doch allsgemein als eingestanden angenommene Banterott der bisherigen Methode. Aenderungen sind also nöthig. Rur das Gesühl dieser Rothwendigkeit fann die, welche über die Schulfrage nachgedacht haben, bewegen, sich über sie auszulassen. Mit welchen Borbehalten auch ich also hier mich vernehmen lasse, sei hiermit erklärt.

Man wird immer Schen tragen, über Dinge öffentlich zu reben, die man nicht aus eigener Thätigkeit genau kennen gelernt hat und mit denen man zu gleicher Zeit bedeutende Männer, sowohl selbstthätig als theoretisch sie in Betracht nehmend, beschäftigt sieht. Nichts natürlicher, als diesen den Bortritt zu lassen. Deutschland ist erfüllt von ausgezeichneten Schulmännern, von Gelehrten sodann, denen die Ausbildung der Lehrer obliegt, sowie von Beamten, welche das Schulwesen leiten. Wie denken sie? Es scheinen die Dinge so zu liegen, daß gerade diese drei Classen das Eingreisen weiterer, auch nicht sachmännischer Betrachtung wünschen. Statt abzuwehren, als solle man sich nicht in das mischen, was sie selbst doch süglich am besten wissen müssen, weisen sie Gespräche darüber nicht nur nicht zurück, sondern sordern sie heraus. Immer pslegt den Zeiten größerer Umgestaltungen eine Cpoche allgemeiner Debatten vorauszugehen, wo das gesammte Publikum sich als Parlament constituirt: nicht sich eindrängend, sondern eher dazu eingeladen.

Das Publicum, wenn es sich einmal eines Themas bemächtigt hat, pflegt es von den allgemeinsten Gesichtspunkten aus anzugreisen. Die Aufgabe der Schulen ist, sagt es, Kinder und junge Leute zu erziehen. Ihren ungeschulten Geist für die Zeiten vorzubereiten, wo sie aus eigener Kraft selbst einmal Kinder zu erziehen, oder, wenn es ihre Specialität ist, Schule zu halten berufen seinen Werden. Das Beste, was das Jahrhundert hervorbringt, soll zunächst in seinen Keimen erst in die jugendliche Brust eingepflanzt werden. Nicht die Früchte schon sind zu genießen, sondern ihr Genuß in reisen Jahren soll möglich gemacht werden.

Sehen wir unsere Schulen und Universitäten daraushin an, so tritt uns nicht dies aber, sondern ein unsicheres, unerfreuliches Treiben entgegen, Kinder und Deutsche Kundschau. XIV, 8.

Jünglinge für "Examina" vorzubereiten. Nicht das ihnen zu vermitteln, was ihrem Geifte frommt, steht in erster Ordnung, sondern in sie einzuprägen, was sie in den Prüfungen für verschiedene Berufszweige zu wissen brauchen. Meine Aufgabe hier ist nicht, auszufinden, was an die Stelle dieser Prüfungen zu sehen sei: aber auch wenn nichts zu finden wäre, das sie beseitigte, berechtigt bliebe trohdem die Klage. Und das Traurige ist, daß die Kinder und jungen Leute diese Arbeit für das Examen sast school als das maßgebende ansehen. Lernen ist für sie, die Kunst sich anzueignen, im Examen nicht durchzufallen.

Es hat etwas Empörendes für mich, wenn Studirende von mir zu erfahren wünschen, was von den Dingen, die vorgetragen werden, sie "zu wissen" brauchen und was nicht. Und doch hat mich selber diese Rücksicht auf das im Examen Nothwendige schon so tief herabzusteigen genöthigt, daß ich in den Borlefungen bei bestimmten Dingen ausspreche, ich machte darauf aufmerksam, "man müffe fie wissen". Fast scheint mir manchmal, als sei die unbestimmte Freude, das Webiet alles zu Wiffenden endlich nun betreten zu haben, das weite jugendliche Allesumfassenwollen, unfrer Jugend abhanden gekommen, das Jeden doch ergreifen muß, der als wirklicher Student endlich nun am Fortschritte der Forschung selber betheiligt zu werden glaubt. Kein Wunder, wenn eine Jugend, die nur auf das "Wiffenmuffen im Examen" erzogen worden ift, die forglosen Stunden in der Aneipe denen vorzieht, wo fie sich forgenvoll das in den Kopf hinein= drehen läßt, was nun einmal als darin vorhanden nachgewiesen werden muß. Spätere Generationen werden uns einmal für diesen Zustand der Dinge verantwortlich machen und fich in ihrem Urtheil wenig daran kehren, wenn als Bertheidigung angeführt wird: es sei nun einmal anders nicht möglich gewesen.

hier nun tehre ich zu Goethe zurück.

Ich erhoffe vom breiteren Eintritte Goethe's und der Seinigen in unseren höheren Unterricht den Beginn der Umgestaltung des Schulwesens, zu der der Weg gesucht wird. Ich erwarte von Goethe und den Seinigen keine Verstängung der classischen Sprachen, vielmehr die Kückkehr in ein gesunderes Vershältniß zur Alten Welt und ihrer wunderbaren Cultur.

Goethe's, Lessing's und Herder's Schriften führen uns nach Kom und Griechenland zurück, und die Frage kann auch heute noch aufgeworfen werden, ob die Alte Welt, wie sie sie im Geiste erblickten, nicht die wahre gewesen sei, und ob ihnen nicht abgelernt werden könne, in diese Anschauung uns zurückzuversehen. Ihre Zeiten waren die eines natürlichen Verhältnisses zu Gegenwart und Vergangensheit. Das hinter ihnen und um sie her Liegende ersaßten sie mit gleicher Ehrsturcht. Ihrer Auffassung nach bleiben die Schönheit und die Tiese der griechischen Dichter, Philosophen und Geschichtschreiber, die Präcision und Eleganz der lateinischen als geistige Lebensmomente uns blutsverwandter Völker unangetastet, auch wenn wir von einer Blüthe unserer eigenen Literatur heute daneben reden. Die Frage drängt sich auf, ob die unsruchtbare Art, wie wir unserer Jugend diese Werke nahe bringen, nicht die Schuld trage, daß die llebelstände eingetreten sind, die wir beklagen. Ich begegne an vielen Stellen heute dem Glauben, nicht auf die Gedanken eines Autors, sondern auf die Sprache, Sprache als Wortstoff genommen, komme es an. Ich meine, im Gegensaß dazu, daß die vorzugsweise

sprachwissenschaftliche Behandlung der antiken Autoren deren wahren Fruchtertrag beeinträchtige. Ich glaube, daß der Zusammenhang unserer beutigen Gultur mit dem Gedankenleben der antiken Welt, daß die Dankbarkeit, die wir den Dichtern und Denkern wie den Künftlern Griechenlands und des alten und neuen Italiens schuldig find, daß die geiftige Richtigkeit, in der wir ohne fie umhertappen würden, den Schülern unserer höheren Lehranstalten klar gemacht werden muffen. Unter einem neuen Lichte muffen Italien und Griechenland als der Boden wieder erscheinen, auf dem die Bedingungen des geistigen Fortschrittes auch heute noch zu fuchen find. Die Meinung, daß die Anschauungen Goethe's ich nenne in ihm die lebrigen mit - deshalb veraltet feien, weil uns, fünfzig Jahre nach feinem Tode, umfangreicheres Material und beffere Methoden zur Berfügung ständen, ift nicht die richtige. Falsch ware der Weg durch Goethe zum Alterthume nur, wenn wir nicht, wie Goethe feines Theils einft gethan, von uns felbst zugleich ausgehen wollten. Es kommt nicht fo fehr darauf an, was er fah, als wie er fah. Wie groß ift fein Wiffen, die Klarheit feines Wirkens, die Schönheit seiner Darftellung! Ich las dieser Tage eine der mannigfachen Abschähungen Winckelmann's, in denen unsere heutigen Archäologen ihm gegenüber Stellung suchen. Bervorgehoben wurde, wie wenig Winckelmann, im Bergleiche zu dem heutigen Reichthume an Material, mit den Werken griechischer Plastik bekannt gewesen sei! Als ob Männern seines Ranges der Anblick eines einzigen Werkes nicht mehr enthüllte als anderen der intime Besitz ganger Museen! Ginft zu erhoffende Vollständigkeit des Materials ist hier überhaupt ja eine Täuschung. Immer werden die Werke der großen Künftler des Alterthums nur geahnt werden können. Was Goethe und die Seinigen groß macht, ift die Fähigkeit, an das, was ihnen zufällig vorlag, ihre weltüberblickenden Gedanken anzuknüpfen. Durch einen wunderbaren Instinkt werden sie auf das Richtige hingelenkt und felbst ihre Brithumer find lehrreich. Ohne Zweifel wußten Aristoteles und Plato Bieles nicht, was jeder Student heute lernen kann; diese ihre Unbekannt= schaft mit dem heutigen Lehrstoffe aber hindert nicht, daß ihre Schriften heute auf die leiseste Gedankennuance bin nicht forgfältig immer von Neuem geprüft werden. Wir wurden uns berauben und herabsteigen, wenn diese Mühe diesen Männern gegenüber jemals eine geringere werden follte, und ftellen die, welche sich mit dieser Kritik beschäftigen, mit Recht sehr hoch. Nicht anders find die zu betrachten, die unseren Classifern heute ihre Arbeit widmen.

Daß viele Thatsachen ben Blicken Goethe's und seines Kreises sich anders dargeboten haben würden, wenn er heute gelebt hätte, wird man nicht bestreiten wollen; daß seine Weltanschauung aber eine überwundene sei, hat Niemand das Recht zu behaupten. Wir lenken neu in sie ein! Die französische Revolution mit ihren ein Jahrhundert ersüllenden Folgen hatte den Gedanken Woltaire's, der (Deutschland mit einbegriffen) die Jahre, in denen er lebte, geistig repräsentirt, scheindar eine scharfe Verneinung entgegengestellt. Nie sind Hoffnungen großartigster Art furchtbarer Lügen gestrast worden als die der Humanitätssreunde von vor 1790. Aber man bemerke wohl, wie wir heute zu ihnen zurücktehren! Wie wir das Freundliche, Heitere, Ruhige, Hoffnungsvolle, Genießende der Weltanschauung des vorigen Jahrhunderts als etwas unserer Zeit

Fehlendes empfinden, das zuruckzuerlangen fei. Wie die alte griechische Lehre, daß, neben dem Leben der schaffenden Arbeit, für edlere Naturen ein Leben schöpferischer Betrachtung hergeben muffe, neues Licht empfängt. Es ist wunder= bar, wie unserem modernsten, auf angestrengter gemein nugbringender Thätigkeit des Einzelnen beruhenden Bolte, den Amerikanern, diese Wahrheit fich plötlich aufthut, und eine ideale Schnsucht nach den hochsten geiftigen Gutern der Mensch= heit nicht nur dort zur Stiftung von Universitäten, Bibliotheten und Runft= sammlungen führt, sondern auch die jungen Leute herüber nach Europa treibt, wo fie der reinen wissenschaftlichen Betrachtung sich hingeben. Lassen wir unsere Blicke umherschweifen, um das Herrlichste zu entdecken, was heute und ehedem die Menschheit gethan hat. Wenn wir alle Nationen zusammenfassen: den schönften und ebelften Gebrauch von Sprache haben die Griechen gemacht; ihre Kenntniß eröffnet allein den Weg zu vollendetem Berftandniffe beffen, was eine Sprache ju Leisten vermöge. Aber diese wunderbaren Gedankenforscher schreiben in gewissem Sinne doch fo, als schriebe jeder nur für fich felber. Jeder ihrer Autoren formt sich seinen geistigen Dialect: mag, wer lieft, ihn zu verstehen suchen. es auch anders möglich bei Schriftstellern, die in Beobachtung des Menschlichen zu einer Klarheit gelangt sind, deren Steigerung kaum möglich erscheint, und Die im Bestreben, die Resultate ihrer Erkenntnifarbeit auszusprechen, die höchste Stufe erreicht haben. Bon ben Römern ift Reiner fo tief in die eigenen Schachte ber Gedanken hinabgeftiegen: fie waren groß im Aufnehmen und Berarbeiten. Die Römer aber reden und schreiben für den öffentlichen Gebrauch: Jeder foll verstehen, was gemeint sei. Das oft zu Zarte, Schwebende des griechischen Gedanken= ausdruckes lehnen sie ab: jeder Zweifel foll unmöglich gemacht werden. Dies der Grund, warum Latein und Griechisch, beide Sprachen, unentbehrlich find. Goethe war des Griechischen nicht allzu mächtig: aber wir bemerken, wie er sich mit zu= nehmendem Alter mehr und mehr den Griechen zu nähern fucht. Der Wunsch, daß Griechisch und Latein stets die Grundlage des Unterrichts bleiben mogen, hat er mehr als einmal ausgesprochen. Auch das Latein würdigte und ver= ehrte er. An Schult schreibt er (8. Juli 1823), als Hermann und Dorothea ins Lateinische übersett worden war, wie ihm auffalle, "daß die römische Sprache nach bem Begriffe strebe; das, was im Deutschen sich unschuldig verschleierte, zu einer Alrt von Sentenz werde, die, wenn fie fich auch vom Gefühl entferne, dem Geifte doch wohl thue." Damit scheint mir am besten gesagt, worin der hohe padagogische Werth der römischen Sprache gerade für uns Deutsche liege: fie nöthigt uns, klar zu denken. Wer möchte nicht mit Dankbarkeit auf das zurückblicken, was die antiken Schriftwerke ihn in dieser Richtung gelehrt? Was nöthigt uns, beim Neberschlagen dieser Vortheile, sich dessen zugleich zu erinnern, was von heutigen politischen Standpunkten aus den Urhebern dieser Schriften etwa vorgeworfen wird? Ift ein Wort von diesen Dingen beglaubigt? Conftruiren wir nicht mit falichen Magftäben? Cicero lebte in einer Zeit, in ber ohne Zweifel ebenfo planmäßig gelogen und verleumdet ward wie heute: follten wir in der Lage fein, Cicero's politische Stellung gang ausreichend zu beurtheilen? Niemand wird ihn lesen. ohne von dem anmuthigen Falle seiner Sate, der farblosen, harmonischen Sprache. bem Gedankenreichthume feiner Schriften erfreut und erfüllt zu werden. Woher

Cicero diese Gedanken nahm und wie weit sie seiner Ueberzeugung entstossen, wird uns im Augenblicke des Genusses so wenig kümmern, als bei den Briefen des Seneca die Borwürse, die auch diesen gemacht werden, oder über der Lectüre Tacitus' das Bedenken, daß die wunderbare Kunst dieses sprachgewaltigsken Kömers dazu gedient habe, im Parteisinne zu verleumden. Wer hat die Resultate thrannischen Regierungsbetriebes je mit so gewaltiger Kürze sormulirt? Sin ganzes Arsenal gegen die Thrannei zu brauchender Wassen ist Tacitus entnommen worden. Und wen entzückte nicht die griechische Unbesangenheit des Plautus, der volksliedmäßige Geist des Catull, die zierliche Gelehrsamkeit des Properz, die Weichheit Tibull's, der elegante Bonsens des Horaz. Wer dächte immer daran, daß hier doch nur griechischer Wein aus römischen Amphoren sließe? Wein imponirte nicht die erzene Sprache des Gajus und der Digesten? Wenn ein Weg gesucht wird, der uns zu der Literatur und Kunst der Griechen und Kömer zurücksührte, so gewährt ihn Goethe.

#### 5. Der Antheil des Enthusiasmus.

Dies müssen wir einsehen: die Beschäftigung mit dem Gedankenleben der Griechen und Römer kann nicht erzwungen werden. Lesen, Schreiben, Rechnen, Geometrie können Kindern mechanisch beigebracht werden; mögen sie wollen oder widerspenstig, klug oder dumm sein, sie können das mit Zwang gelehrt werden. Sobald es sich um Gedanken handelt, die zu begreisen sind, tritt das Freiwillige ein, und es lernen die Schüler Nichts ohne Enthusiasmus. Es muß die Erwartung in ihnen erweckt werden, auf der Leiter, deren erste Stusen sie und betreten, sei zu den höchsten geistigen Besitzthümern endlich emporzusteigen. Daß ein solcher Glaube in Kindern unter allen Umständen und zu allen Zeiten erweckt werden könne, daran ist sestzuhalten. Aber Begeisterung zu erregen, kann nicht reglementarisch vorgeschrieben werden. Man wird, wenn Lehrer sie hegen und weitergeben sollen, deren eigene Natur mit in den Kauf nehmen müssen.

Alle Schulreform muß ausgehen von der Beobachtung derer, die zu belehren find. Man verfährt bereits so. Man studirt die Bedürsnisse der Kinder und modificirt danach den Unterricht. In größerem Maße aber geschieht das wohl mehr bei den Jüngeren und Jüngsten, als bei den in den oberen Classen Heimischen. Hier beginnt jenes Gefühl, bei den Lehrern wie bei den Kindern, daß man zu dem dargebotenen Stosse in keinem ganz natürlichen Berhältnisse mehr stehe. Kein Abiturient wohl, der, wenn er durchgekommen ist, nicht von einem lastenden geistigen Zwange sich besteit fühlt. Ich wenigstens habe ausnahmslos Geständnisse dieser Art empfangen.

Es ist feltsam, wie vorsichtig in Betreff des zu Lernenden die jungen Leute, ja die Kinder heute sind. Sie fassen ihre gesammte Lebenslausbahn früh ins Auge und suchen sie zu berechnen. Sie beurtheilen das Geistige nach der Nützlichteit. Ihr Credo entspringt einem Radicalismus, den sie mir gegenüber offendar nicht zum ersten Male produciren, sondern bereits von zu Hause mitgebracht haben. Sie haben Chrsucht vor ersolgreicher geistiger Arbeit, die sie verstehen. Was sie nicht verstehen, ignoriren sie entweder oder sehen es als ab

surd und unnütz an. Sie tragen den Begriff des politischen Parteilebens in die Wissenschaft hinein, als müsse das so sein. Die Aufgabe ist: diese von Haus aus dürren Flächen trotz alledem so unter Regengüsse zu bringen, daß Blumen aufsprießen.

Laffen wir vor uns auffteigen, welch' ein Gefühl von Größe und Erhabenheit aus den Dichtungen Homer's, Aeschplus', Sophokles' uns zuströmt: tragen diese Werke selbst, und nicht vielmehr die Art, wie sie behandelt werden, die Schuld, daß unsere jungen Leute die Zeit ersehnen, wo sie von ihnen befreit sind? Wie aber werden diesenigen einmal in die Seelen der Schüler mit dem Inhalte dieser herrlichen Werke hineinleuchten können, denen, so lange sie selbst Lehre empfingen, von diesen Werken vielleicht nur als Objecten gelehrter Streitigkeiten gesprochen worden ist, während ästhetische und welthistorische Betrachtung bei Seite gelassen, ja verhöhnt wurden?

Jung zu sein, ist ein süßes Geschäft. Die natürliche Ehrfurcht, die dem Alter gebührt, verlangt auch die Jugend. Wir dürsen diese heilige Zeit nicht benen verbittern, die, schutzloß, Schutz verlangen in ihr. Es ist die Weide des Geistes wohl zu wählen für Kinder. Mir ist, als erhöbe sich heute etwas wie Furcht in uns, sie könnten Rechenschaft fordern, die wir, glaubensloß, zum Glauben an längst Versunkenes nöthigen. Ich habe manche Unterredung gehabt, in denen die Bäter der Schüler, ja die Lehrer selbst, mit einem Gemisch von machtloser Verzweislung und ironischer Resignation sich aussprachen.

#### 6. Borichläge.

Was ich hier vorgebracht habe, trägt den Charakter des Gelegentlichen. Ich hätte leicht die ganze Masse anders ordnen, vervollskändigen und scheinbar mit ihr auf ein festes Ziel losskeuern können. Aber es scheint mir wichtig, daß in diesen Fragen nur das ausgesprochen werde, was wirklich die Frucht eigener Gedankenverbindung und Ersahrung sei. So beginnen denn diese Aussührungen mit Beschen und verlausen in ungewisse Bemerkungen.

Fragen, wie diese, müffen ein Stadium des allgemeinen Mitsprechens durchstaufen, wo Jeder sich soweit äußert, als er Etwas in sich zu tragen glaubt, das die Gedankenreihen Anderer vielleicht vervollständigt. —

Ich glaube, wir treiben in der Richtung, daß die Deutsche Sprache und Literatur zu dem endlich werden wird, von dem alle Lehre ausgeht.

Ich würde für nöthig halten, daß der Deutsche Aussaus mehr zu einer Hauptsache werde. Allgemeine Betrachtungen wären als Themata thunlichst auszuschließen und der Hauptaccent auf die Beschreibung sinnfälliger Dinge, sowie auf Darstellung historischer Ereignisse zu legen.

Ich wünsche ferner, daß neben benjenigen Nebersetzungen aus anderen Sprachen, deren Zweck ist, das Verständniß der Satzormen von Wort zu Wort zu beweisen, andere Nebersetzungen verlangt werden, deren Absicht dahin geht, das innere Gedankengefüge des fremden Autors in ein Deutsches Gedankenzestüge umzuwandeln, das in untadelhafter Sprache den Inhalt der Sätze darlegt und den Beweis völligen Verständnisses liefert. Auch müßte die Fähig-

teit, sich schriftlich klar auszusprechen, auf ben mündlichen Vortrag ausgebehnt werden. Sollen llebertragungen ins Lateinische fortbestehen, so müßte ihre Haupt-absicht darin liegen, Sätze, deren Inhalt sich auf das heutige Leben bezieht, in einsaches, schon beim mündlichen Lesen verständliches Latein umzuwandeln.

Ich gestehe gleich ein, daß ich eine echte und wahrhaftige Berechtigung für folche Arbeiten nicht mehr zu erkennen vermag. Gicero und, als Geringere, Seneca, Quintilian und Plinins vermochten für ihre Zeit das Bedeutende fluffig auszusprechen, und wir bewundern diese Fähigkeit, begen aber kaum noch ben Glauben, daß eine Nachahmung ihrer Kunft von Rugen sei. Lateinsprechen und Lateinschreiben werden als besondere Fähigkeiten doch nur noch für die Prüfungen verlangt, Nugen ausgedehnterer Art haben fie für Niemanden mehr. Es gibt für den Gelehrten kein Latein mehr an fich wie früher, fondern die Schriftsprache der Römer, die man im Quattro- und Cinquecento fo lebendig nachahmte, wird heute zu einem aus vielen Autoren und aus vielen Epochen zusammengesuchten Conglomerat von erstarrten Phrasen. Seute spricht nur die Sprache ber Gegenwart allen Nationen die Gedanken völlig aus. Bor vierhundert Jahren lagen die Dinge anders. Als Marfilio Ficino, Ende des Quattrocento, den Plato ins Lateinische übersetzte, waren seine Schriften wie eine un= geahnte Offenbarung neuer Wahrheiten, die das vermittelnde Latein erschloß. Bu Anfang dieses Jahrhunderts übersette Schleiermacher Plato ins Deutsche, und Niemandem fiel felbst damals ein, zu behaupten, eine Ausgabe mit lateinischer Berfion neben dem Texte thue beffere oder auch nur die gleichen Dienste. Jacob Grimm's Antrittsrede, als er an die Göttinger Universität berusen worden war, ist lateinisch gehalten: De desiderio patriae; hatte er sie Deutsch geschrieben (wie fie gedacht ift), so hatte fie nicht wie durch einen Zufall noch für die Ausgabe feiner kleinen Schriften (VI, S. 411) wieder erft aufgefunden werden muffen. Das Lateinische widerspricht unserer heutigen Gedankenfügung. Nur die katholische Kirche hat noch lebendiges Latein im Gebrauche und schreibt es für ihre Zwecke als lebende Sprache.

Ich wünschte, daß der Betrieb der Deutschen Literatur folgende Richtung einschlüge: Erstens, daß über den thatsächlichen Inhalt ausgewählter Werke unserer großen Schriftsteller ganz eingehend gesprochen würde, deren ästhetische Beurtheilung (oder gar Verurtheilung) aber unterbliebe. Sodann, daß man den prosaischen Schriften denselben Rang einräumte wie den Dichtungen, ja, was die Durcharbeitung von Form und Inhalt anlangt, die Prosa vielleicht bevorzugte. Endlich, daß die mündliche Erklärung dieser prosaischen Werke seitens der Schüler als etwas Hauptsächliches angesehen würde.

Ich habe in den der mündlichen Erklärung von Kunstwerken gewidmeten "Nebungen" oft die Erfahrung gemacht, daß die Studirenden in Betreff der anzuwendenden Worte, wo es sich um feinere Unterschiede handelte, bedeutende Irrthümer begingen. Ergab sich die Nothwendigkeit, solche Worte auszudeuten, so trat ein Mangel an Sprachgefühl zu Tage, welcher erkennen ließ, wie wenig die jungen Leute in ihrer Muttersprache zu Hause waren. Zuweilen haben Ausländer, welche Deutsch erst gelernt hatten, hier ausreichender geantwortet als die ehemaligen Zöglinge unserer eigenen Schulen. An gutem Willen,

zu lernen, fehlte es aber nicht. Die Mangelhaftigkeiten, welche auch bei dem Niederschreiben der Hefte und deren Ausgrbeitung hervortreten, werden von den Studenten selbst empfunden und Nachhilfe dankbar angenommen. indiscret fein, von den Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, im Befonderen zu reden; auffallend genug waren fie, nicht nur für mich, sondern auch für die jungen Leute selbst, die nun erst einsahen, wie sehr sie vernachlässigt worden waren. 3d bin oft genug in der Lage, Schriftliches durchsehen und begutachten zu muffen: was da zuweilen geboten wird, auch aus der Neder älterer Leute, die dem Alter des Corrigirtwerdens langft entwachsen find, lagt über den Gefammtwerth unferer höheren Schulbildung unerfreuliche Betrachtungen anftellen. Wenn Freunde, die ich gern als Antoritäten gelten laffe, mir versichern, in den Brimen ber Gymnafien liege gerade ber hierauf gehende Unterricht in den besten Sänden, fo vermag ich diese Aussage mit den Resultaten, die ich aus eigener Erfahrung habe, nicht zu reimen. Ich gestehe, daß meine früher günftigere Meinung vom Ginfluß des Lateinschreibens auf die Ausbildung des Deutschen Stiles immer geringer wird. Bortheilhafter wird es sein, die Deutsche Sprache direct mit größerer Energie zu behandeln.

Leffing's Laokoon wird, scheint es, auf manchen Chmnasien gelesen. man hier zu etwas Fruchtbarem gelangen, so müffen Berder's Abhandlungen fowie Goethe's Auffat über Laokoon (beide wahre Mufterftücke für Herder's und Goethe's Schreibweise) zugleich gelesen und erklärt werden und ein Abguß der Gruppe den Schülern vor Augen ftehen. Gin erfüllbares Berlangen, da viele Gymnafien heute Abguffe antiker Werke zum Schmuck und zur Belehrung zu empfangen pflegen. Ich komme hier auf eine andere eigene Erfahrung. Immer wieder muß ich über die Unfähigkeit der jungen Leute ftaunen, das, was ihnen vorgelegte, fehr verftändliche Kupferstiche, nach Werken Raphael's z. B., ihnen por die Augen brachten, nur zu erkennen. Uteine Aufforderung, fie möchten mir über das Bange, oder über einzelne Figuren etwas fagen, ift anfangs meift eine vergebliche: sie sehen die Dinge, ohne irgend zu wissen, was sie vor sich haben. Ich wünsche nicht, daß Runftgeschichte auf den Cymnasien getrieben werde; aber ich frage, wie ein nach biefer Richtung hin hervortretender so großer Mangel an Anschanungsvermögen bei den den Gymnafien entstammenden Studirenden au erklären fei.

Unumgänglich und in hohem Grade lehrreich würde neben Lessing's, Herder's und Goethe's Prosa auch die Kenntniß der prosaischen Schriften Schiller's sein. Aus den kleineren Schriften dieser Vier, sowie aus ihren Vriesen, ließe sich leicht eine passende Auswahl treffen, an die zugleich der Unterricht in der Deutschen Literaturgeschichten bie viele Autoren nennen, von deren Dasein weder der Schüler, noch später der im Leben stehende gebildete Mann etwas zu wissen braucht, und von deren Schriften er sicherlich nie etwas lesen wird. Hier sowohl wie dei der politischen Geschichte ist die Veschräntung auf das Wichtige nothetwendig. Die Epochen müssen scharf hervorgehoben und eingeprägt werden, in die die einzelnen Männer sich dann bequemer einsügen, als wenn sie mit unorganischem und meist nichtsbedeutendem Geburts und Todesdatum in das Ge-

bächtniß eingeprägt werden. Wir würden dem Drucke des Thatsächlichen erliegen, was zu wissen überhaupt möglich ift, wenn wir beim Unterrichte nicht das Bedürfniß unserer Zeit zum Maßstabe des der Schule als Lernstoff Zuzumessenden machten. Man erschrickt vor der Last von Nebensachen, zu deren Besitz und Mitsortschleppung wir von früher Jugend ab uns verurtheilen. Ueberbürdung tritt ein, wo der geistige Zusammenhang sehlt. Bei manchem unter meinen Zuhörern habe ich die seltsame Unsähigkeit wahrgenommen, das Wichtige vom Nebensächlichen nicht unterscheiden zu können, sowie die Neigung, das Unbekannte als das eigentlich Wichtige anzusehen und ihm, nur weil es neu war, höheren Kang anzuweisen.

Die Zahl der Kinder, die aus den unteren Ständen heraus in die höheren Schulen eindringen, nimmt in immer größerem Mage zu. Die Berufsarten, für welche hier gleichmäßig die Borbildung gewonnen werden foll, haben fich verviel= fältigt und diefe Bervielfältigung dauert an. Bor hundert Jahren gab es Juriften, Mediciner und Theologen auf unseren Universitäten, für deren Laufbahn die lateinischen Schulen vorbereiteten. Heute, wo das Hervortreten des eigentlichen "Berufes" oft lange abgewartet werden muß, sucht man den Schülern viele Strafen nebeneinander offen zu halten. Gin Bunkt muß gefucht werden, von bem aus nach allen Richtungen ausgegangen werden könne. Unsere Jugend hat bisher von Italien und Griechenland aus Deutschland betrachtet, fie muß von Deutschland aus Italien und Griechenland neu tennen lernen. Baterländische Literatur und Geschichte haben anderen Werth gewonnen. Man ahnt, daß hier etwas Jeftes liege. Wenn ich in meinen Borlefungen auf Chakespeare, Goethe und Schiller komme, habe ich ein Gefühl, als verdopple sich das Gehor des Auditoriums. herman Grimm.

# Tallenrand.

Bon August Lournier.

Noch im Frühlingsmonat werden fünfzig Jahre verfloffen fein, feitdem der berühmteste Diplomat eines ewig denkwürdigen Zeitalters, Charles Maurice von Tallegrand, ins Grab fank. Diese Frift, sagt man, follte ablaufen, ebe die Memoiren, die er hinterließ, der Deffentlichkeit übergeben werben. Möglich alfo, daß wir sie bald in Sänden halten und daß fie sich vielleicht schon in der nächsten literarischen Saison mit den Tagebuchern Benjamin Constant's und den Grinnerungen Pasquier's in das rege Intereffe theilen, welches die Franzosen all' bem entgegenbringen, das fie an die Zeit ihres hohen Ruhmes gemahnt, wo gang Europa ihren drückenden Primat, hier mit Lächeln, dort mit Zähneknirschen ertrug. Ohne Zweisel werden diese Denkwürdigkeiten auch sonst überall in der Welt Aufsehen erregen; Jedermann wird sie lesen wollen; und wenn wir nach den Proben urtheilen, die Baron Bitrolles in feinen jungst erschienenen Aufzeichnungen angedeutet hat, so werden sie auch eine Fülle interessanter Dinge enthalten. Aber man wird fie doch nicht ohne die heimliche Erwägung zur hand nehmen, daß ihr Autor derselbe Mann ift, dem man das Voltaire'sche Wort in den Mund legt, die Sprache sei nur eben da, um die Gedanken zu verbergen. Wird dieser Mann, der in seinem Leben so viel Unwahrheit gesprochen, nach seinem Tode aufrichtig sein? Wir find in Sinficht auf Denkwürdigkeiten, Erinnerungen u. dal. der Staatsmänner durchaus nicht vertrauens= Roch vor wenig Jahren konnte man an den Memoiren Sardenberg's und Metternich's die Erfahrung bestätigt sehen, daß dort, wo die Sehnsucht nach einer möglichst glänzenden Stellung in der Geschichte das Wort führt, die schlichte Wahrheit nicht felten zu Schaden kommt. Darum werden wir auch bem Grafen von Perigord, Fürften von Benevent, Bergog von Dino, feine Gaben recht forgfam nachwägen. Um bies thun zu können und ein gultiges Maß ber Controle zu gewinnen, wird es geboten sein, sich gegenwärtig zu halten, was bisher eine unparteiische Forschung über ihn, sein Wesen und Wirken festzustellen vermochte. Diesem Zwecke wollen auch die folgenden Zeilen dienen. Sie find selbstverständlich weit davon entsernt, ein detaillirtes Bild von dem historischen Tallehrand zu bieten, aber sie dürsen sich vielleicht untersangen, einen Umriß zu sigiren, hinreichend, um an die Persönlichkeit des vor einem halben Jahrhundert verschiedenen Staatsmannes, seinen Werth und seine Gestung zu erinnern.

Eine reiche Literatur ift über Tallehrand vorhanden. Gleichwohl gibt es noch keine umfassende, eingehende, wissenschaftliche Biographie, wie sie seiner geschichtlichen Bedeutung entspräche, und wie fie z. B. Mazarin, Bitt, Stein, Harbenberg u. A. gefunden haben. Was einer folchen von ungefähr fich nähert, find im Grunde - außer einer Studie Mignet's - nur zwei Schriften: ein Buch des englischen Diplomaten Bulwer und einige zusammenhängende Auffate Sainte = Beuve's. Jener schildert in erfter Linie den Staatsmann und ift voll Lobes. Dieser betrachtet vor Allem den Menschen und ist voll Berachtung. Und Beide haben Recht. Sie beweisen eben, daß in diesem Manne Genie und Charafter fich nicht zu einer festen Ginheit durchdrangen, sondern daß fie getrennt nebeneinander wohnten, theils zu seiner Ehre, theils zu seiner Unehre. An einer folden hiftorischen Perfonlichkeit wiffenschaftliche Kritik zu üben, ift nicht leicht. Denn wer 3. B. vom blogen Standpunkte der burgerlichen Moral aus urtheilen wollte, der wurde den Staatsmann um ein aut Theil seiner Geltung bringen. und Tallegrand könnte vielleicht, wenn er noch lebte, seinem Richter entgegnen, was er seiner Zeit Lamartine zu sagen wußte: "Es gibt für die Staatsmänner verschiedene Arten, ehrbar zu sein; ich gebe zu, daß die meinige nicht die Ihrige ift." Wer wieder andererseits fich an das Cavour'sche Wort hielte: "Die Politif hat mit der Moral nichts zu schaffen," oder an den Ausspruch Juftus Möser's: "Mit der moralischen Schnur in der Geschichte ift es nichts als Kinderei," der wurde leicht über der öffentlichen Bedeutung seines Objectes deffen privates Wefen außer Ucht laffen und Gefahr laufen, zwar die denkwürdigen Sandlungen der betreffenden Verson, aber nicht immer Alles, was dieselben hervorrief, kennen zu lernen, wodurch das Erkenntniß an wissenschaftlichem Werthe beträchtlich verlieren dürfte. Da scheint es denn nur noch einen dritten Weg zu geben: man wird versuchen müssen, den geschichtlichen Charakter aus seiner Entwicklung zu verfteben. Gin folcher Bersuch soll hier im Kleinften gewagt werden. ihn unterstütt, ist ein großer Reichthum an historischem Material, welches seit Bulwer und Sainte = Beube zugewachsen ift. Wir kennen heute u. A .: Die Correspondenz Talleprand's mit Siepes aus den neunziger Jahren in B. Bailleu's vortrefflichem Actenwerke über die preußische Politik von 1795-1807, Tallenrand's Briefwechsel mit der Pringeffin von Kurland aus dem Jahre 1814, seine Correspondenz mit König Ludwig XVIII. auf dem Wiener Congreß, ferner die Memoiren der Frau von Remufat, diejenigen Lucian Bonaparte's, des Staatsministers Maret, des Fürsten Metternich, des Herzogs von Broglie, des Baron Bitrolles, der Grafen Montgelas, Billele und Hauffonville, daneben die Berichte ber preußischen Gesandten und der schwedischen Geschäftsträger aus Paris während des Directoriums, des Confulats und der erften Jahre des Kaiferreichs, die Briefe von Gent aus der Epoche der Befreiungstriege an Metternich, die des letteren an Schwarzenberg u. f. w. und zahlreiche andere archivalische Notizen, die fich in neueren gelehrten Werfen über diese Zeit zerftreut finden. Nicht, daß sich nicht trohdem Lücken erwiesen, sehr viele sogar, aber die entscheibenbsten Momente in diesem Menschenleben scheinen doch heute schon festzustehen, werth, selbst in fernen Zeiten noch ein Gedächniß zu finden.

Dem frangösischen Generallieutenant Grafen Karl Daniel von Tallegrand= Perigord hatte seine junge und anmuthige Gattin Alexandrine aus dem Saufe Damas d'Antigny drei Söhne geboren — den zweiten, Charles Maurice, zu Baris am 13. Februar 1754. Die Familie Berigord war eine der ältesten und alänzendsten des Bourboneureiches. Die Descendenten der älteren Linie hatten fich Fürsten von Chalais genannt; die der jungeren führten seit dem 12. Jahrhundert den Titel der Grafen von Tallegrand. Die Tallegrand's nahmen bei Hofe eine hervorragende Stellung ein. Karl Daniel war der Jugendgespiele Ludwig's XV, und wurde fpaterhin von der Gunft feines Konigs mit Chren und Bürden überhäuft. Seine Gemahlin war eine der erften Hofdamen und ihres Ranges wie ihrer Schönheit wegen gleich hoch geschätzt. Der Dienst bei Hofe mag aber das Familienleben des gräflichen Saufes beeinträchtigt haben. Die Kinder wurden getrennt von den Eltern erzogen, und unfer Talleprand er= zählte einmal, er habe eigentlich niemals mit Bater und Mutter unter einem Dache gewohnt. Er insbesondere konnte sich noch weniger als seine Brüder elterlicher Zärtlichkeit rühmen. Und doch wäre gerade er liebevoller Aufmerksam= keit bedürftiger gewesen als Jene, denn er war ein verkrüppeltes Kind. Gin Berwandter des Hauses berichtet, er sei mit einem Klumpfuß gezeichnet gewesen, ein Uebel, das ab und zu in der Kamilie auftrat und von derselben ängstlich acheim gehalten wurde, so daß auch von Charles Maurice verbreitet worden ift. eine Wärterin habe den Knaben zu Boden fallen und ihn dadurch zum Krüppel werden laffen. Wie dem auch fei: die Berunftaltung raubte dem Anaben den letten Rest elterlicher Reigung. Aber sie raubte ihm noch mehr.

3m Jahre 1760 ftarb Talleprand's älterer Bruder, der präsumtive Erbe der Titel und Bürden des Vaters. Run hätte Charles Maurice in deffen Rechte eintreten follen. Aber Convenienz und Vorurtheil verftellten ihm den Weg. Das Serkommen verlangte, daß der Majoratserbe der alten Familien die militärische Carrière ergreife. Wie konnte ein Berftummelter daran denken! Und die Convenienz war ftarker als das Recht. In einem Familienrathe wurde beschloffen, daß Charles Maurice feine Ansprüche bem jungeren Bruder abtreten und sich für den zweiten hochadeligen Beruf jener Zeit vorbereiten, d. i. Priefter werden folle, natürlich ohne jede Rückficht darauf, ob er dazu Neigung besaß oder nicht. Wen wird es wundern, zu hören, daß der früher muntere und leicht= gefinnte Knabe fürderhin ernst und schwermüthig seine Tage im Collège d'Harcourt und dann im Seminar von St. Sulpice hinbrachte? Bon seiner Familie fo gut wie ausgeschlossen, von seinen Rechten weggestoken, mit einer Infirmität belaftet, die ihn meift zur Ginsamkeit verurtheilte, wo dann feine reichen geistigen Anlagen sich in dufteren Reflexionen erschöpften: das war seine Jugend. Später einmal erzählte er seiner Freundin, der Frau von Remufat, über diese Zeit ungefähr Folgendes: "In folder Lage mußte man entweder bor Rummer sterben, oder starr und gefühllos werden, um nicht zu empfinden, was

Alles man entbehrte. Ich entschied mich für das Lettere, obgleich ich zugebe, daß es unrecht war. Es wäre vielleicht beffer gewesen, zu dulden und zu leiden und fich ein ftarteres Empfindungsvermögen zu retten, benn die Indiffereng meiner Seele hat mir oft mein eigen Ich verhaßt gemacht. Ich habe es nicht nur verlernt, die Menschen zu lieben, ich habe auch mich nicht mehr geliebt und mir so das Interesse an mir selbst geraubt" 1). Thatsache ist es: als Tallegrand in das Seminar eintrat, war nur sein Körper verkrüppelt gewesen, als er dasfelbe verließ, war es auch feine Seele. Dagegen war feine geiftige Kraft, gleichsam genährt durch den Mangel der übrigen Organe, hoch emporgediehen. Mit ihr allein bewehrt, hat er fich aus der Schule in das Getümmel der Welt gewagt, durch sie hat er sich seine Stellung in seiner Zeit und in der Ewigkeit der Geschichte erkämpft, und wenn auch ben verdorrten Charakter verdiente Schmähung traf, dem stets frischen und fruchtbaren Geiste wurde niemals die Ehre geweigert. Wir hören und glauben es, daß er sich durch ein Witwort im Salon der Du Barry feine erste Pfründe eroberte — in jenem Zeitalter Voltaire's, welches nicht nur ein wahres Verftändniß, fondern auch Kronen hatte für das Verdienst des überlegenen Esprit, und in welchem die Gunft der Frauen die wirksamste Protection war 2).

Was mag aber das wohl für ein Scelenhirt gewesen sein, der junge Abbe von Périgord! Religiofes Bedürfniß befaß er gar keins. Er ift niemals fromm gewesen, und selbst auf dem Sterbebette hat er sich von dem Briefter Duvansond. bem ibater vielbesprochenen Bischof von Orleans, den erbetenen Revers nur aus Nachgiebigkeit gegen seine Angehörigen abschwaten lassen. Das theologische Studium hat ihm Abneigung eingeflößt, und er ift so weit gegangen, diefe Ab= neigung mit Absichtlichkeit zur Schau zu ftellen. Dennoch behielt er diefen Beruf bei. Ein paar Jahrzehnte vor ihm hatte ein Anderer im Seminar von St. Gulpice ftudiert, ber bann ans Staatsruder von Frankreich trat: Turgot. MIS Diesem die geiftliche Carriere zu widerftreben begann, gab er fie muthig auf und erklärte seinen Freunden, es sei ihm unmöglich, zeitlebens eine Maske zu tragen. Talleprand behielt die Maste vor dem Geficht, und als ipater die Zeit tam, wo er fie ablegen durfte, fand fich, daß ihm dies nicht immer möglich war. Er hat fie dann als Diplomat getragen, und fie muß ihm gut geftanden haben, da eine ganze Generation von Diplomaten fie nach feinem Beispiele gleichfalls trug3). Bon Metternich wenigstens erzählt der Bergog von Broglie in dem jungft erschienenen vierten Bande seiner Erinnerungen, er habe im Jahre 1812 Talleprand zum Verwechseln nachgeahmt +). Eine brauchbare Seite hat

<sup>1)</sup> Rémujat, Mémoires, III, 327.

<sup>2)</sup> Bitrolles (Mémoires, III, 450) erzählt von ihm: "Entré dans le monde sous les auspices de son jeune esprit, d'une très jolie figure qui faisait passer la difformité de son pied, et d'un grand nom qui couvrait la médiocrité de sa fortune, par goût, par entrainement et par calcul il mit son avenir sous la protection des femmes. C'était dans ce temps la voie des succès les plus assurés. Elles ont toujours joué pour lui un premier rôle, et ont successivement aidé, accompagné et dominé (?) sa vie politique."

<sup>3) &</sup>quot;Sein Benehmen war nur Maste, die er in Zirteln, wo er sich gehen ließ, abzog." Dumont, Mémoires, p. 362.

<sup>4)</sup> Broglie, Souvenirs, IV, 53.

übrigens auch Diefer seinen geiftlichen Studien abgewonnen. Rurze Zeit vor seinem Ende, in einer akademischen Gedenkrede, rühmte er der Theologie nach, daß sie vortrefflich auf die Diplomatie vorbereite, weil sie den Geist gewandt, die Gedanken gelenkig mache, und wies auf Richelieu und Mazarin, auf Ret und Fleury und insgeheim wohl auch auf fich felber hin. Das war aber erft am Schluffe feiner Laufbahn. Um Beginne berfelben dachte er anders. Da fah er sich in seinem geistlichen Habit nur als das Opfer verakteter socialer Einrichtungen an, die ihn in eine verhafte Bahn geworfen. Wie beneidete er diesenigen, die in freier Wahl über sich entscheiden konnten! Und doch, wie Wenige durften das im Frankreich des alten Regime! Bon hoch oben bis tief herab, von ber jungen Königin, die unter der Sklaverei eines complicirten hofgesetes litt, bis zum letten Arbeiter, überall Zwang und Unfreiheit. Da gab es eine auf Kosten der übrigen Klassen bevorrechtete Aristokratie, der zwar die bochsten Stellen in Staat und Kirche reservirt waren, die aber darum nicht minder von Vorurtheilen und falichen Bahnbegriffen geknechtet wurde. Da gab es einen in Zünften und Corporationen erftarrten Bürgerstand, der fast alle Staats= laft allein zu tragen hatte. Da gab es endlich ein zu lebenslänglicher Frohne verurtheiltes Bauernproletariat zu Diensten leichtfertiger Gutsberren und ihrer gewiffenlosen Pächter. War, wenn der junge Abbe dies erwog, sein eigen Schickfal im Grunde nicht auch das der ganzen Ration? Satten die nicht Recht, die seit Jahrzehnten schon das Wort "Revolution" im Munde führten? Hatte Mably, ein Geiftlicher wie er, nicht Recht, wenn er fich gegen Montesquieu ereiferte, weil derselbe Reformen vorschlug, die doch nur den nothwendigen Zufammenbruch aufhielten? Hatte Raynal, ein Geiftlicher wie er, nicht Recht, wenn er den Umfturg als eine Bolkspflicht erklärte? "Sie begreifen," ergählte er später seiner bereits erwähnten Freundin, "daß ich die Revolution mit Freuden begrüßte. Griff fie doch Grundfate und Gewohnheiten an, beren Opfer ich geworden war. Sie schien im Stande, meine Feffeln zu zerbrechen, und überdies gefiel fie meinem Geifte. Ich erfaßte mit Gifer ihre Sache" 1). Und genau ebenfo wie sich Tallehrand mit der Idee des Umfturzes vertraut machte, kam nicht weit von Saint Sulpice, in der Parifer Militärakademie, ein junger Cadett auf ähnliche Gedanken. Er war von niederem korfischen Adel, und nach der geltenden Gepflogenheit war nur den Söhnen der höheren aristokratischen Familien eine ruhmvolle Laufbahn in der Armee eröffnet, während die einfachen Edelleute zeitlebens zu den subalternen Officiersstellen verurtheilt blieben. Auch dieser Jungling fühlte fich als ein Opfer der herrschenden Zuftande, und auch sein Chrgeiz hing fich mit Leidenschaft an die Idee der Revolution. Der Cadett wurde später Kaifer von Frankreich, und der Abbe von Berigord sein erster Minister.

Als 1789 die Revolution wirklich ausbrach, ftand Talleprand alsbald im Bordergrunde der Geschehnisse. Er war nicht ohne praktische Borbildung für die Geschäfte der Politik geblieben. Neun Jahre zuvor hatte er die Stelle eines Generalagenten des französischen Clerus, d. i. eines Berwalters des Kirchensonds

<sup>1)</sup> Rémujat, Mémoires, III, 328.

von Frankreich, erhalten. Er besorgte biefes wichtige Finanzamt mit solcher Umsicht und Sicherheit und eignete fich fo viel nügliche Kenntniß an, daß fein Rechenschaftsbericht, den er nach fünfjähriger Thätigkeit erstattete, gerechtes Aufsehen machte. Es war nicht zu bezweifeln, daß man es hier mit einem Manne von großem politischen Talent und mannigfacher Erfahrung zu thun hatte, und fein Rame wurde durch fein Geschick für die Geschäfte des Finanzwesens nicht weniger bekannt, als durch feinen offenkundig anftößigen Lebenswandel, ber dem Ubbe sicher nicht das Bisthum von Autun eingetragen haben würde, wenn nicht der Bater auf dem Sterbebette den König darum gebeten hatte1). Bischof Tallegrand war zu Beginn der großen Greigniffe fünfunddreißig Jahre alt. Er wird uns in jener Zeit geschildert, wie wir es nach der harten Schule von Melancholie und Weltverachtung, die er durchlebt, nicht erwarten follten. Er fah allerdings älter aus als seine Jahre gahlten, aber seine angenehme Physiognomie hatte nichts Weltscheues, fie war vielmehr durchaus weltmännisch mit ihren tiefblickenden blauen Augen und dem leichten Spott um den Mund, der übrigens nicht hämisch war. Tallegrand wußte gut zu schweigen und vor= trefflich zu sprechen, d. i. ohne alle Absichtlichkeit des Redens; eine geiftvolle Bemer= tung folgte der anderen ohne befonderen Aufwand in Ion und Miene2). Beide hatte er vollkommen in seiner Gewalt: Salbung und friedsamer Ernst lagen in den Zügen, während innen die Seele loderte und die Gedanken Capriolen schlugen. Er hatte die vortrefflichsten Manieren, trug sich, trot des geistlichen Zuschnittes sciner Kleider, stugerhaft elegant, und sein Klumpfuß hat ihn so wenig wie Lord Byron daran gehindert, bei den Frauen große Erfolge zu haben, die er nicht allzu ängftlich verheimlichte. Seine Lebensweise war nichts weniger als geregelt. Er konnte eine volle Nacht beim Spiel, den nächsten Tag im Bett, die Nacht darauf am Schreibtisch verbringen; Schlaf hat er im Leben niemals viel benöthigt. Seine Schulden blieben unbezahlt. Die Gebahrung mit dem riefigen Bermögen des Kirchenfonds hatte ihm Geschmack an großen Kapitalien beigebracht, eine Baffion, die ihm später viel gekoftet hat: feine gange Ehre.

In der Nationalversammlung, in welche er von der Geistlichkeit seines Sprengels entsendet wurde, nahm Talleyrand den größten Antheil an dem Werke der Beseitigung aller Standesvorrechte, aller erkauften Richter= und Beamtenstellen, aller Zünfte, aller Feudallast der Bauern, kurz an der Grundlegung

<sup>1)</sup> Vielleicht haben noch andere Einflüsse mitgewirtt. Schon im Jahre 1784 hatte sich bie Gräfin Brionne an Gustav III. von Schweben mit der Bitte gewendet, beim Papste ein Fürwort für Talleprand einzulegen. Geffron, Gustave III et la Cour de France, II, 417.

<sup>2)</sup> Justus Erich Bollmann, der im Jahre 1793 in London mit Narbonne und Tallehrand zusammentras, vergleicht in einem Briese Beider Art zu sprechen: "Narbonne gefällt, aber er ermüdet auf die Länge; man könnte Tallehrand Jahre lang zuhören. Narbonne arbeitet und verräth Bedürfnig zu gesallen; Tallehrand enticklüpsi, was er spricht, und es umgibt ihn beständig eine leidenschäftlige Behaglichseit und Ruhe. Was Narbonne sagt, ist mehr glänzend; was Tallehrand sagt, mehr anmuthig, sein, niedlich. Narbonne ist nicht durchaus sir alle Leute, sehr empsindsame mögen ihn nicht, er hat über sie keine Herrschaft; Tallehrand, ohne weniger moralisch verdorben zu sein als Narbonne, kann die selcht die zu Thränen rühren, die ihn verachten!" F. Kapp, I. E. Bollmann, S. 157. Dumont berichtet: "Er wußte reizend zu erzählen und war in der Unterhaltung ein Muster guten Geschmads."

jenes Princips der Gleichheit, welches den modernen Staat kennzeichnet und später der starrsten Reaction widerstanden hat. Er faß in der Commission, die für Frankreich eine neue Berfassung auszuarbeiten hatte, und gehörte mit Mirabeau und den Feuillants zu den eifrigften constitutionellen Monarchisten. Bon besonderer Bedeutung aber waren seine Arbeiten im Finangfach: er brachte den Antrag auf Einziehung der Kirchengüter ein, deren absoluten Werth er beffer als irgend Giner kannte; feine Rede über das Bankwesen ward ihrer sachlichen Marheit wegen überaus geschätt; in Mirabeau's Regierungsprogramm war er als Kinanaminister vorgemerkt. Die Nationalversammlung erwies ihm die Ehre, ihn zeitweilig zu ihrem Präfidenten zu ernennen. Um Berbrüderungstage des Jahres 1790 weihte er das neue dreifarbige Banner von Frankreich und confecrirte die ersten Bischöfe, die den Eid auf die neue Civilverfaffung des frangofischen Clerus geleiftet hatten. Rurg, er spielte in ben ersten Jahren ber Revolution eine der hervorragendsten Rollen, und sein Name war allenthalben geläufig. Mit seiner Familie freilich und mit seinen hochabligen Standesgenoffen hatte er sich durch diese Wirksamkeit überworfen, und auch das Oberhaupt der Rirche wandte sich im Zorne wider den verirrten Briefter: am 1. Mai 1791 erließ Bapft Bius VI. ein Breve, welches den Bischof von Autun von allen aeiftlichen Functionen suspendirte und mit der Excommunication bedrohte, wenn er nicht bereute. Der Bischof von Autun bereute nicht, aber er legte seine geiftliche Würde nieder und nannte sich fortan nur Herr von Tallenrand, bis der Fortschritt der entfesselten Gewalten bald auch das "von" vor seinem Namen strich. Kurz vorher war Mirabeau gestorben. Bielleicht werden wir aus Tallenrand's Denkwürdigkeiten Näheres über seine Beziehungen zu dem Tribun der Revolution erfahren und über die Rolle, die er nach deffen Tode dem Könige gegenüber spielte. Heute liegt dieser Abschnitt seines Lebens noch im Dunkel, und wir können nicht mit Bestimmtheit fagen, ob er nun ebenso, wie Mirabeau zuvor, Ludwig XVI. berieth oder nicht. Aber diesem Monarchen war bald nicht mehr zu rathen noch zu helfen. Seine beabsichtigte Flucht aus Frankreich scheiterte: seine Conspiration mit dem Auslande blieb nicht verborgen; awischen der von den niedrigsten Elementen terrorifirten Nation und ihrem Könige war ein ernster Friede unmöglich geworden.

Nachdem die Constitution von Frankreich zu Ende gebracht und von Ludwig im Jahre 1791 sanctionirt worden war, legten die Mitglieder der Nationalsversammlung ihre Mandate nieder, und ein neues Nationalparlament eröffnete seine Sitzungen, in denen die "Constituirenden" nach ihrem eigenen Beschluß gesaßt und zum Gesetz erhoben worden, daß ein Abgeordneter der Constituante auf Jahre hinaus nicht der Regierung angehören dürse. Durch diese Decrete wurde eine Anzahl der tüchtigsten und geübtesten Geschäftsmänner aus der Bahn geworsen, die nun weit unzuverlässigigeren Elementen offen blieb; auch Talleyrand ward hiervon betroffen. Unter dem Feuillants-Ministerium Delessart-Narbonne ging er im Jahre 1792 in geheimer Mission nach England, um hier zu besodachten und zu berichten, inwiesern sich eine Allianz mit dem Inselreiche — er schwärmte für eine solche — als möglich erwies. Der amerikanische Governor

Morris hatte ihm gur Diplomatie gerathen; er konne dabei fein Glud machen und eine öffentliche Stellung einnehmen, ohne sich allzu fehr zu compromittiven. Der Rath hatte ihm gefallen, und sein Freund Narbonne forgte dafür, daß er ihn befolgen konnte. Hier beginnt nun aber in Talleprand's Leben jene Reibe von Schwankungen und Wandlungen, mit benen er fich durch das aufgeregte Meer der Zeit hindurchzusteuern wußte, und die man ihm mit harten Worten verargt hat. Denn als bald darauf die Feuillants den Girondiften das Feld räumten, ließ er fich von Dumouriez eine Inftruction als Mentor des officiellen Botschafters Chauvelin ertheilen, und als nach dem Greignif vom 10. August 1792 sogar ein antikönigliches Regiment ans Ruder kam, bot er auch diesem seine weiteren Dienste in England an. Das Erbieten wurde zwar officiell abgelehnt, insgeheim aber angenommen, und Talleprand ging mit einem Pag Danton's neuerdings nach London, von wo er während der nächsten Monate Denkschriften an den radicalen Minister des Aeußern richtete. Gine derselben, vom 25. November 1792, ift durch ihren ruhigen Blick und die treffenden Unmer= kungen, die sie enthält, merkwürdig. Darin heißt es u. A .: "Es kann sich jett nicht mehr darum handeln, wie es uns vor Jahren gefeierte Staatsmänner empfahlen, ein Syftem anzunehmen, welches Frankreich den Rang, den feine außer= ordentliche innere Stärke ihm in der politischen Ordnung zuweift, und die Begemonie zurückgibt, die ihm in jeder Beziehung unter den Mächten des Westlandes gebührt. Man hat endlich gelernt, daß die wahre Hegemonie, die einzige, die freien und aufgeklärten Menschen geziemt, darin besteht, im eigenen Lande Berr zu fein und niemals den lächerlichen Anspruch zu erheben, es bei Andern fein zu wollen. Man hat, ein wenig spät allerdings, gelernt, daß bei Staaten wie bei Individuen der wirkliche Reichthum nicht auf Eroberung oder Beraubung fremder Besitzungen beruht, sondern darauf, daß man seine eigenen zur Entwicklung bringt. Man hat gelernt, daß alle Gebietserweiterungen, alle mit Gewalt und Lift durchgesetzten Usurpationen, mit denen man in Folge eines langen und berühmten Borurtheils die Ideen von Rang, Borherrichaft, staatlicher Consistenz, Uebergewicht unter den Mächten verband, nur graufame Spiele politischer Unvernunft, faliche Machtberechnungen find, deren wirkliches Ergebniß nur Bermehrung der Unkoften und Verlegenheiten der Verwaltung, Verminderung bes Glückes und der Sicherheit der Regierten zu Gunften des vorübergehenden Intereffes oder der Gitelfeit der Regierenden ift. Frankreich muß alfo in feinen eigenen Grengen umfchrieben bleiben; das schuldet es seinem Ruhme, feiner Gerechtigkeit, feiner Bernunft, scinem eigenen und dem Interesse der Bölker, die durch Frankreich ihre Freiheit wieder erlangen werden"1). Diefe Worte, die dazumal gewiß Talleprand's lleberzeugung entsprangen, enthalten große und allgemeine Wahrheiten. Für sie hat er später mit allen Waffen heimlichen Rampfes gegen einen Navoleon gestritten und gesiegt. Tekt aber, in bem Zeitpunkt, in welchem sie niedergeschrieben wurden, waren sie nicht mehr

<sup>1)</sup> Bruchstüde dieser Dentschrift sind erst in jüngster Zeit durch Pallain, Correspondance secrete du Poo de Talleyrand et du Roi Louis XVIII., mitgetheilt worden. Siehe Bailleu's bentsche Ausgabe, S. 189 u. 387. Gefannt hat sie übrigens schon Mignet, der davon einen kurzen Auszug gibt.

zutreffend. "Man hat gesernt..." Gewiß, aber Diejenigen, die gesernt hatten, regierten nicht mehr Frankreich, und Diejenigen, die regierten, hatten kaum jemals Gesegenheit gehabt, zu sernen. Gerade jeht begann die republikanische Kevolution für ihre Principien den großen Eroberungskrieg und sagte, nachs dem sie den eigenen Monarchen gerichtet, allen Monarchien Europas Fehde an, eine Fehde, die erst auf dem Schlachtselde von Watersoo ihr Ende finden sollte. Für Talleprand barg diese Wendung den Nachtheil, daß sein Aufenthalt in dem sonst so gaftlichen England unmöglich wurde, und er von der britischen Regierung ansangs 1794 den Wink erhielt, daß Land zu verlassen.

Was nun? Nach Frankreich zurückzukehren war jett, unter dem Schreckens= regiment des Wohlfahrtsausschuffes, für den Aristokraten, den Constitutionellen pon 1791 allzu gefährlich. Tallehrand wandte sich nach Amerika und überdauerte dort die bose Zeit der Robespierre'schen Dictatur. Er lebte in Philabelphia als einfacher Brivatmann, durchaus nicht in glänzenden Verhältniffen, und war soeben daran, den Rest seiner Baarmittel in einer oftindischen Speculation zu wagen, als endlich in Paris das Haupt des Entseklichen unter dem Beile fiel und die öffentlichen Berhältniffe mit einem Schlage ficherer, erträglicher, ruhiger wurden?). Sein einziger Gedanke war nun, fo bald als möglich beim-Aureisen. Das ging aber nicht leicht. Denn dort, in Frankreich, galt er als Emigrant, und es machte seiner Freundin Staël nicht geringe Mühe, und bedurfte erst des Hinweises auf seine geheimen Dienste zu Ende 1792 in London, um für ihn die Erlaubnig ftrafloser Rücktehr zu erwirken. Erft im Berbfte 1795 zog er wieder in die gelobte Stadt an der Seine ein, fest entschloffen. fich von ihren Reizen so bald nicht mehr zu trennen. Die Noth des Exils, wo er so aut wie nichts beseffen und gar nichts gegolten hatte, lag ihm in allen Gliedern. Jett wollte er babeim seine Rechnung und feine Geltung finden. und kofte es an Moral und Grundfähen, was es wolle3).

<sup>1)</sup> Tallehrand's Aufenthalt in London liegt noch im Untlaren. Daß er nicht, wie man häufig annahm, außer aller Berbindung mit der republikanischen Regierung gestanden hat, beweist die angesührte Denkschrift. Man vergl. übrigens Ernouf, Maret Duc de Bassano, p. 78 f. Albert Sorel wird uns hoffentlich im 3. Bande seines groß angelegten Werkes "L'Europe et la révolution française" auch hierüber Neues und Entschendes bieten. Die Briefe Bollmann's, der doch in London mit Tallehrand in einem Hause wohnte, lassen uns fast ganz im Stich.

<sup>2)</sup> Zur Kritit der Briefe Z. E. Bollmann's, deren hiftorischer Werth vielsach, namentlich von ihrem Herausgeber Friedrich Kapp, überschätzt wurde, diene Folgendes. In einem derselben, dem 28. December 1814, vom Wiener Congreß meldet der Schreiber seinem Bruder Friz: "Von den bebeutendsten Leuten tenne ich die meisten persönlich, und den Fürsten Talleyrand, wie Du weißt, schon von alten Zeiten. In Philadelphia war er im Jahre 1797 nur Particulier und feineszwes Particulier in glänzenden Umfänden. Ich sich ihn damals täglich und wußte das Mehrste won dem, was er sagte und sogar nicht sagte, sondern dachte." Nun war Talleyrand 1797 bereits Minister von Frankreich und seit 1795 wieder in Paris, während Bollmann erst 1796 nach Amerika kam.

<sup>3)</sup> Neber seine materiellen Berhältnisse in jener Zeit sagt Bitrolles, Mémoires, III, 451: "Tout le monde savait bien qu'il était revenu en France sans un sou, et que, jusqu'au jour où il devint ministre des relations extérieures sous le directoire, il vécut en empruntant de Mmo de Staël vingt-quatre mille francs, hypothéqués sur la perspective de sa fortune."

In der neuen, aus Emporkömmlingen und Berabkömmlingen sonderlich gemischten Gesellschaft von Paris befand sich Tallegrand alsbald wohl. Es war die Zeit des Directoriums. Der populärfte unter den fünf Machthabern Frantreichs war Barras, der vielumbuhlte Held der hauptstädtischen Salons. Dieser lernte durch die Staël den chemaligen Bischof von Autun kennen, deffen Renommée aus der ersten Revolutionszeit noch nicht erloschen war. Der damalige Minister des Auswärtigen war wenig fähig und von unbeholfener Lebensart. Alls fein Posten frei wurde, brachte Barras Talleprand für denselben in Borschlag und setzte ihn durch. Man sollte nun glauben, daß ein Mann, deffen politische Neberzeugung es war, Frankreich muffe in feinen alten Grenzen bleiben und auf Eroberungen verzichten, niemals ein Ministerium unter dem Directorium hätte annehmen dürfen; denn das Directorium war erobernd, wie der Convent es gewesen war, und führte den Rampf gegen das alte Europa, theils im Geheimen als republikanische Propaganda, theils offen mit den Waffen weiter. Aber Talleprand war jegt nicht scrupulös. Ueberzeugung oder nicht, ihm war es nur darum zu thun, eine Stellung zu erlangen und festzuhalten, in der er fich vor Allem Geld machen konnte, und dazu war das Ministerium des Aeukeren der siegreichen Republik durchaus geeignet. Es bekummerte ihn wenig, daß man mit Fingern auf ihn wies und ihn käuflich nannte; er gestand es vielmehr mit chnischer Offenheit dem preukischen Gesandten geradezu ein, er habe den Bosten nicht übernommen, um ihn als armer Teufel zu verlaffen und von der Revublik ein Almojen anzunehmen 1). Binnen kurzer Zeit wurde er reich. Derfelbe Diplomat versichert seinem Hofe, man könne dem Bürger Talleprand nicht weniger als 300 000 Franken für seine Gefälligkeit anbieten, und nicht Alle waren fo unhöflich, wie jene Amerikaner, die, als der Agent des Ministers für ihn und Barras ein Trinkgeld von einer Million und zweihunderttausend Franken verlangte, abreiften und den gangen ichmutigen Sandel veröffentlichten. In feiner amtlichen Stellung begnügte er fich, den Directoren hie und da Mäßigung zu empfehlen. "Die Sache der Freiheit," ichreibt er einmal im October 1798 an Sieges nach Berlin, "braucht Ruhe, um sich beliebt zu machen und sich mit ihren Fortschritten auszubreiten." Um diese Rube gegen Often zu sichern, muffe man Defterreich und Preußen zurückbrängen und einen dritten deutschen Staat unter Frantreiche Schutz gründen2). Aber er bejag wenig Ginfluß auf die Machthabenden und verlor ihn endlich gang. Achtung und Popularität hatte er völlig eingebüßt: die jacobinische Partei haßte den "tricoloren Patrioten", wie fie ibn als Grariftokraten, Expriester, und Gremigranten bezeichnete3), und die befferen Elemente der Bevölkerung nahmen Anftof an seiner Räuflichkeit und an seinem scandalosen Lebenswandel mit einer etwas anrüchigen schonen Dame ohne Beift, einer geschiedenen Frau Grant, die er erft fpater auf Napoleons kategorisches Drängen geheirathet hat. Daß er kein Revublicaner war, ftand außer Zweifel; er galt, wofür er ichon 1791 gegolten hatte, für einen Orleanisten.

<sup>1)</sup> Bailleu, Preugen und Frankreich 1795-1807, I, 168.

<sup>2)</sup> Ebenba S. 484 u. 493.

<sup>3)</sup> Depetche Brintman's vom 19. Juli 1799 bei Lévuzou le Duc, Correspondance diplomatique du Bon de Staël-Holstein et de son successeur le Bon Brinkman, p. 302.

"Da er" — so ging die Rede — "sicher sein mußte, unter einem Ludwig XVIII. gehenkt zu werden, habe er stets nur für die constitutionelle Monarchie auf der Basis eines Dynastiewechsels gewirkt"). Als im Jahre 1799 der unglückliche Krieg, den Frankreich gegen die zweite europäische Coalition führte, Siehes, auch einen revolutionären Abbé, ans Ruder brachte, schrieb ihm Dieser: "Das schlechte Beispiel, aus dem kostbarsten Kleinod des Menschen, der Ehre, Geld zu machen, hat auch Sie versührt. Suchen Sie sich zu reinigen, sonst muß ich aushören, Ihr Freund zu sein"). Tallehrand konnte die Flecken an seinem Charakter nicht alle tilgen und mußte sich im Sommer 1799 von seinem Porteseuille trennen.

Das Directorium gab ihn auf. Er seinerseits hatte das Directorium längst aufgegeben. Schon im Jahre 1797 hatte er in dem General Bonaparte, dem Sieger von Italien, den Mann der nächsten Zukunft erkannt und fich ihm mit aller Runft feiner Schmeichelei genähert. Napoleon beantwortete diese Reigung, indem er ihn mit seinen Planen einer veränderten Staatsverfaffung für Frantreich zu Gunften der regierenden Gewalt vertraut machte. Dann war Bonaparte nach Aegypten gegangen, auf welches Land Tallebrand, in einem heute noch lesens= werthen Memoire, als eine wichtige Colonie für die Republik hingewiesen hatte. Alls unterdeß der Krieg in Europa immer gefährlichere Wendungen nahm und alle Welt fich des entfernten Siegers von ehemals erinnerte, verstand der Minister Diefen Wink der Popularität und veranlagte im Einvernehmen mit Barras einen Brief des Directoriums an Rapoleon, der denfelben einlud, zurückzukehren und das Obercommando wieder zu übernehmen 3). Es ftand dahin, ob der Brief an seine Adresse gelangte. Jedenfalls war dies nicht unmöglich, und Tallegrand bereitete fich auf die Rückfehr des Generals vor; er schloß sich an deffen Brüder an und conspirirte mit ihnen und anderen Gefinnungsgenoffen eifrig für eine Dictatur. Napoleon kehrte heim, und fein Staatsftreich im November 1799 zerbrach das Directorium. Am Tage des 19. Brumaire, als in St. Cloud die Entscheidung fiel, war auch Tallegrand dort zu sehen, in seinem Reisewagen vor dem Schlofigitter, um, wenn der Coup mifgludte, augenblicks das Weite zu suchen. Denn dann war auch er mit dem Unterlegenen verloren. Napoleon. der ihn als Menschen nicht eben hoch achtete und seine Verachtung nicht verhehlte, hielt doch fo große Stude auf feine staatsmännischen Talente, daß er ihm wieder das Portefeuille des Aeuferen übergab 4). Die Bolksthumlichkeit des Dictators beckte den Migcredit feines Minifters.

Ein glücklicher Feldzug, die Siege von Marengo und Hohenlinden im Jahre 1800, befestigten das Consulat Napoleon's. Sie sicherten zugleich auch das Eroberungssystem der Revolution, welches sich in dem größten General des Jahr-

<sup>1)</sup> Depejde Brintman's vom 19. Juli 1799 bei Léongon le Duc, Correspondance diplomatique de Bon de Staël-Holstein et de son successeur le Bon Brinkman, p. 302.

<sup>2)</sup> Bailleu, Preußen und Frankreich, 1795-1807. I, 308.

<sup>3)</sup> Boulan de la Meurthe, Le directoire et l'expédition d'Égypte, p. 126 et 131.

<sup>4)</sup> Brinfman schreibt am 24. November 1799: "Bonaparte, tout en accueillant sa souplesse et son dévouement entier, avait montré de la répugnance à remettre des affaires aussi importantes entre les mains d'un homme qu'il lui est impossible d'estimer sous quelque rapport qui ce soit. Je tiens d'une personne parfaitement instruite que tout récemment encore le général n'a pas caché sa façon de penser à cet égard." Léonzon Ie Duc, p. 366.

hunderts gleichfam verkörperte. Bon Tallegrand's Programm der alten Grengen, wie er es 1792 ausgesprochen, war natürlich jest weniger als je die Rede. Er selbst rechnete mit den veränderten Umständen, mit dem Nebergewicht, welches Die Republik in Europa erlangt hatte und mit der ftarken Sand, die das Steuer des Staates führte. Die neue Situation der Welt mag ihm die Möglichkeit einer dauernden Segemonie Frankreichs vor Augen gelegt haben. Jedenfalls hat er durch den vortrefflichften Beamten seines Ministeriums, herrn von Sauterive, diefes Programm ausführen und begründen laffen. In der Schrift "Bom Zustande Frankreichs am Ende des Jahres VIII" (d. i. Mitte 1801) wird dargelegt: das alte Princip des Gleichgewichtes der Mächte habe fich - man nehme nur 3. B. die Theilung Polens - unfähig erwicfen, die Integrität der einzelnen Blieber bes Staatencomplexes von Europa zu verbürgen; an die Stelle besselben fei die Führerschaft des Franzosenstaates getreten, der durch seine fieghafte Kraft allein geeignet erscheine, Rube und Sicherheit auf bem Continente zu verbürgen; deshalb follten fich die einzelnen Mächte vertrauensvoll seiner Leitung überlaffen, wozu fie hiermit eingeladen wurden. Diefe Einladung wurde mit den Waffen in der Hand bestellt, und alsbald saben sich Italien, die Schweiz, Holland und bald auch das westliche Deutschland genöthigt, sich unter die Protection der mächtigen Nachbarrepublik zu begeben. Das Föderativsystem Europa's unter Frankreich's Führung war begründet.

An den Grundzügen dieses Systems änderte es nichts, daß die Revolution die republikanische Form abstreifte und Europa im Gewande Cäsar's gegensibertrat. Talleyrand, den Republikanern abgeneigt, unterstützte Napoleon's Streben nach der Monarchie aufs eifrigste und trug zur Gründung des Erbstaiserthums von 1804 das Seinige bei, ja, als eine bourbonische Verschwörung den Herrn von Frankreich bedrohte, rieth er geradezu, den jungen Prinzen von Enghien in dem benachbarten Baden zu greisen und vor ein Kriegsgericht zu stellen. Der Prinz ward bekanntlich erschossen und die Unthat damals von dem Minister zu rechtsertigen gesucht. Es wird sogar erzählt, er habe in jener verhängnißvollen Nacht mitten im Spiele, ohne eine Miene zu verziehen, nach der Uhr gesehen und im gleichgültigsten Tone erklärt, jeht eben habe der letzte Condé zu leben aufgehört.

Bei solcher Dienstbeslifsenheit stand sich Tallenvand sehr gut. Napoleon ließ ihn seine Geldgeschäfte machen und drückte beide Augen zu<sup>2</sup>). Und das war jett eine ergiebige Zeit. Da kam es zunächst 1802 und 1803 zur Auslösung

<sup>1)</sup> Auf ihn vor Allen gehen die Worte Foseph Bonaparte's in feinen Memoiren: "Vingt ans se sont écoulés depuis cet évènement, et je me souviens très dien que plusieurs des personnes qui cherchent aujourd'hui à se laver d'y avoir pris part, s'en vantaient alors comme d'une fort belle chose, et approuvaient hautement cet acte." (Du Caffe, Les Rois frères de Napoléon I., p. 9.)

<sup>2)</sup> Nur ein Fall ist jüngst befannt geworben, daß der Kaiser intervenirte. Montgelas (Memoiren, S. 159) erzählt, Berthier habe dem Imperator verrathen, sein Minister hätte vom bayerischen Hose — es war 1807 — ein außerordentliches Geschenk von 100000 Gulden erhalten, worauf Napoleon wegen "Bestechung seiner Diener" einen gelinden Lärm erhob und Talleyrand nöthigte, den Betrag zurückzurcktatten. "Da es jedoch unschießtlich gewesen wäre, ein gemachtes Geschenk zurückzunehmen, händigte man ihm die widerwillig bezahlte Summe wieder ein."

der alten deutschen Reichsverfaffung und zur Auftheilung der geiftlichen Fürftenthumer unter die weltlichen. Dabei hatte der Minister freie Sand, und die Agenten der deutschen Reichsstände drückten sich mit vollen Beuteln an ihn heran. Wer sich etwa schüchtern zurücksielt, ben ermunterte Madame Grant, indem sie mit leiser Andeutung die prächtigen Geschenke vorwies, zu denen sich Rugland, Defterreich, Schweden, England u. f. w. huldigend verftanden hatten 1). Dann tamen die Spanier an die Reihe, die fich die frangofische Bevormundung ein großes Stück Geld koften ließen. Darauf brach der Festlandskrieg von 1805 aus, den Talleprand ebenso, wie den mit England, widerrathen hatte, und nach der Schlacht von Aufterlitz wußte er mit allen Mitteln der Neberredung den Kaiser friedlich zu stimmen. Dieser hat nie den Berdacht unterdrücken können, der Diplomat habe damals in seinem eigenften perfonlichen Interesse Desterreich das Wort geredet, und wenn dieser Vorwurf auch nicht gerechtfertigt war, so kann doch nicht geleugnet werden, daß sich Tallehrand seine leberzeugung von der Nothwendigkeit, die Donaumacht gegen Rußland fräftig zu erhalten, bei den Preßburger Verhandlungen recht gewichtig honoriren ließ. Und auch das nächfte Jahr ergab keinen geringen Profit. Das war die Zeit der Mediatifirungen in Deutschland und der Gründung des von Tallehrand schon in den neunziger Jahren geplanten Rheinbundes, wo der allerfleinfte deutsche Staat sein Fortbestehen in Paris erbettelte und fich für die Sabfucht des fremden Ministers in Schulden stürzte. Schwarzburg und Waldeck, Lippe und Reuß erkauften sich von ihm die Aufnahme in den neuen Bund und bamit die Garantie ihrer kläglichen Existenz. Sachsen hat ihm in einem ein= zigen Jahre eine Million Franken zukommen laffen2). Württemberg foll ihm dieselbe Summe für seine Bemühung, ihm die Grafschaft Montfort zu verschaffen, gezahlt haben3). Preußens Gefandter kämpfte gegen Murat's Bestrebungen, sein neues Bergogthum Berg auf preußische Kosten zu vergrößern, mit allen Kräften seiner wohlgefüllten Borfe 4). Dabei darf man aber nicht fo weit gehen, Talleprand's Geltung bei seinem Herrn als eine unbedingte anzunehmen; das war fie keineswegs, oder doch keineswegs immer. Es wird 3. B. berichtet, daß der Minister manchmal Wochen, ja Monate lang nicht dazu kam, einen bestimmten Gegenstand zur Discuffion zu bringen, wenn es Napoleon nicht gefiel, darauf einzugehen, und dann vermochte die größte Runft des gewandten Dialettikers nichts gegen die eiferne hartnäckigkeit des Raifers. Darum wurde es Brauch unter den Diplomaten, den Preis für die guten Dienste des auswärtigen Umtes in Paris erft dann zu bezahlen, wenn fie wirklich geleiftet waren 5). Tallegrand hat später einmal die ihm im Laufe seiner Carriere zugeflossenen "Trinkgelder" auf sechzig Millionen Franken angegeben.

<sup>1)</sup> S. die Depesche Lucchefini's an haugwih aus Paris, den 17. Januar 1802, bei Bailleu, Breugen und Frankreich von 1795—1807, II, 72.

<sup>2)</sup> Senfft, Mémoires, p. 13, 17.

<sup>3)</sup> Montgelas, Denkwürdigkeiten, S. 118 und Fournier, Historische Studien und Stizzen S. 281.

<sup>4)</sup> Bailleu, Breufen und Franfreich, II, 462.

<sup>5)</sup> Chenba, II, 277.

von denen allerdings der größere Theil im Luzus des Haushaltes, im Kartenspiel, welches er leidenschaftlich liebte, und — wie er gesteht — in Börsenspeculationen aufging. "Spielen Sie nie an der Börse," sagte er einmal im hohen Alter einem jungen Bekannten, "ich habe immer nur auf sichere Nachrichten hin gespielt und dennoch so und so viele Millionen verloren").

In den Beziehungen Tallehrand's zu Napoleon trat im Jahre 1807 eine Wandlung ein. Das war nach dem Tilsiter Friedensschluß mit Rukland. Der Minister hatte längst erkannt, daß der Raifer auf die Herrschaft über Europa lossteuere, und es war ihm klar, daß er jett nur zeitweilig sich mit den Russen abfand, bis er auch fie überwältigen konnte. Ueber das Programm des Confulates b. i. das der französischen Hegemonie in Europa, war Napoleon bereits weit hinausgegangen; die bloge Führerrolle Frankreichs genügte ihm nicht. Sie hätte ihm vielleicht genügt, wenn er Franzose gewesen wäre. Aber er war nicht Franzose und liebte die Franzosen auch nicht im geringsten. Er besaß keinen frangösischen Batriotismus und barum auch keinen frangösischen Chrgeig. Seitbem er in jungen Jahren seine Beimath, Corfica, verloren hatte, war fein Dürften und Trachten an keines Bolkes Schicksal mehr gebunden, sein Ehrgeiz rein perfönlich und grenzenlos. Es war ja auch fast nur ein Zufall, daß er gerade Frankreichs Herr geworden war. Denn es hatte nicht viel gefehlt, und er ware 1793, anftatt nach Frankreich zurud, in englischen Diensten nach Oftindien gegangen 2). Zwei Jahre später hatte er an eine Carriere am Bosporus gedacht, dann an ein felbständiges Regiment in Italien, dann wieder an ein eigenes Reich im Orient, von wo er den Weg zur Groberung der Welt über Conftantinopel und Wien nach Paris tracirte, anstatt, wie es später kam, ihn von Weft nach Oft zu wandeln. Bor einem folchen Manne hatte Tallegrand, trot all seiner großen Jehler, eine Tugend voraus: er war ein Patriot, Franzoje durch und durch. So viel er auch gegen die einzelnen Regierungen des Landes intriquirt hat, gegen dieses selbst niemals. Er ging mit der Revolution bis dorthin, wo fie die Führerrolle Frankreichs unter den europäischen Staaten begründete, weiter nicht. Sein Patriotismus konnte für fein Baterland die erfte Stelle in der Welt fordern, über die frangöfischen Grengen ichritt er nicht hinaus. Darum hat er auch Napoleon seine Mitwirkung in dem Augenblicke heimlich versagt, da er erkannte, daß der Herrscher von Frankreich dieses Reich nur als Ruftkammer für feine Welteroberung benutte und an die Stelle der Führerschaft biefes Staates das Universalregiment seiner eigenen Berson zu setzen trachtete. Von da ab war ihm die Politik des Empire fremd und feind geworden. Neben biefem idealen Momente wirkten übrigens noch andere mit. Das fortwährende ins Teld ziehen brachte dem ohnehin schwer beweglichen Manne arge Unannehmlichkeiten. Er hat es Rapoleon fo wenig wie den Polen vergeffen, daß im

<sup>1)</sup> So berichtet Sainte-Beuve (Nouveau lundis, XII, 58). Auch Meneval, Napoléon et Marie Louise, I, 148 äußert sich ähnlich, und Bitrolles bestätigt es, indem er in seinen Memoiren (III, 452) erzählt, eine genau unterrichtete Persönlichseit habe ihm versichert, Talleyrand müsse an ber Börse mehr verloren als gewonnen haben.

<sup>2)</sup> Jung, Lucien Bonaparte et ses mémoires, I, 74.

Kriege von 1807 fein Wagen einmal in dem unendlichen Strafenmoraft umfiel und er vierundzwanzig Stunden darin zubringen mußte, bis ein anderes Fuhrwerk herbeitam. Nach der Beimtehr wußte er die ausgeftandenen Mühfeligkeiten nicht braftisch genug zu schildern, und Maret hatte wahrscheinlich Recht, wenn er meinte: "es icheine, daß die feiner Bequemlichkeit angethane Gewalt ihn zur Untreue disponirte"1). Dazu kam, daß der Raiser ihn - um den Ruf seiner Unentbehrlichkeit nicht wurzeln zu laffen — bei einzelnen Geschäften, z. B. bei dem Bertrage mit Persien im Frühling 1807, übergangen hatte. Und endlich fah Jener auf dem von Napoleon eingeschlagenen Wege zahllose Verwicklungen voraus, die er keineswegs sämmtlich decken konnte oder wollte2). Er dachte an Rückzug, und allem Anscheine nach legte ihm der Kaiser nichts in den Weg; vielleicht — die Geschichte der Demission Tallenrand's ist noch nicht gang klar geftellt — hat er ihm felbst dazu gerathen. Metternich und Andere wollen es so wissen. Der Minister, der schon 1806 Fürst von Benevent geworden war, erbat fich die Stelle eines Vicegroßwählers, um nicht hinter Berthier, der Viceconnetable wurde, zurückzustehen, ein Amt, welches mit seinen 330 000 Franken jährlich ganz seinen praktischen Intentionen entsprach, mit dem Ministerposten aber unvereinbar war. Napoleon, dem Tallenrand mit feinen abweichenden politischen Anschauungen mitunter unbequem wurde, und der für sein grenzen= loses System nur gefügige Werkzeuge brauchte, stimmte zu und gab das Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten dem bisherigen Minister des Innern, Champagny. Nur den Geift Talleyrand's entlich er nicht. Der Fürft hatte ihm nach wie vor in großen Angelegenheiten als Rathgeber zu dienen — wenn auch nicht in allen8).

Balb kam wirklich die erste große Verlegenheit für den Imperator. Das war in Spanien, wo er die angestammte Königsfamilie durch Intrigue und Gewalt vom Thron entsernte und seinen Bruder Joseph an ihre Stelle setze, kurz, die Krone — so sagte Talledrand — "wie ein Taschendieb" an sich brachte. Darauf erhob sich ein patriotischer Sturm ohnegleichen jenseits der Phrenäen, der nie mehr völlig gedämpst werden sollte. Um sich in dieser Lage der Ruse des Ostens zu versichern, kam Napoleon im September 1808 in Ersurt mit dem alliirten Herrscher von Russland zusammen. Dabei war auch Talledrand, den der Kaiser in so wichtigen Affairen doch nicht entbehren konnte, zugegen — jeht aber schon als heimlicher "Antagonist" seines Herrn, wie ihn Metternich bezeichnet"). Alsbald nachdem das spanische Project in Sicht gestommen war und Napoleon seinen Kath, den Nachbarstaat durch eine Heirath

<sup>1)</sup> Ernouf, Maret Duc de Bassano, p. 241.

<sup>2)</sup> Bitroffes, Mémoires, III, 454: "Lorsque après les négociations de Tilsit, il préssentit les revers d'une ambition exaltée jusqu'au dévergondage, il chercha un prétexte pour se placer à côté des affaires et des revers qu'il commençait à prévoir."

<sup>3)</sup> Wir finden in den Memoiren der Frau von Remusat eine Aufzählung von Tallehrand's Cinkünften: er bezog aus dem Lehensürstenthum von Benevent jährlich 120000, als Vicegroße wähler, wie erwähnt, 330000, als Obersttämmerer 40000 und als Großkreuz der Chrenlegion 5000, in Summe nahe an eine halbe Million Franken.

<sup>4)</sup> Aus Metternich's nachgelaffenen Papieren, II, 253.

zwischen dem Kronprinzen von Afturien und einer bonapartischen Prinzessin an Frankreich und seine Politik dauernd zu fesseln, abgewiesen hatte, begann er zu frondiren und fich mit der bemerkenswertheften Perfonlichkeit im Rathe des Raifers, seinem bisherigen Gegner Fouche, zu verftändigen. Jett in Erfurt ift er es, der dem Kaifer Alexander I. über Napoleon's universale Plane völlig die Augen öffnet und ihm fogar, in heimlichen Zusammenkunften bei der Fürstin Thurn und Taxis, die Worte an die Hand gibt, deren er fich in den Unterredungen mit dem Corfen bedienen folle. "An Ihnen ift es, Europa zu retten, und Sie werden es nur im Gegenfate zu Napoleon vermögen," fagte er dem Garen: "der Rhein, die Alpen, die Phrenäen find die Eroberungen Frankreichs, der Reft nur die Eroberung des Kaisers, an welcher Frankreich nichts gelegen ist"1). Achnlich hatte er vorher dem öfterreichischen Botschafter in Paris verfichert, "daß das Interesse Frankreichs felbst die Vereinigung der Mächte zum Widerstande gegen Napoleon fordere, denn die Sache Napoleon's sei nicht mehr die Frankreichs" 2). Als dann der Kaiser von Erfurt weg nach Spanien zog, um bort den Aufstand niederzuwerfen, gestalteten fich die Beziehungen Talleprand's zu Fouché immer intimer, um für alle Fälle — man sprach viel von den Dolchen spanischer Fanatiter, die das Leben des Imperators bedrohten — Herren der Situation zu bleiben. "Beide", erzählt Metternich in einem Briefe vom 17. Januar 1809, "befinden fich in der Lage von Paffagieren, die das Steuer in den händen eines waghalfigen Piloten erblicken, der mit Behagen auf die Klippen zulenkt; fie find bereit, sich des Ruders zu bemächtigen, sobald der erste Stoß den Steuermann herabwarf". Die Nachricht von diefer Intrigue ließ den Kaiser früher Spanien verlassen, als er es ursprünglich geplant haben mochte, und nach seiner Rückfehr bereitete er Tallegrand eine jener Scenen, in der er die Herrschaft über sich selbst zu verlieren schien. Er wisse sehr wohl, äußerte er fich vor ein paar Zeugen, daß eine Partei exiftire, die den Gang feiner Regierung hemmen wolle, und daß der Fürst von Benevent und Fouche an deren Spike ftunden, wiffe auch, daß man, im Falle er im fpanischen Kriege umgekommen wäre, die Absicht hatte, den Thron seinem Bruder zu rauben, und dann fuhr er gegen Talleprand log, dem er alle feine Sünden vorhielt, und insbesondere den Friedensschluß von Pregburg, den er als "infam und ein Werk der Bestechung" bezeichnete3). Tallegrand verhielt fich diesen Ausbrüchen gegenüber, als ginge ihn die Sache nichts weiter an. Höchstens, daß er hinterher bemerkte: "Schade, daß ein so großer Mann eine so schlechte Erziehung hat." Mit vollkommener Ruhe erzählte er am felben Abende einer feiner zahlreichen Herzensfreundinnen, der Gräfin von Laval, den Hergang, und als diese emport fragte, warum er sich bei folden Worten nicht auf den Beleidiger gefturzt habe, antwortete er: "Ich bachte wohl daran, allein ich bin zu träge für bergleichen"4).

<sup>1)</sup> Bitrolles, Mémoires, I. 238 und III, 445: Meneval, Napoléon et Marie Louise, III, 198.

<sup>2)</sup> Metternich, II, 254, 255; Fournier, Napoleon I., II, 206.

<sup>3)</sup> Metternich, II, 275.

<sup>4)</sup> Bitrolles, Mémoires, I, 249.

Nein, nein, offene Feinbseligkeit war nicht seine Sache. Man konnte ihn nach diesem Auftritte — trot der Ungnade des Monarchen — gleichmüthig wie zuvor bei Hose erscheinen sehen. Aber er wird seinen gewaltigen Gegner dennoch treffen. Von nun ab verwirft er nicht bloß die Politik des Machthabers, er haßt diesen persönlich, und um so erbitterter, je vortrefflicher er es versteht, sein Gefühl zu verbergen. Er wird ihn verderben, solald der Augenblick günstig ift.

Der günftige Augenblick ließ noch ein paar Jahre auf sich warten. Aber er kam. Napoleon war auf seinem Zuge nach der Weltherrschaft immer weiter nach Often, über Wagram hinaus bis nach Moskau vorgedrungen, um hier endlich auch mit dem Allierten von 1807 abzurechnen. Jedoch das kühne Unternehmen scheiterte. Alle bosen Mächte des Nordens zerfleischten das große Seer des Imperators. Er ift besiegt, wie er nie einen Teind besiegt hatte. Seine gekrönten Bafallen kündigen ihm den Gehorfam, die deutsche Nation bewehrt sich mit ihrem lang verhaltenen Grimme, und in den Octoberschlachten bei Leipzig verliert Napoleon's Machtstellung den deutschen Boden. Zur selben Zeit, im Jahre 1813, ging auch Spanien für die Bonaparte verloren. Run blieb dem Kaiser nur noch Frankreich übrig. "Jett ist der Augenblick gekommen" — fagte Tallegrand zum Fürsten Schwarzenberg — "wo der Kaiser der Franzosen König von Frankreich werden muß"1). Das Wort hatte einen tiefen Sinn. Der geiftvolle Mann wußte fehr gut, daß bies unmöglich war. Selbst wenn Napoleon seinem perfonlichen Chraeiz hatte gebieten wollen, fein Regiment beruhte auf der Revolution, und die Politik der Revolution war ausgreifend und erobernd. Den Frieden annehmen und dabei auf die Erwerbungen der Revolution verzichten, das konnte er nicht. Und wenn er es gethan hätte, cs ware nicht ohne Sintergedanken geschehen. "Ich hatte zwei Jahre fpater wieder zu den Waffen gegriffen" - vertraute er felbst einem Wißbegierigen -"und hatte Frankreich erklärt, das fei kein Friede gewesen, sondern eine bloße Capitulation" 2). In dieser ernsten Zeit hat er dem Fürsten von Benevent neuerdings das Ministerium angeboten. Tallegrand schlug es aus. Er frondirte jekt offen. Broglie berichtet, man habe in feinem Salon mahrend bes Winters 1813 auf 1814 den Sturz des Imperators mit Befriedigung vorhergesehen, und Charles Remusat erzählt, er habe meisterhaft die Situation als verzweifelt zu ichildern und das Empire als verloren darzuftellen gewußt 3). Und die Rechnung war richtig. Alls der Frühling anbrach, waren die verbündeten Armeen bis nach Paris vorgedrungen, Napoleon zur Abdankung genöthigt und nach Elba verwiefen.

Schon im Jahre 1807, als er noch Minister Napoleon's war und dieser auf der Höhe seiner Triumphe stand, hatte Tallehrand bereits an die Rücksehr der Bourbon's gedacht und davon gesprochen, daß diese Rücksehr das einzige Mittel sei, Europa zu beruhigen 1). Er war der gleichen Meinung wie Napoleon selbst,

<sup>1)</sup> R. Metternich, Defterreichs Theilnahme an ben Befreiungsfriegen, S. 787.

<sup>2)</sup> Mémoires du Roi Joseph (Du Caffe) X, 134.

<sup>3)</sup> Broglie, Souvenirs, I, 246; Rémusat, Mémoires, II, 364.

<sup>4)</sup> Gagern, Mein Antheil an ber Politik, I, 175, und Gervinus, Geschichte des 19. Jahr= hunderts, I, 40.

der fich einmal zu Metternich äußerte, wenn er den Thron Frankreichs verlaffen sollte, könne derselbe nur von einem Bourbon eingenommen werden, und rechnete unabläffig mit diefer Möglichkeit ichon zu einer Zeit, als den Mitgliedern des angestammten Königshauses selbst jede Hoffnung auf ihre Restauration geschwunden war. Napoleon mochte davon wiffen, denn im Jahre 1814, als er vor seinem Auszug in den Krieg seiner Gattin die Stellvertretung übertrug. nahm er auch Tallegrand in den Regentschaftsrath auf, blog um ihm seine Intriguen nach anderer Seite zu erschweren. Man hat in jüngster Zeit, auf Grund einiger Briefe, die der Fürst von Benevent in den entscheidenden Märztagen an eine Freundin ichrieb, angenommen, er habe den Gedanken gehabt, als Minister des minderjährigen Bringen eine Rolle zu spielen, wie seinerzeit Richelien und Mazarin 1). Aber derakcichen weitreichende Plane waren nicht seines Sinnes. Dazu war fein Chrgeiz nicht kuhn und rücksichtsloß genug. Er gab vielmehr feine Zustimmung dazu, daß ein treuer Unhänger der bourbonischen Familie, der Baron von Bitrolles, insgeheim ins Hauptquartier der Verbündeten ging, um für die Wiederkehr der alten Familie zu wirken. Freilich, Alles mit der größten Vorsicht und mit der Absicht, fich suchen zu laffen. Vitrolles erhielt von ihm nicht das kleinste Zeichen der Beglaubigung, und der Herzog von Dalberg, der im Bertrauen war, fagte zu dem Abgefandten: "Sie kennen diesen Uffen schlecht, wenn Sie meinen, er würde jemals auch nur die Spike seiner Pfote riskiren, wenn die Kaftanien gleich alle für ihn selbst wären" 2). Als die Raiferin Marie Louise seinen Rath, in Paris zu bleiben, nicht annahm, nicht annehmen konnte, ihn vielmehr aufforderte, sie zu begleiten, ließ er sich an der Barriere von Paris durch bestellte Leute zurückhalten und empfing noch am jelben Tage, wie ein Souveran, den Kaiser von Rufland als Gaft in feinem Saufe. Bei der entscheidenden Conferenz mit den Fremden ließ er durch seine Bertrauten die Sache der Bourbons führen, die damals auch in der öffentlichen Meinung vielfach Ausdruck fand, und beftimmte ichlieflich den Czaren, fich gleich= falls dafür auszusprechen; allerdings nicht bedingungslos, sondern unter der Rejerve eines conftitutionellen Regimentes, deffen Grundgesetze während einer provisorischen Regierung, an deren Spike der Senat Tallegrand gestellt hatte, ausgearbeitet wurden. In der Zwischenzeit war Dieser thatsächlich Regent von Frankreich. Freilich hören wir wenig mehr von seiner Regierung, als daß er seine Stellung dazu benütte, aus dem kaiferlichen Archive alle Papiere zu entfernen, die ihn möglicherweise compromittiren konnten. Herrschertalent, organisatorische Gaben, besaß er nicht. Er war nur eine Genialität zweiter Ordnung. Er konnte höchstens, wenn er wollte, ein vortrefflicher Staatsdiener fein. Ein Berr gehörte zu feinen Bedürfniffen. Er wechselte ihn gleichmüthig und ohne alle Empfindung, aber nur gegen einen Anderen, dem er ebenfo gefühllos diente. Doch mag der Umschwung, der sich jetzt vollzog, den Patrioten in ihm befriedigt haben. Trat doch nun das alte einheimische Geschlecht an die Stelle des fremden Parvenu's mit den schlechten Manieren; war doch Frankreich

<sup>1)</sup> Kervyn de Lettenhove, Talleyrand, 1814, in der "Revue d'histoire diplomatique" Jahrg. 1887, Rr. 2, S. 248.

<sup>2)</sup> Bitrolles, Mémoires, I, 67 f.

twieder Frankreich geworden und nicht mehr das zusammengezwungene Conglomerat von französischen, italienischen, holländischen, deutschen und illyrischen Departements; hatte es doch aufgehört, den Fußschemel eines Ehrgeizigen abzugeben, der für dessen nationale Grenze und Größe kein Verständniß besaß. Was Talleyrand ehedem zum Revolutionär gemacht, war jetzt beseitigt; die neue Charte verbürgte es. Wenn es unstreitig Napoleon's Verdienst gewesen war, die gefunden Früchte der Revolution für Frankreich dauernd gewonnen zu haben, so war es nicht minder sein Fehler, daß er mit seiner grenzenlosen Herrschlucht die Franzosen daran hinderte, dieselben in Nuhe zu genießen; jetzt war auch diese Ruhe gesichert. Talleyrand hatte keine Gelegenheit zur Intrigue mehr, wohl aber hatte er als erster Staatsmann Frankreichs wieder einen Berus: den Staat vor Verlusten zu bewahren und sein in zahllosen Niederlagen eingebüßtes Anssehn wieder zur unbestrittenen Geltung emporzuheben. Dieser doppelten Mission hat er sich unterwunden. Er hat sie erfüllt und sich damit unvergänglichen Ruhm gesichert, den auch die Makel seiner Seele nicht hinwegtilgen können.

Allerdings hatte er bei diefem Werke einen werthvollen Verbundeten: das Princip der Legitimität. In Napoleon war die Revolution besiegt worden, die allen legitimen d. i. angestammten und rechtmäßigen Gewalten den Krieg erklärt hatte. Die Sieger der Jahre 1813 und 1814 waren für diefe in den Kampf gezogen. Sie konnten unmöglich jett, wo es sich um den Friedensabschluß handelte, den ersten ihrer eigenen Grundsätze verleugnen, und wenn nun der Minister bes Auswärtigen König Ludwig's XVIII. von ihnen verlangte, sie sollten Alles von Frankreich nehmen, was die Revolution erobert, ihm aber lassen, was es gehabt zur Zeit des letzten legitimen Monarchen, d. i. im Jahre 1792, fo konnten fie nicht anders, als darauf eingehen. Sie thaten es, und als am 30. Mai 1814 in Baris der Friede unterzeichnet wurde, hatte Tallebrand den ersten Theil seiner Aufgabe gelöst. Der zweite, das politische Gewicht Frankreichs zu vermehren, wurde bald darauf in Angriff genommen. Das war auf dem Congreß in Wien, too die allgemeinen europäischen Fragen, die noch der Erledigung harrten, ent= schieden werden follten. Im September 1814 hielten in der alten Raiferftadt Die hohen Gafte, Souveranc, Minister, Gefandte, Agenten, ihren Ginzug. Biemlich spät kam Tallegrand an. Er hielt sich zunächst abseits und beobachtete. Es fand fich, daß Breugen das ganze fächsische Gebiet für fich beanspruchte, beffen Berr feine Anhänglichkeit an Frankreich mit dem Berlufte feines Landes buffen follte, und daß Rugland diefen Anspruch unterstütte. Daneben wünschte der Czar das ganze Herzogthum Warschau, die Schöpfung Napoleon's I., welche einen großen Theil des ehemaligen Polen in sich begriff, zu gewinnen, und Preußen ftimmte zu.

<sup>1)</sup> Es sind benkwürdige Worte, die General Dupont — berfelbe, welcher während der provisorischen Regierung 1814 dem Kriegsbepartement vorstand — schon im Jahre 1806 einem österreichischen Agenten vertraute: "Wir haben durch die Revolution unser Clück gemacht, aber wir waren noch nicht im Stande, es zu genießen. Desterreich, Rußtand und England sind allein im Stande, dem Chryseiz unseres Kaisers einen Damm entgegenzusehen, an dem seine Wilklür endlich Grenzen sindet. Geschieht dies aber nicht, so sehe ich für Sie und sur uns keine Ruhe . . ." S. Fournier, historische Studien und Stizzen, S. 277 f. Vergl. auch Montzgelas, Denkwirdischeiten, S. 216 ff.

Beides war für Defterreich, welches nur seine verlorenen Besitzungen wieder= erhalten follte, peinlich; denn ein durch ganz Sachsen vergrößertes Preußen bildete eine ebenfo große Gefahr für den Donauftaat, wie ein durch Polen, und zwar durch ein ziemlich selbständiges constitutionelles Bolen vermehrtes Rugland. Metternich glaubte fich in folder Lage nur helfen zu können, indem er Sachsen an Preußen überließ, wofür diefes mit Defterreich gegen Rußland Front machen follte. In diese Situation trat Tallegrand ein. Die vier allierten Großmächte hatten allerdings gemeint, sie würden die schwebenden Fragen auf dem Congrest unter sich abmachen können. Der französische Minister überzeugte fie jedoch gleich in einer der ersten Zusammenfünfte der Diplomaten, bağ nunmehr auch Frankreich mitzureden habe, wo es fich um europäische Ent= schädigungsobjecte handle, und machte neuerdings das Princip der Legitimität geltend1): Diefes verbiete, daß Preußen Sachsen annectire; das Land muffe vielmehr seinem legitimen Herrn zurückgegeben werden; ebenso dürfe auch nicht ganz Bolen an Rugland fallen. Da fah Defterreich plötlich einen Succurs für seine Politik, auf den es nicht gerechnet hatte. Metternich ergriff die dargebotene Hand Talleprands: Gent, der Secretar des Congresses, erhaschte überdies noch 24000 Gulden, die darin lagen; England, durch ein tornstisches Ministerium regiert, hatte gegen die legitime Lösung ebenfalls nichts einzuwenden: und fo war es Jenem gelungen, die geschlossene Verbindung der vier Mächte mitten entzwei zu schneiden und Frankreich als werthvollen Bundesgenoffen zur Geltung zu bringen. Um 3. Januar 1815 tam es zwischen ben Cabineten von St. James, Wien und Baris zu einer geheimen Allianz, welche schließlich Rußland und Breußen zwang, ihre Ansprüche auf die Hälfte herabzumindern. Was Frankreich in den letzten Jahren durch jeinen größten Feldherrn an Ansehen eingebüßt, hatte es durch feinen großen Diplomaten wiedergewonnen.

Für Talleyrand's Haltung auf dem Wiener Congreß war wieder seine alte lleberzeugung von 1792 maßgebend, die er im Laufe seiner Carriere nur vorübergehend zu Gunsten der natürlichen Grenzen Frankreichs und der französischen Hegemonie verlassen hatte. Denn nur wenn man selbst keine Groberungen suchte, konnte man denjenigen Mächten entgegentreten, die, sei es durch ihre Lage oder durch ihr Interesse, auf die Ausdehnung ihres Gebietes verwiesen sind. Zu diesen Mächten mit extensiver Politik rechnete er vor allen Rußland und Preußen. Schon im Jahre 1805, nach Beginn der Feindseligkeiten, hatte er an Napoleon geschrieben: "Heutzutage sind die Türken nicht mehr surchtbar; sie haben vielemehr Alles sür sich selbst zu fürchten. Aber an ihre Stelle sind die Russen vielemehr Alles für sich selbst zu fürchten. Aber an ihre Stelle sind die Russen ihnen entgegenzusehen hat, und gegen sie muß man es jeht kräftigen." Er wünschte damals Oesterreich die Moldau, die Wallachei, Bessardien und das nördliche Bulgarien zuzuwenden, dagegen sollte es aus Italien entsernt werden, damit es nicht seiner Hauptaufgabe, gegen Rußland zu stehen, entsremdet werde?).

<sup>1)</sup> Bergl. P. Bailleu's Borwort zu seiner Nebersehung von Tallehrand's Briefwechsel mit König Ludwig XVIII. Leipzig und Paris, 1881.

<sup>2)</sup> Pallain Bailleu, Tallegrand's Briefwechfel mit Ludwig XVIII., S. XXVI.

Napoleon hatte dann gerade das Umgekehrte gethan, Oefterreich geschwächt und Rußland begünftigt, worauf Tallehrand sich zurückzog. Was Preußen betraf, so schrieb Dieser in seine Instruction für den Congreß: "In Italien ist es Oesterreich, dessen Herrichaft man hindern muß, indem man seinem Einfluß andere Einflüsse entgegensett, in Deutschland ist es Preußen. Die natürliche Beschäffenheit seiner Monarchie macht Preußen aus seinem Ehrgeiz eine Art Nothewendigkeit. Ieder Borwand ist ihm willkommen. Kein Bedenken hält es ab. Sein Bortheil ist sein Recht. Im Berlause von dreiundsechszig Jahren hat es seine Bevölkerung von weniger denn vier Millionen auf zehn Millionen gebracht und hat, indem es da und dort zerstreute Territorien erwarb und die dazwischen liegenden dann incorporirte, gleichsam den Rahmen für eine ungeheure Monarchie hergestellt. Läßt man es gewähren, so wird es bald zwanzig Millionen zählen und schließlich wird ihm noch ganz Deutschland unterthan werden. Es ist also nothwendig, seinem Ehrgeize Zügel anzulegen 1)."

Während der Verhandlungen auf dem Congreff, wandte Tallegrand feine Aufmerksamkeit nicht weg von dem kleinen Giland im Mittelmeer, welches dem Manne als alleiniger Besitz übrig geblieben war, deffen Spftem er am todtlichsten getroffen hatte. Er unterschätzte die Gefahr der Nähe nicht, in der der entthronte Raifer wohnte, und hat von allem Anfange an die Anficht vertreten, derfelbe würde beffer weit fort ins Exil geschickt worden sein. Seine Beforgniß stieg, als er von dem französischen Consul in Livorno und von anderer Seite vernahm. der Imperator conspirire eifrig mit Italien, mit seinen Brüdern und insbesondere mit König Murat von Neapel. Er schlug vor, ihn nach den Azoren zu versetzen, und als er damit nicht durchdrang, dachte er, ihn durch einen Sandstreich aufheben und zunächst nach Ste. Marguerite bringen zu laffen 2). Aber diefe Absicht wurde auf Elba bekannt, Napoleon war auf seiner Huth, und als er in den letten Februartagen 1815 die Insel verließ, um in Frankreich die unzufriedene Armee für sich aufzurufen, war dies nicht allein ein kühnes politisches Wagniff, sondern zugleich auch ein Act der Nothwehr gegen den Anschlag seines chemaligen Dieners. Roch einmal fett der Corfe die Welt in Bewegung. Aber die Welt läkt fich ihre neue Ordnung nicht mehr ftoren. Sie kampft bei Waterloo um ihren Frieden gegen den Friedlosen und gewinnt die Schlacht. Nun wird auch Tallehrand's Idee zur That. Fern im Ocean verdirbt der Raifer.

Talleyrand hatte in dem letzten Jahre viel gethan für sein Baterland. Er hatte die angestammte Dynastie in dasselbe zurückgeführt, aber nicht ohne sie an constitutionelle Gesehe zu binden, so sest, daß, als anderthalb Jahrzehnte später der Bourbon die Bande brechen wollte, er sein eigenes Regiment zerstörte. Er hatte den Frieden mit Europa hergestellt, und es war ihm dies gelungen, ohne dem Lande auch nur entsernt Opser aufzuerlegen, wie die Niederlagen des letzten Krieges solche bedingt hätten. Er hatte endlich dem Staate im Concert der

<sup>1)</sup> D'Angeberg, Le Congrès de Vienne et les traités de 1815, S. 232.

<sup>2)</sup> Jung, Lucien Bonaparte et ses mémoires, III, 205 ff. und Pallain=Bailleu, Tallehrand's Briefwechsel mit König Ludwig XVIII., S. 151 f.

Mächte eine respectirte Stellung verschafft, als noch die seindlichen Armeen denselben occupirten. Das war viel, und wer hierin wieder nichts Anderes als die Rücksicht auf das persönlichste Interesse des Diplomaten erblicken möchte, wird keinen leichten Stand haben, seine Meinung zu erhärten.

Gewiß, Tallegrand hat auf dem Wiener Congreß seine Brivatgeschäfte gemacht und seine "Douceurs" nach Millionen eingestrichen wie vordem bereits. Seine Chre ift eben nicht mehr zu retten. Aber er hat doch auch zuweilen sein Interesse bei Seite geseht. Sein Auftreten gegen Ruflands Ansprüche verfeindete ihn dem Czaren, der ihm nie verzieh und an seinem Sturze im folgenden Jahre nicht wenig Antheil hatte. Seine Hartnäckigkeit in Bezug auf die Verkassung machte ihn bei Hofe unbeliebt, und als er vollends nach den "Hundert Tagen" den Muth fand, dem Bruder des Königs in einer Ministerconferenz seine großen Regierungsfehler ins Geficht herzusagen, war sein Ginfluß ziemlich dahin. Partei der Bonapartiften hatte er durch das Aufgeben der Regentschaft, die der Royalisten durch die Charte gegen sich gestimmt; die nächste reactionäre Woge mußte ihn hinwegichwemmen. Und fo kam es in der That. Nicht ohne Tallenrand's eigene Mitschuld. Sainte-Beuve hat Recht: er war kein constitutioneller Minister und hatte nicht das Zeug zum Premier. Er hatte sein Ressort vortrefflich versehen unter einem Napoleon, der selbst sein eigener Premierminister und raftlos thätig gewesen war, und der dem schwerfälligen Wesen Talleprand's wenig Opfer an Activität auferlegte. Jest aber unter einem mindeftens ebenfo schwerfälligen König wie er selbst, taufendfach in Anspruch genommen und zur Initiative gedrängt, überdies den Kammern verantwortlich, und obenein in der Krifis eines neuen Friedensschluffes mit dem Auslande, jest galt es mehr als Beift und Talent, die er besaß, jest galt es vor Allem Rraft und Energie, über die er nicht verfügte. Wenn er früher einmal zu Gagern gesagt hatte: "La plupart des choses se font en ne les faisant pas," so reichte diese Sentenz nun nicht mehr hin. Thatsache ift, daß er im September 1815 mit seiner Entlaffung brohte, wenn der König sein Ministerium der Kammer gegenüber nicht mit der Autorität seines Bertrauens unterftugen wolle, und dag er fie - zu feiner Neberraschung - erhielt. Der Herzog von Richelieu, ehedem ein Günftling des Raifers von Rugland, sollte ihn ersetzen. Tallegrand wurde mit einer Benfion von hunderttausend Franken und der hohen Charge eines Großkammerheren abgefunden, deren Pflichten er fortan mit empfindungsloser Bunttlichkeit erfüllte.

Von jetzt an hat der Herzog von Tino — mit diesem Titel hatte ihm der bourbonische König von Neapel das Fürstenthum Benevent abgetauscht, — in der Oessentlichkeit wenig mehr als einen ausmerksamen und berechnenden Zuschauer abgegeben. Zwar trat er ab und zu in der Pairskammer als Nedner auf, wo er sich dann insbesondere für die Freiheit der Presse einsetze, aber er war hier ohne alle Geltung. Er hatte nur eine Clique, seine Partei um sich. Alls er 1823 gegen die Invasion in Spanien sprechen wollte, schloß man die Oebatte, ehe er zum Worte kam<sup>1</sup>). Er besaß jetzt außer seinen nächsten Angehörigen, d. i. der Kamilie seines Nessen, gar keinen persönlichen Kreund — wenn

<sup>1)</sup> Broglie, Souvenirs, II, 232.

man nicht den Wikhold Montrond als solchen gelten lassen will, der sein steter Begleiter war - und feinen Bertrauten. Bitrolles erflart, wie dies fam: "Er schätte an den Menschen nur ihren Geift, der ihn unterhielt. Launisch in seinen Beziehungen, konnte er fich unerwartet Leuten nähern, die er dann bis zu einem gewiffen Grade ins Bertrauen zog und mit feinem Rath unterftutte, als ob er fich wirklich für ihr Schickfal intereffirte, balb aber ohne den geringsten Borwand, aus purer Laune, die Relation wieder abbrechen und nun mit Spötteleien und Sarkasmen verfolgen, die er früher am meisten bevorzugt hatte. Durch biefen völligen Mangel an jeder wahren Empfindung, und nicht minder durch die Wahl feines Umganges kam es, daß er nie einen Freund hatte. Es waren wohl immer einige hausgenoffen und Schmarober in der Ilmgebung diefer hohen Perfonlichkeit, aber, Montrond ausgenommen, wechselten fie fortwährend, und diejenigen, die man ihn heute am beften behandeln jah, waren nach zwei oder drei Jahren die Zielscheibe seines Haffes und seiner Invectiven" 1). Und fo war er immer gewesen. Die Staël, die ihn einmal in London den "beften Menfchen", einen "verkannten Charakter" genannt hatte, kam ichon wenig Jahre fpater von diesem Urtheile gurud, als fich der Minister ihr in fuhler Gigenjucht entfremdete, und Chénier, der fich feiner Zeit um die Rückfehr des Berbannten nach Paris das größte Berdienst erworben, erfuhr hinterher so viel Undank von ihm, daß er sich mit folgenden Versen rächte:

"Roquette en son temps, Périgord dans le nôtre, Furent tous deux prélats d'Autun. Tartuffe est le portrait de l'un; Ah! si Molière eût connu l'autre."

Im Jahre 1827 machte die Reaction unter bem Ministerium entscheidende Schritte, und Tallegrand erkannte mit seinem klaren Blick die Consequenzen. Rach der Niederlage in Rugland im Jahre 1812 hatte er die prophetische Bemerkung gemacht, dies fei "der Anfang vom Ende"; jest im Juni 1827 bezeichnete er das Borgehen der Regierung als "den erften Ring einer Kette, die geradezu in den Abarund führt". Und er behielt hier Recht wie dort. Seine alte Reigung für die Orleans lebte wieder in ihm auf. Kurze Zeit nachher - nach den Julitagen 1830 war Karl X. auf der Flucht und Louis Philipp König von Frankreich. Nun trat auch Tallenrand, wenn auch nur für kurze Zeit, wieder aus seinem Dunkel hervor. Die neue Monarchie fand Anfangs wenig Sympathien bei den Oft= mächten des Welttheils; um jo mehr galt es, fich Englands Reigung bauernd zu sichern. Kein Geringerer als der größte Diplomat des Landes begab sich zu diesem Zweck über den Cangl - das Ministerium des Aeußern hatte er abgelehnt - dorthin, wo er im Jahre 1792 seine diplomatische Laufbahn begonnen hatte: damals ohne Etwas zu erreichen, nicht geachtet, endlich ganz vertrieben; jest mit Jubel und Ehren empfangen, und fein Bemühen mit bem Erfolg der Quadrupelallianz gefrönt, mit dem er seine Carriere beschloß. Im Jahre 1834 kehrte er nach Frankreich zurück. Am 17. Mai 1838 starb er.

3wei Jahre zuvor hatte er sein Teftament gemacht. Demselben sind einige rechtfertigende Sätze beigefügt, über die der "Moniteur" nach seinem Tode berichtete.

<sup>1)</sup> Bitrolles, Mémoires, III, 446.

Da heißt es benn unter Anderm: "Der Fürst erklärt, daß er vor Allem und in Allem den wahren Interessen Frankreichs den Borzug gegeben habe. Er weist den Borwurf, Napoleon verrathen zu haben, ab. Wenn er sich von ihm losssagte, so geschah es, weil er erkannte, daß er nicht mehr, wie zuvor, Frankreich und den Kaiser mit der nämlichen Anhänglichseit begreisen könne. In Beziehung auf den Antheil, welchen er 1814 an der Rückberufung der Bourdons hatte, spricht er sich dahin aus, daß sie, seiner Meinung nach, nicht kraft eines erblichen vorbestandenen Rechtes den Thron wieder besteigen sollten, und er gibt selbst zu verstehen, daß er es bei ihnen nicht an Kath und Ermahnung sehlen ließ, um sie über ihre wahre Lage aufzuklären sowie über das daraus solgende Berhalten. Als Erwiderung auf den Borwurf, daß er nach und nach allen Regierungen Dienste geleistet habe, erklärt er, er habe daran gar keinen Anstand genommen, und habe sich dabei von dem Gedanken leiten lassen, daß, in welcher Lage auch ein Land sich besinde, es stets Mittel gebe, demselben zu nützen, und dieses Gute auszuführen ein Staatsmann bestissen sein müsse, und diese such ein Kand sich besinde, es stets Mittel gebe, demselben zu nützen, und dieses Gute auszuführen ein Staatsmann bestissen sein müsse.

Auch die peinlichste Kritik wird an der Richtigkeit dieser Sähe nicht zweiseln können. Ueber sie hinaus ist Tallehrand in seiner letzten Rechtsertigung allerbings nicht gegangen. Er hat dies seinen Denkwürdigkeiten vorbehalten. Kurz bevor er seine skaatsmännische Carriere beschloß — er war schon achtzigjährig — sagte er zu Lamartine: "Ich beende bald meine öffentliche Laufbahn. Ich schreibe jetzt an meinen Memoiren. Ich schreibe sie wahr."

Vederemo.

# Kückert's hundertjähriger Geburtstag.

Auf ben 16. Mai fällt Friedrich Rückert's hundertjähriger Geburtstag. Am 16. Mai 1788 ift er in der "reichsbürgerlichen Ackerstadt" Schweinsurt zur Welt gekommen. In Würzburg und Heidelberg studirte er. Dann folgten lang-jährige unstäte Versuche, sich eine Stellung zu schaffen. Aus Erlangen, wo sich endlich eine Professur der orientalischen Sprachen für Rückert gesunden hatte, wurde er von Friedrich Wilhelm IV. bei dessen Regierungsantritt nach Berlin berusen. Er ist aber auch dort nicht heimisch geworden, sondern entrann der größen Stadt, die seiner Natur zuwider war, sobald als möglich, um die letzten Jahre seines langen und friedlichen Lebens auf seinem ländlichen Sitze in Neuseß

bei Coburg zu verbringen.

Mehr verlangte Rückert im Leben nicht, als den Schatten der Bäume, die dort vor feinem Hause stehen. Riemals hat er das grelle Sonnenlicht gesucht, das die Blicke der Welt auf ihn hinzoge. Mit keinem seiner Werke hat er Aufsehen erregt. Nie hat er einen Kreis um sich gehabt, der ihm huldigte. Für den Berkehr war er nicht gemacht, auch in Berlin fah man ihn kaum anders außer dem Saufe, als wenn er mit seinen Kindern einen Ausgang machte. lag etwas Ungelenkes in feiner hagern, gestreckten Gestalt, etwas leise Ab= weisendes in seinem Wesen und seinen Worten, es war fast, als suche er sich zu verstecken. Die wenigen Studenten, die in Erlangen seine Zuhörer waren, ließ er in seine Studirstube kommen, beschäftigte sich mit ihnen eine Stunde lang und wandte fich, wenn die abgelaufen war, wieder zu feiner Arbeit an den Schreibtisch. Rückert bedurfte nichts als feine eigene Gesellschaft. Wie ein Wandrer, dem im Walbe am wohlften ift, geht er fo, daß immer die Bufche hinter ihm zusammenschlagen, und wenn er seinen Gefang erhebt, ift es, als beginne die Stimme dann erft voll zu tonen, wenn er sicher war, daß völlige Einsamkeit ihn umgebe. Und deshalb auch fragt er nie danach, was den Menschen genehm und erwünscht sei, sondern seine Berse strömen nur so hin um seiner und ihrer selbst willen. Recht sichtbar wird das Gigenthümliche seiner Schreibweise, wenn wir ihn mit Uhland vergleichen, beffen Gedichte, wie aus natürlichem Drang, in den Ton des Bolksliedes verfallen, während Rückert den seinigen oft absichtlich einen Anflug von Gelehrsamkeit zu verleihen scheint. Bei Uhland klingt eine gefungene Melodie oft mit, man meint, ber Dichter habe fie in fich getragen als die Verfe entstanden; bei Rückert verliert man das Gefühl des Schreibens nie, feine Gedichte scheinen mehr dazu bestimmt, gelesen als gehört zu werden. Und wenn wir ihn mit dem von ihm so hochgestellten Platen vergleichen wollten, so lag ihm auch deffen Beftreben auf die Reinheit der antiken Bersarbeit fern und seine eigne Art, die Sprache kunftvoll zu behandeln, nimmt fast den Anschein von Runftlichkeit an. Rudert schrieb wie bie alten Muminatoren: goldne Gedanken in goldnen Buchstaben, umrankt vom Herrlichsten, was die umberschweifende Phantasie zu ersinnen vermag. Unabläffig strömen ihm neue Anschauungen und neue Worte, oft in neuen Formen diese felber, zu. Seine Bucher find wie Schatkaftchen. Tief ift ihr Inhalt in Die Seele des Deutschen Bolkes eingebrungen. Wie fluffige Chelfteine find manche von seinen Bersen. Und es wächft, unmerklich, wie heilfame Quellen leife murmelnd unter der Oberfläche der Erde rinnen, ihre Wirkung. Bon wie unwider= fprechlicher Wahrheit ift Rückert's Weisheit, wie unerschöpflich die Quelle, aus ber fie fließt. Ruckert's Deutsch, völlig sein Eigenthum ohne auch die leifeste Färbung, die an Andere erinnerte, erhebt fich zu folcher Bollfommenheit des Wortgebrauches und der Satfügung, daß er, wenn wir uns in seine Verse vertiefen, allmälig alle Anderen zu überbieten scheint. Die feinsten Berschlingungen garten menfchlichen Gefühles läßt er vor uns, ich möchte fagen wie im Spiel fich entwickeln; den wunderlich ahnungsreichen Gedankenwegen, die Kinder und Berliebte und einsam benkende Seelen zu wandeln lieben, breitet er immer wieder neue Gefilde aus, in die fie die Füße vorwärts fegen mogen. Etwas Spaziergangmäßiges verleiht er dem Laufe feiner Gedichte oft. Wie das "Bublein, das überall gern mitgenommen fein wollte", greifen wir nach der leitenden Sand des Dichters und laffen uns gern mitnehmen, wohin ihm beliebt. Soll Berglichkeit, Gute, inniges Wohlwollen Ausdruck finden, fo hat kein Dichter reicher und natürlicher sich ausgesprochen als Rückert. Reiner hat denen, die um einen Spruch für die Lebensreise baten, liebenswürdigere, unschuldigere Wünsche mitgegeben.

Ich weiß einen Dichter, den ich als Rückert's naheverwandten Borganger ansehe, wenn auch ein halbes Dugend Jahrhunderte zwischen ihnen liegen und obgleich von Nachahmung nicht gesprochen werden kann. Für mich fteben fie wie Brüder nebeneinander. Es ift die größte Dichterindividualität, die Deutsch= land in seiner erften geistigen Blüthe hervorgebracht hat, die unschuldige Vertorperung finnigen Deutschen Wefens, die erfreulichfte Berbindung von Rraft und Milde: Walther von der Vogelweide. Mit welcher entzückenden Unbefangenheit gieht biefer Alles, mas er erlebt, in den Bereich feiner Runft. Jeden Stein am Wege icheint er ju einem Edelfteine ichleifen zu konnen. Es ift, als seien ihm die Waldvögel nachgeflogen, um ihm ihre Geheimniffe zuzuzwitschern, und die bes menschlichen Bergens zu gleicher Zeit. Deutschland ift wie überdeckt von rothen Blumen im grünen Klee, wenn Walther zu fingen anhebt. Der Boden bes Deutschen Baterlandes sendet seinen fugeften Duft empor in feinen Berfen. Seiner Zeit war Walther gewiß fein großer Polititer, feine Berfe aber erhellen Die Beiten Friedrichs bes 3meiten, des Staufers, von dem wir fo gern mehr wiffen möchten als Documente und Hiftorifer gewähren, mit wunderbarem

Lichte. Wie durch die dichten Laubmassen eines Waldes die Sonne einzelne Strahlen fendet, die die Fülle all des Lebens offenbaren, das diefe Dämmerung birgt, so gewähren Walther's Verse Einblick in das Deutsche Seelenleben seiner Beit. Redes Gedicht ift ein Tagebuchblatt bei ihm (wie bei all unseren besten Dichtern). Walther zieht ruhelos scheinbar in Deutschland umber und schließt, was gelegentlich seinen Sinnen sich bietet, in seine Verse ein. Rückert's Gebichte, in denen er, neben so weit abliegenden Bersen anderen Inhaltes, die politischen Augenblicksgedanken des Tages ausspricht, erinnern der Stimmung nach an die Walther's. Rückert will nicht hervortreten, will in den "Geharnischten Sonetten" weder zum Kampfe reizen noch überhaupt fühlbare Wir= kungen hervorbringen; nur aussprechen möchte er in starken Worten, was er für recht und billig und ersprieglich ansche. So gang mit dem gleichen Gefühle wendet Walther sich an Papst, Kaiser und Reich. Er ruft den Fürsten und dem Abel zu, was von ihnen Heilfames erwartet werde, in fast vertraulichem Tone, aber ohne sich in ihre Nähe zu drängen. Er ruft den Frauen und Männern, jungen und alten, seine Lehren zu, mit derselben zarten Resignation, mit der Rückert die Schate feiner Weisheit uns vor die Fuge schüttet. Er läßt die Erwartung des Glückes, den Genuß des Augenblickes, die Trauer um Berlorenes in den gleichen Tönen zu Gesang werden, die, so hell sie er= klingen, dennoch zugleich, weil sie wie aus der Ferne heranschwimmen, einen Leifen Anflug von Gedämpftheit tragen, aus denen fich nie der Rlang des ein= fachen Vogelgesanges verliert. Auch an Rückert's Grab könnte die Sage wohl fich anheften, daß alle Jahre zu feinem Gedächtniffe den Bögeln einmal Futter darauf geftreut werde. So daß die schuldlose, gedankenlose Natur selber fich feiner zu erinnern genöthigt werde.

In dem kleinen Hause, das er in Neuseß bewohnte, lebt seine jüngste Tochter Marie noch, die dis zu seinem Ende sein Hauswesen leitete. Den 31. Januar 1866 ist er dort gestorben. Eine ihm dort auch errichtete Colossalbüste in Maxmor zeigt die scharfgeschnittenen, starkknochigen, edlen Züge, die saft gewaltige Stirn, über der das zu beiden Seiten lang herabhängende Hauptsbaar sich theilt. —

Es sind eine Anzahl von Publicationen zu Rückert's hundertjährigem Geburtstage angekündigt worden, von denen uns dis heute, wo dies geschrieben wird, nur eine zu Gesicht kam: "Friedrich Rückert in Erlangen und Joseph Kopp". Nach Familienpapieren dargestellt zum hundertjährigen Geburtstage des Dichters von F. Reuter, Shmnasialoberlehrer. Hamburg, 1888. Entnommen, wie die Vorrede besagt, dem diesjährigen Programm des Altonaer Christianeums. Gine nicht umfangreiche, aber gehaltreiche Schrift, welche die Elemente darlegt, in deren Mitte Kückert als Prosession in Erlangen lebte und wirkte. Wenn hier darauf hingewiesen wird, wie der Dichter sich nach Kuhm gesehnt und schmerzliche empfunden habe, daß er für ihn nur von der Anerkennung der Nachwelt zu erhoffen sei

Einst, wenn Leib und Seel' sich trennen, Sieht mein Auge noch und bricht, Daß mein Bolk es wird erkennen, Wen es hatt' und wußt' es nicht. — fo muß zugleich doch bedacht werden, wie wenig das, was Rückert als Ruhm vorschwebte, mit dem klirrenden Geräusch gemein hatte, ohne bessen Begleitung Ruhm heute nicht als vollkommen gilt. Nie hat er einen Schritt gethan, diesen Ruhm des Tages sich zu verschaffen, und unter Ruhm stets nur das Bewußtsein verstanden, dem Herzen des Volkes wirklich nahe zu stehen. Daran zu zweiseln aber, ob das errungen sei, wird Keinem erspart bleiben, und Keiner wohl an dieser Stelle sich zu jeder Stunde völlig sicher sühlen.

Uns hier mußte die Absicht fern liegen, Daten aus Rückert's äußerem Leben aneinanderzureihen, und seine Dichtungen, die aus vielen Gebieten sich zusammenfanden, aufzuzählen. Für einige Augenblicke nur, am 16. Mai, sollte seine Gestalt aufsteigen, die Gestalt eines Deutschen Dichters, dem äußere Schicksale fern blieben, der, still dastehend in heimathlicher fränklicher Erde, wie ein edler Fruchtbaum, ein langes Leben hindurch bis zuleht immer von neuen Blüthen und Früchten bedeckt, im achtundsiebzigsten Jahre endlich seinen lehten Frühling und herbst erlebte.

### Politische Rundschau.

Berlin, Mitte April.

Raifer Friedrich hat, um seinen Regierungsantritt durch einen Act umfaffender Gnabe zu bezeichnen, durch einen Erlag vom 31. Marg 1888 gablreichen wegen bestimmter Bergeben verurtheilten Berfonen eine Ofterfreude bereitet, indem er in feiner Eigenschaft als Ronig von Preußen von dem schönften Rechte ber Krone, Gnade gu üben, umfaffenden Gebrauch machte. Ginen nicht minder günftigen Gindruck erzielte ber am 4. April an ben Reichstangler gerichtete Erlag, in welchem Raifer Friedrich allen Denjenigen dankt, die durch ihre herzerhebenden Rundgebungen das Andenken Raifer Wilhelm's ehrten. Mit Recht wird in bem faiferlichen Erlaffe betont, bag nicht bloß das gesammte beutsche Bolf trauere, bas mit Kaifer Wilhelm ben milben und gerechten Berricher, den weisen und fraftvollen Lenfer feiner Wefchicke, den Biederbegründer seiner Einheit verloren habe, sondern auch fast alle fremden Nationen Antheil an diefem Berlufte eines Fürften nehmen, in welchem fie den ficheren Bort bes Friedens erfannten. Go mußte es dem Bergen des Sohnes jum Trofte gereichen, daß in allen Theilen Deutschlands, in gang Europa, selbst in fernen Welttheilen gewetteifert wurde, dem theueren Berstorbenen die letzten Zeichen der Liebe und Berehrung im Tode darzubringen. Zugleich wird das deutsche Bolt es mit Freuden vernommen haben, wenn Raifer Friedrich in feinem Erlaffe verfichert, daß er durch die gablreichen Beweife wahrer Trauer und inniger Theilnahme ermuthigt worden fei, fich den schweren Aufgaben feines fürftlichen Bernfes als Erbe ber Krone zu widmen, fowie an ber Wohlfahrt des deutschen Bolles als an einem theueren Bermächtnisse Raiser Wilhelm's nach deffen Borbilde mit allen feinen Rräften fortzuarbeiten.

Daß das deutsch-öfterreichisch-italienische Friedensbundniß nicht nur eine Interessengemeinschaft darftellt, sondern auch die freundschaftlichen Beziehungen ber drei Rationen jum Ausdrucke bringt, zeigte fich befonders beutlich aus Anlag ber Rundgebungen für Raifer Wilhelm. Es tann baber nicht überraschen, daß König Sumbert bei Gelegenheit des Geburtstages des deutschen Reichsfanglers mit den herzlichsten Glückwünschen den Ausdruck feiner innigen hoffnung für die vollige Wiedergenefung des Raifers Friedrich verknüpfte, und daß Fürst Bismard in feiner Erwiderung betonte, auch der deutsche Kaifer lege großes Gewicht darauf, daß König humbert wiffe, wie dankbar für diefen Freundschaftsbeweis Raifer Friedrich fei, und wie fehr er es noch zu erleben hoffe, die Folgen eines Einvernehmens verwirklicht zu sehen, welchem er stets die größte Wichtigkeit beigelegt habe und beilege. In derselben Weise äußerte Fürst Bismard in feiner Erwiderung auf die Gludwunsche Erispi's feine Genugthunng über die Freundschaft, die ihn mit dem italienischen Ministerpräsidenten verbinde, mit dem er in politischer Sinficht vollkommen übereinstimme. Der deutsche Reichekangler fügte in bemertenswerther Beife hingu, daß diefe llebereinftimmung nicht nur fur die betheiligten Nationen und beren Zufunft, sondern auch für den europäischen Frieden erspriefilich ware. Wie herzlich die Beziehungen zwischen Italien und Deutschland

im Allgemeinen, sowie zwischen König Humbert und dem Kaiser Friedrich insbesondere sich gestaltet haben, wird auch dadurch erwiesen, daß der König von Italien sogleich nach dem Eintreffen der ersten traurigen Nachrichten über die leberschwemmungen in Deutschland sich beeilte, 40000 Francs sur die von den elementaren Ereignissen schwer Geschädigten zu übermitteln, indem er zugleich dem Bunische Ausbruck lieh, seine Dansbarkeit sur die vielsachen Beweise der Sympathie zu bekunden, welche die deutsche

Nation bei den verschiedensten Gelegenheiten für Italien gegeben habe.

Müffen berartige Zeugniffe unverbrüchlicher wechselseitiger Freundschaft der Souverane und der leitenden Staatsmänner im Intereffe des europäischen Friedens mit Freuden begrußt werden, so ist auch die opserwillige Hilssbereitschaft, mit welcher sich in allen Bauen Deutschlands Comites bilbeten, um ben Rothstand der von den Ueberschwemmungen betroffenen Bevolkerung zu lindern, ein untrügliches Symptom für das innige Zufammenhalten aller Deutschen, gleichviel welchem Stamme, welcher Bartei ober welcher Confession fie angehoren mogen, sobald es gilt, einem gemeinsamen Teinde zu begegnen. Wie dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit im deutschen Reichstage bei der Berathung ber Militarvorlage jum glangenden Ausdrucke gelangte, erweift es fich auch dem feindfeligen Clemente gegenüber, durch welches ein nicht unbeträchtlicher Theil unferes Baterlandes verheert worden ift, als das herrichende. Gelbst nationale Gegenfage, infofern fie auf deutschem Boden noch vorhanden find, werden durch die von allen Seiten an den Tag gelegte Opferwilligkeit am eheften gemildert. In diesem Zusammenhange muß auch der Empfang der Kaiserin Victoria in Posen gewürdigt werden. Wie die Deutschen in unferer Oftmark hat auch die polnische Bevölkerung daselbst sehr wohl die Bedeutung der Reife ber Raiferin erkannt, welche, in ernfter Zeit mit ber Bflege ihres hohen Gemahls beschäftigt, doch auch die Pflichten im Intereffe des allgemeinen Wohles mahrnehmen zu muffen glaubte, deren Erfüllung im Saufe Sobenzollern ftets als oberfter Grundfat geaolten hat. Bon biefem Gefichtspunfte aus durfte jeder Deutsche jungft ber Bukunft mit ruhiger Zuversicht entgegensehen, als in der Preffe aller Länder erörtert wurde, daß Fürst Bismard unter gewiffen Boraussetzungen seine Gutlaffung nehmen murbe, weil er bann nicht die Berantwortlichkeit für neue internationale Schwierigkeiten übernehmen wollte, die zwischen Deutschland und Rugland entstehen konnten. Raifer Friedrich ware ficherlich ber Lette, welcher bas Staatswohl auch nur einen Augenblid hinter Familienrudfichten zurucktreten laffen wurde, um fo weniger, als ihm ein fo treuer und bewährter Rath= geber wie Fürft Bismard zur Seite steht, der mit feiner nie verjagenden Sachkenntniß ftets ben richtigen Weg zur Löfung aller Schwierigkeiten gefunden hat und hoffentlich auch in Zukunft finden wird. Es empfiehlt fich deshalb, an die Genugthuung ju benten, mit welcher im Auglande alle offenen oder heimlichen Widerfacher Deutschlands ben Rudtritt des Fürften Bismard begrußen wurden, um fogleich zu erkennen, wie unentbehrlich der Reichstanzler gerade unter den gegenwärtigen politischen Berhält= niffen ift. Es mare burchaus verfehlt, angunehmen, daß Fürst Bismard fich in feinem Berhalten durch allgu weitgehende Rücksichten auf Rugland leiten läßt; vielmehr ift es an erfter Stelle die feit der Begründung des Deutschen Reiches von Raiser Wilhelm ftets betonte, von Raifer Friedrich als theures Bermachtnig übernommene Friedens= politit, in deren Sinne Fürst Bismaret handelt, wenn er diesem Friedenswerte nicht neue Schwierigkeiten bereitet feben mochte. Braucht doch nur erwogen zu werben, welche Thätigkeit feit dem Befuche des Zaren entfaltet werden mußte, um diefem den vollgültigen Beweis zu erbringen, daß Deutschland auf der Baltan = Salbinfel feines= wegs ein doppeltes Spiel spiele; braucht doch ferner nur beherzigt zu werden, wie Diejenigen, welche feiner Zeit die befannten Depefchen behufs Berbegung ber beiben Nachbarstaaten unter einander fälschten, nach wie vor auf der Lauer liegen, wenn man fich gegenwärtig halten will, daß die vom Fürsten Bismaret bei ber Leitung der Staatsgeschäfte ftets bewährte Umficht einzig und allein am Plate ift.

Ware die bulgarische Frage in Uebereinstimmung mit Aufland, deffen berechtigter Ginfluß auf der Balkan-Halbinfel gerade vom Fürsten Bismarck stets anerkannt worden ift, gelöft, so würden die Schwierigkeiten der gesammten politischen Constellation

wesentlich vereinsacht. Es darf denn auch nicht verhehlt werden, daß England, Desterreich-Ungarn und Italien bisher nicht in demselben Maße wie Deutschland und Frankreich auf eine zusriedenstellende Lösung der bulgarischen Angelegenheit hingewirkt haben. Andernsalls hätten die Regierungen der ersterwähnten Staaten sich der Erskleiden Kußlands, Deutschlands und Frankreichs angeschlossen, lant welcher das Berbleiben des Prinzen Ferdinand von Coburg in Bulgarien durchaus ungesehlich ist und im Widerspruche mit den Bestimmungen des Berliner Vertrages steht. Allerdings hat der Sultan, gemäß der ihm übermittelten Erklärung, als Suzerän seine Willensemeinung nach Sosia gesangen lassen. Es konnte jedoch nicht ausbleiben, daß die bulgarische Kegierung, welche die Bedeutung eines gemeinsamen diplomatischen Schrittes aller Großwächte sehr wohl erkannt, hätte, sich nunmehr darauf stügen zu können glaubt, daß Großbritannien, Desterreich und Italien das Berbleiben des Prinzen Ferdinand von Coburg in Bulgarien nicht so tragisch nehmen wie die übrigen

Signatärmächte des Berliner Vertrages.

Bezeichnend ist, daß Deutschland und Frankreich in der Angelegenheit des Prinzen Ferdinand von Coburg pari passu vorgehen. Allerdings find für die Regierungen ber beiden Länder hierbei verschiedene Erwägungen maggebend. Während Fürst Bismarck vor Allem die Bestimmungen des Berliner Vertrages gewahrt wissen will und die Ansprüche Ruglands, insofern fie die Aufrechterhaltung dieses Bertrages bezwecken, als vollberechtigt anfieht, läßt sich Frankreich an erster Stelle von dem Gefichtspunkte leiten, eine in Betersburg wohlgefällige Drientpolitik zu treiben. Und boch mußten die jungften Borgange in Frankreich, insbesondere die bedenkliche Ugi= tation für den früheren General Boulanger, der republikanischen Regierung nahelegen, ihre Aufmerksamkeit auf Die innere Politik zu richten. Das feltsame Schauspiel, daß Boulanger jugleich in ben Reihen der Ultraradicalen und ber Bonapartiften Freunde gablt, erklärt sich daraus, daß beibe Parteien eine Verfassungsrevision anstreben. Wie die Parteigänger der Commune, Rochefort und Genoffen unter Anderem die Befeitigung bes Senates verlangen, damit die Deputirtenkammer Convent fpielen fonne, verstehen die Bonapartisten unter Berjaffungsredision die Berufung an das Bolt, das Plebiscit. Boulanger ift deshalb für fie der Mann des Tages, da er das Land ge= wissermaßen auf das Plebiscit vorbereitet, indem er in gahlreichen Departements bei ben Ersatmahlen für die Deputirtenkammer mehr oder minder offen seine Candidatur aufstellen läßt. Es ist möglich, daß der frühere commandirende General des 13. Armeecorps nur ju fchieben glaubt, während er in Wirklichkeit von den Bonapartisten geschoben wird; jedenfalls muß aber die frangosische Regierung mit dieser Bropaganda rechnen, wenn anders fie nicht noch vor den nächsten allgemeinen Wahlen in feltfamer Weise überrascht werden will. Die Gesahr der Situation liegt nicht so fehr barin, daß Boulanger felbst als Pratendent auftreten könnte, wie in der Eventualität eines jener in Frankreich niemals ausgeschloffenen "coups", deren Anstifter fich bis jum entscheidenden Augenblicke im Berborgenen hielte. Die Borgange, welche fich aus Anlaß der jungsten Ministerkrifis abspielten, gestatten den Schluß, daß die Berfassungsrevision das Kampigebiet bilben wird, auf welchem die verschiedenen Parteien ihre Kräfte erproben. Boulanger wird ficherlich in der Deputirtenkammer unter der Lojung "Berjaffungsrevision" eine Partei um sich zu scharen suchen, da es ihm im Uebrigen an jedem fruchtbaren Gedanken mangelt. Die Zersplitterung des Parlaments, der Mangel einer geschlossense Regierungsmehrheit kommen dabei dem ehr= geizigen General vortrefflich zu ftatten. Die Art, wie die Regierung sich constituirt hat, ift in dieser Beziehung ungemein charakteristisch. Das Ministerium Tirard ist gefturzt und durch das radicale Cabinet Floquet=Frencinet erfest worden. äußeren Anlaß zur Beseitigung der opportunistischen Regierung bot der Beschluß der Deputirtenkammer, durch welchen die Berfaffungsrevision für dringlich erklärt wurde. In Wahrheit wirften verschiedene Umftande gufammen, die darauf hinaustommen, daß bie Mehrheit der Abgeordneten ebenso wie ein großer Theil der französischen Bevölkerung mit dem Ministerium Tirard unzufrieden war. Gelangte die im Lande

selfbst herrschende Mißstimmung bereits vor einiger Zeit unter Anderem dadurch zum Ausdrucke, daß in Marseille der frühere Parteigänger der Commune, Felix Phat, zum Abgoordneten gewählt wurde und im Aläne-Departement der seines Commandos entsetzte General Boulanger die relative Stimmenmehrheit erhielt, so ließen sich die Parteigruppen der Deputirtenkammer, welche den Sturz des Cabinets Tirard herbeissührten, keineswegs durch Erwägungen leiten, welche dem neuen Ministerium eine geschlossene Regierungsmehrheit verdürgt hätten. Vielmehr stimmten die Monarchisten im Sinklange mit ihrem stets bewährten Grundsaße, die republikanischen Ginrichtungen zu discreditiren, gegen das Ministerium. Die in der Deputirtenkammer bisher nicht alkzu zahlreichen Anhänger des Generals Boulanger beabsichtigten, durch ihr Votum zu betonen, daß das Cabinet Tirard durch das gegen denselben eingeleitete Versahren tragisch schuldig geworden, die Katastrophe also eine wohlverdiente wäre. Was endlich das Gros der Radicalen betrist, so schauten dieselben längst sehnsüchtig nach einer günstigen Gelegenheit aus, die Erbschaft der Opportunisten anzutreten.

Wie planmäßig der frühere Präsident der Deputirtenkammer Floquet seinen Gintritt in die Regierung vorbereitete, erhellt unter Anderem daraus, daß er nichts unversucht ließ, um sich von dem ihm aus alter Zeit nach russischer Vorstellung an-

haftenden Makel ber Bolenfreundlichkeit zu befreien.

Wollte man jedoch felbst annehmen, daß der frubere Prafident der Deputirtenkammer, Aloquet, burch bas ihm bon ruffischer Seite ausgestellte gute Leumundszeugniß regierungsfähig geworden sei, insosern die Beziehungen Frankreichs zu Rußland in Be-tracht kommen, so sind doch die parlamentarischen Berhältnisse im Wesentlichen dieselben geblieben, denen gemäß auch das neue Ministerium lediglich von der Willtür ber Monarchiften abhängt. Lettere brauchen fich nur mit den Opportuniften zu verbunden, und das Ministerium Floquet-Frencinet-Goblet wird ebenso durch eine Abftimmung weggefegt, wie unlängst das Cabinet Tirard=Flourens durch das ad hoc abgeschloffene Bundniß der Radicalen mit den Parteigruppen der Rechten. Allerdings ware der Bräfident der Republik, Carnot, in der Lage, in Uebereinstimmung mit dem Senate die Auflösung der Deputirtenkammer zu beschliegen; eine folche Magregel erscheint jedoch um so gefährlicher, als die öffentliche Meinung in hohem Mage erregt Eine Revision der Berfaffung ift ebenfalls nicht geeignet, eine Beschwichtigung ber Gemuther herbeizuführen; vielmehr wurden dann erft recht alle widerstreitenden Intereffen gewedt werden. Es ift denn auch bezeichnend, daß die Frage der Berfaffungsrevision in der am 3. April im Senate sowie in der Deputirtenkammer verlefenen ministeriellen Erklärung feineswegs im Borbergrunde ftand, wie doch angenommen werden mußte, nachdem die Dringlichkeit Diefer Revision den Sturg bes Cabinets Tirard herbeigeführt hatte. Das radicale Ministerium hebt hervor, daß die conftitutionelle Frage eine von benjenigen fei, welche das größte Mag von Ruhe und Heberlegung erheischen. Selbst diejenigen Mitglieder des Cabinets Floquet, welche fich als die entschiedensten Anhanger der Berfaffungsrevifion erwiesen, wünschen nicht, daß ein so bedeutsames Werk, durch welches die politische Organisation Frankreichs in vollständigen Ginklang mit ben republikanischen Principien gebracht werden foll, unter Bedingungen unternommen wird, welche das Gelingen gefährden könnten. gierung will fich deshalb die Bestimmung des richtigen Zeitpunktes vorbehalten, sowie bas nothwendige Einvernehmen der beiden parlamentarischen Körperschaften vorbereiten. Wenn es eines weiteren Beweifes bedurft hatte, daß die Radicalen noch durch andere Motive als die Dringlichkeit der Berfassungsrevision bestimmt wurden, indem sie das Minifterium Tirard beseitigten, fo lagt die Erklarung vom 3. April in biefer Begiehung gar feinen Zweifel mehr übrig.

Aus demfelben Grunde, aus welchem Floquet jest von der unverzüglichen Ginbringung der Revisionsvorlage zurückschreckt, hätten seine Parteigenossen in der entscheidenden Abstimmung die Dringlichkeit ablehnen mussen. Wohl ist behauptet worden, daß bei Gelegenheit der jüngsten Ministerkrifis General Boulanger der wirkliche Sieger gewesen sei; allein es darf zunächst nicht übersehen werden, daß derselbe, seiner officiessen militärischen Stessung beraubt, nur noch im Parlament als Deputirter sowie auf der Straße eine Position zu erlangen im Stande wäre. "Oder im Kriege gegen Deutschland" — jügen die Helben vom Schlage Paul Dervulede's hinzu, indem sie gestissentlich übersehen, daß der weit überwiegende Theil der französischen Bevölkerung spiedlich gesinnt ist, und daß der srühere commandirende General des 13. Armeecorps, nachdem er wegen grober Vergehen gegen die militärische Disciplin mit schlichtem Abschiede entlassen worden ist, selbst im Kriegsfalle nur mit Gesart sir den vorganischen Jusammenhang des französischen Heeres eine höhere Besehlshaberstelle erhalten könnte. In diesem Jusammenhange muß jedoch zugestanden werden, daß trotz allen Zwischensällen der züngsten Zeit, durch welche französische Generale bloßgestellt wurden, die Disciplin der Armee keineswegs gesockert worden ist; vielmehr stimmen alle unparteisschen Berichte darin überein, daß diese Disciplin im Eroßen und Ganzen

die Reuerbrobe bestanden hat. In der Deputirtenkammer wird es dem commandolofen General Boulanger zu= nächft schwer fallen, fich an die Spige einer großen Partei zu ftellen; felbst ein Theil ber Ultraradicalen ift bereits von Migtrauen gegen ben miles gloriosus befeelt, der fich in Zukunst leicht als die Marionette der Bonapartisten erweisen könnte. Napoleon III. bemuht war, innerhalb gewiffer Grenzen Rapoleon I. nachzuahmen, versucht Boulanger, ein echter poseur, in den Spuren Louis Napoleon's vor bem Staatsftreiche zu mandeln. Ließ der bonapartiftische Pratendent vor bem 10. December 1848 keine Gelegenheit vorübergehen, ohne die Aufrichtigkeit seiner republikanischen Befinnung zu betonen, hob er bann nach dem 2. December 1851 ftets von Reuem hervor, daß das Barlament und die öffentlichen Gewalten der Ohnmacht anheim= gefallen, verficherte er zugleich, bag in ihm bie nationale Burbe verforpert ware, fo finden fich diefelben "mots sonores" in den gahlreichen Rundgebungen bes Generals Boulanger, der überdies, um auch nach biefer Seite hin allen Bunfchen gerecht gu werden, die "Unversehrtheit des Landesgebietes" in fein Programm aufgenommen hat. Allerdings vergigt ber General, hingugufugen, auf welchen Schlachtfelbern er ben Unspruch erworben hat, seinen Landsleuten die "intégrité du territoire" in Aussicht zu stellen. Wird nun darauf hingewiesen, daß Louis Napoleon ebenfalls zunächst nicht als ernithafter Pratendent galt, fo barf in Bezug auf ben General Boulanger eingewendet werden, daß er trot aller Popularität, deren er fich noch immer bei gablreichen Ultraradicalen und zugleich bei den Bonapartisten erfreuen mag, doch nicht durch die Zauberkraft des blogen Namens wie Louis Napoleon zu wirken im Stande ift, fo daß er früher oder später genöthigt sein wird, sich durch Thaten ju bewähren. Berfügte die Partei des "appel au peuple" über einen annehmbareren Thronprätendenten als ben "rothen Bringen" oder beffen alteren Sohn Bictor, fo fonnte General Boulanger wohl die Rolle des "ftarten Degens" fpielen, welcher berufen mare, den Weg zu bahnen. Bielfach wird nun aber angenommen, daß der frühere Rriegsminifter, der in einflugreicher Stellung feine einzige wirkliche Reform durchzuführen vermochte, gerade als Abgeordneter sich am Chesten abnuken wird. Freilich bleibt ihm immer noch die Agitation bei der großen Masse, den "nouvelles couches sociales" übrig, und es ware dem General, der auf der schiefen Ebene immer mehr hinabgeglitten ift, wohl gugutrauen, daß er felbst mit ben Barteigungern ber Commune gemeinschaftliche Sache machte, jalls nicht bann bie Ausfichten auf bonapartiftifcher Seite fich gunftiger gestaltet haben follten. Die am 8. Upril im Dordogne-Departement vollzogene Erfagwahl, aus welcher Boulanger mit großer Stimmenmehrheit als Sieger hervorging, zeigt, welche Bedeutung die jungfte Strömung bereits erhalten hat. "Das allgemeine Stimmrecht ift unfer Berr" - betont ber General in bem Aufrufe, welchen er an bie Wähler jenes Departements gerichtet hat, um ihnen für ihre "patriotische" Rundgebung zu danken, da er fich verpflichtet habe, die Candidatur für das Rord-Departement zu übernehmen. Mit ber gegenwärtigen Deputirtenkammer geht Boulanger nicht eben glimpilich um; vielmehr erklart er, man werde wiffen, daß das Dordogne-Departement nicht geneigt fei, fich von einem Parlamente mit Beschlag belegen zu

laffen, deffen Unfruchtbarkeit und Ohnmacht schließlich die französische Republik dem Gespötte Europa's ausliefern würde. Das Selbstbewußtsein, mit welchem der General versichert, daß es sich bei seiner Wahl nicht mehr um einen Mann handle, sondern um das Vaterland, um deffen Würde und Zukunft, entspricht ganz dem tumultuarischen

Wejen, welches von Anfang an das Auftreten Boulanger's bezeichnete.

Da die Anhänger der Revanche=Idee und die Bonapartiften in dem ehrgeizigen General ein Wertzeug für ihre Sonderzwede ertannt zu haben glauben, werden fie auch die Doppelzungigkeit zu beschönigen wiffen, durch welche Boulanger fich übrigens in diefer Wahlbewegung nicht zum ersten Male ausgezeichnet hat. Während er in der feierlichsten Form erklärte, daß er für diese von anderer Seite eingeleitete Propaganda in keiner Beife verantwortlich gemacht werden konnte, ift in diefen Tagen ein Depefchenwechsel zwischen bem General und seinem Bertrauensmann, Grafen Dillon, zur Beröffentlichung gelangt, aus welchem hervorgeht, daß Boulanger "Alles gebilligt" fowie bei der gefammten Inscenirung in hervorragender Weife mitgewirtt hat. Mancherlei in diesen Borgangen erinnert lebhaft an die Komodie, wie es denn 3. B. feltsam genug bei einem General und Prätendenten erscheint, daß er zu den geheimen Berfammlungen seiner Parteigänger verkleidet in Paris eintraf u. f. w. Wie leicht fonnte fich aber die Komodie schließlich in eine Tragodie verwandeln, ohne daß deshalb Boulanger jum "helden" werden mußte. Es darf jedoch nicht überfeben werden, daß in Frankreich, wie die diplomatischen Zwischenfalle ber jungften Zeit beweisen, eine Rulle von Zündstoff angehäuft ift. An der italienisch-französischen Grenze zeigten fich zu wiederholten Malen deutliche Spuren einer ftarten Erregtheit, Die durch den gegenwärtig zwischen ben beiden Nationen geführten Bollfrieg nur neue Nahrung erhalten Man braucht also zunächst gar nicht an eine gegen Deutschland gerichtete Berausjorderung zu benten, um die Gefahren der neuesten Stromung in Frankreich gu erkennen. Das deutsch = öfterreichisch = italienische Friedensbundnig wird fich allerdings als ein festes Bollwert gegen alle culturfeindlichen Bestrebungen erweifen. feits darf mit Rudficht auf die Besonnenheit des Prafidenten der frangofischen Republik Carnot gehofft werden, daß er trot den Bemuhungen der Parteiganger Boulanger's das Staatsschiff mit fester Sand leiten wird.

## "Zeitball-Einrichtungen".

Un bie Redaction ber "Deutschen Rundschau". Berlin.

In dem im Aprilheft erschienenen Artitel "Zeitball Einrichtungen" von F. hennicke wird (S. 146) gesagt, daß, so viel bekannt, bis jeht nur eine Stadt einen wirklichen Zeitball Dienst eingerichtet habe, und diese ware New-Pork. Erlauben Sie mir, Ihnen mitzutheilen, daß auf dem Thürmchen des hiesigen t. f. Militär-Geographischen Institutes sich ein Ballon befindet, welcher fünf Minuten vor 12 Uhr am Mittage dis auf die höhe von einigen Metern ausgezogen wird, und mit dem letzten Schlage einer Glocke, welche den aftronomischen Mittag angibt, auf weit sichtbare Weite herabfällt.

Es fann somit die Stadt New : Port ben Borgug, einen Zeitball : Dienft zu befigen, nicht allein in Anspruch nehmen.

Mit dem Ausdrucke ber größten Sochachtung zeichnend

ber löblichen Redaction ergebener

v. Ropal, f. f. Generalmajor.

Wien, 10. April 1888.

v. Geschichte des Deutschen Buchhandele. | treten Luthers unmittelbar im Gefolge hat, er-Im Auftrage bes Börsenvereins ber beutschen Buchhändler herausgegeben von der historischen Commiffien besfelben. Erfter Banb: Gefdichte des beutschen Buchhandels bis in das siebzehnte Jahrhundert. Bon Friedrich Kapp. Leipzig, Börsenverein ber beutschen Buchhändler. 1886.

Im Auftrage und mit ber förberungereichen Unterftützung ber historischen Commission bes Borsenvereins ber beutschen Buchhandler hatte Friedrich Rapp eine umfaffenbe Geschichte bes beutschen Buchhandels in Angriff genommen und bie hingebende Arbeit seiner letzten Lebensjahre ift biefem Werte gewibmet gemefen. Allzufrüh hat ihn ber Tob auch aus biefer Thätigkeit abberufen, aber eine tuchtige historische Kraft ift jest in die Lude getreten und ber Fortgang bes groß angelegten Unternehmens erscheint gesichert. Der vorliegende erste Band ist zum bei weitem größten Theile noch von Kapp selbst geschrieben, hier und da ergänzt und durch werthvolle Beigaben ausgestattet von bewährten Kennern bieses Gebietes, an benen im Schofe jener Commission selbst tein Mangel ift. Es ift ein Niemand vorübergeben fann, ben die geiftige wie die wirthschaftliche Entwicklung unseres Volkes ober Freund ber Literatur Beziehungen jum Buchhandel hat, wird mit freudigem Stolze in biefem Buche lesen. Gibt es boch wenige Capitel in der Geschichte unseres Boltes, welche fo viele glänzende Ruhmestitel aufweisen, wie eben die Geschichte bes beutschen Buchhandels und bes ihm geschwisterlich verbundenen, in der altesten Zeit von ihm untrennbaren Buchbrude. Auf weitem hiftorifchen hintergrunde (Buchwefen, Sanbidriftenhandel und Bibliotheten des Alter= und des ber Band junachft die Geschichte bes früheften beutschen Buchbrucks und bie Berbreitung ber jungen, siegreichen Runft im Ausland vor. Dann wird die Entwicklung des Buches und seiner äußeren Ausstattung und bie Geschichte jener Technifen verfolgt, welche bem Buchbruck voraus-gingen und ihm zum Theil die Wege gewiesen haben. Dashochinteressante sünfte Capitel schilbert ben buchhändlerischen Geschäftsbetrieb bis jur Reformation, wobei fich bem Lefer die anziehendsten Parallelen zu modernen Berhältniffen Geite für Ceite aufbrängen: wir feben bie beginnenbe Trennung von Druder und Berleger, lernen bie ältesten Colporteure und Sortimenter, die bunte Sippe, aus ber fich bie Vertreter bes neuen Bewerbes recrutiren, Die frühesten Usancen ber Meffe und das Auffommen des Honorars tennen. Möglich, daß mancher migvergnugte Autor von beute einen Troft empfindet, wenn er lieft, daß Enther niemals ein Schriftstellerhonorar er-halten hat.

Bon ben vornehmen Beziehungen bes Buchhandels jum humanismus gelangen wir bann ju feiner volksthumlichen Gestaltung burch bie Reformation. Der gewaltige Aufschwung ber literarifchen Broduction, welchen bas Bervor- ichrift mehr, als ber Auffat halt, und im Gangen

scheint in Bahlen vertorpert vor unferen Mugen. Beredtere Zahlen als biefe gibt es schwerlich. Aber auch die Leiden und Schaden bes Gewerbes: Cenfur und Pregverfolgung einerseits, ber Nachbrud und seine Betämpfung andererseits merben uns vorgeführt: überall schöpft bie Darstellung aus einem Quellenmaterial von staunenswerthem Reichthum und überall bleibt fie gleichwohl durch= sichtig und ihre Lectifre anziehend. — Der erfte Band führt uns bis ans Enbe bes 17. Jahr= hunderts. Leipzig, sür uns seit wehr als einem Jahrhundert die unbestrittene Metropose des beutschen Buchhandels, bleibt einstweilen im hintergrunde. Geine Stelle nimmt in ber erften Epoche Frankfurt a. M. ein: Die Geschichte ber Frankfurter Buchhändlermeffe, ihre hohe Blitthe und das unheilvolle Eingreifen einer faiferlichen Büchercommiffion, welches ihren Untergang berbeiführt, schilbert anschaulich bas zehnte Capitel. Wir sehen, wie sich burch eine Uebergangszeit voll Ditisstände und Klagen hindurch eine neue Beit antlindigt, und wie fich Leipzig anschickt, bas Erbe Franksurts anzutreten. Unter ben gabl= enliturbiftvifches Werk erften Ranges, an bem reichen Beigaben befiben bie graphifchen Tafeln gur Statiftit bes beutschen Buchhandels in ben Jahren 1564 bis 1765 und ihre Erlanteinteressirt. Der Kenner ber Literatur- und Kunst- rung burch Geb. Rath Zarnde ein hervor-geschichte wie ber Rationalöfonom wird baraus ragendes Interesse, auch filr ben Laien. In lernen, und wer auch immer als Schriftsteller bem Auf- und Niedergang bes Buchhanbels treten bier bie furchtbaren Bunben, welche ber breißigfährige Krieg ber geiftigen wie ber ma-teriellen Belt schlug, und die weit mehr als ein Jahrhundert erfordernde Reconvalescenz mahrhaft frappant zu Tage: noch im Jahre 1765 hat bie Gesammtproduction lange nicht bie Höhe wiedererreicht, auf der fie bicht vor dem Ausbruch bes Krieges angelangt war. Dazu überschauen wir in flarem Ueberblid ben Antheil ber einzelnen literarischen Gebiete und miffenschaftlichen Di8-Mittelalter8) führt und ciplinen, wie ben Antheil ber einzelnen Sprachen: es wird Vielen neu sein, hier zu erfahren, wie die Gesammtzahl ber beutschen Bücher sich erft mit bem Jahre 1690 über bie ber lateinischen zu erheben beginnt.

σρ. Von Luther bis Leffing. Sprachgeschicht= liche Aussiche von Fr. Kluge, Prosessor in Jena. Stratburg, K. J. Tribuer. 1888. Prosessor kuge, bessen in ber "Aunbschan" von berufenster Seite warm empsobienes "Etp=

mologisches Wörterbuch ber beutschen Sprache" soeben in einer vierten vielsach verbesserten und vermehrten Auflage erscheint, zeigt auch in bem vorliegenden Bandchen eine entschiedene Begabung, sprachgeschichtliche Vorgänge in flarer und geschmadvoller Darstellung bem Interesse und Berftanbniß eines weiteren Leferfreifes nabezubringen. Capitel 5, in welchem ber langandauernde Wiber= stand des "Schwitzerdütsch" gegen die Herrschaft der von Mittelbeutschland ausgehenden Gemein= sprache geschilbert wird, und Cap. 9, welches zeigt, wie die separatistischen Bestrebungen gegen-über dem "lutherischen Deutsch" im katholischen Siben bis in unsere classische Literaturperiode hineinragen, find anerkennend hervorzubeben. In anderen Fällen freilich verfpricht bie Uebertrifft ben Berfasser ber Corwurf, bag er bas Pyrit und bie lyrischen Partien im Cpos und Dogma: "Luther ift ber Schöpfer unferer Gemeinsprace, und die Geschichte bieser Gemeinsprache ift eben die Geschichte bes lutherischen Deutsch" aur Erunblage seiner Darftellung macht, ohne ihm die noch immer jehlenden wissenschaftlichen Stützen gegeben zu haben. So läst er benn durchgebends die Sprache der hervorragenden Dichter und Schriftsteller bes 16. und 17. Jahrhunderts unberudfichtigt, und ebensowenig gonnt er ber officiellen Kangleisprache von Luther ab biejenige Aufmertfamteit, Die fie bis ins vorige Jahrhundert hinein verdient. Bon Leffing, ben ber Titel nennt, ift in bem Wertchen nirgenbs die Rede

Geschichte der Niederländischen Litteratur. Mit Benutung ber hinterlaffenen Arbeit von Ferd. von Hellwald verfaßt und burch Proben veranschaulicht von &. Echneiber (Geschichte ber Weltliteratur in Einzelbar= ftellungen, Bb. IX). Leipzig, Wilh. Friedrich.

Literaturgeschichte bor ben meiften anbern Werten ber Sammlung, in ber fie erscheint, auszeichnet, bas ist ber größere Respect vor ber Wissenschaft und die wirkliche Vertrautheit mit ben Resultaten ber gelehrten Forschung, welche bie Ber-fasserin befundet. Frau Lina Schneiber, bie uns bereits (unter bem Pfeudonhm Bilhelm Berg) bie Geschichte ber Rieberländischen Literatur von Jondbloet überfett hat und ber unstreitig ber Löwenantheil an bem borliegenben, fast 900 Geiten ftarten Banbe gehört, besitht in ber That eine umfassenbe Belesenheit und schöpft überall aus ben Quellen, mag fie auch ba, wo fprachliche und philologische Fragen eintreten, zuweilen Unficherheit an ben Cag legen. Freilich wirtt die Brämissen wirtt noch Manches, mas in der Schrift Fülle der Namen und Büchertitel, die Masse der vortommt, verblüssend 3. B. daß Eumäos der Literatur über die Literatur, deren Besprechung Begründer einer astronomischen Station auf etwas bequem und nachlässig in den Tert ver- Gomera war). Liebsabern literarischer Curiosischen woben wird, oft geradezu verwirrend, und wir taten fann alfo biefes Buch bestens empfohlen möchten ber gelehrten Berfafferin bie mobigemeinte Frage vorlegen, ob fie mit einer fo um= fänglichen und fich oft im Detail verlierenben Darftellung wirklich ben rechten Weg betreten hat, ihren ehrlichen und warmen Enthusiasmus für bie Sprache, Dichtung und Wiffenschaft bes stammverwandten Nachbarvolles auch weiteren Kreisen zu vermitteln. Unserer Meinung nach dürfte sich 3. B. in einem Werse von den Ab-sichten des ihrigen die Geschichte und Charafteriftit ber altnieberländischen Dichtung in einem einzigen Capitel abthun laffen: ein beutscher Literarhistoriter wurde es faum ristiren, Die Literatur bes beutschen Mittelalters feinen Lefern in folder Vollständigkeit vorzuführen. Und ba es ber Berfafferin gang gewiß nicht an sicherm Ge-fühl für bas poetisch Werthvolle und an historiichem Berftandniß für die Bobenpuntte ber Entwicklung fehlt, so würde ihre Darstellung burch eine berartige Beschränfung entschieben gewonnen haben: fo nimmt sie zuweisen die lose und bes haglide Form eines Literaturreferats an.

Begen bie gablreich eingeschalteten und meift wohlgelungenen Uebersetzungsproben läßt sich

Drama allzusehr bevorzugen, während ber Roman und ber Kern bes Dramas unberückfichtigt bleiben. Aber auch sonst ift die Bertheilung etwas ungleichmäßig, und nach bem mit großer Barme geschriebenen und mit leberfetjungen reich ausgestatteten Capitel über Bondel haben wir im folgenden ein paar carafteristische Proben aus Cats, der boch eine eminent holländische Erscheinung genannt werben muß, wirklich vermißt.

Die Muthen= und Sagen-Arcife im Homerischen Schiffer = Cpos, genannt Obuffee, besgleichen ber Ilias, wie auch ber Argonautensage, zeitgeschichtlich, naturwissenschaftlich und sprachlich beurtheilt und erläutert von Fr. Soltau. Berlin, J. A. Stars

gardt 1887.

Ber etwa glaubte, bag gewiffe Auslegungen ber Obuffee, namentlich bie Rrichenbauer's (nach welchem fie eine Umschiffung Afrita's enthält) an Berfehrtheit nicht überboten werben fonnen, wird Bas biefe bis auf bie allersungfie Gegen- bier eines Anbern belehrt. Nach bem Berfaffer wart führenbe Darftellung ber nieberländischen find in der Obuffee zwei Schaupläte örtlich und zeitlich auseinanderzuhalten. Die handlung bes erften auf bem siibinbischen Ocean bis zum Giibpolarlande fich erftredenden, reicht vom fiebenten Jahrtausend vor Christus bis zum Anfang bes britten; Die bes zweiten (Oftseite bes Mittel= meers bis zu ben Canarischen Inseln) beginnt mit bem britten Jahrtaufend und fchließt mit ber Mitte bes zweiten. Dies Refultat verbantt man ber (bereits von einem Beiftesverwandten bes Berf. gewonnenen) Ertenntniß, bag bas Griechische fich aus bem Scothischen entwickelt bat: ba nun aber Reltisch ebenfalls Scuthisch ift, bietet bas Brifde ein Saupthulfsmittel jum Berftanbnig bes homer. Selbst nach biefen werben.

Sammlung ausgewählter Biographien Bafari's. Bum Gebrauche bei Borlefungen. Berausgegeben von Carl Fren.

Berlin, Wilhelm Hertz. 1884—1887. I. Vita di Donato, Scultore Fiorentino,

scritta da Giorgio Vasari. 1884. II. Le Vite di Michelangelo Buonarroti, scritte da Giorgio Vasari e da Ascanio Condivi con aggiunte e note. 1887. III. Vita di Lorenzo Ghiberti, Scultore

Fiorentino, scritta da Giorgio Vasari con i Commentarj di Lorenzo Ghiberti e con aggiunte e note. 1886.

IV. Le Vite di Filippo Brunelleschi, Scultore e Architetto Fiorentino, scritte da Giorgio Vasari e da Anonimo Autore con aggiunte, documenti e note. 1887

Beim Studium ber Neueren Runftgeschichte find zwei Wege einzuschlagen: entweder man hat die Absicht, sich für die Beamtenlaufbahn an öffentlichen Sammlungen auszubilden, oder man nimmt Runft= historie als eine ber verschiedenen Biffenschaften, bie bem Siftorifer im Allgemeinen unentbehrlich ber Einmurf erheben, bag fie naturgemäß bie find. Der gufunftige Mufeumsbeamte wird gut thun, recht fruh bei einer öffentlichen Sammlung aber ein Intereffe an biefen Buchern, ale geschichte auf Universitäten halten, bessen, was in dem Bereiche der speciellen Kunsthistorie mündlich mittheilbar ift, zu bemächtigen haben. Natürlich wird auch der einstige Museumsbeamte gut thun, tunfthiftorifche Borlefungen gu boren, und auch ber reine Kunfthiftoriter ben prattischen (technischen) Umgang mit Kunstwerken ftets zu erftreben haben, immer aber ift ber Unterschied beider Ausbildungen fireng im Ange ju behalten, und zwar beshalb um fo mehr, als fie beibe oft gum Schaben berer verwirrt merben, welche, indem sie einfeitig die eine ober anvere zu gewinnen trachten, fich für beibe gleichmäßig ausgerüftet mähnen.

Bei ben auf Universitäten ber Neueren Kunst= geschichte gewidmeten Borlefungen fpielt die Bor= bereitung gur Lecture ber Schriftsteller, welche über bas Leben ber Runftler und ihre Werke berichten, eine bedeutende Rolle. Bon ihr wird bann ju bem bei weitem schwierigeren Stubium in ben Archiven übergegangen, wo die auf Runft= werfe und Künftler bezüglichen Urfunden zu fuchen, zu lefen und abzuschreiben find. Es mare unbillig, bom Musenmebeamten zu verlangen, fich auf biefem Gebiete völlig ju Saufe zu fühlen oder gar Ausgaben folder Stude nach philo-

legischer Methode zu machen.

Der Beransgeber ber vier Bücher, welche wir hier anzeigen, gehört als Professor ber Neueren Kunftgeschichte an ber Berliner Uniberfität, zu ben reinen Runfthiftoritern und hat feine Lehrthätigfeit Diefem Zweige Des Weschichtsftudiums aus dem Grunde mit besonderer Betoning zugemandt, weil, worin wir ihm beiftimmen, die auf den Universitäten zu haltenden Gelbst Conrad fann fich ber Birkung einer kunftgeschichtlichen Borlesungen im Gegensate zu Figur wie Oberst Newcome nicht entziehen, barum ben an anderen Instituten mit Recht mehr popular macht er auch etwas naiv bas flägliche und boch su haltenden Borträgen, fich scharf innerhalb ber so ergreisende Ende bes helben bem Dichter ihnen durch ben Begriff ber Gache gestecken jum Borwurf. Er sieht in Thackeran's Romance ihnen durch den Begriff der Sache gesteckten Grenzen zu halten haben. Auszugehen ist hier nicht von der Betrachtung des Kunstmerfes, sondern vom Inbegriffe der Neueren Geschichte und vom Duellenstudium. Erst wenn dasilr eine seste Grundlage geschaffen, kann zur Anschauung der Werke sortgeschritten werden, einem Theile des öffentlichen Unterrichtes, bessen Durchführung bei einem gablreicheren Auditorium schwierig, ja fast unmöglich ift. Denn man tann höchstens ein Dutend Schuler bor ein Gemalbe ober einen Stich fo ftellen, bag bie Erklärung in wirklich fruchtbarer Weise jedem von ihnen zu Gute tomme, und es ift etwas anderes, fünfzig ober hundert Buhörer tunfthistorisch nur zu amilfiren, als fie fo gu unterrichten, daß fie in Betreff bes Gelernten zur Rechenschaft gezogen (examinirt) werben fonnen.

Beiteres über die Einrichtung biefer Ebitionen ift in ber "Deutschen Litteraturzeitung" bom 3. März mitgetheilt worben; bas bier Ausgesprochene murbe, als bem engeren Kreife ber Belehrten befannt, bort fortgelaffen. Die Lefer ber "Deutschen Rundschau" haben aus bem Grunde

oder bei einem unterrichteten Kunsthändler prak-tisch arbeitend einzutreten; der angehende Sisto-eignen Kräften in die Lectüre der älteren ita-riker bagegen wird sich im Besuche von Bor- lienischen Kunsthistoriker einzudringen. Auch für lefungen, welche Professoren ber Neueren Runft- fille Studenten biefer Art find Die vorliegenden Ausgaben eingerichtet. Sie werben bier und da in um fo boberem Grabe willtommen fein, als Ghiberti, Brunelleschi und Donatello die Haupt-vertreter bes Quattrocento find, für bas man heute bei uns eine entschiedene und nicht ungerechtfertigte Borliebe bat.

Bz. William Mafepeace Thaderay. Gin Beffinift als Dichter. . Bon Bermann Conrab. Berlin, Georg Meimer. 1887.

Der Verfasser, welcher erft im Vorjahre ein schönes Buch über George Eliot veröffentlicht hat, widmet diese Schrift einer gang anders ge-arteten, ihm wenig zusagenden Aufgabe. Denn ber Peffimismus, ben er als ben Lebenstrieb von Thaderay's Erzählungen ansieht, ist eine ihm burchaus antipathische Weltanschauung. Co weit als seine Reigung zur Eliot und Abneigung gegen Thackerap von einander abstehen, soweit unterscheiden sich auch die beiben Schriften ihrem Werthe nach. Der Versaffer legt biesmal so geringes Gewicht auf die historische Museinander= fetzung mit bem Gegenstande feiner Darftellung, bag er bas Buch, welches für Thaderan am Meisten daratteristisch ift, bas im Mittelpunkte feiner Lebensarbeit fteht und diefelbe nach allen Seiten bin beleuchtet, nämlich bas Book of Snobs, gar nicht bespricht. Es fommt Conrad haupt-fächlich barauf an, fein Migvergnügen über bie Schilberungen englischer Besellschaft auszusprechen, weiche in Vanity Fair, Pendennis, The New-comes und auberen Erzählungen Thackeray's vorliegen. Das gibt bem Esiav eine gewisse Schiefheit, bie burch bie warme Anerfennung für henry Esmond u. A. nicht aufgehoben wird. nur eine einseitige Bergerrung ber thatfächlichen Buftanbe, wie fie in einem verbitterten und übellaunigen Geifte fich erzeugt. Singegen mochte Schreiber Diefer Zeilen, welcher ein Recht barauf hat, fich für einen Optimisten zu halten, allen Ernstes fragen, in welcher Ede eines mobernen Culturstaates bie oberen wohlhabenden Schickten ber Gefellichaft ein anderes Bild zeigen, als es Thaderay von ber englischen entwirft? muß die Menschen boch sehr lieben, um ihnen einen folden Spiegel vorzuhalten wie Thaderay Sind wir alfo mit bem Ausgangspuntte sowohl als bem ganzen Verlaufe biefer Charafteriftit Thaderan's nicht einverstanden, halten wir sie für unsachgemäß und versehlt, so mussen wir doch bekennen, daß Conrad's Buch vortrefflich geschrieben ift und fich wirklich sehr angenehm lieft. Darin ift es fogar bem Berte bes Autors über George Eliot voraus.

Bx. Longfellow's Dichtungen. Gin lit= terarifches Zeitbild aus bem Geiftesleben Nord= ameritas von Alexander Baumgartner. S. J. Zweite vermehrte und verbefferte Auflage.

handlung. 1987. Dies ift das Buch eines Katholiten für tatholische Lefer. Es befpricht mit Borliebe aus ben Schöpfungen Longfellow's Diegenigen, welche ihre Stoffe fatholischen Zeiten und Landern ent-nehmen, und findet bei ber romantischen Anschauung und religiöfen Gefinnung bes Dichters ein reiches Weld. Gben barum fehlt bem Berfe Manches, was zu einer erschöpfenden Bürdigung Longfellow's unerläglich mare. Die Borftubien bagu icheinen nicht tief und ausgebreitet genug gewesen zu fein; jebenfalls ift die Komposition ber Schrift ungleichmäßig, bas Gange etwas ju rafch abgefaßt. Das ift nun allerdings für die 3wede, welche ber Verfasser im Auge gehabt hat, nicht von Bebeutung, und ba auch biefes Buch, wie die anderen Baumgartner's, leicht und angenehm gefdrieben ift, fo barf es jur Ginführung in die Lecture Longfellow's aufrichtig empfohlen merben.

Bierer's Conversations=Lexifon. Sie= bente Auflage. Berausgegeben von Jofeph Berlin u. Stuttgart. 2B. Spemann.

Der "alte" Pierer, ber zuerst im Jahre 1822, fechsundzwauzig Sahre nach Brodhaus und achtgehn vor Dleper, erschien und es im Wettbewerb mit biefen beiden auf feche Auflagen brachte, um bann ben Bliden fo gut wie ju entschwinden, ersteht bier in einer siebenten Auflage, Die jedoch, viel mehr als bas, ein völlig neues und in feiner Neubeit überraschendes Wert bebeutet. Bum erften Mal, unferes Wiffens, ift bier nämlich ber Gedanke ber Real-Encyklopabie mit bem bes Universal Sprachen-Lexitons vereint und, soviel wir nach dem erften, uns vorliegenden Beft urtheilen können, mit all bem außerorbentlichen Geschick ausgeführt, welches ben vielfach verbienten Berausgeber auf diefem Bebiete gu einem wirklichen Erfinder macht. In ber alphabetischen Drbnung eingefügt, zwischen ben einzelnen Artiteln bes eigentlichen Conversations=Lexikons, wie wir bas Wort verstehen, findet sich bas beutsche Wörterbuch mit ben Aequivalenten in bohmischer, banischer, englischer, französischer, griechischer, hollandischer, italienischer, lateinischer, ruffischer, ichwedischer, spanischer und ungarischer Sprache; während umgefehrt biefe fremben Sprachen mit bem deutschen Aequivalent in berfelben Alphabet= folge jur Cette bes Tertes ein Universal-Börterbuch barstellen, bessen Blätter man nicht einmal umzuwenden, sondern nur burch die Finger gleiten ju laffen bat. Dies Alles ift höchst sinnreich erbacht und gemacht und wird sich auch für weite Kreise sehr brauchbar erweifen: man befommt mit biefem Wert, an beffen Berftellung eine Ungabl tuchtiger Gelehrten theiligt find und welches in jeder Beziehung größte Berbreitung. bortrefflich ausgestattet, mit Rarten und Illuftra=

Freiburg i. Br., Herber'sche Universitätsbuch- tionen reich versehen ift, ben Auszug gleichsam und comprimirten Inhalt einer gangen lexita= lischen Bibliothet ins Saus, womit ben Bielen, bie fich rafch und leicht besehren wollen, in ber That ein großer Dienst geleistet ift. Diejenigen freilich, welche Neigung ober Beruf barauf an-weist, tiefer sowohl in die Sprachen als in die Sachen einzubringen, werben fich auch fünftig mobl an die alten und bemährten Berita beiber Battungen halten, neben welchen aber biefer neue "Bierer" feinen eigenen Weg manbeln und fein eigenes Bublicum finden wirb.

1. Raifer Wilhelm und die Gründung des neuen deutschen Reiches. Bon Dr. Gott= lob Egelhaaf. Stuttgart, Carl Rrabbe. Raifer Wilhelm, fein Leben und feine Beit. Bon Bilhelm Dilller. Berlin, Julius Springer. — Kaifer Wilhelm I. Ein Gebentbuch für bas beutsche Boit. Bon Ernft Scherenberg. Leipzig, Ernft Reil's

Machfolger.

Aus ber großen Zahl populärer Schriften aller Urt, welche gelegentlich des Hinscheidens Rürfchner. Mit Universal-Sprachen-Lexiton. Raifer Wilhelm's erschienen find, heben wir von ben uns zugegangenen bie brei oben verzeichneten als die ernstesten und gediegensten hervor. Die Berfasser der beiden ersten sind historiter bon anerkanntem Ruf; der Autor der letzten hat fich als Dichter einen guten Ramen erworben: ber Boet tommt benn auch in seinem Buche oft zum Borfdein; Die Sprache ift fcwungvoll und fluffig; begeifterte liebe und Berehrung ju feinem Belden haben ihm die Feber geführt; Die eingestreuten patriotischen Berse werden bem Wertchen burch weitere Bolfsichichten einen befonderen Reig ber= leihen. hat Scherenberg sich mehr an bie Berfönlichkeit bes Raisers gehalten und fie burch viele fleine liebenswürdige Büge charafterifirt, fo tritt biefes Moment bei ben Schriften von G. Egelhaaf und 28. Müller nicht fo fehr in ben Borbergrund. Beiben lag mehr baran, in marfigen Strichen bie ganze Zeit, welcher Kaifer Wilhelm feinen Stempel aufgeprägt hat, zu schildern und mit der vollen Kraft des Ausdrucks die höchste That bes Herrschers, die Wiederauf= richtung unferes in langen, trüben Jahrhunderten langfam vernichteten nationalen Staates, gu betonen. Co weit jett schon möglich, ift es bas bistorische Bild Raifer Wilhelms, welches Egelhaaf und Miller uns geben; "benn ein großer Mann," sagt Etserer in der lurzen Borrede, "wird durch nichts so geehrt, als durch strenge Wahrhaftigkeit, und das Wort, daß Preußens Geschichte seine Kechstertigung sei, git von demjenigen Preußentonig vor allem, welcher biefe Geschichte zu ihrem Zielpuntte geführt hat." - Die drei Bücher find von ihren Verlegern vortrefflich ausgestattet worben; ihr Breis ift ber gleichmäßig niebrige, und Fachmänner unter Kürschner's Leitung be- und Allen breien wünschen wir die verdiente

Von Reuigkeiten, welche ber Rebaction bis jum 12. April jugegangen find, berzeichnen wir, naheres Eingehen nach Raum und Gelegenheit uns

Gingehen nad borbehaltenb

vor e hatten bi Bäbden. — Farenfriede uffen Dichterferde. Boheilsche Schtimmungsbilder zum Museum gewunden von Ausauf Bädgen. Leivzig, Feodor Neindoth, 1887. Bamberger. — Peflimilitiges. Von Ludwig Bam-berger. Bertin, Walther & Apolant. 1888. Beefer. – Manddharata. Der Große Krieg. Gebichtet den Joh. D. Beder. Leidzig, Gustad Fock. Bibliother der Gefamt-Literatur des Ins. und Auslandes. 180 191. Halle a/S., Otto Dendel.

lock. — Am Leuchtturm. Eine Geschichte aus Preußens traurigen Tagen. Bon Paul Block. Leipzig, Kein-

bolb Wherther. 1888.
Bröndsted. - Die russische Kirche in Livland unter
Nikolaus I. Nach dem Werke J. Listowski's: "Phi-lared, Erzbischof von Tschernigow". Ein kultunistorischer Beitrag von M. von Brondsted. Berlin, Georg E. Nagel. 1888. Church. — Dante and other Essays. By R. W. Church.

London, Macmillan and Co. 1888 Creighton. — Cardinal Wolsey. 8 London, Macmillan and Co. 1888 By Mandell Creighton.

Deutsch-Ameritanische Dichtung. Unter Mitwirtung

Denisis-Amerikanische Tickrung. Unter Mitwirtung ber herborragendlen deutsch - amerik. Tichter und Schriftfeller herausgegeben den Konrad Ries. I. Kew-York, Hofenthal & Co. 1888.

Leutige Zeit: und Sreit: Fragen. Flugschiften zur Kenntnis der Gegenwart. Derausgeg. don Franz den hofendorft, Kene Volge. Zweiter Abrya. Deft 13: Jur Frage der Regentschaft bei eintreiender Derrichaftsunkähigfeit des Teglerenden Monarchen nach deutschem Lertasjungerecht. Eine Sindte don M. d. Cesfeld. Hert 14/15: Musik und Moral. Kur fullutzischioreliger signa von Zusir. Chr. Kalischer. L. Hamburg. F. Richter. 1888.

10: Vicel oder die Geitige Schrift des Alten und Beuen Teitaments nach der beutschen Urberzeitung den Den Dr. Martin Cutter. Mit hunder dromograed der Deliche kann der deutschen Leberseitung den Dr. Martin Euther. Mit hundert dromograed der Delichen Bollbisdern nach deutschen Künftern und einer Haus, und Kamilien Chronit nach Consturens, und Kamilien Chronit nach Consturens, und Kamilien Chronit nach Consturens,

einer Haus- und Familien Chronit nach Confurreng-Entwürfen beutscher Ornamentiker und Kalligraphen. 1. Lig. Berlin, Buchhandlung ber Berliner Stadt-

1. org mission. 1888. örr. — Klatt Land un Lild. Bertellt von Julius Sorr. Mit Dorwort von Bictor Nütigen. I. Högn. Treienwalde a.O., Max Achilles. 1888.

Freiendales (1). War ummer. Tramaturgische Wätere und Bühnen-Rundschau. Officielles Organ der Genossenligat deutscher Bühnen-Ungehöriger. Derausgeged, den Kadhael Zöwerseld. XVII. Jahrg. 1. Quartal. Berlin, Berlag der Ce-

Angehoriger. Peraisgegeo. Don anyder Loveriele.
XVII. Jahrg. I. Quartal. Berlin, Berlig der Genossesigene der Wisselberger. 1888.
Ertmanni-Chartian. – Auß dem Leben eines Glarinettenspielers. Exzählung den Erdmann-Chartian.
Leidig, Jeodor Reindoth. 1888.
Evald. – Unna Harbenderg. Historischer Roman
von H. F. Ewald. Auß dem Däntichen überlegt von
Siefanie. Gotha, Friedr. Ander. Berthes. 1888.
Freeman. – Four Oxford lectures. 1887. Fifty yeares
of Buronaen history. Tautonic conquest in gaul and bri-

eman. — Four Oxford lectures. 1887. Fifty yeares
European history. Teutonic conquest in gaul and briin. By Edward A. Freeman. London, Macmillan

of European history. Teutonic conquest in gau and octain. By Edward A. Freeman. London, Macmillan and Co. 1888.
Fulda. - Simogedichte von Ludwig Fulda. Dresden u. Leipzig, Heinrich Minden. 1888.
Götz. - Die Verkehrswege im Dienste des Weithandels. Eine historisch-geographische Untersuchung samt einer Einleitung für eine "Wissenschaft von den gegraphischen Entfernungen" von Dr. Wilh. Götz. Stuttgart, Ferdinand Enke. 1888.
Seitene. Ritterin, Berlags "Magagain (3). Sögabelig).

Belene. Burich, Berlags. Magazin (3. Schabelit).

D'Hérisson. — La légende de Metz. Par le comte D'Hérisson. Neuvième édition. Paris, Paul Ollen-

Junder. — Der Berlobungstag und andere Robellen. Bon & Junder. Berlin, Gebrüber Pacetel. 1888. Katalog der Marken-Sammlung des Reichs-Post-museums. Im Auftrage des Reichs-Postamts bearbeitet von E. Lindanberg. Berlin, gedruckt in der Reichs-Jundansi 1000

Rlauftmann. - Das Tagebuch eines Ginjahrig-Freis

willigen. Von U. Oscar Klaußmann. Verlin, Nicjard Ecklein Nachfolger (Hammer & Kunge). Oberfand. — Wogen der Sündfuth. Gine Rovellenfammlung in ziet Theilen von O. bon Oberfamp. Berlin. Wilhelm (Nieto Guiko Schuhe). Neclam's Hindverfal-Vibliothek. Nr. 2344: Siterarische Fabeln von Don Tomäs de Friarte. Deutsch von Friedrich Woler. Berpigs, Ph. Reclam ir. Ratgeder für Zuckerkranke von Dr. J. Ruff. Karlshaft Rudolf.

für Zuckerkranke von Dr. J. Ruff. Karlsbad, Rudolf Stark's Buchhandlung.

für Zuckerkranke von Dr. J. Ruff. Karlsbad, Radolf Stark's Buchhandlung.
Runge. — Loewe reddivius. Bon Dr. May Runge.
Bertin, Garl Dunder's Berlog (C. Heymons). 1888.
Innmilung gemeinberftändlicher wissenschaftstellen Berting geneinberftändlicher wissenschaftstellen Berting der Kortnünge here Hosen der Kortnüng der Kreiber der Geneinberg. Weit geges arabischen Berhältlige auf die Bauthältiget über Menichheit. Bon Baul Stade. Heft 20: Der Kambf des niederbeutigen Dinaktes gegen die Hochbeutige Echicitische Der Amber des niederbeutigen Dinaktes gegen die hochbeutige Schriftstage. Bon Dr. Noolhh Sociu. Dest 21: Aus der Keltnüngen Berhältigen Der ander Stands. Bon Dr. E. Gerland. Danburg, J. Rückere 1888.
Schrenberg. — Raifer Wilhelm E. Gin Gedensbudfür das deutige Bolf. Bon Ernst Schenerg. Eethald, Genif Keit Scholmerg. Reibeid von Wilhelm Schenerg. Keipalg, Ernft Reit's Nachfolger. 1888.
Scherenberg. — Bolke von Bardensieht. Episch-romantische Dichtung in vier Gesängen aus der Geschichte der Stedinger. Von Georg von Schulpe. Dresden und Leipzig, E. Pierson's Verlag. 1888.
Seteinberg. — In Detmatischafen. Ernschnichte der Stedinger. Von Georg von Schulpe. Dresden und Leipzig, E. Pierson's Verlag. 1888.
Seteinberg. — In Detmatischafen. Ernschnichte der Stedinger. Won Georg von Schulpe. Dresden und Leipzig, E. Pierson's Verlag. 1888.
Seteinberg. — In Detmatischafen. Ernschlichte der Stedinger. Won Georg von Schulpe. Dresden und Leipzig, E. Pierson's Verlag. 1888.
Seteinberg. — In Detmatischafen. Ernschlichte der Stedinger. Won Georg von Schulpe. Dresden und Leipzig, E. Pierson's Verlag. Bertägiet bon: "Müsder großen Zeit", "Einz gertägiet bon: "Müsder großen Zeit", "Einz gertägiet bon: "Müsder großen Zeit", "Einz gehaben Schulmer Buch aber Großen. — Werting undergeflich" u. f. 10. Samburg. "Ohlmann Rachnebe Soutimentsbundhahten. Der Schulpe. — Miss Herbalder aber der Kontykern der Liebze. Der Kontykern der Geschlichte Bereil. 1888.

lung. 1888.

\*\*Storm. — "Es waren zwei Königskinber". Bon Theobor Storm. Berlin, Gebrüber Baetel. 1888.

\*\*Storm. — Jumensien. Don Theobor Storm. 29. Aufl.

Berlin, Gebrüber Baetel. 1888.

\*\*Tenen. — Prose o poesie seette di Carlo Tenea. Edizone postuma per cura di Tullo Nassarani. Vol. I & II.

Milano, Olrico Hoepli. 1888.

\*\*Thitötter. — Salleluja. Lateinifche und beutiche Hymnen bon Julius Thitötter. Bremen, M. Heitus.

1888. ter. — Das Verhältniß von Religion und Phi-

Mus. 1888. Thiföter. — Das Verhältniß von Religion und Phi-losohie bistorisch und tritisch belenchtet. Vortrag von Julius Thisotter. Vermen, W. Balett & Co. 1888. Topelius. — Aus hohem Norden. Von Zacharias Topelius. Aus dem Schwedischen von O. Clerk. IV. Band: Vernas Kosen. V. Band: Die grüne Kammer auf Linnais. Güterstoh, C. Vertelsmann.

Türck — Tas Wefen bes Genies (Fauft und Hamfet), Gine philosophische Studie bon Hermann Abrek Neudnig-Leipzig, May Hoffmann. 1888. Nuttle, — Historia of Prussia under Frederic the Great. 1740—1756. By Herbert Tuttle. 2 vols.

Great. 1740—1756. By Herbert Tuttle. 2 vols. Boston and New-York, Houghton, Miffilin and Co. 1888. Bogt. — Ueber deutific. befonders Neuwieder Familiennamen. Bon Projejjor Dr. Bogt. Neuwieder Familiennamen. Bon Projejjor Dr. Bogt. Neuwiede, Henry Berieg. 1888. nittentamen. Henjer's Berlag. 1888. Bom Baume der Erkenntnis. II. Ideal und Wirk-Bom Baume der Erkenntnis. II. Ideal und Wirk-

lichfeit. Bremen, Karl Wocco. 1888. Baetsoldt. — Zwei Goetheborträge "die Jugend-frrache Goethe's. – Goethe und die Romantit". Von Stephan Washoldt. Verfin, Richard Wilhelmi. Baenoldt.

Berckshagen. — Luther und Hutten. Gine historische Studie über bas Berhaltniß Luther's zum Humanis-mus in den Jahren 1518-1520 von E. Werckshagen, Mit einem Bortopet den Prof. W. Bender in Bonn,

watt einem Vortvort ben Prof. W. Bender in Bönn, Mittenberg, K. Herrofe. 1888. 3abel. – Getrennte Hegen. Nobelle von Eugen Zabel. Fertin, Gebrücher Pactel. 1888. Jiemifen. – Friedrich, deutscher Kaiser und König von Preußen. Gin Lebensbild von Audwig Jiemifen. Mit Junitrationen. 1. 3. Lfg. Berlin, Franz Lippersheibe. 1888.

Berlag von Gebruder Bactel in Berlin. Drud ber Bierer'ichen Soibuchbruderei in Altenburg. Für die Redaction verantwortlich: Elwin Bactel in Berlin.

Unberechtigter Rachbruck aus bem Inhalt biefer Zeitschrift unterfagt. Uebersehungsrechte vorbehalten.

## Simmelfahrt.

## Bon Hans Hoffmann.

Heinz Wichards, dermalen Studiofus der Philosophie, Archäologie und weiterer Kunsthistorien hatte etwas ernstlich gekneipt und in Folge dessen mit seinen Banksgenossen immer tiefgründigere Forschungen angestellt über das Wesen der Dinge, die absolute Jdee, den modernen Staatsgedanken, das elektrische Bogenlicht, Goethe's Faust und Raphael's Schule von Athen, die Verderblichkeit des Capitalismus und des Judenthums, die Kantische Cthik, die Kunstbutter, die Freiheit des Willens, die Dressur gezähmter Flöhe und viele verwandte Materien.

Als die Kehlen rauh und die Köpfe dick geworden waren, nahm man im zarten Morgendämmer einen letzten Aufenthalt in einem Wiener Café, woselbst Heinz durch einen seltsamen Schlummerpunsch und den Anblick vieler noch seltsamerer junger Damen in köstlichen Gewändern sich als gesunder Prodinziale einen Nachsgeschmack so tiesen Etels erworden hatte, daß er ein peinliches Bedürfniß empfand, ehe er sich zur Kuhe begäbe, noch durch das Anschauen unentweihter Katur sein Auge zu reinigen.

Im Thiergarten fand er nicht ganz, was er suchte; zwar der Maimorgen war thauig und erquickend, das Laub von erster Frühlingsfrische, die Nachtigallen thaten ihre Pflicht: allein es gab da auch allerlei Menschenkinder, die sich störend zwischen ihn und sein Begehren drängten, verschlasene Bagabunden, fragwürdige Liebespaare, fahndende Schutzleute und dergleichen; sein Kopf blieb schwer und seine Seele unerfrischt.

Da entschloß er sich kurz, weckte durch kleine Gewaltthaten einen Droschkenkufcher und endlich sogar dessen Pserdchen und fragte, wann der erste Frühzug von irgend einem Bahnhof irgend wohin ginge. So gelangte er durch Vermittlung eben dieses Kutschers wirklich auf irgend einen Bahnhof und durchsorschte auf dem Fahrplan die Namen der nächstgelegenen Stationen. Da fand er einen, der ihn lockend anheimelte. "Paulinenhain". Das war es, was er suchte; das athmete Landluft, Waldfrische, unverfälschte Natur. Unverzüglich löste er den Kahrschein.

Der Zug ging ab, Heinz that ein gesundes Schläschen und ward erst durch ben Schaffnerruf "Paulinenhain" wieder ermuntert.

So war er wie durch Zauber in das Land seiner Sehnsucht versetzt; er fühlte sich herrlich erquickt durch die kurze Ruhe; die häßlichen Nachtgesichte hatte er sich hinweggeträumt.

In Paulinenhain fand er in der That, was er gewünscht hatte: frische Luft und freie Landschaft, wallende grüne Kornfelder, Kartoffeläcker, Bohnengärten, Weidepläße, dazu Sand in unerschöpflicher Fülle: und doch gestand er sich verschämt, daß er sich von dem Ort mit so einschmeichelndem Namen heimlich noch etwas Anderes versprochen hatte.

Da machte er die Entdeckung, daß die Culturwelt hier noch nicht zu Ende sei, sondern daß ein Schienengeleise von der Hauptbahn sich abzweigend noch tieser ins Innere dieses unbekannten Ländergebietes hineinführe. Er erfuhr auch, daß der scherzende Bolksmund dieser Zweigeisenbahn im Hindlick auf die Geschwindigkeit ihrer Jüge und die Fülle der Fahrgäste den Kosenamen der "stillen Pauline" gegeben habe.

Die stille Pauline! Wie lieblich das klang! Wie Schalmeien und Herdenglocken, wie die Verkündigung eines nahen Friedens, eines harrenden Glückes, das hier zu erreichen, heute noch zu erreichen war, wenn man ihm entschlossen entgegenging.

Die stille Pauline! Das klang wie der Name einer künftigen Geliebten, eine Fülle von Wohllaut in sich schließend. Eine innere Stimme flüsterte ihm liebevollen Tones zu: Die stille Pauline ist für Dich die Eisenbahn nach dem Glück; wo sie zu Ende ist, dort sindest Du, was Du suchtest. Sei klug und folge ihrer Spur. Die Eisenbahn nach dem unbekannten Glück!

Und er löste eine Fahrkarte bis zum Ende der Strecke und bestieg voll sanster Erwartung einen Wagen dritter Classe.

Er war der einzige Reisende dieses Zuges; der Schaffner überschaute ihn mit neugierigen und bewundernden Blicken, eilte dann mit allen Zeichen gelinder Aufregung an den leeren Wagen hin bis zur Locomotive und that dem Zugsführer die Freudenbotschaft kund: Wir haben einen Fahrgast!

Darauf schüttelten sich die beiben Männer fest die Hände wie zu einem stillen Gelübbe, über dem Leben der ihrer Amtstreue anvertrauten Menschenblüthe zu wachen und vor Allem jede gesahrvolle Nebereilung zu meiden; zu diesem Behufe eilten sie zunächst Schulter an Schulter in das Wartezimmer und tranken dasselbst unter ernstem Schweigen je ein Glas Bier, ohne die freudestrahlenden Augen von dem Schützling abzuwenden, der die Zierde ihres heutigen Reiseunternehmens bilden sollte. Dann verschwanden sie wieder, sich auf ihren Posten begebend.

Dem Jüngling ward über die Maßen wohlig zu Sinn in der friedevollen Einsamkeit dieses Bahnhoses, der für selige Geister gebaut schien und zu dem der Mensch nicht hinkam mit seiner Qual. Freudevoll sinnend versank er tieser in sich selbst.

Er sah nicht mehr das kleine Stationsgebäude, er sah nicht mehr den sonnenbeschienenen Kiesplat davor, nicht mehr das schattenfreie Gärtchen, das daneben von freundlich sorgender Menschenhand für unbekannte Wesen angelegt war; er träumte selbstvergessen nach der anderen Seite in die weite Landschaft hinaus und genoß der wundersamen Sonntagsruhe.

Eine halbe Stunde mochte vergangen sein, als er sich endlich zu verwundern begann, daß der Zug sich nicht in Bewegung setze, denn die vorbestimmte Stunde der Absahrt war längst vorüber. Er lehnte den Kopf aus dem Fenster und bemerkte mit der höchsten lleberraschung, daß der Bahnhof in der That verschwunsden war und zu beiden Seiten offene Felder sich dehnten. Und bei sehr sorgsältigem Uchtgeben machte er auch die Wahrnehmung, daß die nächstgelegenen Theile der Landschaft sich langsam bewegten, alle füns Minuten eine Telegraphenstange an seinem Fenster sachte vorüberzog; ebenso Meilensteine, Pfähle, Bäume, Wärterhäuschen und dergleichen Gegenstände wechselten und glitten, und bald konnte er sich dem Glauben nicht mehr verschließen, daß der Zug sich längst, wahrscheinlich seit einer richtigen halben Stunde, in voller Fahrt befand.

Jeht entschloß er sich behufs Bestätigung solchen Glaubens auch sein Ohr anzustrengen; und wirklich, bald vernahm er unter sich wie aus tiesem Bergessschacht herausdringend ein gewisses sanstes Rollen, welches nur in der Umdrehung der Käder auf den Schienen seine Erklärung sand. Nun war es unzweiselhaft, der Zug drang vorwärts, die Dampskraft arbeitete. Es rollte — rollte — rollte — langsam — langsam — müde — müde. — Ganz allmälig gestaltete sich dieses Kollen für das Ohr des Lauschers zu einer sesten Melodie, an deren anmuthige Weichheit sich von selbst die gleichtönig wiederholten Textworte schmiegten:

Bauline — Pauline — die ftille Pauline — Pauline — Pauline — die ftille Bauline — die ftille Bauline — Bauline — Bauline —

Ganz langfam, ganz getragen ging diese Weise gleich einer ftillen Choralmelodie; je länger er lauschte, desto müder wollte sie ihm vorkommen, desto schläfriger das Rollen der Räder, desto träger das Rücken der Stangen und Bäume.

Wie langsam ging doch die hoffnungsvolle Eisenbahnsahrt nach dem Glück! Es fam ihm der Wunsch, auszusteigen und entweder dem Zuge voranzussliegen oder durch Schieben und Ziehen seine Geschwindigkeit noch zu erhöhen; jedoch die Trägheit der Räder hatte etwas sellsam Ansteckndes: er konnte sich nicht dazu aufraffen, ernstlich die Glieder zu regen; er blied sanst hingelehnt sitzen und starrte wie zuvor ins Weite hinaus.

Pauline — Pauline — die stille Pauline — die stille Pauline — Pauline —

Zuweisen, wenn die Eisenbahn einen Landweg freuzte und auf diesem im Bereich des menschlichen Gesichts ein anderweitiges Gefährt zu entdecken war, ließ die Locomotive ein väterlich warnendes Klingeln vernehmen, worauf jener Kutscher, wenn er nicht mehr als einen Steinwurf entfernt war, die Gangart seiner Pferde ein wenig beschleunigte, um noch vor dem Zuge über den Bahndamm zu kommen. Dieses gemüthlich menschensreundliche Klingeln war der einzige fräftigere Laut, der in die sonnige Vormittagsruhe nicht störend, sondern milde belebend eindrang.

Auf einmal bemerkte der Reisende zur Linken hart an der Bahn wieder ein rothes Ziegelgebäude, einen leeren, sonnigen Borplatz und ein schattenfreies Gärtchen daneben, und da dies Alles bei scharfer Bevbachtung fünf Minuten lang die Stellung zu seinem Auge nicht veränderte, so schloß er daraus, daß der Zug halten müsse.

Diese Berechnung ward bestätigt durch das Auftreten des Schaffners und des Zugführers, welche, je ein Glas Bier in der Hand tragend, auf den Stations-vorsteher eindrangen und denselben, nach der Richtung ihrer Blicke und nach ihrer stillen Aufregung zu urtheilen, schonend auf den Anblick eines Fahrgastes vorbereiteten. Bald trat auch der Postbeamte dazu, und alle vier Männer schüttelten sich unter erneuten Gelübben die Hände.

Rachdem solcher Art wieder eine sanste halbe Stunde dahingeglitten war, trat ein Ereigniß ein, welches die Fassung des Bahnpersonals auf eine gewaltsame Probe setzte. Es schien, als seien heute alle Dämonen losgelassen.

Aus dem Gärtchen trat und den Kiesplat durchquerte ruhigen Ganges ein junges Mädchen mit einem Strohhut auf dem Kopf und fünf Körben oder Kiepen in den Händen, mit der gar nicht zu verkennenden Absicht, den Zug zu besteigen.

Von Staunen und Amtsbegier gestachelt, bewegte sich der Schaffner vorsichtig in schräger Linie auf die Bahn des Mädchens zu, so daß er daßselbe
erreichte, kurz bevor es an die Wagenreihe gelangt war. Er grüßte mit bewundernder Höslichkeit und öffnete die Thür des Fahrgelasses, in welchem sein
anderer Schuzbesohlener saß. Es erschien ihm wohl naturgemäß, daß zwei so
merkwürdige Menschenkinder auch räumlich zu einander gehörten.

Das junge Mädchen stutte im ersten Augenblick, als es den früheren Insassen des Wagens entdeckte, doch nach einer kurzen, ruhigen Musterung seiner Person stieg sie ein und ließ sich mit kühl unbesorgtem Gruße in der gegenüberliegenden Ecke nieder, sich nur für alle Nothfälle aus ihren Körben und Kiepen einen Kranz von vorgeschobenen Schanzwerken in der Eile herstellend.

Nun konnte die äußere Erscheinung des Reisenden eine nicht überängftliche Dame füglich beruhigen; er war anständig, doch ohne auffallende Pracht gekleidet. trug weder blanke Metallknöpfe noch Waffen zu Sieb oder Schuf, nicht einmal einen Knotenstock, sondern einzig eine schlanke Wandergerte, welche selbst den Zweck einer Stütze nur finnbildlich andeutete, befaß dunkle Haare und dunkle träumerische Augen, wie sich auch ein schwärzlicher Bart von geringer Mächtigkeit um seine Wangen kräuselte; sein jugendlich weiches Geficht erhielt einen fefteren halt durch eine ziemlich fühn borfpringende, übrigens nach der Behauptung von Kennern nicht ganz übel gebogene Rase. Gine feinere Ausmalung des Eigenbildniffes, denn um ein folches handelt es fich für den Berichterstatter, wurde fich weder mit ber Bescheidenheit noch mit Leffing'ichen Kunftregeln gut vereinigen. Thatsache ift nur, daß Seinz Wichards einen gewissen Stolz auf den rein germanischen Thpus seiner Gesichtsbildung der Dunkelfarbigkeit zum Trot nicht immer ganz unterdrücken konnte. Denn er hatte als archäologischer Runft= kenner die Theorie aufgestellt und versochten, das echt germanische Profil unvermischter Raffe fei dem althellenischen weit näher verwandt als das römisch=

italienische und dem letzteren an Abel der Form überlegen; etwas tiefer ftellte er den keltischen, demnächst den slawischen Thpus, und noch geringer ward von ihm der semitische nebst dem armenischen geachtet. Doch von solchen theoretischen Neberzeugungen nur beiher.

Dieser Heinz Wichards betrachtete heimlich sein weibliches Gegenüber und gewann die Ueberzeugung, daß in ihren Abern nicht ein Tropsen slawischen Blutes sließen könne, während er sonst in diesen Gegenden eine sehr merkbare

Raffenmischung beobachten wollte.

Das erregte sogleich sein fünstlerisches Wohlgefallen, welches sich dann auf mehr einfach menschlichem Grunde mit wunderbarer Geschwindigkeit verstärkte. Er hatte plözlich die Empfindung, als sei es gerade dieses Mädchen, nach dessen Anblick er sich in seiner dumpfen Morgenstimmung gesehnt und das zu suchen er ausgezogen war. Ihr Antliz leuchtete Gesundheit, Frische und Klarheit; die Augen blickten gerade und einfach vor sich hin, in unbesangener Kuhe, nicht dreist und nicht zimperlich; ihre Haltung und Bewegung war getragen von einer sesten Gegenständlichseit, die nicht nach Anderer Blicken fragt, sondern behaglich in sich selber ruht. Und das gab ihrer Erscheinung eine Stille und beinahe eine Weihe, als ob in ihrer Seele beständig Sonntag sei.

So faß fie und blickte ftill und gedankenvoll vor fich hin. Being ftarrte

fie gebannt wie in einer Entzücklung an.

Pauline — Pauline — die stille Pauline — die stille Pauline — Bauline — Bauline — Bauline — Bauline — Pauline — Paul

Er merkte aber auch an diesem Klingen, daß der Zug sich heimlich wieder in Bewegung gesetzt hatte, und that einen Blick zum Fenster hinaus, um sich dessen zu vergewissern. Da fand er, daß die schlichte Landschaft umher sich auf

eine räthselhafte Weise verwandelt hatte.

Es lag ein wunderbarer Duft über den stillen Feldern, davon er zuvor nichts wahrgenommen, nicht verschleiernd und trübend, nicht wie der Herbstnebel oder ber schwebende Sommerdunst, sondern ein Dust, der zugleich die Klarheit selber war, vielleicht als wenn ein leise rinnender See unendlich klaren Wassers sich über die schimmernde Weite ergösse. Ein Dust so zart, daß ihn nicht die Augen zu sehen, sondern nur die Seele zu empfinden schien, die sich still genießend eine süße Heiterkeit daraus sog.

Fernher durch die Klarheit der Luft drangen schwingende Töne, gemischt aus Herbengeläut und gedämpstem Dröhnen von Kirchenglocken, in grenzenloser Weite sanst verschwimmend; ja, man meinte sogar das Summen der Bienen und Hummeln über dem Klee zu vernehmen: so wenig störte das Eisensuhrwert das friedliche Weben der Natur.

Kirchthürme winkten von hier und von dort mit gastlichem Gruß über das slache Land einander zu: die trauliche Kraft der Ebene, Leben an Leben zu binden, wo des Gebirges Grenzwälle das bewohnte Thal vom Nachbarthal verseinsamend scheiden.

Um letten Rande des Sehfeldes dehnten fich dunkle Riefernwälder, bläulich

überschimmert; cs schien nicht, als ob sie den Ausblick ins Endlose beschränkten, sondern eher das Auge mit Zauberkraft fortleiteten über den scharfschneidenden Horizont hinaus in dämmernde, vielverschlungene, geheimnisvolle Waldwege voll Harzdust und Sonnendrüten und Käserschwirren, immer weiter und weiter, bis sich glänzend die Sicht aufthäte in das offene Land des Glückes —

Aber das Glück hatte ja schon seinen schweigenden Fittig niedergesenkt über das frühlingsduftige Ackerland zwischen den schützenden Armen der Kiefernhaiden; Friede lag über den leuchtend rothen Dächern der Dorshäuser, die der mittägige Herdrauch überkräuselte; Friede über den heckenumzäunten Borgärten, in denen neben Erbsen und Schnittlauch und Mohn auch manches Maiglöckthen und Bergismeinnicht blühte; Friede über den kleinen rundlichen Seen, deren träumerisches Blau die gesunde Gleichmäßigkeit der Acker heiter unterbrechend belebte.

Der Himmel aber spannte das reine, tiefe Blau des wolkenlosesten Mai= morgens darüber.

Heinz wandte sein Auge erquickt wieder zurück auf das frische Gesicht des fremden Mädchens: da meinte er, daß er immer noch in dieselbe Morgenschönheit stillsonniger Landschaft hineinblicke, so gleich blieb sich die Empfindung seiner Seele. Nur fühlte er, je länger er schaute, einen immer wärmeren Hauch, der ihm bald wie ein Gruß auß Kindertagen, bald wie eine liebliche Zukunstsverheißung erscheinen wollte. So ward es ihm ein dauerndes Luftgesühl, sie anzusehen und abzuwarten, was des Glückes weiter kommen sollte.

Mit unerschütterter Geduld trödelte der gemächliche Wagenzug weiter durch das sonntägliche Gelände, nur zuweilen wieder einen sonnig einsamen Halteplatz erreichend, nur zuweilen sein gutherzig mahnendes Bimbim über die freien Feldwege sendend. Ebenso unerschüttert betrachtete der Jüngling die Landschaft und das schöne stille Mädchen, welches nun die klaren Augen geschlossen hatte und in einen friedlich nickenden Halbschlaf verfallen war.

Die Landschaft verwandelte sich nicht, wie wenn auch sie in ihrem Festbehagen leise entschlummert wäre; ein Dorf glich dem anderen und ein Haus dem Nachbarhause; die Felder und die Wiesen und die Seen sahen einander gleich wie Zwillingsbrüder, und die umschließenden Wälder rückten einander weder näher noch serner. Ueber dem Allen lag es wie ein schweigender Frühlingstraum.

Und wie der Raum, so schien auch die Zeit still zu stehen, weil Niemandihrer achtete, Niemanden es kümmerte, ob es vorwärts ginge oder nicht, ob langsam ob schnell; das einzige, rhythmisch bewegte Waß des Lebens in der Zeit gab die gleichmäßig fortsummende Weise:

Pauline — Pauline — die ftille Pauline — die ftille Pauline — Pauline —

Endlich aber kam doch ein Augenblick, da das junge Mädchen den Reisebegleiter eine kurze Weile schärfer ins Auge faßte und dann auf einmal mit unbefangenem Freimuth fragte:

"Sie fahren auch bis Blinicke?"

Er nickte mit stummer Zustimmung; es war ihm selbstverständlich, daß ihr

"auch" ihm sein Reiseziel wies, wenn auch sein Fahrschein auf einen anderen Ort lautete.

Ihre Frage felbst, so plöhlich sie kam, war ihm gar keine lleberraschung; er hatte das Gesühl, als habe er lange schon unbewußt nur darauf gewartet, daß sie ihn anrede mit ihrer ruhigen, klaren Stimme.

"Und geben dann nach Sommersdorf?" fragte fie ebenso gleichmüthig weiter, als ob das eine ganz selbstverständliche Sache wäre. Und ihm war es eine selbstverständliche Sache; er niette wieder bejahend.

"Zum Paftor!" fuhr fie fort, mehr schon die Thatsache feststellend als bloß fragend.

Er nickte. Selbstverständlich zum Paftor!

Klang doch das erft ganz wie ein Ruf des fünftigen Glückes und zugleich wie ein neuer Gruß aus vergangener lieber Zeit. Denn er selbst war das Kind eines kleinstädtischen und ländlichen Pfarrhauses. Ein Heimathgruß.

"Ich bin die Tochter," sagte sie einsach; und er nieste abermals ohne Worte. Hatte er das nicht längst mit beglückender Sicherheit vorhergewußt? Natürlich heißt sie auch Pauline! dachte er nur heimlich dazu und fragte nicht, denn er wußte es.

Pauline — Pauline — die stille Pauline —

Ruhig schwamm der Wagenzug seine stillen Bahnen weiter; Beide schwiegen wieder; er fühlte sich jetzt ganz im Zauberbann des fremden Mädchens, das ihm mit jeder Minute wunderbarer bekannt erschien. Er gehörte zu ihr, unabänderlich, ein glückseliger Gefangener, für alle Zeit, das wußte er nun; sie war das Wesen, das er von Urbeginn seines Denkens dämmernd geahnt, immer in tastender Sehnsucht gesucht und nun sicheren Blickes gefunden und wiedererkannt hatte. Und mehr noch wußte er: sie gehörte auch zu ihm; woher denn sonst wöllte? Sie gehörte zu ihm wie die Blüthe zum Frühling, wie die Frucht zum Herbst, mochte sie zietzt schon wissen oder nicht; der Augenblick würde kommen, da es auch ihr sich offenbarte als etwas Sicheres, Borbestimmtes, Jummer gewesens, und da sie es einander mit freien Worten sagen würden . . . wenn es dann der Worte noch bedurfte . .

Pauline — Pauline — die ftille Pauline — die ftille Pauline — Pauline — Bauline —

Mitten in dem Schweigen und stillen Gleiten machte sich einmal wieder ein Halten leise merkbar, und die ernste Stimme des Schaffners verkündete: "Station Blinicke".

Die beiden Reisenden entstiegen dem nun verödeten Zuge, überschritten den sonnigen Kiesplatz und wandelten mit einander einen sandigen Feldweg landeinwärts. Heinz hatte ihr schweigend einige ihrer Körbe abgenommen, was sie schweigend duldete. Sie schwiegen auch jetzt noch, und alles Andere blieb auch wie zuvor: die strahlende Sonne, das stille Gelände, der webende Dust, das Glockenläuten, der serne Waldesschimmer und das süße Vorgesühl des nahenden Glückes.

Das Mädchen erschien im Gehen noch schöner als vorher; die Reigung ihres

Kopfes nach vorn und zugleich ein wenig feitwärts war so lieblich. Sie sah nicht auf, redete nicht und kümmerte sich nicht um ihren Begleiter; die Breite des Weges lag zwischen ihnen, und sie ließ ihn im Wandern immer um einen Schritt hinter sich zurück; sie wollte das so, er fühlte es aus einem unmerklichen Wink ihrer Brauen, und er ließ es geschehen, ohne zu fragen, warum? Alles, was sie that, war so sicher und unbefangen und verbot eine Frage. Und sie gehörten ja doch zusammen. Und noch mehr: ein träumerischer Aberglaube überkam ihn mit voller Macht wie ein Mittagszauber: Sobald du eine Frage thust, so entschwebt der Dust von den Felbern und Wäldern und von dem Antlitz der stillen Jungfrau selbst, so entschwindet das Glück, dem du schweigend entgegenziehen solft!

Und er fragte nicht und redete nicht und zog dem Glücke schweigend entgegen. Sie gingen zwischen Aehrenfelbern; in den hohen grünen Halmen wiegte sich wohlig der Mittagswind; manchmal schien ein winzig schmaler Pfad ins Korn zu lausen, vielleicht von einem Thiere oder einem blumensuchenden Kinde getreten, und verlor sich schlängelnd zwischen den Aehren ins Ungewisse. Dann zitterte er wohl, das Mädchen und das Glück könnten ihm plöglich auf solchem geheimnißvollen Pfade entschwinden, und dann war er gewiß, es niemals wiederssinden zu können.

Sie schritten hart am Rande eines kleinen Sees vorüber; von der Fluth her wehte eine leise Kühlung; bei einer scharfen Wendung des Ufers sah er plöhlich das Spiegelbild der vor ihm Wandelnden unter sich in der blauen Ticke schwanken; und wieder ergriff ihn ein Bangen, als sei sie es selber, die dort eben hinabtauche in ein unterseeisches Zaubergefilde, um ihm auf ewig verloren zu sein.

Jest hob sich der Weg mit sanster Steigung auswärts; auf der Anhöhe breitete sich eine Kiefernschonung aus. Sie traten ein in den enggeschlossenen Waldbezirk; es waren junge Bäumchen in dichtem Bestand; zwischen den Stämmen sah man in eine schwärzliche Dämmerung hinein. Es war heiß in dem engen Wegraum, der ohne Lufthauch die ganze Kraft der Sonne in sich sing; das Mädchen setzt sich, als die Höhe erreicht war, auf den Wegrand nieder, im weichen Moose ausruhend. Heinz that das Cleiche auf der anderen Seite des Weges und sah sie an; glänzend hob sich ihre Gestalt von dem düsteren Hinterzunde ab. Sie brach einen Kiefernzweig ab und wand ihn wie einen Kranz um ihren Strohhut; das stand ihr seltsam schön zu Gesicht, wie es der bunteste Blumenschmuck nicht gekonnt hätte; das matte Grün der Nadeln hob die Frische ihrer eigenen Farben; ihre Wangen leuchteten süße Gesundheit.

Der Harzgeruch quoll mächtig und fast berauschend; das unendliche Kleinleben des Waldes that sich kund in einem sansten, gleichmäßigen Summen und Schwirren.

Der sandige Weg lag scheidend zwischen ihnen, aber es war ihm, als rückte er ihr willenlos näher und näher, als versänke seine verlangende Seele ganz in ihre räthselhaften Augen. Aber doch blickten diese Augen klar und kühl an ihm vorüber ins Leere; in den schönen blauen Sternen schwamm ein wesenloser Schimmer.

Noch ift ihr Herz nicht ganz erwacht! dachte er, noch ruht das letzte Glücktwie ein Dornröschen träumend in ihrer Bruft verborgen. Aber Geduld! Es wird erwachen, sobald sie aus dem Zauberbann der schleiernden Walddämmerung hinaustritt ins freie Licht, unter die Wohnungen gesunder Menschenkinder. Noch harrt ihr Herz nur des freudigen, des klug entdeckenden Befreiers!

Das Mädchen erhob sich und schritt ruhig den gesenkten Waldweg abwärts, ohne sich mit Wort noch Blick nach ihrem Begleiter umzuthun; er folgte ihr schweigend, willenlos.

Schneller als es den Anschein gehabt, nahm der Wald sein Ende, und wieder umspannte sein Auge von der geringen Höhe aus endlose Weite, vom Sonnendust segensvoll überschimmert. Wieder die Ferne, immer die ahnungszeiche Ferne, die ihm das Wunder seines Glückes verhieß! Ganz hinten am äußersten Rande der Ebene kräuselte sich ein weißes Wölkchen, beweglich, eilig weiterrückend — vielleicht, vielleicht war das erst die letzte Gisenbahn nach dem Glück; und er wird sie sinden, wenn er in langer, traulicher Wanderung mit dem geliebten Wesen die große Weite durchmessen, sich ganz ins Grenzenlose mit ihr versoren haben wird — dort hinaus in die schimmernde, räthselhaft verschwimmende, zaubermächtige Weite.

Ilm eine kurze Strecke abwärts aber veränderte eine Biegung des Weges das Bild vollkommen. Obstbäume und niedrige Häuser mit rothen Ziegeldächern fingen den Blick ein und zogen ihn die breite Dorsstraße hinab dis an die Kirche, deren grauer Unterdau durch eine Gruppe prachtvoller Linden halb verdeckt wurde. Ein tieses Sonntagsschweigen ruhte über dem Ganzen; keine Menschensele war zu erblicken, nur ein leichter Rauch kräuselte sich, ein kräftiger Fliederduft wallte von den Gärten her, und sonniger Glanz leuchtete über den Dächern.

Schweigend führte ihn das Mädchen in die sonnig einsame Straße hinein; unwillfürlich nahm er den Hut vom Kopfe, so heilig dünkte ihn der sonntägliche Kriede des Ortes und die Nähe seines Glückes.

Neben der Kirche lag das Pfarrhaus, weiß glänzend, mit einem stillblühenden Gärtchen davor. Weitgespannte Zweige von Zwergobstbäumen rankten sich unter den Fenstern empor.

Sie durchwandelten den Gartensteig und traten in den fühlen Hausflur; auch hier dieselbe einsame, ahnungsvolle Stille wie draußen überall.

"Sie sind Alle in der Kirche; wir haben nämlich heute Himmelfahrtstag," erklärte das Mädchen im Tone einer ruhigen Belehrung, als ob sie zu dem ichuldlos unwissenden Bekenner eines wildfremden Glaubens spräche.

Sie führte ihn an einer offenen Thür vorüber, die ihn einen Blief in die Wohnstube thun ließ; und alsobald überströmte ihn ein Heimathgefühl des sanktesten Behagens: ganz so hatte es im Hinterstüdchen seines Baterhauses außegeschen: das alte steislehnige Ledersopha, die schneeweißen Gardinen, die alte derbtickende Standuhr in der Ecke neben dem Wandschrank, der großmächtige Eichentisch, eine fröhliche Kinderschar zu bewirthen bereit, selbst der große vergildte Kupferstich nach Lionardo's Abendmahl, das Alles winkte ihm wie ein Gruß auß eigener Kinderzeit. Mit einem Schauer der Andacht schritt er vorüber.

Sie traten hinaus auf den mäßig großen Hofraum mit Ställen und kleineren

Wirthschaftsgebäuden. Der Pferdestall stand offen; zwei stattliche Braune, glatt von Haut und prall von Schenkeln, kauten behäbig an ihren Krippen.

Heinz musterte das Alles mit Wohlgefallen. Ein ganz homerisches Bild!

dachte er.

Der Kuhstall war leer, aber an der Ordnung und blanken Sauberkeit darinnen meinte er ermessen zu können, wie kräftige und sette Kinder ihn abends füllen mochten.

"Es ist jetzt keine zu verkaufen," sagte die Pfarrerstochter, "und ein Kalb erwarten wir erst in einigen Wochen."

Auch das klang homerisch: wie gefund, wie klar verständig!

Jest öffnete sie ein Thürchen und ließ einen hellen Lockruf ertönen. Ein halbes Duzend allerliebster Ferkelchen kam heraußgepoltert, und ein üppiges Mutterschwein wälzte sich schwerfällig hinterher. Das Mädchen blickte mit einem harmlosen Stolze auf die luftigen Geschöpfe hinab, wie man ein selbstgesertigtes oder neu erworbenes Kunstwerk einem befreundeten Kenner vorweist.

"Wo bleibt der göttliche Sauhirt?" dachte Heinz. Eine Fülle gesunderer Daseinslust durchwärmte ihn. Eine süße Lust regte sich, dem zart anschwebenden

Glücke eine freudige Krafthand entgegenzuftrecken.

Gben zog ein zartes weißes Wölkthen wie ein Frühlingstraum über ihren Häuptern hin; ein paar Tauben gurrten zärtlich in der Dachrinne und spreizten wohlig die Flügel in dem köstlichen Sonnenglanz; ein Schmetterlingspärchen tummelte sich in gaukelnder Jagd um den Hollunderbaum, der sich blüthenreich über die Mauer lehnte. Und von draußen her klang jetzt mit gedämpstem Schall die Orgel und einfallender Chorgesang.

Er sah mit einem vollen Blick das Mädchen an; noch ruhte der Fichtenkranz über ihrem schönen Köpschen; in so gefundem Lebenssonnenschein wallte seine Seele auf zu lieberer Hoffnung.

Auch sie sah ihm voll ins Auge mit der ruhigen Klarheit ihres sicheren Blickes und sagte gelaffen:

"Sie find fo schön!"

Ein fremdartiger Hauch durchzitterte ihn. Welch' seltsame Aufrichtigkeit Aber auch das ift homerisch, ein Ton der unbefangensten, sicheren Natur! Und das nie gehörte Lob begann ihn mit neuer Süße zu durchströmen. Sie aber fügte im Ton zutraulichen Aufmunterns oder Zuredens freundlich hinzu:

"Und so prachtvoll fett."

Heinz starrte sie entsetzt und schaudernd an. Ihn schwindelte, er begriff nichts, sein Geist war mit einem Schlage wie zerrüttet. "Ich?" stotterte er in namenloser Berwirrung.

"Nein," sagte sie hell auflachend, "aber die Ferkel. Und ich denke doch, wir werden handelseins werden, wenn Vater zurücktommt. Aber unter dem Preise läßt er sie nicht ab, das sage ich Ihnen gleich."

Heinz stand wie entgeiftert.

"Ich soll Ferkel kaufen?" stöhnte er. "Ich?"

"Nun aber natürlich," gab fie freundlich zurück, "Sie find ja doch der Herr Jube, den Bater herbeftellt hat?"

Heinz schütteste sich; ein eisiges Frösteln überrieselte ihn mitten im Sonnenschein. Und er fühlte es seucht und verdunkelnd in sein Auge steigen. Er verbeugte sich hastig und stürzte durch den Haussslur und den Garten ins Freie hinaus.

Draußen begegneten ihm die Kirchgänger, die Dorfgasse mit lautem Leben ersüllend. Platte, rohe, grobgehauene Gesichter, ohne Leben, ohne Geist. Und wie plump war diese Kirche gebaut! Wie schäbig sahen die Häuser auß, wie armselig, nüchtern die dürren Gemüsegärten davor! Und öde und langweilig draußen vor dem Dorse die mageren Aecker, eintönig, stumps und kahl der Blick in die gleichgültige Ferne, reizlos die dürstige Kiesernschonung, kläglich die Wasserümpel mitten in den sonnverbrannten Sandslächen, die wie schlechte Lumpen überall in die Saatenselder eingeslicht waren.

Trübe und zerschlagen kam er auf der Station Blinicke wieder an; traurig wartete er stundenlang in grauer Dumpsheit auf den nächsten Zug, und traurig trödelte er mit unerhörter Langsamkeit die trostlose Strecke dis Paulinenhain zurück. In seinen Ohren aber klang mit qualvoller Gleichförmigkeit unverwüstlich die ewige Melodie:

Paulinc — Pauline — die ftille Paulinc — die ftille Pauline — Paulinc — Bauline — —

## Berlin und Frankfurt.

Mit ungebruckten Briefen aus ben Jahren 1848 und 1849.

Jest erscheinen biese Zwiste fast lächerlich, damals waren sie von unabsehlicher Bedeutung. Radowiß, Reue Gespräche aus der Gegenwart, 1, 191.

Ι

In den Maitagen des Jahres 1848, als der Bölkerfrühling noch in voller Blüthe stand, kam in Berlin eine Flugschrift heraus: "Das neue deutsche Keich und sein Kaiser". Eine warme beredte Vaterlandsliebe führte hier das Wort. Bald an die Empfindung, bald an das Urtheil wandte sich die begeisterte Sprache. Was aber der Schrift vor anderen Werth und Bedeutung gab, war der Nachdruck der geschichtlichen Begründung und die Sicherheit, mit welcher auf das einzige Ziel hingewiesen wurde: die Aufrichtung des deutschen Kaiserthums im Hause der Hohenzollern:

"Richt verklungen ist der Schwur, den einst Max von Schenkendorf gethan: zu predigen und zu sprechen vom heiligen deutschen Reich. Tausende haben ihm in Begeisterung nachgeschvoren; alle großen Exinnerungen in unserer Nationalgeschichte, alle Hoffnungen für die noch nicht ersüllte Bestimmung unseres Volkes, alle Joeale in Vergangenheit und Zukunft knüpfen sich an das hehre Losungswort eines deutschen Kaisers . . . . Ein Süddeutscher, der seine Sprache so wenig als sein Gesühl verlernt hat, den nichts als ein dritthalbjähriger, der seine Sprache so wenig als nagedrachter Ausenthalt an Preußen knüpft, sucht in diesen Blättern seine Ueberzeugung darzuthun, daß nur aus der innigen Verschmelzung Preußens mit dem übrigen Deutschland dem gemeinsamen Vaterlande Segen und eine große Zukunst erblühen könne und deswegen Preußen die Hegemonie zukomme; nicht subjective Meinung und Neigung, sondern die Geschichte und die lebendigen Zustände und Bedürsnisse barüber entscheiden."

Der Süddeutsche, der so redete und den Borurtheilen, welche gegen diese Lösung damals noch übermächtig bestanden, mit so viel Scharssinn als Wissen entgegentrat, nannte sich Otto Abel. Er war ein junger schwäbischer Gelehrter, der in Berlin seine Studien vollendete, auf die akademische Laufbahn sich vordereitete und inzwischen bei dem Perh'schen Unternehmen der "Monumenta Germaniae" mit Hand anlegte. Un der Sprache, wie an den Ideen erkannte man den Landsmann und Gesinnungsverwandten Paul Pfizer's; aber er war auch durch eine gründliche geschichtliche Schule gegangen. Un den wohlerwogenen Umrissen einer deutschen Berkassung, welche die Vermittlung zwischen dem geschichtlich Gewordenen und dem Sinheitstrieb des Volkes suchte, erkannte man zugleich den Schüler Dahlmann's. Eben als Abel die Feder aus der Hand

legte, wurde der Reichsverfaffungsentwurf bekannt, den Dahlmann im Ramen der fiebzehn Bertrauensmänner des Bundestages ausgearbeitet hatte. Auch Dahlmann zielte mit seinem erblichen Oberhaupt auf den König von Breufen. boch wurde dieser noch nicht genannt. Und wenn die "Deutsche Zeitung" wiederholt das preußische Erbkaiserthum empfohlen hatte, so war diese Lösung an die Bedingung geknüpft, daß zuvor der König von Preußen sowie der Thronfolger abdanken mußten. Die Berfönlichkeit beider galt damals, felbft den überzeugtesten Anhängern diefer Idee, als ein unübersteigliches Sindernig. Seit den unglücklichen Märztagen waren die Freunde der preußischen Führung tief entmuthigt. Im Sudwesten des Baterlandes erhob die Demokratie ein lautes Gefchrei, daß es mit dem Berufe Preugens aus und vorbei fei. Soch empor loderte der haß gegen den mächtigften deutschen Staat und gegen fein Beer, das einzige Bolksheer im Baterland. Der König felbst wurde mit Schmähungen überhäuft. Gegen die "landesverrätherische Rotte" im Süden wandte sich daher jene Flugschrift des jungen Schwaben besonders in strafenden Worten. Für den König, selbst für den schwarzrothgoldenen Umzug vom 21. März, trat fie mit Muth und Rachbruck ein. In Preußen wurde manches Gemüth durch des Süddeutschen warme Worte wieder aufgerichtet. Aus der Tiefe eines schwer verwundeten Breugenherzens schrieb ihm eine edle Frau Worte heißen Dantes:

"Sie sind kein geborener Preuße; aber Sie sind ein Deutscher, im schönen Sinne des Wortes, der mit alter treuer Liebe sein ganzes Baterland umfaßt. Gott lohne Jhnen jedes Wort Anerkennung, jedes Wort versöhnender Milbe, welches Sie für den mißachtetsten Theil Jhres Baterlandes gesprochen haben. Es wird vielleicht dereinst der Tag kommen, wo das jest so innerlich zerstörte und nach außen so verspottete Preußen wieder die ihm sonst gewordene Achtung gewinnt — dann wird Ihnen Ihr eigenes Gefühl und auch manche fremde Stimme sagen, daß

auch Sie treu gearbeitet haben an biefem Werke ber Berechtigkeit."

Gine unmittelbare Wirkung hatte die bei W. Bert erschienene Schrift für den Lebenggang des vierundzwanzigjährigen Gelehrten. Sie kam in die Hände einflufreicher Bersonen im Staat und am Hof und lentte die Aufmerksamkeit auf ihren Verfasser. Die Prinzessin von Preußen wünschte seine Bekanntschaft zu machen und Alexander von Humboldt. Ernst Curtius, damals Erzieher des Bringen Friedrich Wilhelm, vermittelte feine Ginführung bei der Bringeffin auf Schloß Babelsberg. Alexander von humboldt schrieb am 23. Juni an Ernst Curtius: "Ich kann Ihnen nicht lebendig genug ausdrücken, welche angenehme Erscheinung mir Abel gewesen ist; Ausdruck des Talentes, Ginfachbeit, Kraft und Frische, allem Berlinismus fremd". Noch wichtiger war es für Abel, daß er durch Lepfius und deffen Reifegefährten in Aegypten, Beinrich Abeten, damals Legationsrath in außerordentlichen Diensten, bei dem Freiheren Heinrich von Urnim eingeführt wurde, der seit dem 21. März Minister des Auswärtigen war. Arnim erkannte in jener Schrift dasselbe Programm, für das er felbst den preufischen Staat einzuseten Willens war. Er forderte Abel auf, in die Dienfte des Auswärtigen Amtes zu treten, und diefer verließ in den Tagen, da Niemand fich einem Rufe für die Sache des Baterlandes entziehen durfte, die Pfade der Wiffenschaft, um ein Jahr später, enttäuscht und reich an schmerzlichen Erfahrungen, zu denfelben zurückzukehren.

Heinrich von Arnim hatte schon in der bekannten Denkschrift vom 17. März zu einer kühnen Initiative Preußens in der deutschen Frage aufgefordert. Der

Augenblick follte rasch benütt, der Weg der langfamen Entwicklung verlaffen, die Erhebung "im Fluge" gewagt, die Mittelftufen, "die unter dem Fuße brechen würden", übersprungen werden. Von einer Aufforderung an Fürsten und Ständekammern hoffte er, daß der unverzüglich einzuberufende preußische Landtag zum deutschen Barlament sich erweitern und erfüllen werde. Die Kataftrophe vom 18. März warf dieses Programm über den Haufen. Doch rasch entschloffen, vom Augenblick beflügelt, gedachte Arnim eben diefes Hinderniß zu einem Forderungsmittel von zwingender Gewalt zu machen. Die revolutionäre Strömung follte in die Bahn der Einheitsbewegung gelenkt werben. Arnim gewann ben erschütterten König für seinen tühnen Blan. Auch ein rechnender Staatsmann tonnte in diesem Augenblick fich versucht fühlen, Alles auf eine Rarte zu feten: der Umzug vom 21. März mit der Proclamation: "Preußen geht fortan in Deutschland auf" war entweder ein verunglückter Theaterstreich oder ein überwältigender Erfolg. Das Wagniß wurde gemacht. Andern Tages follten die schmählich ausgewiesenen Truppen zurückgeführt und die Nevolution geschlossen werden. Ginem Staate, der in drei Tagen seine Revolution siegreich beendet, würden sich, so hoffte Arnim, Fürsten und Bolter vertrauend anschließen, um in gemeinsamer Berathung mit ihm das neue deutsche Reich aufzurichten.

Arnim felbst hat später die "That des 21. März" wiederholt vertheidigt. Daß fie erfolglos war, fchrieb er der Macht der Verhältniffe und der Kleinheit der Menschen zu, oder wie er ein anderes Mal fagte: "Deutschland war noch nicht reif für den Gedanken der Einheit mit und durch Preußen." Sohn und Berachtung war die Untwort des deutschen Bolkes. Der preußische Staat, durch die Umwälzung in seinen Tiefen erschüttert, vermochte nur mit Daube die Autorität in seinen eigenen Grenzen aufrecht zu halten: wie konnte führen, der seiner felbst nicht mächtig war? Nicht einmal die sofortige Rückberufung des Heeres wurde gewagt. Der König aber konnte den 21. März, der statt einer Staffel jum Ruhm eine Demüthigung geworden war, nicht wieder verzeihen, und Arnim machte bald die Erfahrung, daß man wohl Jemanden zum Unterlaffen, zum Sichenthalten bestimmen könne, nicht aber zum Sandeln und zum Entschluß. "Der König", schrieb er am 5. Mai an Stockmar, "will gewiß das Befte des Gefammtvaterlandes, aber der Gedanke geht ihm noch schwer ein, daß er sich den dringenden Umftänden dahin unterordnen muß, daß er sich obenan stellt." Stockmar aber urtheilte, nachdem er im Juni den König persönlich tennen gelernt: "war es fittlich gerechtfertigt und politisch rathsam, den so beschaffenen Herrscher in ein großes politisches Unternehmen hineinzutreiben, dem deffen innerste Natur widerstrebt?" Die gunftige Stunde aber war verloren. Statt der fühnen Initiative ließ Preußen gleich den kleineren Staaten unthätig die Dinge gehen und unterwarf fich stillschweigend der füddeutschen Bewegung, welche zu einem sonveränen Bolfsparlament brängte. Schon Ende Mai bat Urnim um seine Entlassung. Als er am 9. Juni beim Beraustreten aus der Nationalversammlung, die über den Berends'ichen Antrag (Anerkennung der Revolution) verhandelt hatte, von einem Bolkshaufen beschimpft und mißhandelt worden war, wiederholte er sein Gesuch von Neuftadt-Cberswalde aus, wohin er sich zurückgezogen hatte, und am 20. Juni wurde ihm die Entlassung bewilligt. In seiner lebhaften Ginbildungstraft fah er eine republikanische Schilderhebung, allgemeine Verwirrung, schließlich einen versöhnenden Thronwechsel voraus. Doch gab er sich nicht allzu lange solchen Stimmungen hin. Er besaß eine außerordentliche Beweglichkeit und Spannkraft, dazu ein unerschütterliches Vertrauen auf die Sache, die er zugleich als seine persönliche ansah. Ging es nicht auf diesem Weg, so mußte es auf einem anderen gehen. Er war sich bewußt, mit dem 21. März einen Anstoß gegeben zu haben, der troß Allem fortwirken und zum Ziele führen mußte. Das Gelingen der deutschen Sache hing nun zunächst von Franksurt ab: er beschloß, in die Rähe dieser Stadt zu gehen und dort als "Dilettant" für die gute Sache zu wirken, jeden Augenblick bereit, seine Pläne den Umständen anzupassen, und zugleich jederzeit bereit zum Wiedereintritt in den öffentlichen Dienst, wenn eine glückliche Wendung die Aussicht dazu eröffnete.

Durch den Zusammentritt der Nationalversammlung in Frankfurt wurde das Problem der deutschen Einheit unlösbar verwickelt. Denn es wurde dadurch ein undermeidlicher Gegenfat zwischen Preugen und Deutschland, zwischen Berlin und Frankfurt geschaffen. Die Bewegung befaß jest zwei Mittelpunkte, die sich gegen einander stellten und behaupteten. Bom deutschen Standpunkte erschien Preußen als das schwerfte, ja das einzige Hindernif der zu begründenden Ginheit. Umgekehrt: durch Frankfurt sah sich Preußen in seiner Eristenz bedroht. So ichien die Sache zu liegen: wenn Preußen nicht verzichtete auf die durch Friedrich ben Großen ertämpfte Selbständigkeit, fo mußte Deutschland verzichten auf feine Hoffnungen, auf ein Gesammtreich, auf seine Ginheit. Auch Diejenigen bachten jo, welche faben, daß Preußen bereits der Unfang und Kern Deutschlands war. Doch wenn dem fo war, durfte man ihm dann den freiwilligen Untergang zumuthen, auf die Hoffnung hin, daß es in einem Unbekannten glorreicher wieder auferstehe? Das preußische Selbstgefühl sträubte sich mit wachsender Kraft gegen diese Zumuthung. War denn nicht, wenn Preußen der Schild und Kern Deutschlands war, seine Selbsterhaltung gerade im deutschen Interesse gelegen? Durfte man ichwächen, was man um feiner Stärfe willen obenan ftellen wollte? Wie dieser Zwiespalt aufzulösen sei, war das große Problem, an dem sich unsere beften Kräfte während der nächften Monate abmühten. Seinrich von Urnim hatte die Formel aufgestellt: "Preußen geht fortan in Deutschland auf" - die fühnste, aber bedenklichste Fassung des rechten Gedankens. Man verlangte von Preußen, als dem ftarkften Staate, die Führung, und im felben Uthem wurde von ihm Unterwerfung, Verzicht, Verschmelzung zum Ganzen verlangt. follte seine Kraft dem neuen Reiche zur Berfügung stellen, doch den Schwerpunkt des Letteren dachte man sich nach Frankfurt gerückt. Selbst Bunjen, indem er ben Gedanken zurudwies, daß man einen gefunden Organismus gerftore, um ihn zu verbeffern, erklärte es gleichzeitig für unmöglich, Deutschland von der Wilhelmstraße aus zu regieren. "Reine Rettung für Deutschland ohne Preußen; keine für Preußen anders als mit und in Deutschland. Aber wie?" Wer wußte Antwort auf diese Frage? Zulegt ift es der Frankfurter Versammlung nach Erschöpfung aller Möglichkeiten doch gelungen, das richtige Berhältniß Preußens zu Deutschland - und Desterreiche zu Deutschland - theoretisch zu finden. Das ift ihr Berdienst, ihre geschichtliche Bedeutung. Die nachfolgenden Mittheilungen erhalten ihren Werth dadurch, daß fie Beiträge find zur Kenntniß bieses bialektischen Prozesses, der — ein echt deutscher Zug unserer Geschichte — vorausgehen mußte, bis ein Menschenalter später der Theorie die erlösende That folgte.

Arnim hatte Abel als Hilfsarbeiter zu sich in das auswärtige Ministerium ziehen wollen. Sein Austritt aus dem Ministerium änderte den Plan. Um ihm nahe zu sein, sollte Abel gleichsalls nach Franksurt gehen. Als lehrreiche Zwischenstation; denn Arnim hoffte in Kurzem zu den Geschäften zurückzukehren, sei es in der Regierung, sei es in der Diplomatie; dann sollte ihn Abel als Secretär begleiten. Für seht vermittelte er ihm eine Anstellung bei der preußischen Gesandtschaft am Bundestag. Graf von Usedom erdat sich Abel als Hilfsarbeiter "für die vorkommenden Expeditionsarbeiten, sowie zur Ansertigung staatsrechtlicher Aufsähe, Zeitungsartikel" 2c. Ein Schreiben des Ministers des Auswärtigen, Frhr. v. Schleinik, vom 23. Juni theilte dies Abel mit und fügte hinzu: "Bei Ihren mir bekannten ehrenwerthen deutschen Gesinnungen und in Betracht Ihrer bereits bethätigten Brauchbarkeit für eine Beschäftigung der gebachten Art, habe ich beschlossen, Sie der königl. Bundesgesandtschaft als Hilfsarbeiter zu attachiren." Abel wurde aufgesordert, sich sofort nach Franksurt a. M. zu begeben. Anderen Tages reiste er dahin ab, über Jena und Eisenach.

Aus dem Gelehrten, der die Volksart der Makedonier ergründete, in die Urkunden der ältesten deutschen Geschichte fich vertiefte und den Baulus Diaconus für die "Geschichtschreiber der deutschen Lorzeit" übersette, war ein Hilfsarbeiter am erneuerten Bundestag geworden. In Frankfurt war eben die Frage der provisorischen Regierung durch Gagern's "kuhnen Griff" entschieden worden. Die Nationalversammlung hatte ihre Souveränität von Neuem behauptet, und die Regierungen in ihrer Rathlofigkeit ließen es sich gefallen. Die preußische aller= dings mit dem Vorbehalt der Verständigung in fünftigen Fällen. Abel's Arbeits= feld war nicht streng begrenzt. Er wohnte den Sitzungen der Nationalberfamm= lung bei und hatte über diese rasch zu berichten. Die hauptsache war zunächft, daß er durch persönlichen Verkehr wie durch Besuch des Clubs Kenntniß des politischen Bodens fich aneignete. Mit der "Deutschen Zeitung" hatte er schon burch etliche Berichte aus Berlin Verbindung angeknüpft. Alles war noch im Muffe, die preußische Regierung selbst wartete ab, und Abel sah sich durch keine einschränkende Weisungen gebunden. Um so enger schloß er sich an Urnim an, ber in Soden fich aufhielt und häufig nach Frankfurt tam. Mit Berlin wurde ein regelmäßiger Berkehr unterhalten durch Abeken; an ihn gingen Abel's politische Berichte; von ihm empfing er freundschaftliche Weisungen, welche ihn mit bem Berliner Gefichtspuntte befannt machten: eine fortlaufende Correctur feines jugendlichen Optimismus, den die Frankfurter Umgebung begünftigte. Endlich tourden Briefe gewechselt mit den Berliner Freunden und Studiengenoffen, angehenden Hiftoritern, Ranke-Schülern, unter welchen Johannes Merkel aus Nürnberg, der gelehrte, in Staats= und Kirchensachen ftreng conservative Rechtshiftoriker, ber im Jahre 1864 als Brofeffor in Halle ftarb, Abel am nächsten ftand1).

"Erst feit gestern," ichreibt er am 2. Inti biefem Freunde, "bin ich gwischen meinen eigenen vier Pfahlen, bieher wohnte ich noch im Englischen Sof, wo Ufebom seit acht Wochen ift. Der

<sup>1)</sup> Ueber J. Mertel f. Alla. Deutsche Biographie, Bb. XXI, S. 439 f.

gefällt mir recht, es ift so recht ein Mann, aus Ginem Guß und hat Mark und Herz. Biel zu thun hatte ich bisher nicht, die Sigungen der Nationalversammlung nahmen die meiste Zeit hinsweg und waren bis jest wenig interessant, wäre ich nur erst recht eingewohnt und mit vielen Leuten bekannt, aber an Gesellschaft sehlt es mir noch; den Deputirten bin ich nicht ebenbürtig, und andere kenne ich nicht. Beckerath lernte ich kennen bei Tisch, auch Binck, Gagern, Lichnowski u. A. effen im Englischen Hof."

Abends fanden sich hier regelmäßig die Häupter der späteren erbkaiserlichen Partei zusammen, unter ihnen Dahlmann, Abel's Lehrer von Bonn, der sich auch hier hilsreich erwies. In einem Briese vom folgenden Tag an seinen Cheim, den Diaconus Abel in Leonberg, heißt es:

"In Usedom fand ich einen äußerft lieben, geraden, fernhaften Mann. Von Würtembergern habe ich bis jest bloß Fallati gesprochen, der noch dazu eigentlich feiner ist; müßte ich aber nach biesen meinen Landsleuten schließen, so wäre ich ein schlechter Schwabe geworden. Daß Uhland so entschieden Republikaner ist, thut uns sehr leid, und noch mehr, daß Pfizer nicht hier ist, auf bessen Bekanntschaft ich mich besonders gesreut hatte."

Am 10. Juli, "am Borabend des ersten Jahrs des Deutschen Reichs oder vielmehr Borreichs", schreibt er wieder an Merkel:

"Morgen Vormittag trifft der Erzherzog ein, das wird einen Allerweltspektakel geben, es werben schon überall Fahnen erneuert, deren legale Form heute in einem Ausschußbericht dargelegt ward. Arnim hält sich jest in Soden auf, wo ich letzten Samstag den ganzen Nachsmittag bei ihm zubrachte. Heute ift er hier."

Abel hatte Berlin wenige Tage nach dem Sturm auf das Zeughaus verslaffen. Dort dauerten die von den demokratischen Bereinen geschürten Unruhen fort. Das Ministerium Anerswald zeigte sich schwach, die Linke in der constituirenden Bersammlung wurde täglich dreister.

"Das Ministerium," schrieb Merkel an Abel, "ein Jammerbilb; die Ständeversammlung ein Haus des Elends. Neulich hörte ich wieder eine Sitzung mit an, voll Ingeimms über die Dummheit und Unverschämtheit der Herren Volksvertreter, die Linke geht immer weiter heraus . . . . Gott gebe günstige Zeit, die Compagnie von Königs wegen heimzuschieken."

Doch die Briefe, die an den Frankfurter Freund abgingen, konnten dazwischen auch von dem Erfolg der Anftrengungen zur Wiederbefestigung der Ordnung, und bald von starken Gegenbewegungen der conservativen Preußenpartei berichten. In dem Verhältniß zu Frankfurt bildete das Schicksal des Antrags Jacoby, der durch die Erklärung des Ministers v. Anerswald am 4. Juli — Anerkennung des Reichsverwesers, aber mit Vorbehalt — veranlaßt war, einen wichtigen Markstein: Preußen zeigte sich bereit zur Verständigung mit Frankfurt, aber entschlossen, seine Selbständigkeit zu behaupten.

"Unsere Zustände," schrieb Merkel am 12. Juli, "besestigen sich; viel Militär rückt an, die Gassenbuben schreien von Reaction, und bald sehen wir in unseren Mauern wieder das Garderegiment vom 18. März. Des Königsbergers Jacobn Antrag auf Misbilligung der Schritte der Regierung in der Neichssache ist gestern mit großer Majorität durchgesallen, Minister Auerswald erward noch großen Beisall, als er Jacobn der Unredlichkeit und des Hinterhaltes bezichtigte; man klatsche anhaltend, und der . . . . Freund der F. L. ist vielleicht nun auch für Berlin gerichtet."

Man muß sich des Wortlauts dieses Jacoby'schen Antrags erinnern, der die Einsehung des Reichsverwesers tadelte, der preußischen Regierung aber das Recht absprach, die Handlungen der Franksuter Versammlung mit Vorbehalten zu begleiten, um die Entrüftung zu begreisen, welche der Antrag nicht bloß bei den Conservativen hervorgerusen hatte. Ein Anderer von Abel's Freunden schrieß:

. . . . "Zuerst die gestrige Debatte der Abgeordnetenkammer, der ich von 101/2 Uhr bis Nachmittags 6 Uhr beigewohnt habe, über ben perfiben Antrag Zacoby's. Gang Deutschland jubelt über ben erften Schritt gur Ginigkeit, und nun fucht biefer Mann mit talter eifiger Berechnung einen neuen Brand anzusachen. Die Rammer hat fich bortrefflich benommen. Sydow hielt eine tief ergreifende Rebe über ben Mangel an Patriotismus und Bietat, ber fich bei ben Mitgliedern ber Linken fundgegeben. ""Wir muffen uns ichamen, wenn patriotifch gefinnte Boller bie Borte hören, die in unserer Bersammlung ausgesprochen find."" Nachdem alle Rebner gehört waren, ergriff Jacobn felbft bas Wort, um bas Gefagte furg zu resumiren. Er freute fich, bak im Laufe ber Debatten bas specififch preugische Element fich faft nirgends geltend gemacht habe. Dann suchte er ben Miniftern einen Bieb zu berseten. "Die Berren auf ber Minifterbant haben sich in ein tiefes Schweigen gehüllt und mit Recht" — barauf aber Auerswald mit grandioser Burbe, bie ben Ronigsberger Deputirten ju vernichten icien: Benn wir geschwiegen haben, fo gefchah es beshalb, weil wir offen und ehrlich eine Erklärung abgegeben haben, bie keiner weiteren Interpretation bedarf! Der Untrag wurde mit 262 Stimmen verworfen. Der alte Schrecken= ftein faß mährend ber gangen Debatte, als wollte er bie Linke freffen. Er ift ein franklicher Mann, ber aber mehr burchfest als drei gefunde Minifter. Sanfemann's Bortrag über bie Finangen hat einen guten Gindruck gemacht. Die Fonds find bedeutend geftiegen. Truppen haben wir jest in Menge in Berlin. In den nächften Tagen erwartet man fogar bas 2. Garderegiment. Auch Barbeleben hat fich im Sangen energisch benommen. Doch fann ich ben Buftanb Berling noch immer nicht ohne Bebenten betrachten. Unter ben Belten ift ber Boltsjubel größer als je. Befonders macht fich ein Graf Pfeil (Bruder des Kammerherrn der Prinzeg Albrecht) dort bemertlich. Um vorigen Montag ftellte er ben berühmten Sat auf: Wir brauchen weber eine noch zwei Rammern, wir muffen ohne Rammern leben, wie Athen und Rom, benn nur fo tommen wir jum eigentlichen Gelfgovernment. Dagegen meinte ein Anderer: Gatten bie Fran-30fen 1793 zwei Rammern gehabt, fo mare Ludwig XVI. vom Bolte gerriffen, fo aber ift er nur getopft, also - eine Kammer! Ja nur eine Rammer! Und nun wurden auf 12 Tifchen große Bogen ausgelegt um Unterschriften zu sammeln zu einer Monftrepetition an die Abgeordnetenfammer. Rebenbei bemerkt, hatten die "brodlofen Arbeiter", die in ihrer politischen Ginficht ihre Namen oben an fetten, fich am Tage vorher auf 10 großen Bagen nach Treptow fahren laffen und hatten hier 80 Bouteillen Borbeauxwein getrunken. Die Bürgerwachen, die mir bies auf bem Schloffe ergählten, begriffen gar nicht, wober biefe Arbeiter folche Summen Gelber bezögen. Rotte Rarften 1) hat wieber vom Schweizersaale aus ungeheuer gewirkt. Dag Mohnide 21/2 Jahre Feftung bekommen hat, wirst Du wiffen. Die rothen Federn find feit ber Zeit volltommen berschwunden, seine Rotte existirt aber noch. Für die nächsten Tage ist man hier nun wiederum fehr beforgt . . . Soeben erfuhr ich bie telegraphische Nachricht von ber Ernennung Camphaufen's jum Minifterprafibenten. Das wird Balfam auf bas wunde Berg ber Altpreugen fein, bas noch immer nicht begreifen tann, warum man einen Sabsburger zum Reichsverwefer gemacht bat. 3ch glaube nicht, daß Johann bei uns im Norben fo glangend empfangen worben mare, wie bie Deputation und er felbft im gangen fublichen Deutschland. Den echten Breugen ift ihr Land etwas ficherer, fester mit einer großen, ruhmbollen Bergangenheit, während bas neue beutiche Reich noch zu chimarisch erscheint. Es ist merkwürdig zu sehen, welche Preufomanie und Liebe zu ben Sobengollern fich jest ploglich in bem Berliner Bierphilifter entwickelt, und wie fich bies in Plataten aller Art ausspricht, bie meinem Freunde Abel und Allen, die ein großes einiges Deutschland wünschen, ein Dorn im Auge sein mussen. In Potsdam gibt man sich auch alle Mühe, bonne mine au mauvais jeu zu machen. Preußen hat ftets für Deutschland fein Blut vergoffen; um Defterreichs willen hat es die großartigften Blane nicht ausführen wollen; ohne bie habsburgifche Politik, ber Preugen aus nobler Singebung fich nicht widerset hat, ware kein achtzehnter Marg eingetroffen, und jest foll Sobenzollern fich habsburg fügen! Diefe und ahnliche Rafonnements finden jest vielen Anklang in Sansfouci."

<sup>1)</sup> So hieß diejenige Rotte des nach der Märzrevolution gebilbeten Stubentencorps, welcher Abel, Kurd von Schlözer und andere studentische Freunde angehörten, und die sich durch ihre mäßigende Einwirkung vor anderen auszeichnete.

Die Art und Weise, wie die provisorische Centralgewalt zu Stande getommen war, hatte sowohl wegen des "fühnen Griffs", als in Ansehung der Person des Reichsverwesers die Anhänger Preußens verstimmt. Aber es läßt sich aus der Roth eine Tugend machen — das ist der Grundgedanke einer Denkschrift, welche Abel über die Aufgaben Preußens in der gegebenen Lage verssäte. Sie ist aus Soden den 14. Juli datirt, und schon der Ort der Datirung zeigt, daß sie im Einverständniß mit Heinrich von Arnim abgefaßt ist.

Die Denkschrift stellt nicht in Abrede, daß die preußische Segemonie, Dank der gegenwärtigen Schwäche und Auflösung des Staats, in den hintergrund getreten sei und auch durch die Ernennung des Reichsverwesers einen Stok erlitten habe, fucht dann aber zu zeigen, daß diefe Wahl zum Bortheil fur Breugen gereichen werde, wenn diefes nur, dem Worte des Königs gemäß, daß Preußen in Deutschland aufgeben folle, fich auch fernerhin der deutschen Sache hingebe, ja unterordne und, den übrigen deutschen Staaten ein ruhmreiches Borbild, dem deutschen Volke den Beweiß gebe von der Aufrichtigkeit und Uneigennützigkeit feiner Absichten. Neben Bewältigung der drohenden Unarchie im eigenen Saufe habe es die von ihm zuerst proclamirte politische Einheit Deutschlands zur Wirklichkeit zu machen. Es wird Preußen das größte Entgegenkommen gegen= über der Nationalversammlung angerathen. Stets muß es die Sache des ganzen Baterlandes gegen den Barticularismus und die Einzelstaaten vertreten. Breußen ift der starke Rückgrat für den deutschen Staatsleib und darf darum nicht gelähmt oder aufgelöst werden. Aber es muß seine unabhängige altpreußische Stellung aufgeben, ja felbst ben Schein bavon forgsam vermeiben. Die preu-Kifch gefinnten Nichtpreußen darf man nicht durch den Rückfall in eine alt= preußische Politik vor den Kopf stoßen. Die deutschen Bölkerschaften Desterreichs find jekt mit Leib und Seele in den deutschen Gahrungsprocest geworfen, aus dem fie nicht mehr werden ausscheiden können. Die Monarchie geht der Auflöfung entgegen, mährend Preußens Beruf zur Führung Deutschlands nothwendig immer mehr anerkannt werden wird. Bunachft hat es feine auswärtigen Besandten, wo nicht zuruckzurufen, doch Deutschland zur Berfügung zu stellen. Hier ift ein Bunkt, wo die Gleichheit der preußischen und der deutschen Interessen in die Augen springt. Die Wahl des Reichsverwesers ift ein Borgang für die Oberhauptsfrage. Der Grundsatz der Monarchie ist ausgesprochen, und der künftige Monarch fann nur der König von Breugen fein.

"Ich bin in der letzten Woche," schreibt Abel nach Leonberg, "viel mit Arnim zusammensgewesen, der sehr offen gegen mich ist und über Alles mit mir spricht. Ich habe ihm vorgestern meine Ansight über das Verhalten, das Preußen jetzt zu Franksurt zu nehmen habe, auseinanderzgesetzt, was ihm sehr einleuchtete. Ich habe sie auf seinen Wunsch niederzeschrieben und will ihm dem Aussach beute übergeben, er wird ihn selbst nach Verlin schieden. Ich komme mit Arnim besser zurecht, er ist hossender, deutscher, Usedom steptischer, preußischer."

Auch dies war in der Denkschrift ausgesprochen, es werde Preußen nicht schwer werden, das Präsidium des Reichsministeriums oder das auswärtige Ministerium mit Preußen zu besehen. Thatsäcklich ist dies nicht nur schwer, sondern unmöglich gewesen. Jene Combination: Camphausen als Ministerpräsident, war nur von kurzer Dauer. Lange Zeit zog sich die Besehung des auswärtigen Ministeriums hin. An Bewerbern sehlte es nicht, auch Heinrich von

Arnim machte sich Hoffnung, und man darf in der Denkschrift wohl die Grundzüge seines damaligen Programms erkennen. Bon Berlin aus war Abeken sür Arnim thätig. Er sandte am 10. Juli durch Abel einen Artikel in diesem Sinne sür "Deutsche Zeitung", bemerkte aber selbst, Gervinus werde ihn nach dem Leitartikel vom vorigen Tage schwerlich aufnehmen. Gervinus hatte nämlich in diesem wunderlichen Artikel Arnim deshalb verworsen, weil er mit Schleswigsholssen kein rasches Glück gehabt und diese Sache, was auch seine Beweggründe waren, unvollendet verlassen habe. Auch empsehle sich ein preußischer Minister wenigstens in dieser Sphäre, im Auswärtigen, nicht für den Keichsbienst.

"Aber fagen Sie," fchreibt Abeten an Abel, "ift benn Gerbinus toll geworben? Rein toll? Denn biefer leitende Artitel ift ja volltommen verructt! Stodmar will er jum Reichsminifter bes Auswärtigen! Gin tuchtiger, aber gerade in ber ichlimmften biplomatischen Schule gewesener Mann, ohne große Antecedentien, ohne andere Erfahrung als die eines vertraulichen Brivatraths; ber nie große Geschäfte selbständig geleitet hat - "er ift ber vertraute und bewährte Rathgeber König Leopold's gewefen — biefe Gine Empfehlung mag uns genügen." Ift das nicht gang gerabezu mit handen zu greifende Berrudtheit? - Und Camphausen zum Conseilpräfidenten und Minifter bes Innern!!! Gin Mann, ber feine gangliche Unfahigfeit gur Ruhrung bes Minifteriums aufs glangenofte documentirt hat, ber in Berlin auf die jammerlichfte Weife Riagco gemacht hat. ber ichmählicher aus bem Minifterium getreten als irgend ein Minifter vor ihm, nämlich blog. weil nicht Gin Mann zu finden, der fo viel Bertrauen auf ihn gehabt, unter ihm ein Ministerium anzunehmen - ber burch pure, bare Schwäche und Impotenz gefturzt ift, ber foll bie Leitung bes Reichsminifteriums übernehmen? Und bagegen Arnim nicht paffen jum auswärtigen Minifter - Arnim, ber mit bem ficheren Gefühl ber Butunft aus bem Minifterium austrat vorher, weil er die Schmach bes an eigener Impotens Sterbens nicht theilen wollte, weil er bas Minifterium nicht zu energischem Sandeln bewegen fonnte? Mein Gott, ift benn Gerbinus fo wenig über ben Gang ber Dinge, über bie letten Schickfale bes Minifteriums Camphaufen unterrichtet? Da argert mich's boch , bag ich ihm bie zwei Briefe, worin ich bei Arnim's Austritt bie Lage ber Dinge auseinandersette, nicht geschickt habe. Steden Sie ihm boch ein Licht auf! Er macht fich ja lächerlich. - Ich tann mich gar von meinem Erftaunen nicht erholen über biefe Professornweisheit! Und Stockmar's Bertrautheit mit bem englischen Staatsleben und den eng-Lifchen Staatsmännern foll eine Empfehlung fein! Wie, weiß benn Gervinus nicht, daß das englische Staatsleben nur im Innern etwas taugt, Die auswärtige Politik aber feine ichlechtefte, um nicht zu fagen infamfte Seite ift? Dag gerabe bie englische auswärtige Bolitit am allertieiften in jenen verworfenen "Runften ber alten Diplomatie" fredt, und noch immer gang allein barauf beruht - mehr als die irgend eines anderen Cabinets, felbft bas ruffifche nicht ausgenommen, bem England nur im Geschidt, nicht in ber Gefinnung nachfteht. Berzeihen Sie biese Expectoration, bie ich in bem Augenblick, wo ich ben fraglichen Artikel gelefen, nicht in ber geber behalten tonnte. Und nun laffen Sie mich Ihnen für Ihren lieben, lehrreichen, troftlichen und bortrefflichen Brief banken und zugleich bie Bitte hinzufügen, bemielben mehrere folche Berichte folgen gu laffen. Diefe Sachen zu kennen ift uns äußerft wichtig; und wir erfahren fie nicht fo leicht."

Es war damit ein Bericht über das Parteiwesen in Frankfurt gemeint, dem Abel, gestützt auf die Kenntniß, die er sich allmälig auf dem Frankfurter Boden erwarb, andere über denselben Gegenstand solgen ließ.

Nach der Bildung der Centralgewalt erloschen die Functionen der bisherigen Bundestagsgesandten. Am 17. Juli reiste Herr von Usedom nach Berlin ab.

"Was mit mir wird," schrieb am gleichen Tage Abel an Merkel, "weiß ich nicht, ich kam noch nie darauf zu sprechen, doch glaube ich, daß das Aufhören des Bundestages keine Rückwirkung auf mich ausüben wird und daß ich gerade jetzt vielleicht nüßlicher sein kann als disher. Mit Arnim stehe ich hier sehr gut, ich habe ihn in Soden neulich besucht und er kommt östers herein. Ich harmonire mehr mit ihm als mit Asedom, der mir zu schwarzslichtig ist. Ueber die letzten Berliner Ereignisse, die Abstimmung über den Jacoby'schen Antrag und den Finanzbericht

Hansemann's habe ich mich sehr gesteut. Sie werden die preußischen Actien in jeder Hinsicht wieder steigen machen. Graf Schwerin ist seit einigen Tagen auch in der hiesigen Bersammlung. Dagegen nimmt ein öfterreichischer Albgeordneter nach dem anderen seinen Urlaub oder Abschied, um zum Wiener Reichstag zu gehen. Was das für eine Bescherung sein wird! Ohne Zweissel wird die Berliner Versammlung daneben glänzen wie eine Sonne, zumal wenn sie sich auch durch sich selbst wieder zu Chren bringt. Daß nur nicht das Altpreußenthum wieder zu sehr emporstommt. Wundern sollte es mich nicht, aber wenig freuer; die nichtpreußischen Preußenfreunde fürchten das sehr, und diese werden natürlich dadurch abgestoßen."

Am 17. Juli schickte Heinrich von Arnim an Abel den Anfang eines Artikels für die "Deutsche Zeitung":

"in welchem ich einmal ausstührlich das Berhältniß von Preußen zu Deutschland besprochen wünschte. Durch eine andere Arbeit abgezogen, bin ich nicht weiter gekommen, aber morgen früh dente ich zur Stadt zu kommen, da können wir ja wohl den Gegenstand besprechen. Bis dahin haben wir Beide mehr darüber gedacht, Sie auch vielleicht darüber gefchrieben. Sie haben ja jeht wohl mehr Zeit. Ihr Wemoire ist heute mit Usedom nach Berlin gegangen, möglicht direct an die rechte Stelle. Zugleich habe ich in demselben Sinne an Graf Bilow geschrieben, vielleicht ein nöthiges Gegengewicht gegen die Ansicht der Dinge, von der auch Abeken nicht ersteut spricht. Mir kommt es vor, als wenn der jeht zu sassen Beschluß (in Berlin) und ferner einzuhaltende Weg (in der Aulstürche) von durchaus entscheidender Wichtzgeit für die ganze Zukunst wäre. Da ist es also an der Zeit, daß ein Jeder das Seinige thut, in den Cabinetten und in der Presse, um detrimentum abzuwenden, wenn es noch möglich ist. Alsdann kann man mit gutem Gewissen den Ausgang Dem beschlen, der im Regimente sigt."

Am 20. Juli dankt Abeken für weitere reichhaltige und intereffante Mittheilungen, die Abel gemacht, knüpft aber daran ausführliche Gegenbemerkungen, die von hohem Interesse sind. Sie tressen den Kernpunkt des Verhältnisses awischen Berlin und Frankfurt:

"Gang tann ich Ihnen nicht beiftimmen; fo fehr wir im Princip übereinftimmen, fo find unfere Auffassungen bon ber prattifchen Möglichkeit boch etwas verschieben. Sagen Sie mir, was bebeutet es, daß Preugen an die Spige treten foll, wenn Preugen unfelbständig geworben ift?' Dann tonnte es ja nur noch heißen: bag ber Ronig von Breugen, biefer einzelne Mann, an die Spike trete. Und barin liegt boch nicht bas Beil Deutschlands. Sonbern bas Beil Deutschlands liegt barin, bag Breugen als gang selbstänbige Macht seinen wirklichen, factischen Ginfluß in die Schale Deutschlands legt und Deutschland vertritt. Es ift aber teine felbftanbige Macht mehr, wenn ihm der Oberbefehl über fein Beer, wenn ihm feine Bertretung im Auslande genommen wird. Dann ift ihm auch fein Ginfluß, feine Achtung im Austande genommen und es hat nichts mehr in die Wagichale Deutschlands zu legen. Preußen, das nach Ihrer und meiner Unficht zur Begemonie berufene Preugen, ift boch nicht diefe Maffe von fünfzehn Millionen Menichen - fondern es ift biefer lebendige, durchgebildete, felbftandige, gegliederte Organismus: diefer Staat Breugen, mit all' feinen Cinrichtungen im Innern, feinen Berzweigungen nach außen, seinen Berbindungen, Bundniffen, Freundschaften zc. - Laffen fich die fo mit einem Male auf das neue Deutschland übertragen? Gang gewiß nicht; wenn Preußen diefes gujammenhangenbe Bange aufgibt, fo muß Deutschland gang von vorne wieder anfangen; und ba wird es lange, Lange Zeit gebrauchen. Wenn man dagegen jeht Breußen als Preußen läßt, als die erste, aber wirklich felbständige Macht Deutschlands, fo wird es gang im beutschen Sinne, in vollstem Ginverftandniß mit, ja in Unterordnung unter bie Centralgewalt handeln; aber wenn man ihm bie Organe feines Handelns nimmt (feine Armee und feine Diplomatie), fo tann es eben auch nicht für Deutschland handeln. Alfo ift die Forderung, daß Breugen feine felbftandige Diplomatie aufgebe, gar nicht zum Beile Deutschlands, aus rein praktischen und vernünftig logischen Grunden. Bitte, bebenten Sie biese praktische Seite einmal, und machen fie geltend wo Sie können. -Noch ftarter ift es mit bem Beere; man kann burch hingeben an bie Centralgewalt es wohl auflosen und in feiner innersten Rraft erschüttern, ja gerftoren; aber man kann es baburch nicht brauchbar und wirffam machen für Deutschland; mahrend es, in ber hand Preugens, für Deutschland fampfen wirb, wie es bereits gethan. Sie fürchten alt : preußische Politif - wahrlich,

Niemand bei uns will bas jeht; die Regierung am allerwenigsten; aber durch unmöglich zu erfüllende Bedingungen kann man uns dahin treiben, kann man den altepreußischen Geist in den Prodinzen so mächtig reizen, daß er die Regierung zu Schritten zwingt, die sie lieber vermeiden möchte! Wenn man das doch in Frankfurt bedenken wollte! Wir wollen mitgehen, soweit wir irgend können; aber wir wollen eben self gelbst gehen, und uns nicht ziehen, schieden oder stoßen lassen, denn nur durch Gehen können wir uns gegen Diesenigen wahren, welche uns nach hinten zurückziehen möchten . . . Gben indem ich schreenen Netizen gleich mittheilen; ich zweisel, das man sieh hier kannte. Derlei Sondergelüste, wie Bahern α., haben wir wahrlich nicht; wir wollen ehrlich mitgehen und verlangen nur, daß man nicht von Frankfurt aus durch übereilte und unnöthige Producation den Geist der Reaction bei uns wecke. Ich muß schleißen in Sile . . . . Gott mit Ihnen — empfehlen Sie mich Arnim. Muth und Besonnenheit! Μέτρον ἄρεστον."

Als Bertheidiger der Frankfurter Berfammlung lernen wir Abel in einem Briefe vom 29. Juli an den bereits muthlos gewordenen Oheim in Leonberg kennen. Er schreibt:

"Ich habe ben Gang ber Dinge bisher mit Aufmerkjamkeit verfolgt und ftehe jest mitten in bem Getreibe und habe meinen Glauben noch feinen Augenblid verloren. Auch glaube ich nicht, daß das etwa von einer etwas leichtfinnigen Auffaffung der Dinge herrührt, im Gegentheil ich bin fehr conservativ und gar nicht von Parlamentsbegeifterung sehr angesteckt. Aber ich habe alle Achtung por biefer Reichsversammlung, Die unter biefen Umftanden ein mahres Wunder ift und beren Berdienfte um Ruhe und gesetliche Entwidlung auch Du mehr anerkennen follteft. Reine Frage, bie hoffnung auf biefe Berfammlung und bas Bertrauen ju ihr hat bas Bolt bor viel Unrecht, die Fürsten vor viel Unglud geschütt. Ich habe ihr Benehmen in einzelnen Fallen auch migbilligen muffen, aber bag ift nun einmal von allen großen Berfammlungen ungertrennlich. es wird aber noch nie eine gegeben haben, die eine fo unumfchränkte Macht mit folder Makigung gebrauchte . . . . Wir leben einmal, das lagt fich nicht andern, in einer Revolution, für neuen Inhalt follen neue Formen geschaffen werben, man foll ein gemeinsames Baterland erft bauen und bas hatten bie Fürsten nie gethan. Auch hier muß bas "fiat justitia et pereat - patria" bermieben werben. Wir wollen Recht und Orbnung im Innern und Ginheit im Cangen. Ronnte bas aber fonft Jemand außer ber Reichsversammlung herbeiführen? Baren nicht alle Regierungen fläglich gelahmt? Und wer foll benn jest bie Ginheit ichaffen? Bon ben größeren Fürften meint es außer bem Ronig von Preugen feiner ehrlich bamit. Und bas bereitet ber Berfammlung fo viel Schwierigkeiten, fie muß immer nach zwei Seiten Front machen. In Babern ift bie Reaction, und zwar nicht bie jest fo haufig im Mund geführte, außerft thatig. Der Ronig geht mit Niemanbem um als mit bem Grafen Bray und - bem ruffifchen Gefandten. Mit biefem hat er an dritten Orten, wo es nicht auffällt, häufige und lange Unterredungen. Zwischen München und Innabruck ift beftanbig ein Courier unterwegs. Der Graf Durfheim reift nachts ab und fommt Nachts wieber, um Auffeben ju vermeiben. Glaubft Du, es werbe ba viel über bas Wohl Deutschlands und feine Ginheit berathen? Preugen barf nicht an ber Spige ber einzelnen Staaten gegen bie Nationalversammlung fteben, fondern gerade umgefehrt, Breufen und bie Nationalversammlung muffen fich gegenseitig unterftugen und in Mäßigung erhalten, barauf allein beruht bas Beil bes Baterlandes. Schlieft fich Preugen aber ben größeren bentichen Staaten, alfo bem Particularismus an, fo ift Deutschland verloren für lange Beit. Meine Anficht ift von Arnim und Stockmar und vielen Abgeordneten gebilligt worden und ich hoffe auch Dich au befehren."

Auch dem Freund Merkel gegenüber hat Abel die Nationalversammlung zu vertheidigen. Seine Briefe an Abeken wurden von diesem an Merkel mitgetheilt, der seit dem "kühnen Griff" sehr trübe sah und daraus die schlimmsten Folgen ableitete.

"Es betrübt mich sehr tief," schreibt er am 24. Juli an Abel, "daß der Flug unserer Begeisterung von den Stürmen aus allen Theilen der Wilfte überwältigt wird; aber die Untüchtigteit der Berusenen überzieht uns mit den schwersten Wolken. Es rächt sich in jedem Ereigniß sein Ursprung, und große Thatsachen werden von den Folgen verschlungen; der Flecken, welcher an der Wahl des Reichsverwesers hängt, will nicht herausgehen und es ist ein Fluch, daß er um

fich greift, wo wir es nicht gedacht hatten. Was der fühne Griff gethan hat, ift nach meiner Anficht eine Wurzel von Uebeln und der hinkende Jug der Ate begleitet die Unternehmungen eines im rechten Grund bennoch revolutionaren Geschöpfes. Die Bolfer hatten fich prameditirt jum erften Mal von ihren Fürsten losgesagt und bafür verföhnt teine irdische Gewalt und tein Shftem; die Nemefis führt den Beist der Zwietracht herauf, der in den Eingeweiden zu wühlen beginnt. Bis in die tiefsten Schichten des Bolkes ift ein Geift des Spottes gedrungen, von dem nur ein Schritt bis zur Wiberseglichkeit ift. So weit ich mit ben Augen reiche, sehe ich nicht, was uns eine Lösung brächte, und ich glaube nicht, daß die Reichsgewalt mit den Fürften Frieden halten wird, benn die prattisch organifirten Kräfte ber Zerftörung verbinden fich mit jedem Zwiespalt gegen Gewalten, welche fie fürchten, nicht gegen solche, welche sie mit erschaffen haben und zu beherrichen hoffen. Es ist ein großer und feiner, von vielen Schuldlosen unterstützter Plan. Preußen zu vernichten; in Preußen ift das Gewicht des fürftlichen Princips, welches gertreten werden foll. Ich weiß beftimmt, daß ohne den Widerspruch und Abdankungsdrohung Beucker's bie Beeidigung des gesammten Militärs — man wollte über die Bundestruppen hinaus, und ist in unklaren Worten fteden geblieben — in Deutschland für den Reichsverweser begehrt worden ware. Nun widerftrebe ich nicht dem Ziele, in welchem jett der Borwand der Feinde besteht, sondern jenem heimlichen Zweck, als dessen ersten Anfang ich den kühnen Griff erkenne, welcher, Gott weiß wie balb, fich wiederholen fann aus anderer Beranlaffung. Du haft für Preußen die Tugend der Entfagung angerathen; ich freue mich auch, wenn sie geübt wird, aber dem Ende, wo das eigene Leben die Pflicht vorschreibt, sehe ich mit Besorgniß entgegen. GB ift fein Unglud größer als der Ursprung der Reichsverwesung . . . . Es würde mich interessiren, wenn Du über Dahlmann und Deine Stellung zu ihm schriebeft."

Bergebens sucht ihn Abel, noch immer zuversichtlich hoffend, zu beschwichtigen: "Deine Schwarzsichtigkeit ift burchaus unbegründet, und Gagern thuft Du gang Unrecht. Die Wahl mag man verwerfen, wie ich es thue, aber die Folgen, die Du daraus ableiteft, find nicht richtig. Ich tann Dich versichern, daß die Majorität der Bersammlung nur im Nothsall und von den Regierungen verlassen, ihre Souveränetät mißbrauchen wird. Daß man es auf Preußen abgesehen hat, ift ganz falsch. Gagern hat noch seine alte Meinung, aber in den Monaten, da Breußen in Auflösung begriffen war, konnte man es ihm nicht verübeln, wenn er die deutsche Einheit ihm nicht allein anvertrauen wollte. Konnte es benn Jemand? Und jest: hoffentlich wird boch die Regierung dieser antideutschen Reaction, die fich in Berlin u. f. w. so unfinnig und lächerlich geberdet, widerstehen. Es kommt Alles darauf an, daß Preußen mit Frankfurt Hand in Hand geht und nicht sich gegen Frankfurt an die deutschen größeren Regierungen anschließt Du wirst über Manches tröstlicher und ruhiger urtheilen, wenn Du hieher kommst. Du fragst nach Dahlmann. Du kennst feinen strengen Rechtsfinn und was er von Breugen hofft für Deutschland. Aber er ist in diesem Augenblick durchaus auf der Seite Franksurts. Die Schrift von Griesheim 1) ift eine Schmach und vielleicht gar ein Unglück. Die Freunde Preußens find durch folche Niederträchtigkeit entwaffnet. Den Feinden aber ift alle Schimpferei der letzten Monate in reichem, aber nicht beneidenswerthem Dage beimgegeben."

Unbekehrt entgegnet Merkel am 5. August:

"G3 liegt auf Gagern ein harter Borwurf, den Niemand abnimmt; und nicht die Rücksicht der Bergeltung, welche an den Fürsten geübt worden sei, entschuldigt ihn, sondern die Stimme unseres Gewissens, daß er das Princip fürstlichen Ansehens vernichtet habe, verdammt ihn. Ich schen micht, dieses harte Wort auszusprechen; denn oft überlegt, steht dieser Gedanke in mir seft, und ich gehe auf keine relative Anschung ein. Die Sonderänetät der Frankfurter Versammlung ist ein Traum; sie schwindet wie Aller derer Hossung, welche am Volke einen Halt zu haben glauben; der Fürsten Widerskand verzehrt alles Feuer, was in Frankfurt sich entzündet; die Volker sind bei Völker sind keine Stüge! . . . Dem Altpreußenthum danken wir das Erwachen manches in Frankfurt Schlasenden, und es hat seine Chancen nicht verspielt; denn vom Wald heraus kommt das Scho. Griesheim's Schrift billige ich nicht; sie ist ein Product des Jähzorns: aber Folgen kann man ihr nicht beimessen."

<sup>1)</sup> Die Ende Juli erschienene Schrift des Obersten Grießheim, Directors des Kriegsbepartements, "Die deutsche Centralgewalt und die preußische Armee", hatte dem preußischen Gegensatz gegen Frankfurt in herausforderndem Tone Ausdruck gegeben.

Aus Merkel's, des Kürnberger Patriciersohns, Briefen sprach eine schroff conservative Gesinnung, die sich am Gang der Ereignisse nur immer mehr bestärkte. Aber auch Solche, welche der Bewegung vertrauender solgten und einen Ausgleich der Gegensätze hofften, fanden das Erwachen des Preußengeists, wenn auch beklagenswerth, so doch erklärlich, ja in gewissem Grade berechtigt. Die für den 6. August von der Reichsgewalt ausgeschriebene Huldigung der Truppen für den Keichsverweser und Preußens Widerspruch gegen diese Maßregel<sup>1</sup>) hatte den Constict bloßgelegt. Giner der anderen Berliner Freunde, der eben von einer Reise nach Bommern zurücktam, schrieb vom 9. August:

"Ich habe in größter Rabe bas alte Breugenthum wieder aufbligen feben, ich mußte feben, wie mit den hohenzollernschen Sympathien im Volke auch der alte Stolz des hauses neu erwachte, und ich war unter vielen Jubelnden ber einzige Rlagende und mußte boch auch wieder meinen Freunden von ber anderen Seite beutlich zu machen suchen, wie nicht allein Gigenfinn und Laune fich gegen bie Zumuthung von Frankfurt ftraube, fondern eine geschichtliche Macht fich aufrichte, die man nicht ignoriren fann. Die Bender'iche Barade mit Bubehor mar un= möglich, und diefe Unmöglichkeit ift es noch allein, welche über das Geschehene tröftet; man hatte teine Wahl, der Biberwille im preußischen Beere gegen die Feier hatte fich in einem Sandeln Luft gemacht. Ich hatte mehrere Tage gehofft, es wurde zu einem versöhnenden Auswege kommen, man wurde am 6. bes Königs Urmeebefehl ben Truppen vorlefen - auch bas geschah nicht und ber Bruch ift ba . . . . Die preußischen Manifestationen find ber natürliche Ruckschlag ber antipreugischen Bewegungen; vielleicht daß auf Schlag und Rudschlag die rechte Stimmung folge, in welcher annaherungsweise eine beutsche Ginheit zu erreichen ift. Man tann bem, mas ba ift, feine Gewalt anthun; man muß das geschichtlich Geworbene anerkennen. Als im Jeuer ber Dargrevolutionen alle Stoffe in Fluß gekommen waren, ichien eine Amalgamirung möglich; jett find's wieder fprobe Metallmaffen, Die fich edig abftogen. Man muß in Frantfurt Die Dinge feben, wie fie find; weder Ronig noch Minifter tonnen entichieden gegen die Sympathien bes Rernes preußischer Manner handeln. Breugen gibt Gut und Blut für Deutschland, aber es war unrecht, es gerade an feiner empfindlichften Stelle angugreifen, um einer blogen Demonftration willen. Unfer Konig thut nichts lieber, als mit bem gangen Deutschland vorwarts gehen, und eine antibeutsche Gesinnung finde ich nirgends, wenigstens wagt fie fich nicht hervor. Camphausen ift entschieben ein Mann der Bermittlung und Berföhnung; möge ihm seine Aufgabe gelingen, und mochte Ihnen vergönnt fein, dabei gu helfen. Geben Sie unfere Sache nicht auf, wenn Sie auch in Ihrer ibealistischen Auffassung bes preußischen Selbstaufgebens fich bitter getäuscht fühlen follten. Der Frau Prinzessin waren Ihre Ansichten ichon aus der Denkichrift bekannt, welche fie "unter Arnim's Ramen" gelesen hatte."

Camphausen war, nachdem er das Präsidium des Reichsministeriums abgelehnt hatte, zum Bevollmächtigten Preußens bei der provisorischen Centralsgewalt ernannt worden. Seine Aufgabe war, in dem beständigen mißtrauischen Gegenspiel von Berlin und Frankfurt zu vermitteln. Gine organische Berbindung der preußischen Staatsmacht mit der provisorischen Reichsgewalt war nicht gelungen troh aller Bemühungen, die in diesem Sinne gemacht wurden. Man kennt diese dis in den August fortgesehren Bemühungen aus den Briefen Bunsen's und Stockmar's. Die Idee war, daß gleichsam als Genugthuung und als Gegengewicht sür die lebertragung der Reichsverweserei an den Habsburger die drei Hauptministerien: Borsit, Auswärtiges und Krieg mit Preußen beseht würden. Damit sollte zugleich im Provisorium das Definitivum vorbereitet werden.

<sup>1)</sup> Sin königlicher Armeebesehl vom 29. Juli beantwortete und ersetzte die Aufforderung des Reichsministers Peucker zur Huldigung durch die Erklärung, daß die preußischen Truppen dem Reichsverweser Folge zu leisten hätten, "so oft ihr Kriegsherr, der König, sie unter diesen Besehl stellen würde".

Preußen follte die Verwaltung seiner höheren Politik bis auf Weiteres nach Frankfurt verlegen und von hier aus Deutschland sowohl als Preußen leiten. Dies war der Grundgedanke der Schrift: "Frankfurt und Preußen", die Heinrich von Arnim in diesen Tagen als Wort zur Berftandigung veröffentlichte, freilich zu einer Zeit, als dieser Gedanke in Berlin bereits verworfen war und Breußen damit, nach Arnim's Ausdruck, fich ben Mächten britten Ranges, wie Sannover, gleichgestellt hatte. Um so bringender rieth er jetzt vom ganglichen Bruch zwischen Berlin und Frankfurt ab, der ein Berbrechen am Baterland und ein unermeß= liches Unglück für dasselbe wäre, und empfahl inzwischen provisorische Maßregeln für Heer und auswärtige Vertretung, welche wenigstens dem Definitivum nicht vorgriffen. Auch in einem Briefe vom 6. August an den damals in Berlin befindlichen Bunsen rieth Arnim in fast leidenschaftlichen Worten vom Bruch mit Deutschland ab. Dasselbe that übrigens Bunfen, der "ganz Preußen in Aufregung gegen Frankfurt" traf. Um Gottes willen keinen Bruch mit Frankfurt, mahnte er, "tausendmal besser doch kommen wir mit den Leuten dort fort als mit den Fürsten". Dabei verlangte er aber von Frankfurt, daß man einstweilen Breuften bas Beer und die Bertretung des Reichs übergebe. In Frankfurt begehrte man umgekehrt die Uebergabe von Heer und Diplomatie an Frankfurt. Das Unglück war, daß man in Berlin, wie Stockmar gegen Bunfen klagte, felbft nicht zu fagen wußte, was und wie viel man wollte. Bunfen fand, daß man feit Urnim's Austritt die deutsche Sache hatte eben gehen laffen, "wie man im Schiffbruch ein anderes Schiff berfelben Fotte geben läßt, wie es will und kann". "Unklarheit und Migtrauen auf beiden Seiten, in Berlin und in Frankfurt; ausgebeutet von den Wühlern und den politischen Teinden Breufens, welches gar keinen wahren Freund hatte."

Die Bielheit der deutschen Baterländer war in der vormärzlichen Zeit ftets ein Gegenstand der Rlage und des Spottes gewesen; wie diefer Bielheit abzuhelfen fei, das beschäftigte in den erften Monaten lebhaft die Gemuther, und die Nationalversammlung bestellte einen eigenen Ausschuß für die sog. Mediati= fixungsfrage. Um anftößigften erschienen damals die gang kleinen Staaten, und boch bedurfte es keines langen Befinnens, um zu erkennen, daß, wenn fie den mittleren angeschloffen wurden, was diese lebhaft begehrten, das Uebel nur ärger würde. Man glaubte ichon ein Großes gewonnen zu haben, wenn man zunächst Die thuringischen Staaten zu einem Bergicht auf ihre Souveranetat ober zur Bilbung eines Gefammtftaates bewegen tonnte. Diefer thuringische Gefammt= staat war der stille Bunsch Weimars, das fich zum Haupt dieser Gruppe zu erhöhen trachtete. Er ftieg aber auf den wirksamen Widerstand Coburgs und fand auch in der Bevölkerung Thuringens felbft geringen Beifall. Wollte man mit diefen Aleinstaaten ernstlich aufräumen, so fielen sie naturgemäß in die preußische Macht= sphäre. Aber wie reimte sich die daraus zu ziehende Folgerung mit der Uneigen= nütigkeit, die man von Preußen forderte? Schon in seiner Kaiferbroschure hatte Abel diefen Bunkt berührt. Jest ichrieb er einen Artikel über die Thuringer Frage in die "Deutsche Zeitung" vom 13. Juli. Es wurden die verschiedenen Möglichkeiten erörtert, ein bestimmter Borschlag aber nicht gewagt. Merkel schrieb, er sei aus dem Auffatz nicht recht klug geworden. "Man erkannte das Uebel, aber nicht die Heilung." Abel felbst war von der Arbeit nicht befriedigt.

"In einem nicht öffentlichen Blatte," schreibt er am 5. August, "hätte ich Manches anders ausgeführt. Meine Ansicht ist jeht die, daß Preußen während des Prodisoriums jede Territorial-veränderung theils verhindern, theils entbehrlich machen solle, dann werden sie alle einst und bald Preußen von selbst in die Arme sallen. Ich habe dies wieder in einem Mémoire ausgeführt, das am Montag nach Berlin ging."

Diese Denkschrift: "Preußen und die kleineren deutschen Staaten", ift politisch weit schärfer gedacht als die erste, bildet aber insofern deren Ergänzung, als fie die Grenzlinie bestimmt, an welcher für Preußen die Pflicht beganne, gegen die Nationalversammlung für das verlette Recht der Einzelstaaten einzutreten. Das Hinderniß der Einheit sind nicht die kleinen Staaten; vielmehr wir entfernen uns besto weiter von der Einheit, je mehr wir uns ihr in der Zahl nähern. Die Schwierigkeit liegt in den größeren Staaten, denen man deshalb keinen Zu= wachs verschaffen darf. So lange der provisorische Zustand dauert, die Einheit erst zu erstreben ift, find die kleinen Staaten für Preußen die natürlichen Bundes= genoffen gegen die größeren. Deshalb ift auch der von Preußen gemachte Borschlag eines Gefandtencollegiums oder Staatenhauses verfrüht. Preußen darf fo wenig wie möglich mit Desterreich und den Staaten zweiten Rangs gemeinschaftliche Sache machen gegen die Reichsgewalt und die Nationalversammlung, noch weniger aber jene Staaten stärken durch Mediatifiren der kleineren, wozu jener Entwurf die Ginleitung schien. Statt also die kleineren Staaten zum Vortheil der größeren aufzuheben, mache fich Preußen das dankbare Geschäft und sei ihr Beschützer und Vertreter. Die Früchte werden Preußen zufallen bei der endaültigen Ordnung der Reichsgewalt 1).

Breußen, das war damals die vorwiegende Stimmung, sollte fich die Führung Deutschlands verdienen, als Lohn seiner uneigennützigen Hingabe. Für bestimmte Leistungen wurde ihm ein unficherer Schein auf die Zukunft ausgestellt. Wenn man aber das preußische Heer und die preußische Diplomatie für Deutschland in Anspruch nahm, wenn man, wie selbst in den Reihen der erbkaiserlichen Bartei geschah, Preußen als unmittelbares Reichsland erklärt ober gar den Staat in feine Provinzen aufgelöft wiffen wollte, und wenn andererseits folde Anfprüche abwechselten mit Beleidigungen und herausforderungen Breugens, wie in der Parlamentsfigung vom 7. August geschah, so ift nicht zu verwundern, wenn der Berfammlung in Frankfurt zugerufen wurde, "daß Preußen auch in der deutschen Einheit Preußen bleiben wolle". Das war in der Griesheim'ichen Schrift in der denkbar schroffsten Weise geschehen. Aber nicht anders dachte man in den Rreifen, die den deutschen Beruf Preußens am ernsteften nahmen: man erkennt benfelben Grundgedanken in den Briefen, welche Abeken in diefen Wochen an Abel schrieb, um beffen jugendlichen Idealismus zu einer nüchterneren Beurtheilung der wirklichen Berhältnisse anzuleiten.

"Man muß und wird in Frankfurt fublen" — schrieb er am 7. August — "baß Preußen (und Deutschland) nicht damit befriedigt sein können, baß einige preußische Staatsmanner in bas

<sup>1)</sup> Aehnliche Gründe hat später auch König Leopold von Belgien als Haupt bes Coburgischen Hauses dem Plan einer Mediatisirung der thüringischen Staaten entgegengestellt. Rur einer durchzgreisenden Einheit zu Liebe, nicht zum Zweck einer Privatspoliation, dürse man ihnen das Austöschen ihres Taseins zumuthen. (Aus meinem Leben von Herzog Ernst II., Bb. I, S. 229.)

Reichsministerium kommen, nicht einmal bamit, daß fein Rönig befinitives Reichsoberhaupt werbe - bamit ift weber Preugen noch Deutschland geholfen, sondern namentlich um bes letteren, um Deutschlands willen, damit es im Innern Kraft und nach außen hin Achtung finde, ift es nöthig, daß Preußen als Preußen, als Staat, als Organismus an die Spike gestellt werde; als felbständiger Staat, an ben fich bie anderen anlehnen, als organisches Glied unter Bundesbrüdern — nicht als 16 Millionen unter 45 Millionen Deutscher. Bitte, machen Sie fich boch recht flar, was es heißt, ein Land an die Spige ftellen - ob es badurch geschieht, daß man einige, wenn auch noch fo ausgezeichnete Perfonen besfelben in die Regierung nehme, während man im Nebrigen ihm die Organe feines handelns abichneibet? — und ob es nicht für Deutsch= land auch wunichenswerth und nothwendig ift, daß ein Land mit einem wirklichen Organismus an seiner Spige ftehe? Das scheint fich in Frankfurt Riemand flar zu machen - außer herrn von Arnim; aber ich glaube, ber fogar taufcht fich über ben Weg, bahin ju gelangen, und fest bei feinen Freunden, Stodmar incl., eine Reigung bagu voraus, bie nicht vorhanden ift. Ich fehe kein Beil für Deutschland, wenn basfelbe fich nicht für feine gange Stellung nach aufen, alfo in Bezug auf bas heer und die Bertretung in der Diplomatie, Preugen geradezu, offen und anerkannt in die Arme wirft; ich fehe aber auch nicht, daß man in Frankfurt Anftalt mache ober Neigung zeige, es zu thun. Sondern man glaubt bie Centralgewalt auch in biefen beiben Beziehungen unabhängig von Preußen und über Preußen hinftellen zu können, und meint letterem genug gethan zu haben, wenn man ein paar preußische Staatsmänner, nicht als Preußen, sondern als Menichen ins Ministerium nimmt. Täuschen Sie sich boch nicht - ift benn je in Frankfurt ein Wort babon gejagt, daß man Preußen als Preußen irgend etwas geben wolle? Hat man benn irgend ein Anerbieten ber Art an uns gerichtet? Hat man auch nur eine Anfrage wegen ber auswärtigen Berhaltniffe an uns gerichtet? Das Gingige, was man bis jest gethan hat, ift der unfinnige Erlaß von herrn v. Peuder; ich nenne den gar nicht bos, fondern nur lächerlich — aber was Gutes haben wir boch auch nicht baraus zu schließen? — Sie sagen immer: wir thun nichts - wir laffen uns bas Spiel aus ben Sanden geben - aber mas follen wir benn thun? Sollen wir benn tommen und fagen: hier find wir, macht unfere Befandte gu Reichsgefandten? Organifirt bas beutsche Beer als einen Appendir bes preußischen? Uebergebt uns bie Ruhrung ber Reichsgeschäfte? - Wenn wir uns bagu anboten: wurden wir eine andere Antwort bekommen, als ein icallendes Gelächter und eine ichimpfliche Abweisung? - Der follen wir tommen und fagen: hier find wir, folagt uns tobt? Das heißt, ernennt andere Gefandte, wir wollen die unseren gleich zurückrufen und alle Berhaltniffe mit dem Auslande abbrechen? Sett unfere Officiere ab und ernennt Andere, Die fich bon Guch in Pflicht und Gib nehmen laffen? Wir wollen unfer Beer nicht mehr befehligen; Ihr fonnt uns nachftens einen Babern, einen Babenfer, bann einen Raffauer (warum nicht auch Bit ober Beder?) jum General ichiden? - Das wurde man mit höhnischen Redensarten und Fugtritten annehmen, natürlich: und was wurde die Folge fein? daß das Ausland uns und Deutschland verachtete, daß Deutsch-Land unterginge. Ich bitte Guch um Alles in ber Welt, faßt doch einmal die Sache bon ber praftischen Seite auf - mas foll benn geschehen? Mit ben allgemeinen Phrasen von ber beutschen Einheit ift es boch nicht gethan. Wo man aber auf prattifche Ausführung tommt, ba tommt folder Unfinn heraus, wie jener tolle Entwurf für bie Commiffion, in dem fich bie gelehrte Dummheit Dahlmann's fo fcon von der Perfidie der Anderen hat übertolpeln laffen. Benn Preugen fich auch fo übertolpeln läßt, fo gehe ich in ben Drient. Jedenfalls aber konnen wir uns boch nicht von vornherein felbft ben Sals abichneiben; wir muffen doch erft marten, bis man und bagu auffordert."

Der nächste Brief, vom 13. August, spricht zuerst von der dänischen Sache. Es war während der Verhandlungen, die dem Waffenstillstand vorausgingen.

"Im Allgemeinen hat sich Franksurt in dieser Sache mäßig benommen, obgleich die Herren im Ministerium noch nicht recht genau zu unterscheiben wissen, welche Sachen man principiell zur Sprache bringen, und welche man als von sich selbst verstehend der praktischen Aussührung überlassen muß. Die dänische Regierung kann manches in die Bedingungen impliciren und nachber sachten geschehen lassen, was sie der Aufregung in Kodenhagen wegen nicht aussprechen darf. Wir müssen nicht vergessen, daß es bei zu ungünstigen Bedingungen sich um den Thron des Königs und den Hals der Minister handeln kann. Ich hoffe übrigens einen günstigen Erfolg

von ben Unterhandlungen in Malmoe, ba Berr von Wilbenbruch mitgegangen ift, ber die Berhaltniffe, Bedurfniffe und Intereffen ber Bergogthumer genau tennt und nichts Bertehrtes gulaffen wirb. Das Unglud bisher war, daß man zu ben Unterhandlungen Manner nahm, die von der Sache nichts verftanden. — Wenn ich Ihnen herzlich für Ihren heut empfangenen Brief vom 10ten bante, fo meine ich bamit nicht, bag er fehr erfreulich ware. Ich hatte von Leiningen wirklich mehr erwartet; ich hatte wohl gefürchtet, daß er im Diediatifiren ber Fürften zu weit gehen werbe, aber ich hatte ihn für einen ausgezeichneten, geiftig und von Charafter bebeutenben Mann gehalten; und mit benen fommt man boch immer zu etwas, felbst wenn fie nicht bie rechten Wege geben. So hänge ich treu und fest an Arnim (außer bem, baß ich ihn persönlich fehr liebe und verehre), obgleich ich in meiner Ansicht über ben Weg, ber einzuschlagen ware, nicht gang mit ihm übereinstimme. Ich glaube, daß mit ber Uebertragung einzelner Boften an preußische Staatsmänner weber für Preugen noch für Deutschland Gebeihliches erreicht werben tann; und baß für biefen Preis Preußen feine Gelbftanbigkeit, feine eigene Bertretung bem Auslande gegenüber, seinen ganzen militärischen Organismus nicht aufgeben tann. Preußen tann fich nur bann mit Deutschland identificiren, wenn es von Deutschland als Preußen, als Land, als bestehender Organismus an die Spige geftellt wird; erft nachdem es geschehen ift, tann es diesen seinen Organismus modificiren; nicht vorher, wie Ihr es wollt, um bann erft an die Spige gu tommen. Sondern, bis es dahin kommt, muß es fich felber bewahren; nur dann kann es Deutschland etwas nügen. Das ift meine fefte Ueberzeugung. Wenn Preugen während bes Provisoriums fich felbft in ein Provisorium einläßt, so tommt es nicht wieder heraus. Sie wollen, daß Preugen fich fcon jest hingebe; auch Arnim möchte bas - ich glaube, Sie irren fich. Aber boch bertraue ich auf Arnim, benn er ift ein Mann von Geift und Charakter, und wird uns boch noch einmal helfen, uns aus ber Patiche zu gieben. — Was Sie über Beckicher fagen, wundert mich nicht; aber es ift charakteriftisch; nicht allein für ihn, fondern für Viele feiner Partei. Dies Tranfigiren mit ber Linken ift verderblich gewesen von Anfang an; auch Gagern hat fich besielben ichnibig gemacht. Es freut mich, daß auch Sie es verdammen. Es ift leider überall die Tagesordnung; auch bei uns . . . . . Bunfen ift nach Röln; er fann jest nicht Reichsminifter werben; will aber gern als preußischer Gesandter die Gefchäfte bes Reichs führen; bas ift auch das einzig Bernünftige."

Das Kölner Dombaufest, 13. bis 15. August, gab Gelegenheit, die Mißhelligsteiten zwischen Verlin und Frankfurt gründlich durchzusprechen. Mit dem König von Preußen war Bunsen gekommen, mit den Frankfurtern Stockmar und Arnim; der Letztere, um die Enttäuschung zu erleben, daß ihn der König nicht zu den Festlichkeiten in Köln und Brühl einlud, was ihn tief verletzte. Er war zudem gründlich verstimmt über die Berliner Politik, wie auch Stockmar, während umgekehrt Bunsen die größere Schuld des Zwiespalts auf Seite der Frankfurter sah: "Sie Alle sind betrunken von ihrem eigenen, persönlichen oder collectiven Souveränitätsschwindel." Der äußerlich glänzende Berlauf des Festes konnte Niemanden darüber täuschen, daß man in der Sache nicht weiter gekommen war. — Abel hatte die wenigen Ferientage zu einem Ansstlug an den Khein benützt, auf dem ihn Kurd von Schlözer — seit der Lübecker Germanistenversammlung im Herbst 1847 ihm ein besreundeter Studiengenosse — begleitete. Schon am 9. August hatte ihm Merkel den Besuch dieses Freundes angekündigt:

"Schlöger soll einige Zeit bei Dir bleiben; ich habe ihm zu wenigstens 6 Wochen gerathen, ber Früchte wegen, welche seine Sinne und Berstand von einem längeren, über die Kenntniß hinausgehenden Aufenthalt haben werden. Laß ihn nicht früher fort."

Abel erwidert am 26. August, zunächst wieder gegen Merkel's Schwarzsichtigkeit sich wendend:

"Du bift ein ungläubiger Thomas, und ich wünsche nur, daß Du balb hierher kommft und einigen Glauben zu ben hiesigen Leuten bekommft. Ich werbe mich über Gagern vorher weiter nicht auslassen, noch weniger freilich über die Fürsten, über die benke ich wie zuvor. Das Feuer

ber Trübsal hat die wenigsten geläutert, und außer dem Rönig von Preußen taugt fast keiner was. Schlözer's Ankunft hat mich fehr erfreut, benn ich war mitunter etwas trub gestimmt, ba fich meine hiefigen Berhaltniffe, befonders das zu Camphaufen, gar nicht recht regeln laffen wollen. Camphausen ift ein ichwer umganglicher Mann 1), ich habe meine Pflicht mit Besuchen und Dienst: anerbietungen gethan und werde nun vorerst nichts mehr thun. Ich sehne mich oft nach einer foliden Arbeit und kann doch zu keiner kommen. Denn 5-6 Stunden in der Nationalbersamm= lung ju figen, bas ift gerabe keine Rleinigkeit. Sobann aber was thun? Ich lese Montesquieu und treibe Französisch, will mir aber nächstens den Paulus Diaconus holen, um die Uebersetung hier zu vollenden. . . . . Gleich den Tag nach seiner Ankunft machte ich mit Schlözer eine Fußpartie, bei ber wir Dich als Begleiter gewünscht hätten. Sonntag Nachmittags, nachbem bie Abgeordneten nach Köln abgefahren waren, ging's über Maing, den Rhein eine Strecke hinab und nach Schlangenbad, Montag über Langenschwalbach, das reizende Aarthal hinab nach Limburg. Dienftag bas noch iconere Lahnthal hinunter über Raffau, wo Stein's Wohnung befucht wurde, nach Ems an den Rhein. Mittwoch den Rhein herauf, wobei unterwegs verschiedene alte Burgen beftiegen wurden. Es war gang herrlich. Mad', bag Du balb hierherkommft, bann follst Du Dich erheben an bem herrlichen Bater Rhein. Schlözer grüßt bestens und läßt sagen, wenn man Sagern selbst fahe, so vergage man etwas den tuhnen Griff."

Bald nach dem Kölner Feste erhob sich eine neue Wolke zwischen Franksurt und Berlin, die drohendste von allen: Preußen schloß, ermächtigt durch die Centralgewalt, am 26. August einen Wassenstillstand mit Dänemark ab, der aber den in der Stipulation von Bellevue, 19. Juli, aufgestellten Bedingungen nicht entsprach, für die deutsche Sache ungünstig, ja schmachvoll erschien und in Franksurt einen Sturm der Entrüstung erweckte. In seinen Briefen an Abel suhr Abelen fort in der Bertheidigung des preußischen Standpunktes, und der dänische Wassenstillstand bildete nun ein weiteres Motiv in dieser Auseinandersetzung. Bom 25. August, also vom Vorabend des Abschlüss zu Malmoe ist solgender Brief Abelen?:

"Sie wollen, ich folle Bertrauen auf Frankfurt haben; bies habe uns ichon bie wichtigften Dienfte geleiftet!!!! Bo in aller Belt find biefe Dienfte? Etwa bie Creirung einer Centralgewalt, die es fich jur Aufgabe macht, Preugen wie Liechtenftein und Gera pp. zu behandeln? etwa bie Berhinderung bes Abichluffes bes Waffenftillstandes, wodurch wir bor gang Europa blamirt werben? (Gie haben einen fo vortrefflichen Artifel über ben Waffenstillftand geschrieben2), bak ich gar nicht begreife, wie Sie hier nicht Frankfurt bas vollfte Unrecht geben muffen!) Dber follen wir Frankfurt noch gar Dank bafür sagen, daß es uns in unserem eigenen Lande alle revolutionaren Clemente auf ben Leib hegt, - benn Frankfurt und die beutiche Ginheit find bie Stichworte ber Anarchiften, Die Bebel, Die fie in Bewegung fegen, weil fie fuhlen, daß die Republik sich nicht mehr als Hebel brauchen läßt? Und hat Frankfurt je etwas gethan, um bies Treiben zu desavouiren? Sind nicht vielmehr alle von Frankfurt ausgegangenen Akte und Artifel mehr ober weniger birecte Begunftigungen besselben? D, man möchte an ber beutschen Ginheit verzweifeln, wenn man fieht, wie gerabe bie Schlechteften fie jum Stichwort und Steckenpferd mahlen, mahrend alle Vernünftigen, die eine mahre und mögliche beutsche Ginheit wollen, nicht dabon reben, aber bafür wirken und arbeiten. Wofür haben wir also Franksurt zu banten? Für bas neu erwachte preugische Gefühl? Ja, bann fann man auch bem Papfte für bie Reformation banken! — Was wir fonst erreicht haben (und es ift freilich wenig genug), haben wir nur und felbst zu banten. Berständigen wir uns boch über ben Buntt, auf bem wir fieben. Sie fagen: ich wolle nicht, bag Preugen in Deutschland aufgebe, sondern Deutschland in Preugen. Nein, das will ich nicht; einmal, weil das nur in Folge einer Eroberung und langer und blutiger innerer Rriege geschehen könnte, zweitens, weil es an fich nicht gut ware; benn ich liebe bie fub-

<sup>1)</sup> In einem anderen Brief schreibt Abel: "Camphausen ist ein verschlossener Mann, mit dem man schwer vertraut wird". Bunsen nannte Camphausen "eine holländische Natur." (Bunsen, Aus seinen Briesen 2c. U, 465.)

<sup>2)</sup> In ber "Allgemeinen 3tg.," Nr. 229. Bom Main.

beutsche Gigenthumlichkeit und will fie erhalten wiffen. Ich will überhaupt feinen Ginbeitaftaat, weber einen preufischen noch einen beutschen. Darum aber will ich auch nicht, bag Preugen in Deutschland aufgehe - in Eurem Sinne. Auch bas könnte nur in Folge ebenso langer und blutiger Kriege geschehen, und auch bas mare an fich nicht gut; benn ich liebe auch bie preußische Eigenthümlichkeit und will fie erhalten wiffen. Ich will einen Bundesftaat - ihr wollt einen Einheitsftaat. Darum wollt ihr nur die Begemonie der preußischen Dynaftie (wie es bie Oberpoftamtszeitung neulich in einem ber bebeutfamen = Artitel gerade herausfagt); ich will bie Begemonie des preußischen Staates . . Alfo, ich will die Begemonie des preußischen Staates um Deutschlands willen, weil ich glaube, bag Deutschland fich viel eher concentriren, confolibiren, froftallifiren wird, wenn es um einen ichon bestehenden Kruftall herum anschießt, als wenn es gang bon born anfangen muß, aus einem allgemeinen Brei heraus Alles neu gu geftalten. Die Reichsverweserschaft mit ihrem von allen Schwankungen ber Nationalversammlung abhängigen Minifterium, bas fich auf Rechte ober Linke ober linkes ober rechtes Centrum, ober wie fie alle heißen mogen, ftuben muß, tann ich nicht für einen hinreichenden Rruffallisationspuntt ansehen, sondern nur die Uebertragung des Befentlichen ber Reichsgewalt an einen Staat, ber ein wirkliches organisches Gange bilbet. Wenn Preugen aber jest wichtige und wesentliche Theile feiner Souveranetät aufgiebt, sein Beer ober Theile seines Beeres gur Disposition ftellt (ftatt daß daß gange Geer und gang Breugen in jedem Augenblid jedem mahren Intereffe Deutschlands - aber freilich nicht jedem Wint eines verrudten Reichsminifters ober jedem oft gufälligen Ent= ichluf bes Parlaments - ju Gebote icon jest fteht und immer fteben wird und um feiner felbft willen fteben muß), wenn es feine Stellung im Auslande aufgiebt: bann wird ein allgemeiner Brei in Deutschland, in bem ber Rrieg erft 30 Jahre herumquirlen muß, ebe etwas baraus wird, was Geftalt heißen tann. Laffen Gie fich nicht taufchen: Gagern und feine Freunde wollen Preußen nur als Material mit im beutschen Reiche verarbeiten, nicht aber es als ein Canges an die Spige ftellen; Diefe wollen gwar die preugische Dynaftie an die Spige ftellen - aber baneben, und gerade ben Erzherzog umgebend, steht eine sehr mächtige schlaue und kluge Partei. welche eine neue beutsche Reichsbynaftie in bem Erzherzog Johann und bem Grafen von Meran begründen will. Diese möchte jest von Preußen soviel Macht als möglich an die Centralgewalt abloden, unter bem Bormanbe, daß Preugen biefelbe ja bei bem Definitibum wiederfinden wurde, in Bahrheit aber, damit Breuken bei ber Geftaltung bes Definitivums ichon fo fcmach fei, daß man teine Rudficht mehr darauf zu nehmen brauche. — An dem Borhandenfein biefer Bartei zweifle ich nicht; ich glaube, bag unfere Freunde, Sie, Arnim und Andere fich über bie Abfichten berfelben taufchen; ich will Ihnen fogar gang aufrichtig fagen, bag ich Stodmar nicht gang traue, fo fehr man ihn fur einen Freund Preugens halt. Ich werbe in biefen Tagen auch an den eblen und trefflichen Arnim barüber schreiben, der in feinem eblen, gut preukischen Bergen zu viel auf ben Willen ber Anderen vertraut."

Wiederholt hatte Abel auch gegen Abeken über die Unsicherheit seiner Stellung in Frankfurt geklagt. Abeken suchte ihn zu beruhigen. Doch eine bestimmte Aussicht für die Zukunft zeigte sich nicht, und Abel begann zu schwanken zwischen einer Fortsetzung der diplomatischen Laufbahn und der Wiederaufnahme seiner gelehrten Studien. Zunächst gedachte er, einen Urlaub zu nehmen, den er in der Heimath zubringen wollte. Am 26. August überraschte ihn ein Verstrauter Camphausen's mit der Ausforderung, die Redaction der "Deutschen Zeistung" zu übernehmen.

"Drohjen will sie als Abgeordneter nicht übernehmen, jedoch sich speciell baran betheiligen; dazu käme noch die Mitwirkung vieler Abgeordneten. Mein Verhältniß zur preußischen Regierung würde sich nicht ändern, wenn ich wollte; ich bezöge meinen Gehalt fort, was ich jedoch sogleich als unverträglich abgewiesen; könnte aber auch nachher wieder in meine Stelle zurücktreten. Ich wite, so sied bezoge neinen dicht ercht anbeißen; wenn ich auch an Drohjen einen tüchtigen Mitredacteur hätte, so siele doch die ganze Last der Berantwortung auf mich, und was ist in jehiger Zeit ein Blatt wie die "Deutsche Zeitung". Tog dem docendo discimus halte ich mich sir noch zu jung. Ich bitte Dich" — so schreibt er an Merkel "mir womöglich umgehend Deine Ansicht hierüber mitzutheilen."

Um 6. September dankt er dem Freunde für die empfangenen Rathschläge: "Du haft mich mit Deinen 5 Clauseln wacker geschützt, aber ich glaube schwerlich, daß ich fie durchsegen wurde und bin entschlossen, so sehr mir auch gleich Ansangs Schlözer und nun, bedingt wenigftens, auch Du gufprachen, die Sache auszuschlagen, wie es mir mein eigner Inftinct ichon im erften Augenblid rieth. Ich habe über die Sache mit Arnim, Stodmar, Dahlmann und meinem Oheim ernftlich gerebet und mein Entschluß fieht feft. Ich halte mich fur noch zu jung, und mag mich nun das Leben in den nächsten Jahren wiffenschaftlichen Beschäftigungen oder dem politischen Treiben guführen, in beiben Fällen werde ich mehr Gewinn gieben, benn als Journalift. Ich habe bis jum 15. September meine Wohnung gefündigt und werbe es nun von ber Entwicklung der hiefigen Angelegenheiten abhängen laffen, ob ich noch länger bleibe. Unter den jegigen Umftanden möchte ich übrigens nicht Preußen verlaffen, um in den Nachen felbst eines Ministeriums Dahlmann zu steigen; auf ber anbern Seite möchte ich auch nicht länger Preußen dienen, wenn es in seiner particulariftischen Stellung verharrte. 3ch bin Camphausen eigentlich Dant schuldig, bag er mich gang aus seinem Spiele lägt. Sein Ziel ift auch fürs Definitivum ein dreiköpfiges Directorium; Du kennst meine Ansicht darüber; bei einem so verkehrten Ziele muffen auch die Mittel verkehrt fein, und ich mochte nicht babei helfen. Sollte aus meinem Urlaub ein förmlicher Austritt werden, so werde ich es zwar bedauern, aber mich tröften, und mich für die Monumenta und die Uebersetzungen beschäftigen in Würtemberg ober in Berlin. Benn Stodmar ober Urnim in ein Minifterium tritt, fo bin ich ziemlich ficher, wieber eine politische Stellung zu erhalten."

Eben jest hatte die Berathung des Malmöer Waffenstillstands in Frankfurt eine schwere Krifis heraufgeführt. Die Nationalversammlung beschloß am 5. September auf Dahlmann's Antrag die Sistirung des Waffenstillstands, und infolge dieses Beschlusses wurde Dahlmann mit der Bildung eines neuen Reichse ministeriums beauftragt. Wieder ein Augenblick der Hoffnung für Heinrich von

Arnim. Am 7. September schreibt er aus Bonn:

"Lieber Abel. Ich war sehr besorgt, als ich gestern die Abdankung des Reichsministeriums ersuhr, und ich din noch nicht ohne Besorgniß; aber es ist mir doch eine große Beruhigung, daß Dahlmann mit der Bildung des neuen Cabinets beauftragt ist. Ich fäme gern nach Frankurt, um diese Bildung in der Näße zu versolgen, aber es geht doch wohl jetz nicht wegen des Scheins und der Nachrede. Hat doch selbst mein Better in seiner Schrift vom 20. mich im Verdackt, daß ich Perußens Selbständigkeit opsern wolle, um Neichsminister zu werden! Dahlmann hat gewiß Necht, den Wassenstellstand in militärischer Beziehung aufrecht erhalten zu wollen. Er muß sich aber wegen der Bedingungen, die er nicht anerkennen will, in keine Berhaudlungen einlassen, sondern es der Bevölkerung, resp. der Constituante der Herzogthümer überlassen, dagen durch die That zu protestiren, was man ihnen ja unter der Hand ratzen kann. Wenn nachher, und zwar sehr bald, ein kait accompli des Ausstandes, der Vertreibung des Grasen Molte u. derziedt, so kann die Centralgewalt vermittelnd eintreten, und Dänemark wird alsdann die Interdention von Frankurt gern anerkennen, sowie Arenhen kohn daßen aufrecht zu erhalten nöthig hat. Also, meiner Ansicht nach

1) Erflärung, bag man bie militarifchen Bebingungen anerfenne,

2) Daß man über die anderen die conftituirende Berfammlung in Riel horen wolle.

Das hinderte nicht gleichzeitig die "arbitrage" von England anzunehmen, allerdings nicht ohne die Grundlagen vorher festzustellen . . . . Lassen Sie es mich doch wissen, wann ich nach Franksurt kommen kann. Meine besten Wünsche an Dahlmann."

Die Berwicklung war ernster, als daß sie auf so einsachem Wege gelöst werden konnte. Was Arnim empfahl, war ein Ausweichen, nicht ein Ueberwinden der Schwierigkeit. Die Angeheuerlichkeit, daß Preußen neben einer anderweitig bestellten Centralgewalt für Deutschland handeln sollte, dieser Centralgewalt untergeben, die doch keine Macht war, die scheinbar Deutschland bedeutete, während in Wirklichkeit alle beutsche Politik an Preußen gebunden war, — diese

Ungeheuerlichkeit führte einen wahrhaft tragischen Constict herbei. Es entstand der Schein eines unheilbaren Gegensaßes der deutschen und der preußischen Interessen, und doch hatte nur die künstliche und unwahre Trennung beider den Widerstreit herbeigesührt. Preußen hatte in der Sache Schleswig-Holsteins, dem Programm gemäß, für Deutschland "sich hingegeben," doch durch diese Hingabe war es jeht in eine europäische Lage gebracht in der es von Frankfurt die unbedingte Unterwerfung fordern mußte. Dem scheindaren Austraggeber konnte das dittere Eingeständniß nicht erspart bleiben, daß er ohne Preußen und gegen Preußen lediglich nichts bedeute. So schmerzlich diese Ersahrung für Frankfurt war, zur Zerstreuung der bisherigen Täuschungen hat sie dennoch erheblich beisgetragen. Im Angesicht des grausamen Conslicts, der sich in Dahlmann's Seele gleichsam personissierte, hat die Erkenntniß der Jentität der deutschen und der preußischen Interessen nur gewinnen müssen und thatsächlich sich befestigt.

Mit unerbittlicher Logik ift der Standpunkt der preußischen Regierung in folgendem Briefe Abeken's vom 9. September entwickelt:

"Es ift ein ernfter Augenblich; es hangt die gange Zukunft Deutschlands und Preugens von ben Entscheidungen biefer Tage in Frantfurt und in Berlin ab. Der Beichluf ber nationalpersammlung war ein großes Unheil; es fann nur wieber gut gemacht werben, wenn nun an bie Stelle der Borfrage die endichliegliche Berathung tritt und die Nationalversammlung darin mit überwiegender Majorität ben Waffenftillftand - meinetwegen mit bem Ausbruck bes Bebauerns ober irgend welcher noch so energischen Motivirung - als eine politische Nothwendigkeit gut beißt. Er ift eine politische Rothwenbigfeit; es ift ein Baffenftillftand nicht mit Danemart, fondern mit gang Curopa. Erkennt bie nationalversammlung das nicht an, fo zeigt fie bor gang Europa, daß Deutschland nicht reif ift, als Grogmacht in die Reihe ber europäischen Mächte gu treten, welche bie Geschicke ber Welt nach europäischen Rudfichten lenken; bag es fich bon Leibenichaft und nicht von Besonnenheit leiten lägt; und nie wird biefer erfte Gindruck übermunden und bas Bertrauen Europa's für bie Centralgewalt gewonnen werben. Das Minifterium hat fich brab benommen; es hat gezeigt, daß es Politit berfteht. - Wer von uns fieht benn ben Waffenftillftand anders an als Gie? Es ift ein trauriger, aber ein nothwendiger; und abfolut nothwendig ift jest bas Refthalten an ihm, will man nicht ben Weg von 1793 einschlagen. Die Fassung des Art. VII hat uns bloß Frankfurt eingebrockt; ohne den uns von dorther auferlegten Bwang, die Gefege ic. gur Sprache gu bringen, hatten wir eine gunftigere Jaffung erlangt; ber Sache nach ift er nicht ungunftig; benn es ift ein bedeutenber Schritt, dag ber Ronig von Danemart alle feine Erlaffe gurudnimmt, und die neue Regierung die praktijchen Erlaffe der provisorischen ins Leben ruft. Factisch ift barin Alles, was bie Herzogthumer brauchen. Das Schlimmfte war Graf Moltte - eine Dummheit, die Wilbenbruch erft erfuhr, als fie abgemacht war, ju feinem größten Schrecken! Er hat gleich Alles gethan, was in feinen Rraften ftand, um Moltte gum Rudtritt gu bewegen; biefer aber hat fich erft felbft in ben Bergogthumern bon feiner Möglichkeit überzeugen wollen. Das ift ihm nun gur Genüge geschehen; und nun wird es vielleicht geben. Aber ber erfte Ginbrud ift ichlimm. Bas irgend Gunftiges fur bie Bergogthumer erreicht ift, hat ber arme verschrieene Wilbenbruch erwirkt: bas fonnen Gie Jedem fagen; mehr zu thun, ftand nicht in feiner Macht, ba er nicht Bevollmächtigter mar, fonbern nur Berather1). Die Bergogthumer haben teinen befferen Freund, und er hat ihnen mehr genüht als Dahlmann. Diefer hat eine große Schuld auf fich gelaben; aber er hat zugleich gezeigt, bag er wohl ein guter hiftorifcher Profesor, aber tein Staatsmann ift. Er tann fein Minifterium bilben. — Ueber bie 7 Monate follte man nicht klagen; wir wollten fie nicht - und hatten fie wollen follen; benn wie bie Sachen in Europa und ben Sud- und Westprovingen fteben, muffen wir wünschen, unsere Truppen gu ficherer Disposition gu haben, was wir mahrend 7 Monaten können, während 3 Monaten nicht, wo wir fie im Norden in Bereitschaft halten mußten, während wir fie im Guben brauchen konnen. Gins ift mir flar geworben: bag bie Stellung bes Reichsverwefers mit einem ber Nationalversammlung verantwortlichen und auf nichts als biefe geftugten

<sup>1)</sup> Der preußische Bevollmächtigte war Generalmajor v. Below.

Ministerium eine völlig versehlte und unhaltbare ift. Er hat feine Macht, und kann feine haben. Ein Triumvirat von Staaten wäre das einzig Richtige gewesen; das hatte Macht. Damit wären wir zu einem befferen Waffenstillstand gekommen; benn bann hatte Breuken einen hinterhalt, ber den fremben Machten palpabel war. Jest hatte es eine palpable Bene, aber feine Macht als feine eigene. Dag die Truppenfendungen von Naffan, Frantfurt, Baden irgend einen anderen Gindruck machen tonnten, als aufzureigen ohne zu imponiren, werben Gie boch nicht glauben? Go viel von Frankfurt. Und nun von hier! Wir find in enticheidender Rrife. Es ift hoffnung, daß fie gum Guten führe. Die Minifter haben erklart, fie mußten abtreten, weil fie dem König nicht rathen fonnten, den Beschluß ausführen zu laffen; fie konnten ihm also auch nicht rathen, ein Ministerium aus den Rammern zu bilden, welches den Beschluß ausführe. Um wahrscheinlichsten ift ein Ministerium gang außerhalb ber Rammer, welches bann mit einer festen Erklärung vor dieselbe hintritt und fie in ihre Schranten gurudweift. Die Folgen muß man bann tragen. Rommt es zu einem Conflicte, fo fann die gute Sache nur fiegreich hervorgeben. Es fteht das Königthum, ja felbst die Möglichkeit einer Regierung überhaupt auf dem Spiele. Der König foll feft fein; boch ift auch uns über feine Entschlüffe noch nichts befannt geworben. Bis übermorgen ift's entichieben. Ich habe hoffnung und Bertrauen — auch auf Frankfurt. Man wird doch einsehen, daß man uns nicht zwingen muß, auch wider unferen Willen dem oft gegebenen Rath zur Er= richtung eines Norddeutschen Bundes zu folgen. Man hat in Franksurt bis jetzt gehandelt, als wenn man das wollte; und wir aus Loyalität und beutscher Gesinnung haben es nicht gewollt!"

Der aufgeregten öffentlichen Meinung gegenüber war es schwer, die Gründe unparteiisch zu würdigen, die für Preußen und für den Abschluß des Waffenftillstandes ins Gewicht fielen. Auch der Oheim in Leonberg verhehlte nicht seine Entrüstung und legte es dem Neffen nahe, unter solchen Umständen den preußischen Dienst zu verlassen. Offen entgegnet Abel am 13. September, er hätte am 5. September mit der Minderheit gegen Dahlmann gestimmt.

"GB ift hier zu unterscheiden die Frage über die Siftirung und über die formellen und materiellen Nachtheile des Waffenstillstandes. Un jenem Dienstag handelte es fich lediglich um bie Siftirung. Bas die Minorität verlangte, war das außerft geringe, mit diefer Siftirung die wenigen Tage zu warten, bis man über ben Waffenstillstand aus den verwickelten Verhandlungen Preukens ein gerechtes Urtheil fällen könnte, der Waffenftillstand selbst war damit noch nicht im geringsten anerkannt. Daß man bies nicht that, war ebenjo ungerecht gegen Preußen und Danemark als untlug. Indem man eine ber Waffenftillftandabedingungen nicht erfüllen ließ, verlette man den gangen Bertrag, ehe man fich über benfelben eingestandener Magen ein richtiges Urtheil hatte bilden können. Man war nun von vornherein gezwungen, den gangen Waffenftillftand zu verwerfen ober gegen Danemark einen Trenbruch zu begehen. Wir find bavor behütet worden badurch, daß der Beschluß der Bersammlung nicht zur Ausführung tommen tounte, was man poraussehen konnte — und darin lag das Unkluge, anders angesehen auch das Ungefährliche dieses Beichluffes. Ucht Tage ichon ift er gejaßt worden, und trot feiner außerften Dringlichfeit konnte er pon ber Majorität nicht gur Husführung gebracht werden, weil fie fein Minifterium gu Stande bringen konnte . . . . Das Ucbelfte ift, daß Preußen genöthigt zu fein glaubte, ben Baffenstiffftand mit Umgehung ber Nationalberfammlung abzuschließen. Aber fangen wir umgekehrt an: ift es nicht vom Nebel, daß eine große Berfammlung das alleinige Recht über Krieg und Frieden haben foll, wie es sich die Nationalversammlung beigelegt hat und wie es sonft noch nie in der Welt war? Preußen hielt den Waffenstillstand für nöthig; wollte es bei der Reichsversammlung noch lange anfragen, fo kam er nie zu Stande. Es ift ungludlich, daß die Mangel unferer proviforischen Berfaffung bei diefer Belegenheit fo grell hervortraten, aber man werfe die Schuld nicht allein auf Breugen und werfe ihm nicht Bogwilligfeit vor. Es ift mir lieb, bag ich, bant bem Berhalten Camphausen's gegen mich, in dieser Sache nichts zu thun hatte, aber fie fann mich nicht bewegen, meinen Austritt aus dem preußischen Dienft zu nehmen. Rame es zu einem entschiebenen Bruch zwischen Preußen und dem übrigen Deutschland, oder vielmehr überhaupt zwischen Nord und Gub, fo mochte ich weber für Breugen gegen Frantfurt, noch für Frantfurt gegen Preugen bienen." (Gin Schlufartitel im nachften Beft.)

# Untonio Rosmini.

Sein Leben und feine Schriften. Bon

Franz Xaver Kraus.

#### Χ.

Aft Jemand unter denen, welchen diese Blätter zugeweht werden, der, auf der Sohe des Lebens angekommen, in der Fülle der Manneskraft, im vollsten Besitze feiner geiftigen Macht, seine Zukunft vor sich liegen sieht — zerbrochen, hoffnungslos, nicht durch eigene Schuld, sondern durch die Härte des Schickfals, das uns zuweilen in eine Zeit hineinwirft, die uns nicht versteht? Ift Jemand unter meinen Lefern, der von seiner geiftigen Sohe herabsieht auf folch' ein Feld von Ruinen, das vor seinem Blicke sich aufthut und das die Sonne eines stür= mischen Tages in ihrem Sterben milbe bescheint: ich glaube, der ift im Stande zu fühlen, was ein Mann, wie Rosmini empfand, als er von der neuen Terraffe des Collegio in Strefa den Blick zum ersten Mal wieder über den wundervollen See gleiten ließ und ber Hoffnungen und Plane gedachte, mit denen er fich zum Beften der Kirche und Italiens trug, als er, ein Jahr zuvor, dies Baradies mit dem glatten Boden der Diplomatic und der römischen Hofluft vertauschte. ift für den müden Vilger nicht leicht, unter folchen Umftanden die Reise von Tag zu Tag fortzusegen. Sein Trost kann nur sein, daß der "große Tag des Herrn nabe, fehr nabe ift und eilig heranzieht" (Sophon. 1, 14). Der Chrift welcher in solcher Lage ift, weiß seinen Vortheil daraus zu ziehen. Er hat abgeschlossen mit dieser Welt, er lebt in ihr und mit ihr, ein Todter mitten unter den Lebenden. Die Freuden dieses Lebens, die Rosen, die ihm etwa noch blühen, vermögen ihn nicht mehr zu täuschen über die Vergänglichkeit alles Ardischen; die Dornen, so ihn verwunden, das Weh, das ihm noch zustößt, ift nach all' dem Erfahrenen zu geringfügig, um ihn aus seiner Rube zu werfen; eine milde, nur dem Jenseitigen noch zugekehrte Stimmung hat in seinem Berzen Blatz gegriffen, er hat die Kunft des Erbarmens gelernt und übt fie lächelnd gegenüber all' den Thorheiten und Verirrungen der Menschen.

Ich benke mir, so ftand es auch um Don Antonio. Borüber war jede Hoffnung, seine Ideale verwirklicht zu sehen. Ihm war nichts geblieben, als seine Freiheit und sein treuer Gott. In weiter Ferne mochte er den Sieg seines Gedankens sehen, aber er sah ihn nur, wie Moses, dem wohl der Blick ins gestobte Land, aber nicht der Besielben gegönnt war.

Von dem Cardinalat war keine Rede mehr. Caftracane hatte, wie wir ge= sehen, den Freund von den Schwierigkeiten, die sich seiner Erhebung entgegen= gesett, benachrichtigt. Ein inniger Wunsch einiger seiner treuesten Unhänger war somit in Erfüllung gegangen. Denn wenn ein Theil seiner Genoffen die an fie gerichtete Frage, ob er die Würde annehmen folle, bejaht, so waren Andere doch entgegengesetter Meinung, und Don Antonio's treuer Carli ging fogar bis jum Bapft selber, um die Freiheit seines Meisters zu erbitten 1). Sie wurde ihm nicht damals, aber nunmehr gewährt, obgleich Bius felbst in der letzten Audiens in Gaëta Rosmini verfichert hatte, er werde in Bezug auf feine Berfon mit den Intentionen nach Rom zurucktehren, die er früher gehabt. Bon diefer Ehre befreit zu sein, konnte für Rosmini trot ber damit verbundenen Schädigung feines Ansehens in gewiffen Kreifen nur ein Gewinn sein. Es war ein weiterer Bewinn, daß eine Reihe tüchtiger Männer dem Inftitut jest beitrat, wie denn die Vorjehung uns bei schweren Prüfungen in unserer äußeren Thätigkeit zuweilen durch um fo reicheres Glück drinnen im stillen Saufe erquickt. Der treffliche Canonicus von Rovigo, Don Bincenzo de Vit, wurde jest Mitglied des Inftituts und Rosmini's Affistent in seinen Studien, während er selbst die großen Arbeiten fortführte, welche der Neuausgabe von Forcellini's "Lexicon totius Latinitatis" und der Herstellung der uns bei unseren epigraphischen und archäologischen Studien so nützlichen, ja unentbehrlichen "Onomasticon" dienten und zugleich sich mit einem historisch-antiquarischen Werke über den Lago Maggiore beschäftigte. Der Turiner Canonicus Lorenzo Gaftaldi, später Erzbischof von Turin, der Propst von St. Satiro in Mailand, D. Carlo Caccia, der Canonicus von Saluzzo, D. Gioacchino Cappa, den das Anstitut als feinen vierten Generaloberen gablen follte, ein Edelmann aus Bernambuco, D. Francesco Unres-Cardozzo, der als Bifchof diefer Stadt ftarb, waren die namhaftesten Kräfte, welche die Gescllichaft in iener Zeit gewann. Auch die raiche Ausbreitung der Schweftern della Providenza, für welche sich besonders der Bifchof von Biella, Mfgr. Lofanna, bemühte, sowie die Zunahme des Collegio deali Educatori elementari mußte ihm ein Troft sein, während die Anfeindungen, welche ihm zu Theil wurden, auch die Denunciation seiner fammt-Lichen Werke bei der Indexcongregation ihn nicht im Mindesten abhielten, weiter zu arbeiten und der Welt das Resultat seiner Forschung vorzulegen. Meuferte er doch einmal, nach all' feinen Studien komme es ihm vor, als trete er eben erst aus der Kindheit, und wenn er hundert Jahre alt werden würde, so glaube er immer noch etwas Neues bringen zu können. Das allein hätte schon genügt, Don Antonio Denjenigen verhaßt zu machen, welche nie etwas denken, was nicht hunderte und Taufende vor ihnen gedacht haben. In diesem letten Abschnitt seines Lebens veröffentlichte Rosmini also die "Ginleitung" aur Philosophie2), gab eine neue lleberarbeitung des "Saggio", der er die

<sup>1)</sup> Die Cardinalstfeiber Nosmini's sieht man jeht noch in dem die Gegenstände seines Sterbezimmers bewahrenden Gemach zu Stresa. Sie sind noch nicht ganz, wie einer seiner Feinde gewünscht hat, von den Motten verzehrt.

<sup>2)</sup> Introduzione alla Filosofia. Casale 1851.

"Logit" hinzufügte 1); er publicirte weiter den zweiten Band ber "Bincho-Ipgie", crwciterte die zu Lucca gedruckten "Lezioni filosofiche" ("V. Gioberti e il Panteismo"), schrieb das Werk über "Aristoteles", in welchem er beffen Philosophie mit der platonischen vergleicht 2), die Abhandlung "Del divino nella Natura", die A. Manzoni zugeeignet ift 3), und überarbeitete die "Ontologia", ben ersten Theil der posthumen "Teosofia", die bereits unter Gregor XVI. begonnene, aber in Folge des auferlegten "Silenzio" nicht veröffentlichte Schrift: "Il rationalismo che tenta d'insinuarsi nelle Scuole teologiche" 4). Auch die Abhandlungen über die "Kategorien", die "Dialettica", die "Antropologia sopranaturale" 5), sowie eine Reihe canonistischer und theologischer Auffätze, welche in der "Armonia" erschienen, entstanden damals. Ein Werk, das bisher noch nicht erwähnt wurde, und jedenfalls zu feinen nütlichsten ascetischen Leiftungen gablt, find die "Conferenze", Reden über die Berpflichtungen des Priefterstandes, welche er bei geiftlichen Exercitien abgehalten hatte 6). Noch viele andere Projecte gingen ihm durch den Ropf. Er schrieb meift stehend, mit großer Geschwindig= keit, wenn auch in eleganten und klaren Zügen, deren Charakter in seinen späteren Jahren eher schöner und beutlicher als schlechter wurde. Dabei corrigirte er in die Druckbogen noch fehr viel hinein, fo daß, um den Widrigkeiten mit den Druckern zu entgehen, er sich zur Herstellung einer eigenen Druckerei entschloß. welche, zu Ehren des großen Gelehrten des driftlichen Alterthums, fich Gerolimiana nennen und mit deren Typis Rosminianis seine und der Freunde Werte zu Strefa gedruckt werden follten. Bon 1845 bis 1853 mußte er auf die Erlaubniß zur Errichtung einer folden Officin warten: fein Tod verhinderte fclieflich das Zuftandekommen des Planes.

Diese Jahre der Zurückgezogenheit in Stresa brachten unserem Philosophen manchen Besuch bedeutender Männer. Wir haben schon Lacordaire und Wiseman genannt. Zur Zahl dieser Fremden, welche am Lago Maggiore eintrasen, um Rosmini zu besuchen, zählten auch Bonnechose, der spätere Cardinal-Crzbischof von Kouen, Newman, der jetzige Cardinal, Bigi, Propst von Bobbio, der

<sup>1)</sup> Auf diefer Revifion beruht die neuefte (6.) Ausgabe des "Saggio", in 3 Bd., Intra 1876—1877.

<sup>2)</sup> Aristotele esposto ed esaminato, Torino 1857.

<sup>3)</sup> Il Rationalismo che tenta d'insinuarsi nelle Scuole teologiche addito in vari recenti opuscoli anonimi. Prato e Torino 1882.

<sup>4)</sup> Abgebruckt Sapienza, Bb. VIII, S. 377; Bb. VII, S. 81, 161.

<sup>5)</sup> Autropologia sopranaturale, 3 voll. Casale 1884. Ihr war eine Antropologia in servizio della scienza morale, Milano 1838, voransgegangen.

<sup>6)</sup> Die "Conferenze sui doveri ecclesiastici" erschienen Turin 1880 und wurden ins Deutsche siberfett durch J. B. Hiendf, Regensdurg 1883, mit einem einleitenden Vorwort des Eichstätter Regens und Domcapitulars Dr. Pruner — eines der strengsten theologischen Richtung angehörenden Theologen. Das Buch berührt sich vielfach mit dem schon früher erschienenen "Manuale dell' Esercitatore" und den turzen "Exercitia quaedam spiritualia", welche im 2. Bande der "Prose ecclesiastiche" abgedruckt sind (Neap. Ausg. Vol. VII). In seinen "Exercitien" schließt sich Rosmini wesenklich an die "Exercitia spiritualia" des hl. Ignatius von Lohola an. Bielleicht erschwickt bei dieser Mittheilung mancher meiner Leser: ich ditte, wer sich daran stoßen sollte, Rosmini's "Conferenzen" in die Hände zu nehmen und sich aus ihnen ein Bild davon zu machen, was in unseren, von der Welt oft so misverstandenen "Exercitien" getrieben wird und was den Inhalt des gerade in den lezten Jahren so ungerecht und unverständig angetlagten Büchleins des hl. Ignatius dilbet.

Marcheje Guftavo di Cavour, die Professoren Corte und Bestalozza, Beide treue Anhänger der Rosminianischen Philosophie. Um häufigsten fam Mangoni, der im benachbarten Lefa bei feinem Schwiegersohne, dem Grafen Stefano Stampa, fich zeitweilig aufhielt. Gin Felsvorsprung zwischen Strefa und Leja. den Rosmini scherzweise "die Säulen des Hercules" nannte, bezeichnet die Stelle, wo der tägliche Spaziergang dann die Freunde zusammenzuführen pflegte. Unter ben jungen Mannern, welche hier erschienen, ift vorzüglich Ruggero Bonghi zu nennen, der später so viel genannte Bublicift und Staatsmann, der befte Unterrichtsminister, welchen das heutige Königreich Italien gehabt und gegen= wärtig der thätigste und einflugreichste Schriftsteller der Halbingel. Bonghi blieb an zwei Jahre in Strefa, um Rosmini's Philosophie zu ftudiren, und veröffentlichte nach des Letteren Singang in seinem "Stresiane" den Inhalt der mit dem Roveretaner geführten philosophischen Gespräche, wie fie des Nachmittags bald auf dem Spaziergang, bald im Garten unter dem Schatten einer Enpresse gehalten wurden. Auch den aus der Schweiz flüchtigen Jesuiten hat Rosmini freundliche Hospitalität erwiesen. Unter Anderen kam der bekannte Dogmatifer der Jesuiten, P. Perrone, einmal nach Strefa, um sich bei Rosmini zu entschuldigen. daß man unter seinem, Berrone's Ramen, ein nicht von ihm herrührendes Bamphlet gegen jene "Philosophische Moral" veröffentlicht habe. Rosmini antwortete, er verzeihe den Angriff, aber da derfelbe öffentlich gewesen, müsse er auch auf einer öffentlichen Erklärung bestehen. Berrone hat dieje nie gegeben. Intereffanter war ein Besuch, den Rosmini im Herbste 1850 empfing. Ghe Camisto de Cavour fein Ministerium antrat, machte er, um sich von den Anstrengungen feines parlamentarischen Feldzugs zu erholen, eine Reise nach dem Lago Maggiore. "In Streja," fo erzählt fein Biograph, "ward er mit herzlicher Gaft= freundschaft von Rosmini empfangen, welcher durch gleiche philosophische Studien in enger Freundschaft mit dem Bruder Cavour's, dem Marcheje Gustavo von Cavour, verbunden war. Im Haufe Rosmini's lernte Cavour Manzoni tennen, welchen er liebte und verehrte, und welcher hinwiederum ihn als einen Mann betrachtete, welcher noch Großes zu vollführen bestimmt sei. "Dieses Männlein (so fagte der große Dichter mit feiner gewohnten Bonhomie zu feinem Freunde Johann Berchet sder damals in der Sommerfrische bei den Arconati in Pallanza weiltel), verspricht wohl viel!" Den Inhalt des Gespräches zwischen Cavour und Manzoni bildete Italien und fein Geschick. Der Dichter sprach hierbei mit heiterster Zuversicht über die nationale Einheit. Rosmini schien durch ein gut= müthiges Lächeln zu Manzoni fagen zu wollen: laffet immerhin Guerer Phantaffie freien Mug! Cavour hingegen rieb fich vergnügt die Hände und rief ein ums andere Mal aus: "etwas werden wir schon fertig bringen (qualche cosa faremo)." Bon den Kenftern des Balazzo Bolongaro auf dem fardinischen Seeufer schauten Rosmini und Cavour auf das entgegengesetzte Ufer hinüber. So tlein die trennende Wasserstrecke war, welcher Contrast zwischen den politischen Sustemen hüben und drüben! Dort die Occupation des Fremden, hier die Unabhängigkeit: dort die Knechtschaft, hier die Freiheit! Dort schwarzgelb mit dem zweiföpfigen Abler, hier die Tricolore mit dem Kreuze von Savonen; eine Trennung, auferlegt von menschlicher Gewalt, widersprechend jedem Gesetze der Natur und des menschlichen Berkehres. Seute schmiegen fich die Wellen bes

Verbanus auf beiden Seiten an User, welche nicht mehr von einander geriffen sind. Der sehnlichste Wunsch, welchen die zwei Männer damals plaudernd gegensseitig austauschten, — er ist heute erhört").

Rosmini wohnte, wie hier erwähnt wird, damals nicht mehr in dem eine Biertelftunde über dem Städtchen gelegenen Collegio. Die Wittwe Anna Maria Bolongaro hatte ihre schöne, an der offensten Stelle des See's, an der Straße nach Baveno gelegene Villa Rosmini testamentarisch hinterlassen, um ihm und feinem Inftitute einen Beweis ihrer Berehrung zu geben. Bon 1850 bis zu feinem Ende hat unser Roveretaner hier meistens gewohnt; bezeichnend ift, daß er auch hier sich als Wohn= und Schlafzimmer nicht die schönen nach dem See gehenden Gemächer, sondern einfachere Stuben nach hinten wählte, welche nur den Ausblick nach dem Garten und den Bergen gewähren. Nach feinem Tode verkaufte das Institut das Besitzthum an Ihre Königliche Hoheit die Herzogin von Genua, welcher es noch jetzt im Sommer als Residenz dient. Die Räume, in welchen Rosmini gewaltet und in denen er sein Leben in die Hände seines Schöpfers zurückgegeben, könnten keinen würdigeren Bewohner haben, als die edle, welterfahrene und fromme Tochter König Johann's von Sachsen, unseres berühmten Dantekenners. Rosmini's Sterbezimmer und das Oratorium, in welchem er täglich die hl. Meffe las, find da in gebührenden Ehren gehalten: aber auch dem Geifte des großen Todten wird in jenen geweihten Räumen von der erlauchten Besitzerin das treueste Andenken und aufrichtige Bewunderung gezollt.

In den Jahren, welche Rosmini hier noch zubrachte, suhr er fort, wie früher zu leben, einsach und arm für sich, vornehm und gastsrei nach außen. Er sah gern Gäste, und war nicht so engherzig, um nicht auch Damen hier und da zu Tische bei sich zu sehen. "Persönlich war er immer heiter und gemessen," wie Pestalozza schreibt; "seine Art sich zu geben, stets würdevoll und vornehm, seine Worte stets ernst und zugleich freundlich, seine Gedanken demüthig und zugleich erhaben, sein Affect hingebend und doch gemäßigt, die Gebärden reich und bewegt, aber stets verständig und bedacht; so war er ein Abbild des Erlösers, das Alle höchlich erbaute." Und so erscheint er in jenem schonen Bildnisse, welches der Maler Hapes für den Grafen Stampa malte und das der tressliche Stich Geroni's vervielsältigt hat 2). Wie einsach und kindlich die Seele des Philosophen bei all' dem war; wie zuweilen die Heiterkeit der Kinderseele mitten durch die ernsthaftesten und tiessinnigsten Gespräche, namentlich auf den mit den Brüdern gemeinsam unternommenen Spaziergängen hervorbrach; wie die Schön-

<sup>1)</sup> Maffari, Cavour. Ueberset von E. Bezold. Leipzig, 1874. S. 47 ff.

<sup>2)</sup> Das Original befindet sich gegenwärtig in Mailand, bei dem Grafen Stampa. Eine gute Copie sieht man im sog. Sterbezimmer Rosmini's in dem Collegio zu Stresa, eine andere im Palazzo Rosmini zu Rovereto. Der Ceroni'sche Stich ist täuslich in der Libreria Righi zu Rovereto (à 10 Fr., auf chinesischem Papier zu 20 Fr., avant la lettre zu 25 Fr.; in kleinem Format, wie er Paoli's 2. Bande und Lockhart's Lise vorgesetzt ist, à 1 Mart). Ein anderes Porträt aus der Jugendzeit Rosmini's besigt der Palazzo desselben in Kovereto. Neber ein vom Crassonara († 1887) in Rom 1829 gemaltes Bildniß s. Paoli, Bb. I, S. 129. Ebenda S. 448 ift ein von Carta in Rom gefertigtes Oelgemälde erwähnt, welches Rosmini als Cardinal darskelt und über dessen Versteib nichts bekannt ist. Zwei unedirte ausgezeichnete Bildnisse Rosmini's und Manzoni's in Trahon, vermuthlich aus den vierziger Jahren, besigt Msgr. Vernardi in Venedig.

heit der Natur, jene Wunder des See's immer und immer wieder seinen, allem Schönen geöffneten Sinn anzogen und entzückten, das muß man bei Paoli nach-lesen, der in jenen Jahren Don Antonio's treucster Begleiter gewesen ist.).

Während diefer gangen Zeit blieb Rosmini der Gegenftand unaufhörlicher Anfeindung und leidenschaftlicher Bekämpfung, eines Krieges, der, wie er wohl wußte, ebenfo seinem Inftitute wie seiner Person galt. Es war klar, daß hier Suftem obwaltete. Das Motto war gegeben: "venite opprimamus eum sapienter". Bing IX, hatte in einem Schreiben vom 13. März 1851 angekündigt, daß eine reifliche Brüfung aller Werke Rosmini's in Angriff genommen fei und bis dahin die Barteien das von Gregor XVI. anbefohlene Schweigen beobachten follten. Konnte in Folge beffen B. Ballevini den dritten Theil feiner "Lettere" gegen Rosmini nicht mehr drucken, so entschädigte er sich, indem er dieselben lithographiren ließ; eine neue Art, der kirchlichen Autorität Gehorsam zu leisten. Rosmini's Feinde suchten nun allerlei Märchen zu verbreiten. Die Congregation de' Regolari, so erzählte man, habe ihm die Leitung seines Instituts entzogen und einen fremden Commiffar an feiner Stelle ernannt, und was Aehnliches erfunden wurde. Schön ist die Antwort, welche der Bielgeprüfte den Capucinern von Rovereto gab, als diese ihn in einem gemeinsamen Schreiben zu tröften suchten. "Was," schreibt er, "meinen Schmerz einigermaßen mäßigt, ift ber Gedanke, daß meine Gegner, wenn fie mich noch fo maglos angreifen, doch gewiffermaßen von dem Gifer für die Reinheit des Glaubens, diefes koftbarfte aller Güter, bewogen werden." Go lieferte er einen neuen Beleg zu dem alten: "qui tout comprend, tout pardonne".

Von den etwa hundert Schriften Rosmini's waren achtzig der Congregation des Inder zur Beurtheilung vorgelegt worden. Die Prüfung geschah durch etwa zwanzig der hervorragenoften Theologen des damaligen Rom und nahm vier Jahre in Anspruch. Aus den Boten der Confultoren, welche B. Baoli theilweise ausführlich abdruckt, sei nur Einiges hervorgehoben. Der Procurator des Augustinerordens, Caiazza, erklärt, Rosmini's Werke zielten in Allem darauf ab. "Die Ideen und das sittliche Thun des Menschen auf Gott als sein höchstes Biel hinzuweisen und das unfehlbare Lehramt der Kirche zu ftüten: er begreife daher nicht, wie so vortreffliche Schriften der ungeheuerlichsten Jrrthumer und der abscheulichsten häresien bezichtigt werden konnten." Der Minorit P. Trullet beftätigt, nach Prüfung all' ber gegen Rosmini vorgebrachten Anklagen habe er gefunden, daß das alte Dogma der Kirche von ihm vielfach unter neuen Gefichts= punkten gesehen, neue Ideen von ihm ausgesprochen worden feien: man bemerke in seinen Arbeiten einen wunderbaren Scharffinn, außerordentliche Tiefe der Bebanken, eine ftaunenswerthe Geradheit bes Bergens und Reinheit der Absichten: Jerthumer in Unsehung des Glaubens, gefährliche und verwerfliche Behauptungen habe er nirgend gefunden. Derfelbe Consultor erinnert dann an die Lobeserhebungen, mit welchen Gregor XVI. Rosmini beehrte, und macht darauf aufmerkfam, in welch' schwierige Lage die Autorität des hl. Stuhles gerathen muffe, wenn, was ein Bapft gelobt, von dem andern verdammt wurde. Der

<sup>1)</sup> Baoli, Bb. I, S. 469 ff.

B. Gavino Secchi=Murro aus dem Servitenorden, welcher im Namen aller Confultoren in der Schluffitzung vom 3. Juli 1854 das Wort zu führen hatte, äußert fich in seinem Sauptreferat dabin: die Confultoren hatten nach forgfältiger Untersuchung einstimmig sich dahin ausgesprochen, die vorgelegten Werke enthielten nihil censura dignum — also nichts Tadelnswerthes. Sie hatten weiter beschlossen, es solle Angesichts der öffentlichen Denunciationen, welche gegen Rosmini gerichtet wurden, dies Decret publicirt werden. Es fei endlich des Referenten perfönliche, allerdings nicht von allen Mitgliedern der Congregation getheilte Meinung, daß die gegen Rosmini gerichteten verleumderischen Pamphlete, wie die "Riflessioni" des Cufebio Criftiano, die "Lettere familiare" des Brete Bolognese, die "Postille", der "Saggio sul Socialismo", den man dem Grafen La Motta zuschreibe, ausdrücklich oder wenigstens in globo verurtheilt wurden. In der Schufssitzung präsidirte ausnahmsweise der Papst selbst. Niemand sprach gegen Rosmini als der Canonicus Fazzini, der die wunderlichsten Dinge gegen ihn vorbrachte. Die Cardinäle stimmten in ihrer Mehrheit dafür, der hl. Bater moge sich entschließen, Rosmini durch sofortige Erhebung zum Cardinal eine Entschädigung für das Erlittene anzubieten. Bius wies dies Anfinnen nicht zurud, ging aber auch darauf nicht mehr ein. Doch hörte man ihn am Schluß ber Situng äußern: "Gott fei gelobt, daß er von Zeit zu Zeit zum Beften feiner Kirche folche Männer (wie Rosmini) fendet." Um 10. August 1854 erhielt P. Bertetti, Rosmini's Procurator in Rom, von dem Magistro del Sacro Balazzo Apostolico im Auftrage Sr. Heiligkeit die officielle Benachrichtigung, das die in Betreff der Schriften Don Antonio's gefällte Sentenz laute: dimittantur opera Antonii Rosmini-Serbati1). Eine weitere amtliche Notiz über den Abichluß des Brocesses wurde Rosmini durch den Cardinal Giusto Recanati zugeftellt, welcher hinzufügte, die Anklagen gegen Rosmini's Schriften seien zum Theil durch Mangel an Klarheit und Präcision in dessen Art sich auszudrücken, hervorgerufen. Unfer Philosoph fah sich in Folge dessen veranlagt, sich in einer eingehenden Abhandlung über die Grundfate auszusprechen, welchen ein Schriftsteller in der Darlegung seiner Gedanken folgen soll2).

Wir werden später auf die Controverse zurücktommen, welche sich seither über die Bedeutung des "Dimittantur" entwickelt hat 3). Rosmini war von dem guten Ausgang dieser Angelegenheit im Boraus überzeugt. Am Abend vor der Schlußsitzung sah man ihn eine ganze Stunde in tieser Betrachtung vor dem hl. Sacramente knieen. Um so schmerzlicher mußte ihn berühren, daß auch nun nach der Entscheidung des hl. Stuhles, die Feindseligkeiten seiner Gegner nicht

<sup>1)</sup> Der Originaltert lautet: Antonii Rosmini-Serbati Opera omnia, de quibus novissime quaesitum est, esse dimittenda; nihilque prorsus susceptae istiusmodi disquisitionis causa auctoris nomini nec institutae ab eo religiosae societati di vitae laudibus et singularibus in Ecclesiam promeritis esse direptum; ne vel novae in posterum accusationes ac dissidia, quovis demum obtentu, suboriri ac disseminari possent, indicto iam tertio, de mandato eiusdem Sanctissimi, utrique parti silentio. \$\mathbb{P}aolii, \mathbb{B}olii, \mathbb{E}olii. \mathbb{E}olii.

<sup>2) &</sup>quot;Dei principii che deve seguire uno scrittore circa la maniera di esprimersi." Es war Rosmini's lette Arbeit, begonnen am 29. October 1854. Pao Li, Bb. I, S. 518.

<sup>3)</sup> Eine Zusammenstellung der betr. Literatur gibt L. C. de Pavissich Sapienza, Bb. XIII, S. 144. Bergl. ebenda Bb. II, S. 384, 489.

aufhörten. Man verbreitete das Gerücht, die Sache sei nicht erledigt, sondern werde später wiederum aufgenommen; man that Alles, um die Bublication des Decretes zu verhindern, und in der That wurde dieselbe dem "Osservatore Romano" unterfagt, fo daß die erfte öffentliche Kunde davon durch die Barifer "Debats" gebracht wurde"). Wenig brauchte Rosmini an den kleinen Broichuren und Schmähichriften zu liegen, die von Zeit zu Zeit erschienen; bitterer aber munte ihm das ungunftige Urtheil sein, welches mehrere italienische Bischöfe über ihn und feine Schriften fällten?). Er mußte fich troften mit Betrachtungen, wie sie ein Benedict XIV, über die Berkennung anstellt, die einem katholischen Schriftsteller selbst Seitens der höchsten kirchlichen Behörde zu Theil werden und die in einer späteren Zeit voller Anerkennung weichen kann, wie das dem hl. Bier Damiani begegnete, den Leo IX., durch Berkeumder betrogen, fo schwer befehdete und der doch neben Hildebrand die beste Kraft der damaligen Kirche war?). Der so hart angefeindete Cardinal de Noris gab Benedict XIV. felbst Gelegenheit, ein folches Beispiel zu Gunften eines Berleumdeten zu ftatuiren4). Belehrender noch ift der Bergleich mit den Schickfalen des größten Lehrers der katholischen Schulen, Thomas von Aguin, die gerade einer der entschiedensten Anhänger des Thomismus, der fürzlich verstorbene Cardinal Zigliara, in ein seltsames Licht gesetzt hat. Auch der "englische Lehrer" hatte sich zeit= lebens und noch lange nach seinem Tod der ausgiebigften Feindschaft zu erfreuen. Kaum war die "Summa theologica" erschienen, so klagte Wilhelm de la Mare fie der äraften Regereien an, indem er sein "Correctorium fratris Thomae" in die Welt fandte. Im Jahre 1277 (also drei Jahre nach dem Tode des Thomas, † 2. März 1274) und 1286 sprachen zwei Provinzialspnoden von Oxford das Unathem über die Lehre des Aquinaten betreffend die Ginheit der substantialen Form aus, und zwar unter dem Borsitz eines dem Dominicanerorden entstammenden Erzbischofs von Oxford 5). Wenn folche Erwägungen unserem Philosophen eine große Beruhigung bieten konnten, so mußte es ihm andererseits eine wahre Genugthuung fein zu erfahren, daß die bitterften und gefährlichsten Gegner der Kirche sich mit seinen persönlichen Teinden im eigenen Feldlager in gemeinfamem Saf zusammenfanden. Gin von Buroni in neuester Zeit erst bekannt gemachtes Actenftud zeigte zur Evidenz, daß die Mazzinistische Actionspartei ben Beschluß gefaßt hatte, Rosmini's Reinde in jeder Weise zu unterftüten 6): felbftverftändlich, denn das Wirken und die Absichten dieses Mannes hatten, wenn fie von Erfolg gekrönt gewesen wären, der Revolutionspartei allen Boben entzogen. Nachdem diese Bartei Rosmini den Untergang geschworen, kann es uns

<sup>1) &</sup>quot;Journal des Débats" 1854, 5. October.

<sup>2)</sup> Paoli, Bb. I, 523.

<sup>3)</sup> Benedict. XIV De Servor. Dei Beatific. et Beat. Canoniz. Libr. III c. 30. Bergl. Baoli, Bb. I, S. 524 ff. Baron. Annal. 3. 3. 1049, Nr. 12.

<sup>4)</sup> Bergl. Buroni, Benedetto XIV e Leone XIII. Sapienza 1879, Bb. I, S. 208 ff.

<sup>5)</sup> Card. Zigliara, De mente concilii Viennensis in definiendo dogmate unius animae humanae cum corpore etc. Romae 1878, p. 155 ff., 206, 208. Bergl. Sapienza Bb. I, S. 110 ff. Rodhart, Life of A. I, XI Introd.

<sup>6)</sup> Sapienza, Bb. V, S. 206.

nicht erstaunen, wenn Vergistungsversuche vorkamen, die man zum Theil auf Rechnung derselben sehen darf. Rosmini selbst verzeichnet in seinem "Tagebuch", wie, im Februar 1852, "eine in einem schwarzen Leibrock mit dunkelblauem Domino gekleibete Person in den Garten zu Stresa kam, Antonio Carli frug, ob er der Kammerdiener Rosmini's sei und ihm auf dessen bejahende Antwort hin eine große Summe Geldes bot, salls er eine Flüssigkeit, die er ihm in einem Flässchen überreichte, in den Frühstückskaffee seines Herrn gießen wolle. Carli, entsetz, wies die Zumuthung ab, worauf der Fremde ihn ersuchte, sich nicht zu beunruhigen, den Garten langsam verließ und in eine bereitstehende Barke stieg, die von mehreren Schiffern bedient, ihn rasch über den See entsführte."

Ein anderes Mal sollte der Bersuch allem Anschein nach beffer gelingen. Nicht lange vor seinem Ende begab sich Rosmini nach Rovereto zurück, wo er an einem Familienmahl bei Verwandten Theil nahm. Nachdem die Gäste sich entsernt hatten, sagte er zu einer vertrauten Person: "ich bin vergistet; es war Etwas in meiner Suppe, sagen Sie nichts davon." Von diesem Tage an wurde er nicht mehr wohl. Er sprach darüber nur mit diesem seinem Verwandten, ohne sich über den Urheber der That auszulassen. Man vermuthet, daß sie diesmal von einer hochgestellten Person ausging, welche Rosmini bei verschiedenen Versanlassungen wegen ihres ärgerlichen Lebenswandels hatte warnen müssen. Er hatte ihr Gottes Strafe, salls sie sich nicht bessere, in Aussicht gestellt. Die Person starb plözlich, und der Verdacht liegt auf ihrem Complicen, daß er Rossmini aus Kache vergisten ließ.

Aber man braucht diese Annahme nicht, um Kosmini's in Ansehung seiner kräftigen Constitution verhältnismäßig frühes Ende zu verstehen. Auch wenn sein altes Leberleiden ihn nicht fortwährend verfolgt hätte, genug jenes Giftes war ihm in den Kelch geträuselt worden, das zwar langsamer denn die physsischen Gifte, aber um so sicherer tödtet.).

Wer mit der Lüge nicht zu pactiren versteht, darf nur ruhig Bitterkeit über Bitterkeit als seine tägliche Nahrung erwarten; und das heute vielleicht mehr als jemals. Niemand hat das besser gewußt als Kosmini selbst.

Hören wir, was ein noch lebender hoher italienischer Beamter, herr Taneredi Canonico, Rath am Agl. Cassationshof und Senator des Königreichs, über einen Besuch bei Rosmini erzählt:

"Ich lernte Antonio Rosmini zu Stresa im August 1851 kennen. Ergriffen von Hochsichtung sür seinen Geift und seine Tugend, von der unser gemeinschaftlicher Freund Barone, Prosessor der Kirchengeschichte an der Universität Turin, mir viel erzählt, hatte ich in seinen Schriften, besonders der Theodicee, die Lösung mancher Fragen gesucht und ihm dann eine kleine Arbeit über die Bischofswahlen unterbreitet, worauf mich ein Brief seinerseits in der Liebensbwirdigkten Weise zu einem Besuch am Lago Maggiore einlub. Ich nahm dantbar die Einladung an und machte mit diesem Besuche den Ansang einer Reise ins nördliche Europa.

"Ich erinnere mich, als ewäre er noch gegenwärtig, des Augenblicks, wo ich, aus dem Dampfs boot in Stresa ausgestiegen, mich direct nach der Billa Bolongaro ausmachte. Rosmini saß, mit einem Buch in der Hand, unter dem dreibogigen Eingang, der zu ebener Erde nach Garten und

<sup>1)</sup> Bergl. über dieses Thema die seltsame Verhandlung zwischen der Civiltà cattolica 1885, Quad. 838, p. 594 und Paoli und Papa, Sapienza XI, 374 (1855).

See hinausgeht. Er begegnete mir mit jenem heitersbemüthigen, herzlichsautraulichen und boch natürlichsernsten Blick, ber zugleich die Tiese der Betrachtung, die Gewohnheit erhabenen Denkens, die Reinheit eines wachsamen und regen Gewissens, die weitherzige Liebe einer täglich durch das Gebet und ein dem enthprechendes Wirken genährten Seele offenbarte. Er bestand barauf, daß ich sein Gaft sei, und ich war es für etliche Tage: diese Tage öffneten mir ein Stück himmels und bilbeten von da ab einen wesenklichen Theil meiner Existenz.

"Unmöglich fann ich Alles wiebergeben, was mir in diesem furzen Verkehr auffiel und was meine Berehrung und meine Liebe für einen solchen Mann nur erhöhen mußte. Ich hebe nur Einiges heraus.

"Eines Tages wandelten wir gegen Abend mit Rosmini an dem zauberhaften Ufer bes Berbano dahin; ich eröffnete ihm mein Inneres und sprach mit ihm von den Kämpsen und hoffnungen meiner Seele, von bem Schmerg, ben ich beim Unblid meines nach fo glangenbem Erwachen so tief darniederliegenden Baterlandes empfand, von meiner Ueberzeugung, daß beffen wahrhafte und dauernde Auferstehung nur von dem Kreuze Chrifti kommen könne, von meinem Berlangen, in irgend einer Weise bazu beizutragen, daß die nationale Bewegung mit dieser himmlischen Quelle wahren und unfterblichen Lebens wieder in Zusammenhang trete. D, was waren das für Augenblicke! — In tiefer Sammlung, die geradezu Chrfurcht erwecken mußte, machte mir Rosmini begreiflich, wie Staliens mahre politifche Erneuerung nur bon ber Biebergeburt bes chriftlichen Lebens in feinen Sohnen ausgehen konne. Und bann fügte er hinzu, und bas mit einer eigenthümlichen Feierlichkeit, Die nichts Affectirtes und Anmagliches hatte, Die barum um so eindringlicher und mächtiger auf mich wirkten, weil sie als das selbstverständliche Ergebniß feiner Arbeiten, feiner Kämpfe, seiner Ersahrungen erschien: "wenn Sie wirklich bie Wahrheit lieben, so bereiten Sie sich barauf vor, viel zu leiben; bie Liebe zur Wahrheit ist unzertrennbar vom Marthrium"1). Diese Worte prägten sich mir aufs Tiefste ein und famen mir oft inmitten der Dornen und der scheinbaren Blüthen in Erinnerung, die mir mein Lebenspfad brachte.

"Bie es bei außergewöhnlich heitigen und großen Menschen zu geschehen pflegt, so war das, was bei ihm am meisten aufsiel, nicht sowohl die Idee, welche er aussprach, als der aus seiner ganzen Persönlichkeit strahlende Geist. Man fühlte von der Wahrheit, welche er vortrug, so zu sagen, eher die erwärmende Wirkung als das Licht, das sie spendete. Das siel mir besonders des hald auf, weil die Lectüre seiner Schriften wesenklich anders als der Verkehr mit seiner Person wirkte. Während seine Darstellung dei aller Erhabenheit und allem Ideenrechtschum doch zuweilen bei dem Vorherrschen der Analyse trocken und schwerfällig erscheint, war sein gesprochenes Wort, bei aller Beschenheit und Demuth der Form steis lebensvoll, krästig, heiter, einem die Nebel ans der Seele treibend und das Herz mit einer milden, wohlthätigen und heiligen Wärme erzüllend. Gerede dieser reine, lehafte und heitere Zug, der aus all' seinen Worten und Handensprach, verbreitete um ihn jene gesunde moralische Atmosphäre, in die Niemand mit aufrichtigem Gemüthe eintrat, ohne sich sofort besser zu fühlen, ohne sofort von Liebe und Bewunderung für ihn ergrissen zu werden.

"Für Rosmini's Heiligkeit könnte ich viele äußere Belege beibringen: mir genügt biefer eine, eben berührte. Denn diese Art spricht von der Seele zur Seele, sie ist das unterscheidende Merkmal bessen, was vom himmel und nicht bloß aus Menschenkraft kommt; sie ist endlich das Kriterium, das und Jesus Christus selbst gab, um wahre von falscher Heiligkeit zu unterscheiben: ex fructidus eorum cognoscetis eos".

Ich habe diese Erzählung so ausführlich mitgetheilt, weil sie uns wie kaum ein anderes Actenstück den Eindruck wiedergibt, den das Walten, Wirken und das ganze Sein des Einsiedlers von Stresa hervorrusen mußte: er steht da

¹) "Se ama la verità, davvero si prepara a soffrir molto; l' amor del vero è indivisible dal martirio."

<sup>2)</sup> Bergl. den Brief Herrn Tancredi Canonico's an Fr. Paoli, Sapienza 1884, Bb. X, S. 162 ff. Der Bericht wird mir durch den damals in Streja anwesenden Padre Setti mündlich bestätigt.

Iebendig vor unseren Augen, dieser Patriarch des Gedankens, groß und könig= Lich, in all' seiner Verlassenheit und Verstoßung.

#### XI.

Rosmini war nach jenem oben erwähnten und ihm fo verhängnifvollen Befuch in Rovereto leidend nach Stresa zurückgekehrt und begann wieder mit fieberhafter Sorge, als ob er befürchte, nicht fertig zu werden, an feiner "Ontologie" zu arbeiten. Seit Januar 1855 zeigten sich heftige Schmerzen. Man zog einen tüchtigen Arzt aus Intra, ben Dr. Teodoro de Bonis zu Rath; die Freunde fandten auch nach anderen medicinischen Autoritäten, Manzoni schickte den Dr. Salvatore Pogliaghi aus Mailand. Aber feit Mai stellte sich Waffersucht ein. Angstanfälle und Convulfionen ließen das Schlimmfte befürchten. Die Freunde, benachrichtigt, kamen, um den Sterbenden noch einmal zu feben. 22. Mai langten Guftavo di Cavour und Prof. Corte an. Am 26. Mai überantwortete Rosmini dem Generalprocurator seines Instituts, Don Carlo Gilardi und Francesco Baoli seinen letten Willen mit der Ernennung des Generalvicars für seinen Todesfall 1). Der Act beginnt mit den Worten: "Möge das Gebot des herrn auf der Erde in derselben herrlichkeit wie im himmel wiederstrahlen." Das Gebot des Herrn, welches hier gemeint wird, ift die Alles umspannende Liebe. Es waren die letten Worte, die Rosmini's Neder entflossen: würdig eines Lebens, welches ganz der Liebe geweiht war. Am Morgen des Pfingft= festes brachte man Don Antonio die Sterbefacramente; er bestand darauf, daß man ihm das Tridentinische Glaubensbekenntnik vorlese, das er dann nachsprach. um so einen letten öffentlichen Erweis seiner Anhänglichkeit an die Kirche zu geben.

Auch in diesen schweren Stunden verließ ihn Gleichmuth und Ruhe nicht. Mit den Aerzten unterhielt er sich eingehend und als ob der Gegenstand ihn nichts angehe über die Natur seines Leidens. Einen der geistlichen Söhne und Genossen wies er einmal darauf hin, welch' schöne Ausgabe es sei, zu zeigen, wie die göttliche Güte so viel gethan habe, um uns das Sterben leichter, ja sast füß zu machen?). Klagten die Brüder über seinen Heimgang, so tröstete er sie mit der Hospinung, nach seinem Tode werde es dem Institut besser ergehen als jetzt. Sah er Einige zu traurig, um den Gedanken an seinen Berlust zu tragen, so sucht er ihnen die Schwere des Uebels zu verheimlichen, während er die Stärkeren bat, nicht an den Leib, sondern an die Seele zu denken. Mit besonderer Freude erfüllte ihn die Pfarrgemeinde von S. Zeno in Berona, die durch einen Priester ihm danken ließ für das, was er für sie einst gethan. Der Podesta von Rovvereto, Baron Cesare Malfatti, kam, um dem Sterbenden ein Schreiben der Stadtverordneten und des Clerus seiner Vaterstadt zu überdringen, das Rosse

<sup>1)</sup> Sein Testament hatte er im Jahre vorher gemacht: es sehte Paoli zum Erben der in Desterreich gelegenen Güter, Bertetti zu dem der übrigen Besitzungen ein. Während der ganzen Krankheit kam er mit keinem Worte auf diese irdischen Dinge zurück.

<sup>2)</sup> Biele Jahre später hat einer der edelsten Geister des Instituts, der jetige Generalobere, P. Lanzoni, dieser Aufgabe in der sich im engsten Anschluß an Rosmini's bewegenden kostdaren kleinen Schrift "Magisterio della Morte, Schizzi e Meditationi", Torino 1882, entsprochen.

mini gerührt durch ein anderes (15. Juni) beantworten hieß. Am 11. Juni übergab er das Manuscript der Constitutionen seines Instituts, von dem er sich niemals getrennt hatte, Don Pietro Bertetti, dem Provincial in Piemont, damit dieser es dem künstigen Generalvicar übermittele. Als Ruggero Bonghi am 13. Abends kam, um ihn zum letzten Male zu sehen, äußerte Rosmini: "Sie sehen mich, lieber Bonghi, zwischen zwei Welten: der Welt der Citelkeit und der Welt der Wahrheit. In Kurzem stehe ich vor Gottes Richterstuhl. All mein Vertrauen ruht in dem, zu welchem ich sprechen dars: "particeps ego sum omnium timentium te (Ps. 118, 63)." In Thränen ausgelöst riß sich Bonghi los.

Um folgenden Tage, wo auch der treue Baoli Orfi aus Rovereto erschien, bat Rosmini, ihm nun auch die lette Delung ju fpenden. Die Genoffen des Inftituts versammelten sich, und Gilardi übernahm es, im Ramen Aller ihm zu banken für das, was er ihnen gewesen, und um Berzeihung für das zu bitten, worin sie etwa gegen ihn und die Regeln gesehlt hatten. Rosmini unterbrach ihn mit den Worten: "auch ich muß Euch Alle um Berzeihung bitten, besonders dafür, daß ich in der Zurechtweisung des Einen oder Andern nicht immer die Milbe geubt, die Ihr verdientet. Ich hoffe immerhin, dabei nicht gefündigt zu haben, denn die Sunde besteht in der Bitterkeit und Bosheit des herzens, und davon war ich allezeit frei. Ich habe Euch Alle ftets geliebt, meine Lieben, ja, meine Heißgeliebten, ich habe Euch alles Gute gewollt. Aber der Mensch ift ichwach, und so bitte ich Euch und das ganze Institut um Berzeihung" . . . . Man bat ihn, die Brüder zu segnen, was er that, worauf er in tiefster Sammlung den Sterbegebeten folgte. Francesco Laoli erhob fich, um Don Untonio nochmals für seine Führung zu danken und ihm zu versprechen, seine Söhne wollten durch ihr Leben und Wirken zeigen, von welchem Bater fie erzogen seien. "Das," antwortete der Kranke, "wird für mich ein großer Trost fein. Wenn Ihr der Bolltommenheit nachstrebet, jo ift das ein Triumph für Gott und wird auch ein Triumph für mich sein." Bon da ab bis zu feinem Ableben verfammelte fich die ganze Gemeinde der Brüder täglich zweimal an seinem Bette, um mit ihm zu beten; kamen Fremde, fo nahmen fie an diefen llebungen theil: fo der heiligmäßige Gründer der regulirten Clerifer von S. Baolo, Antonio Maria Zaccaria, beffen Beatificationsprocef gegenwärtig in Rom anhängig ift und den die Mailander Barnabiten entfandt hatten. Aber auch weit= hin draufen betete man für Rosmini, und gablreiche religiöse Gemeinden und Genoffenschaften ftellten eigene fromme lebungen an, um die verchrte Secle ihrem Schöpfer zu empfehlen. Für ihn beteten alle Schweftern der Providenz, die des Instituts della Carità, die Töchter vom hl. Herzen, die barmherzigen Schwestern bes hl. Vincenz von Paula. In der Kirche S. Maria Maggiore in Trient wurden den ganzen Mai hindurch öffentliche Gebete für ihn gesprochen; man konnte, wie ein Trienter Priefter schrieb, sagen, die ganze Stadt nahm daran Untheil. Der Bischof von Montalcino ordnete öffentliche Gebete für den Kranken an. Gin großer feierlicher Gottesdienft, dem alle Behörden beiwohnten, fand zu gleichem Zweck in Rovereto statt. Bon manchen Personen weiß man, daß fie Gott ihr Leben für dasjenige Rosmini's anboten: während er felbst den Freunden nur immer wiederholte: "Denken wir nur daran, unsere Seele zu retten, alles

Andere ift Nichts." Am Abend des 15. Juni fündigte der Graf Stampa die Ankunft Manzoni's und des Mailander Arztes Pogliaghi für Sonntag an; mit unfäglicher Freude vernahm Rosmini die Kunde, und gab, seiner Gewohnheit gemäß, sofort Befehl, alles Nöthige für die Aufnahme der Gäfte bereit zu halten. Am 16. Juni lanate Al. Bestalozza und balb darauf Manzoni mit dem Doctor Don Francesco Baoli kundigte "die beste Mailander Medicin" dem Patienten an. "Manzoni ift also da?" antwortete bieser und ließ die Freunde fofort einführen. Es war eine ergreifende Scene, zu sehen, wie die beiden großen Männer eine Zeitlang brauchten, ehe fie Worte fanden für das, was auf ihrem Bergen lag. Der Dichter sprach seine Hoffnung aus, daß Gott Rosmini noch erhalten werde: seine Gegenwart unter uns sei zu nothwendig. "Nein," erwiderte Rosmini, "Niemand ist Gott nothwendig. Was Gott begonnen, wird er vollenden, mit den Mitteln, die in feinen Sänden liegen, Mitteln, die einen Abgrund von Macht bilden, die wir blog bewundern und anbeten können. Was mich anlangt, so bin ich gang unnütz, ja ich fürchte, nur schädlich, und diese Beforgniß läßt mich nicht nur dem Tod ruhig entgegensehen, fie läßt mich ihn erwünschen." - "Nein, um Gottes Willen, sprecht nicht so," meinte Manzoni; "was follen wir ohne Euch thun?" - "Anbeten, schweigen, froh sein - adorare, tacere e godere" — war Rosmini's Antwort.

Adorare, tacere, godere: das ift das Teftament dieses großen Chriften: ein Motto für jedes Leben, das sich unverstanden im Dienste Gottes und der Menschheit verzehrt 1).

Rosmini zog Manzoni's Sand an fich, um fic zu füssen. Der Dichter neigte fich nieder, um des Nämlichen einen Ruß auf die Sand des Sterbenden zu drücken, dann aber befann er fich und eilte zu dem Fußende des Bettes. Das, meinte er, fei bier fein Bosten. Rosmini tonnte fich beg nicht mehr erwehren. "O par amicorum!" rief Peftalozza Angesichts diefer Scene. Bald kam auch Guftavo di Cavour. Rosmini tröftete die Freunde mit einer feiner Lieblingsbetrachtungen, indem er ihnen vortrug, wie die Trennung vom Körper Freunde nicht zu scheiden vermöge, welche in Christo verbunden seien und in ihm ihre höhere Bollendung finden. Der Marchese empfand, daß er den Freund zum letten Male sehe, und ging weinend davon. Im Begriffe abzureisen, drängte es ihn, noch einmal zu dem Kranken zurückzukehren, den er in Thränen um feinen Segen bat, umarmte und füßte. Auch Aleffandro Paravia, der alte Paduaner Freund, kam von Turin; nicht minder Tommaseo, den Rosmini mit dem Feuer ber alten Freundschaft empfing. Pavli führte den fast erblindeten Gelehrten herein, und Rosmini nahm deffen Haupt und streichelte es wie das eines Kindes: und wie ein Kind weinte der vielgeprüfte Flüchtling um feinen alten Wohlthäter. Die Bischöfe von Novara und Avrea kamen, um Rosmini für Alles das zu danken, was er ihren Gläubigen gewesen. Es war ein Troft für den Sterbenden, zu erfahren, daß auch Bius IX. die Nachricht von seiner Erkrankung mit aufrichtigem Schmerze vernommen und ihm den apostolischen Segen ge-

<sup>1)</sup> Man vergl. den kurzen, aber schönen Commentar, den ein Mitglied des Instituts über biese Worte gab: Adorare, tacere, godere. Pensieri. Casale, 1886.

fpendet hatte. Eine Beschämung aber war es für ihn, daß in dem letzten Augenblide seines irbischen Lebens ein edler und ausgezeichneter Bischof, Moreno, ihn bat, seiner, seiner Kirche, aller Kirchen Biemonts im Baradies zu gedenken. Stammelnd brachte Rosmini's demüthige Zunge noch die Worte hervor: "sono confuso, sono confuso — ich bin beschämt, beschämt; ja ich werde es thun." Und wie der Bischof ihm fagte, nun werde er nicht aufhören, für ihn zu beten, antwortete der Sterbende noch: "grazie, grazie." Es waren seine letten Worte. Bald darauf brach der Blick, es verschwand das feine Lächeln, das bis dahin ftets auf seinen Lippen geblüht, die Zuckungen des Todeskampfes begannen, und ein "Dio eterno, Dio eterno" drang noch aus den Tiefen der versinkenden Bruft. Wieder schien sich der Todeskampf etwas zu stillen. Die Glocke der Pfarrkirche, in der Hunderte von Gläubigen, mit dem Pfarrer versammelt, für ihn beteten, läutete ihr Todeslied. Die Nacht nahte; nachdem die gange Genoffenichaft ein gemeinsames Gebet gesprochen, zogen auf Bitten des Don Francesco Paoli sich alle Uebrigen zurück, felbst der treue Carli, der seinen Herrn nicht mehr leiden fehen konnte. Mit Paoli blieb noch ein anderer Gefährte zurück, Paolo Zamboni, der jest noch mit Jenem den Palazzo Rosmini in Rovereto bewohnt: eine anima candida, gang den Werken leiblicher Barmbergigkeit bingegeben, den ich nie von Rosmini reden höre, ohne daß ihm die hellen Thränen über das liebe Antlik rinnen. Um Mitternacht (30, Juni) beruhigten sich die Rrämpfe; der Argt de Bonis, B. de Bit, der Graf Stampa kamen noch recht= geitig hingu, um zu feben, wie die Glieder des Sterbenden fich fanft zur ewigen Ruhe dahinftreckten.

Es war zwei Uhr, am Morgen des 1. Juli 1855, als Rosmini, achtundsfünfzig Jahre drei Monate alt, sein Leben aushauchte. Unzählige kamen, um die Leiche zu sehen. Einsam und sinnend sah man Manzoni manche Stunde mit dem Todten zubringen.

Das Leichenbegängniß fand in der Pfarrkirche zu Strefa statt, die irdischen Refte des Philosophen wurden in der Kirche del Crocifisso beim Collegio beigesett, anfänglich provisorisch, dann in jenem Gewölbe, über welchem sich jett das fchone, von Bela gearbeitete Marmormonument erhebt. Ein dreifacher Sara umschlieft die Gebeine, Alles in der von Paoli bestimmten Anordnung. In Robereto, Turin, Domodoffola, in den englischen Häusern des Instituts wurden entsprechende Exequien gehalten. Puecher sprach in Stresa, de Bit auf dem Calvario, Barone zu Turin, Gastaldi zu Rugby die Trauerrede. Die piemontefische Regierung zeigte telegraphisch allen Höfen das Ableben Rosmini's an. Die "Gazetta ufficiale" von Berona erklärte, Staliens größter Geift und heilig= ftes Berg sei dahingegangen. Aehnlich sprachen sich die andern katholischen Zeitungen, felbst der "Univers" aus. Gine Reihe von Bischöfen drückte in Zufchriften an das Institut ihre Bewunderung und ihr Bedauern aus. Newman, der jekige Cardinal, schrieb aus Dublin an Bagani: "Ich sende Ihnen zwei Beilen, um mit Ihnen und ben Ihrigen den Berluft Ihres berühmten und heiligen Stifters zu beklagen . . . Ein Mann, wie er, war, fo lange er auf Erden verweilte, ein Besitz der gesammten Kirche. Ich fürchte, die von ihm erlittenen Berfolgungen mögen fein Leben abgekurzt haben."

Ein Denkmal Rosmini's erstand, wie gesagt, in Stresa, in der Kirche des Crocisisso, über seinem Grabe. Es zeigt den Meister auf einem Kissen knieend, im Talar und Manteletto, wie Kosmini sich trug; die Hände halten ein Buch, das Haupt ist leicht geneigt, Auge und Gesichtszüge deuten die Concentration einer in Betrachtung versunkenen Seele an. Das schöne Werk ist den Händen des kürzlich verstorbenen Vincenzo Vela zu danken und wurde von den Brüdern des Instituts gestistet. Während es den Priester und Philosophen darstellt, zeigt das in Rovereto, vor Rosmini's Palast errichtete große Denkmal mehr den Philosophen und Staatsmann. Es stellt Rosmini stehend dar und gibt seine Züge außerordentlich treu wieder. Zu diesem von Vincenzo Consani gesertigten Monument trugen die Stadt und die Freunde des Todten bei. Schöner als Beide ist, wie Paoli sich tressend ausdrückt, das Denkmal, das sich Rosmini in seinen Schriften selber gesetzt hat.

Ich habe mich oft gefragt, wie es möglich ift, daß es Menschen gab, die Don Antonio haßten, daß es Unmenschen gab, die ihm nach dem Leben stellten.

Ich weiß keine Erklärung dafür, als die, welche in der Antwort liegt, die ein Mitglied des französischen Convents einem der "Nächstenliebe" angeklagten Opfer gab:

"Citoyen, tu as commis un crîme contre la dignité de l'homme. Tu as donné l'aumône au Ciel, et tu as humilié tes compatriotes par la bienfaisance, tu mérites la mort¹)."

### XII.

Nur wenige Blätter stehen uns noch zur Versügung, um das nachzunehmen, was Paoli in seinem zweiten Bande zu schilbern unternommen hat: das innere Leben des Menschen und des Christen in Rosmini. Die Darstellung seines Lebens wird ja ein ziemlich abgerundetes Bild seiner Persönlichkeit geboten haben; wir tragen nur einzelne Züge nach.

Bedarf es nach all' dem, was wir berichtet haben, eines Beweises dafür, wie treu und innig Rosmini seiner Kirche und deren Glauben ergeben war? Ich kann über diesen Gegenstand kurz hinweggehen, denn soweit ich sehe, wird selbst von seinen heutigen Gegnern seine Glaubenstreue nicht in Abrede gestellt. Ich weiß, man klagt ihn und die Seinigen an, in der Philosophie Pantheisten, in der Theologie Jansenisten, in der Politik Liberale zu sein?). Die Anklage ist, in ihrem schmählichen Mißbrauch der Worte, in ihrer absichtlichen Verkennung des Thatbestandes, zu niedrig, als daß es lohnte darauf einzugehen. Nur sei mir gestattet, einen Punkt zu betonen, der nicht übersehen werden sollte. Die sortgesehen und bedauernswerthen Angriffe der "Civiltà eattolica" verbreiten in weitesten Kreisen die Vorstellung, als sei der gesammte Jesuitenorden ein tödtlicher Feind Kosmini's. Wir haben gesehen, daß Kosmini selbst sich nie als Feind der Jesuiten gezeigt hat, wenn er auch mit einigen Mitgliedern des Ordens in literarischer Fehde gesebt. Zahlreiche Thatsachen beweisen, daß er frei war

<sup>1) &</sup>quot;The Times", 3 Nov. 1861. "L'Union", 1861, No. 308.

<sup>2)</sup> Civiltà catt. 1885, Ottobre. Bergl. ebenda 1882, 768 p. 668, Quad. 770, p. 138. Quad. 771, p. 269. 1883, Quad. 801, p. 281 u. a.

von der kleinlichen Gefinnung, welche ein ganges Inftitut für die Handlungen Einzelner verantwortlich macht 1). Daß aber auch seine Philosophie hervorragenden Mitgliedern der Gefellschaft Jesu ebensowenig wie seine Orthodoxie verdächtig erschien, beweisen Aussprüche, wie diejenigen des P. Bresciani, der fich von der Berbreitung der Rosmini'schen Philosophie an den Universitäten die Erneuerung des geiftigen Lebens in Europa versprach und die höchste Berehrung für diese "gran mente" an den Tag legte"), weiter Aussprüche, wie diejenigen des Hauptphilosophen der Gesellschaft, des P. Matteo Liberatore, der einst Rosmini den ersten Plat unter den Denkern der Neuzeit anwies und ihn als das glänzenbste Geftien in Ansehung des Umfanges seines Wiffens, der Tiefe feines Gedankens, der Scharffinnigkeit seiner Analyse pries3). Aber auch aus der neueften Zeit laffen fich Beifpiele einer unbefangenen Beurtheilung Rosmini's durch Nefuiten beibringen. Baoli's Buch wurde von einem frangösischen, Walter's "Life of Antonio Rosmini" von einem englischen Jesuiten auf das Sompathijchste besprochen4). B. Lockhart war endlich in der Lage mitzutheilen, daß der General der Zesuiten ihm im Jahre 1854 durch zwei von ihm entsandte Patres ausdrücklich sein Bedauern über die gegen Rosmini gerichteten Angriffe ausdrücken und hinzufügen ließ, daß dies nicht das Werk der Gefellschaft Jefu, fondern einer Schule in derfelben seis). Ich weiß nicht, ob sich das sollte geändert haben; jedenfalls möchte ich nicht bagu beitragen, Gegenfäte zu verschärfen. welche ich aufrichtig beklage. Gang abgesehen davon, daß ich lieber Abgrunde überbrückte, über welche überhaupt noch ein Steg zu legen ift, widerfteht es mir, einem Berbannten ein hartes Wort zu fagen; es widersteht mir viel mehr noch, auch nur den Schein auf mich zu laden, als ob ein, ich glaube unbilliger, Angriff von derselben Seite, welche Rosmini befeindet, mich von dem Boden einer rein objectiven Berichterstattung loslösen könnte 6).

Hunderte von Zeugnissen ließen sich anführen, welche gleich denen der in hoher Verehrung gestorbenen und wie Heilige angesehenen P. Ludovico di Casoria, des Barnabiten Luigi Maria Billoresi, des Grasen Giac. Barbo den unmittelbaren Eindruck von Rosmini als einer ganz in die Gottheit versunkenen

<sup>1)</sup> Bergl. Paoli, Bd. I, S. 125, 134, 177; Bd. II, S. 175.

<sup>2)</sup> Lettera inedita del P. A. Bresciani d. J. d. G. scritta dal R. Collegio dei Nobili in Torino, li 11 maggio 1832. Sapienza I, 198.

<sup>3)</sup> Liberatore, Della Consoscenza intellettuale, Roma 1867, p. 323. Bergf. Bijintainer, Kant e Rosmini e il problema gnoseologico, p. 21, Anm. 1 (Rovereto 1875).

<sup>4)</sup> Lochhart, Life of A. R., II, 348 ff. Bonniat, Ann. de Philos. Chiet. 1881. — The Month, 1885, May.

<sup>5)</sup> Lockhart a. a. O., Bd. II, S. 314.

<sup>6)</sup> Bielleicht gestattet mir hier der Leser eine persönliche Bemerkung. Man hat das "venite opprimamus eum sapienter", welches eine bekannte Zeitungscoaliton vor einigen Jahren gegen den Versasser Jeilen inscenirt hat, auf die Juitiative der Junsbrucker Jesuiten zurückgesührt, deren Zeitschrift s. Z. meine "Kirchengeschichte" lebhast angegrissen hatte. Ich glande, eine Pflicht zu ersüllen, wenn ich dieser weitverbreiteten Annahme entgegentrete. Wie der Urseber dieses Anzurisses selbs selbs hern hat der Verles ines berühmten römischen Geschrten: "le Père Grisar m'a parle plusieurs sois de vous dans les termes de la plus sincère estime et amitié. Il m'a mème recommandé de vous dire combien lui et ses constrères ont été indignés de certaines attaques de journaux — je crois déjà vieux — contre vous."

heiligmäßigen Perfönlichkeit widerspiegeln 1). Seine Seele ruhte völlig in Gott und bewahrte inmitten der schwierigsten und verzweifeltsten Lagen des Lebens ein Bertrauen auf die Borfehung, eine Unerschütterlichkeit der Ruhe, wie sie nur großen Geistesmännern eigen ift2). Das Glück hat er nie anders als im Jenfeits gesucht. Auf die Frage, was in diefer Welt am Bunschenswerthesten ware, antwortete er einmal: "erstens, in der Gnade Gottes zu sein; zweitens, wenn es möglich wäre, darum zu wissen"3). Sollen wir noch Zeugnisse beibringen für den unerschöpflichen Quell von Liebe, der seinem Serzen entquoll? In hervischer Weise hatte er sich und all' seine Habe in den Dienst der Nächstenliebe geftellt4). Arm für sich selbst, hatte er fürstliche Freigebigkeit für alle Anderen, für Freunde wie für Feinde: oder fagen wir lieber "Gegner"; denn fo wollte Rosmini, daß man Diejenigen, welche gegen ihn schrieben und handelten, nenne, "da er keine Feinde kenne"3). Auch seine literarische Thätigkeit war für ihn ein Liebeswerk. War er fertig mit dem einen Buch, so trieb es ihn zu einer neuen Arbeit, da ihn das Verlangen, Andern zu nützen, nicht ruhen ließ, und er all' sein Thun auf das Jenseits bezog. Einst zählte er vor B. Signini auf, was er noch von Büchern zu schreiben vorhabe. Nachdem er Alles genannt, fette er mit einem Blief gen himmel hingu: "zulett kommt die Agathologie (die Wiffenschaft vom Guten), doch die werde ich im Paradiese schreiben" 5). Alle Tugend nimmt von der Gerechtigkeit ihren Anfang: Rosmini war ein unerbittlicher Beobachter berfelben, strengster Bertheidiger alles deffen, was ihm recht schien. Das Sein, welches er speculativ erkannte, wollte er praktisch anerkannt wissen. Reine Unwahrheit litt er; auf dem Gebiete der ewigen und wesentlichen Rechte kannte er keine Transaction. Er war mäßig in Speife und Trank, oft enthaltsam bis zur äußersten Strenge. Sein Lager war hart und einfach. Obgleich von Haufe aus zur Satire aufgelegt, hütete er feine Zunge und liebte das Schweigen um der Zerstreuung zu entgehen. Bon feiner Umficht und Klugheit gibt seine politische Thätigkeit und die gesammte Einrichtung feines Instituts ehrendes Zeugniß. Stark im Großen, verschmähte er es nicht, sich um die kleinsten Angelegenheiten des letzteren zu kümmern: "magnus in magnis, non exiguus in minimis", wie einer der Seinigen, Dr. Aimo, sich ausdrückte 6). So ftark und groß sein Wille fich in allen Fällen des Lebens erwies, so wenig kannte er Eigensinn und ftarres Beharren auf seiner Meinung. Man fah ihn nie fich im Gespräch ereifern, Widerrede mit Seftigkeit erwidern; im Gegentheil war es gerade die Urbanität und "gentilezza" seines Wesens, was ihm alle Herzen gewann. Diefer Liebenswürdigkeit seines Umganges erfreuten fich bor Allen die Genoffen des eigenen Inftituts, dann aber auch alle anderen Diener Gottes, vor Allem Solche, welche sich verfolgt oder verkannt faben. Gin Bild der Bescheidenheit, lehnte er Titel und Würden ab, wo sie ihm angetragen wurden,

<sup>1)</sup> Paoli, Bb. II, S. 20 ff. Bergl. auch bie schönen Worte ber PB. L. Setti und Masante, ebenba Bb. I, S. 324 ff.

<sup>2)</sup> Ebenda Bd. II, S. 28 ff.

<sup>3)</sup> Lockhart, Bd. II, S. 45. Mittheilungen P. Signini's.

<sup>4)</sup> Ebenda Bd. II, S. 47 ff.

<sup>5)</sup> Lodhart, Life of A. R., II, 53.

<sup>6)</sup> Paoli, Bb. II, S. 68.

von der richtigen Empfindung aus, daß in der Kirche Gottes leere Titel und Klingende Decorationen nicht fein follten. Aber er ehrte die außere Lebengftellung an Anderen, ohne fie die Ueberlegenheit seines Geiftes empfinden zu laffen. Er wollte auch nicht, daß man ihn "Reverendissimo" anredete und ließ sich von ben Seinigen "Padre" nennen. Immer gleicher Stimmung, fah man ihn niemals traurig oder schwermüthig. Sein Effen war so einfach wie das aller Anderen, und Paoli bezeugt, daß während Rosmini fich in Strefa dem Collegio degli Educatori elementari widmete, während eines Jahres täglich nicht mehr als achtzig Centesimi (ungefähr 60 Bf.) für seinen Unterhalt ausgegeben wurden. Derfelbe Mann, der Taufende für Andere übrig hatte, wohnte und schlief im selben Raume, der auf die ärmlichste Weise eingerichtet war. Man kann fich von der Einfachheit seines Lebens überzeugen, wenn man die Gegenstände, die ihn umgaben, in dem Sterbezimmer zu Strefa fieht. Wie alle anderen Brüder hatte er feine Woche, wo er die übrigen bediente, ihnen fochte, Solg spaltete u. f. f. Gab es nichts Anderes zu effen, so begnügte er fich fröhlich mit der Cicoria, die im Garten wuchs. Rostbare Dinge trug er nicht. Seine Uhr hatte ein Meffinggehäuse. Auf der Gisenbahn fuhr er nur zweiter Classe. Aber derfelbe Mann, der einem armen Menschen ein Stück Rohle nachtrug, das jener verloren, konnte mit Würde und Glanz als bevollmächtigter Minifter in Rom seine Rolle spielen. Stirn, Auge und Mund bezeugten bei Rosmini die makellose Reinheit seiner Seele. Dem Gebete widmete er täglich awischen vier bis fünf Stunden : ganze Stunden lang fah man ihn in Betrachtung versunken. Die hl. Schrift, in welcher er ftets knieend las, hatte er wohl fiebenmal von Anfang bis zu Ende meditirt. Jedes Jahr zog er fich auf mindeftens zehn Tage in die Einsamkeit zuruck, um mit feinem Gott allein zu fein, obgleich man fagen konnte, sein ganzer Wandel sei ein beständiges Gebet gewesen. Wie er die Tugend des Gehorfams und der Unterwerfung unter feine geiftlichen Oberen zu üben wußte, haben wir reichlich gesehen. Ebenso war er aber auch auf das Gewiffenhafteste bestrebt, die Gesetze des Landes, in welchem er lebte, zu achten. Seine Constitutionen unterwarf er der Bestätigung der Regierungen Sardiniens, Toscana's und Defterreichs. Während er für die Freiheit der kirchlichen Action focht, unterließ er nicht, im praktischen Leben sich der Lage der Dinge zu fügen, wie sie war. Er fand es offenbar eines Dieners Chrifti würdiger, mit einer Feffel am Fuß das Gute zu wirken, als um des hemmenden Ringes willen die Seelen ohne Hulfe und Troft zu laffen. Den Seinigen schrieb er im Umgange mit der Welt vor, was er selber übte: "seid rein im Wandel, aber ohne Affectation; bereit, die Worte Anderer zu hören; bescheiden und vorsichtig im Untworten; in allen Dingen gebt Guch zufrieden mit einer heiligen Zurückhaltung und Mäßigung, faget ohne zwingende Grunde nie Etwas, was Andere beleidigen tonnte." "Drei Dinge," sagte er einmal zu P. Signini, "verführen uns arme Menschen zu falschen Urtheilen über die Wege der Borsehung: corta vita, corta vista, corta pazienza — , die Kurze des Lebens, die Kurze unferes Gefichtes, die Rurze unferer Geduld'"1). Selbst ein ihm so nahestehender Freund wie Moli=

<sup>1)</sup> Locthart, Life of A. R., II, 52.

nari durfte nicht von der in dem Libell des "Eusebio Cristiano" versteckten Bosheit reden, ohne die Antwort zu erhalten: "Wer hat Guch zum Richter über das Gewissen der Menschen gemacht? Ihr konntet wohl von Unwissenheit reden-Aber genug davon."

Die Reinheit seiner ganz auf Gott gerichteten Absichten spricht aus den herrlichen kurzen Flammengebeten, deren er fich zu bedienen pflegte und welche Paoli und Andere gesammelt haben 1). Hatte er Etwas zu thun als Pflicht er= kannt, so hielt ihn die Boraussicht bevorftehender Berfolgungen nicht ab. Als er die Abhandlung über das Gewiffen schrieb, fagte er voraus, daß ihm dies Werk schwere Verfolgungen einbringen werde; aber er erkenne, daß Gott es von ihm verlange und fo erfülle er beffen Willen 2). Seine Uneigennützigkeit zeigt jedes Blatt seiner Geschichte; sie trat befonders 1848 ins hellste Licht, wo sowohl Oefterreich als Sardinien ihm glänzende Anerbietungen machten, die er dankend ablehnte3). Die Weisheit, mit der er die Angelegenheiten seines Institutes leitete und die er allenthalben entfaltete, verdiente es wohl, wenn der Bischof von London, Mfgr. Grant, ihn nach seinem Hingange einen "großen Weisen und einen großen heiligen" nannte. Wenn er die pflichtmäßige Sorge für feinen guten Namen und den des Inftitutes traf, so unterdrückte er doch ebenso sorgiam Alles, was bloß seinem Lobe diente. So verbrannte er die ihm zugestellten Acten der Indezcongregation, weil die Boten eine Menge Dinge zu seiner Chre enthielten. So ließ er nach seinem Tode ein Baket mit Briefen des Macftro del Sacro Balazzo vernichten, zweifellos aus Discretion. Bon feiner Baterlands= liebe zeugen Hunderte seiner Briefe; vor Allem die schönen Worte, die er in der "Introduzione alla Filosofia" an Italien richtete 4). Wenn feine heißeste Liebe ber Kirche galt, so war ihm jene Carricatur von "kirchlicher" Gesinnung völlig fremd, welche sich nur auf den Trümmern der allgemeinen Menschenliebe, nur aus der Asche echt menschlicher Gefinnung erhebt. Es schmerzt mich, daß der Raum mir nicht mehr geftattet, merkwürdige Belege davon mitzutheilen 5) oder des Eingehenderen die Züge aufzuweisen, welche Baoli zusammenstellte, um die von Don Antonio selbst so herrlich geschilderte Tugend der Großmuth und Hoch= herzigkeit an ihm felbst zu erläutern 6). Genug, ich denke, der wohlwollende Lefer wird am Schluffe des bier versuchten Bildes gutheißen, was Pagano Paganini unter das in feinem Zimmer hängende Porträt Rosmini's schrieb: "tvo fand sich eine reinere Tugend, eine schönere Harmonie des Lebens nach all' seinen Theilen, ein vollendeteres Opfer seiner felbst und all' seiner Habe jur Ehre Gottes und jum Seile des Rächsten ?)?" Wem das nicht genügt, der

<sup>1)</sup> Paoli, Bb. II, S. 125 ff. Bergl. die oben erwähnte kleine Schrift: Adorare, tacere, godere p. 21 ff.

<sup>2)</sup> Paoli, Bb. II, S. 136.

<sup>8)</sup> Ebenda Bb. II, S. 160.

<sup>4)</sup> Introd. alla Filosof. Dis. agli Amici No. 55. Paoli, Bb. II, S. 176 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Paoli, Bb. II, 182 ff.

<sup>6)</sup> Brigt. L'introduzione al Vangelo secondo Giovanni, Com. Lez. LVIII, p. 168. Baoti, Bb. II, S. 189 ff.

<sup>7)</sup> Paoli, Bb. 11, S. 119. Im Anhange seines zweiten Bandes hat Paoli eine große Menge von Aussprüchen bebeutender Zeitgenossen oder von Bekannten Rosmini's zusammengestellt,

gehe hin und lerne Rosmini aus seinen Früchten kennen: er gehe und studiere die Menschen, welche sein Institut bilden und fortsühren. "Dies Institut," äußerte einer der größten Denker dieses Jahrhunderts einmal gegen mich, "lebt wohl nur wie das Beilchen unter dem Moose." "Ja," antwortete ich ihm, "aber dies Beilchen ist ein Bote des Frühlings."

Wir scheiden für heute von dem "guten Monche von Strefa", wie Coufin und Schelling Don Antonio zu nennen pflegten. Ich muß hier barauf verzichten, auf die Lehrmeinungen des Roveretaner Philosophen, auf seine Stellung in der Wiffenschaft und in der Bolitit, auf den Inhalt feiner hauptfächlichften Werte näher einzugehen. Ich gebenke das fpater, an einem anderen Orte zu thun: in Bezug auf Rosmini's Philosophie zunächst als einfacher Berichterstatter. Gin Bierteljahrhundert, zugebracht in ganz anderen Studien, hat mich von den Wegen der speculativen Wiffenschaft zu weit abgeführt, als daß ich mir ein fachmännisches Urtheil in Dingen der Ideologie zutraute und eine perfönliche Stellung zu der Rosminianischen Erkenntnißtheorie (zu deren Anhängern ich bemnach nicht gezählt werden könnte), zu nehmen in der Lage wäre. Nicht, um in die Polemit über diese einzutreten, habe ich mich mit Rosmini's Leben beschäftigt, sondern, weil dies Leben dem Kirchenhistoriker eine große, eigenartige und hochbedeutsame Erscheinung in der religiofen und geiftigen Entwicklung unferes Jahrhunderts darzubieten schien. Die vier Clemente, welche in meinen Augen die moderne Cultur hervorgetrieben — die Antike, das Mittelalter, die Renaissance und die heutige Naturwiffenschaft, diese vier Elemente, ohne die wir uns eine abgerundete und erschöpfende Bildung heute nicht mehr benten können, fie waren alle in den Geift dieses seltenen Mannes eingetreten. Rosmini ift von Bruthumern fo wenig wie Bascal, Boffuet ober Tonelon freigeblieben; aber fein Streben diente nach der Richtung des Wahren, Guten und Schönen ftets den Gesetzen höchster Idealität. Zwar haben die Zeitgenoffen, zwar hat das gegenwärtige Gefchlecht au voller Rlarbeit über sein Wefen und Thun nicht zu gelangen gewußt: denn, wie Goethe gelegentlich Carlyle's Urtheil über Schiller fagt, "die Berfon ftort fie, das laufende bewegliche Leben verrückt ihren Standpunkt und hindert das Kennen und Anerkennen eines folden Mannes". Um Juge des Montblanc fieht man wenig von der Größe und Herrlichkeit des Bergriefen, vollends, wenn die Dämmerung des erwachenden Tages noch ihre Nebel um fein Saupt geschlagen hat: Geduld, vor der hellen, fieghaften Sonne werden die grauen und falten Dünfte gerfließen, die heute noch unseren Blick verschleiern und unsere Bruft beichweren.

Freiburg, im November 1887.

welche ben Eindruck wiedergeben, den feine Person oder seine Schriften auf jene hervorgerufen hat. Ich möchte fragen, ob sich in Bezug auf irgend eine andere Persönlichkeit unserer Zeit ein ähnlicher Ehrenkranz flechten ließe.

## Unter den Linden.

Bilder aus bem Berliner Leben.

Von

Julius Rodenberg.

V.

Den Mittelpunkt des beschriebenen Stadttheils, der Dorothcenftadt, bildete damals und bildet noch heute die Kirche, welche, vornehmlich aus kurfürstlichen Geldern und auf einem vom Aurfürsten geschenkten Plate, hier in den Jahren 1678 bis 1687 erbaut ward. Während dieser Langen Baugeit hielten die Mitglieder der jungen Gemeinde, bei gutem Wetter, ihre sonntäglichen Andachten unter Gottes freiem himmel, unter den Linden nebenan, die ja gleichfalls von ber guten und frommen Kurfürstin gepflanzt waren. Sier, wo es damals noch ftill und einsam war, wie in einer Kirche, stand die Kanzel Jahre lang und ward erst abgebrochen nach Vollendung der neuen Kirche. Feierlich eingeweiht am 11. December 1687, blieb diefe nun faft zwei Jahrhunderte lang fo, wie wir Aelteren fie noch wohl gekannt haben, einfach wie fast eine Dorffirche, mit kleinem Thurm und tiefen schmalen Fenftern, ernst und mit den Zeichen bes Alters an ihren grauen Mauern, bis fie, zu Anfang der sechziger Jahre, völlig umgebaut, ihre heutige Geftalt erhalten hat und mit ihren lichten Wänden, ihrem schlank emporstrebenden Thurm eine freundlich anmuthende Zierde der ganzen Gegend geworden ift 1). Lange auch begrub die Gemeinde hier, in dem das Gotteshaus umgebenden Grund, ihre Todten; und noch auf dem Plan in Nicolai's Berlin (1779) findet der Platz um die Kirche durch kleine Kreuze sich als Friedhof bezeichnet. Jett aber find biefe, bis auf wenige, verschwunden, und die Kirche liegt wie in einem Garten, in welchem zur Frühlingezeit der Flieder und im Commer der Jasmin und die ichonften Rojen bluben, die weißen und bie rothen. Linden und Ebereschen, um deren Stämme der wilde Wein sich fclingt, beschatten das Gotteshaus; von allen Gräbern ift nur noch eines

<sup>1)</sup> Geschichte ber Dorotheenstädtischen Kirche und Gemeinde. Zur Feier bes zweihundertjährigen Kirchenjubilaums turz dargestellt von R. Stechow, Prediger an ber Dorotheenstädtischen Kirche. Berlin, 1887.

geblieben, wohl gepflegt und dicht mit Epheu bewachsen, am Gitter, nach der Neuftädtischen Kirchstraße zu, das des Grafen Neale; und ein oder zwei Grabtreuze, mit ganzlich unleserlich gewordenen Inschriften, erheben sich über dem lichtgrünen Rasen. Aber einige von den alten Denkmalen sind an die Rirchenmauer angeheftet, und namentlich vor einem derfelben bleibe ich gern fteben, wenn der Weg mich in die Rabe führt. Es befindet fich am rechten Echpfeiler, der Mittelftrage gegenüber, und ift ein hubsches, gut erhaltenes Wert in dem allegorischen, ein wenig überladenen Stile des achtzehnten Jahrhunderts. Gin Genius mit der zu Boden gesenkten ausgelöschten Fackel steht trauernd an einem Grabe, auf welchem Pinfel und Palette ruhen, von einem schweren Lorbeerkranz umgeben. Auf einer Tafel lesen wir: "Wer Du auch seiest, merke auf das Denkmal einer Frau, die viel Männer übertraf, die wenig Männer übertrafen in der Kunft, den fichtbaren Ausdruck der Menschheit treffend abzubilden:" und an einer Urne, welche das Ganze krönt, exblicken wir das Relief eines Frauenkopfes im Profil, mit der Umschrift: "Anna Dorothea Therbusch", und den bei= den Zeilen darunter:

Geb. den 20. Juli 1722. Geft. den 9. Nov. 1782.

Diese denn ist die berühmte Anna Dorothea Therbusch, geb. Lifewska, die zu ihrer Zeit so viel Lärm in der Welt gemacht hat und heute nur noch von fo Wenigen gekannt wird. Selbst ihr Grab ift mit dem Friedhof verschwunden, der einst hier gewesen; aber ihr Kirchspiel — denn sie lebte zuletzt und starb unter den Linden — hat wenigstens das Grabmal Derjenigen bewahren wollen, deren Andenken verblaft ift wie die von ihr gemalten Bilder, die man hier und dort noch in unseren Galerien und königlichen Schlöffern findet. Nicolai, der fie befonders aut gekannt, fagt von ihr (1779): "Sat die Maleren bei ihrem Bater gelernt, und fich nachher auf die Siftorienmaleren mit größtem Successe gelegt; 1766 reisete sie nach Paris 1), wo sie 1767 in die dortige Malerakademie aufgenommen ward. Nach ihrer Zurückfunft hat fie viel große und schöne hiftorifche Stücke gemalt. 3. G. 1772, auf königlichen Auftrag, eine Benus beim Nachttische und eine gurnende Diana, nach einer Ode aus dem Unakreon. 1773 malte fie in Gefellschaft mit ihrem Bruder die ganze königliche Familie in acht großen Gemälden, ganze Figuren, in Lebensgröße, für die Kanferin von Rugland und viele andere schöne Bildniffe, voller Wahrheit und Leben"2). Auch für Boltaire hat fie zu berfelben Zeit König Friedrich II. gemalt; und dieser, der Einsiedler von Sanssouci, schreibt darüber (17. Mai 1775) an den Einsiedler von Fernen: "Das Porträt, welches Sie erhalten haben, ist das Werk der Madame Therbusch, welche, um ihren Binsel nicht zu entwürdigen, mein verrunzeltes Gesicht mit den Reizen der Jugend in Einklang gebracht hat. Sie wiffen, daß es genügt, Etwas zu fein, um der Schmeichler nicht zu ermangeln; die Maler verftehen dieses Gewerbe gang wie die raffinirteften Söflinge."

<sup>1)</sup> Stimmt nicht ganz genau mit dem in diesem Punkte auf bessere Information beruhenben Datum in der großen Ausgabe von Diderot's Werken, nach welchem das Jahr ihrer Ankunft in Paris 1767 war.

<sup>2)</sup> Ricolai, 1035. Jettlebende Künftler, Maler 2c.

Wir erfahren in den zeitgenöffischen Correspondenzen so viel von Madame Therbusch, ihren ausgebreiteten Beziehungen und ihren Freunden; wir erfahren nichts darin von ihrem Manne. Wer war er? Ohne Aweifel ein Mitglied jener alten Berliner Wirthsfamilie, die bente nicht mehr eriftirt, bis ans Ende des porigen Nahrhunderts aber häufig begegnet und beren Name fortlebt in der von uns bereits erwähnten Therbusch'schen Ressource, ebenso wie wir wissen, daß eine Madame Therbusch, zu Leffing's Zeit, Besitzerin des Gasthofs "Zur weißen Taube" war, beren Zeichen fich gleichfalls an dem betreffenden Saufe ber Seiligen= geiftstraße noch erhalten hat 1). Auch unsere Madame Therbusch, Anna Dorothea, geb. Lifewska, gehörte zu bem Leffing-Ramler'schen Umgangskreis. "Und nun?" fo fchreibt Leffing an Ramler (aus Breslau, 6. December 1760). "Was machen unfere Freunde? Was macht mein lieber Base und sein haus? Empfehlen Sie mich ihm, ihr, seinen Rindern und Allen, mit welchen wir in Ihrer Wefell= schaft so manchesmal luftig gewesen find, vornehmlich ber Madame Therbusch"2). Herr von Gase war der Gemahl einer anderen Lifewsta, Schwester der Madame Therbusch, ebenfalls fünstlerisch begabt und ausgebildet wie die gange Familie, zulett Hofmalerin in Braunschtweig, two Leffing fie nachmals wieder traf. Nicht lange nachdem Leffing zum vierten und letten Male Berlin verließ, um dauernd nicht wiederzulehren, begab fich Madame Therbusch, als Gast der Fürstin Gallitin, nach Paris, wo fie ausstellen wollte und mit ihren Bilbern und sonstigen Anliegen dem gutmüthigen Tiderot in weniger angenehmer Exinnerung geblieben zu fein scheint als unserem Leifung. Sie war bamals eine Dame. ftart in den Bierzigen"), nichts weniger als schön, aber mit vielem Temperament. Ein energischer Zug charatterifirt das Porträt an ihrem Tentmal. Es ift ein scharf umriffener Ropf, das Haar nach der Sitte der Zeit hoch aufgelämmt über ber Stirn und nach hinten in einen Anoten zusammengebunden. Etwas Dannliches, Ungrazioses ift diesem Untlit eigen, dem jeder Liebreiz fehlt, mit strengen, herben Zügen und taum einem Unflug von Lächeln um die dunnen Lippen. Und nun denke man sich Diderot - Diderot, wie wir ihn kennen! Gine "Untiope", welche sie für den Salon gemalt, war vom Comité zurückgewiesen worden. "Sie riß sich die Haare aus; sie warf sich auf die Erde; sie ergriff ein Meffer, ungewiß, ob fie fich ober ihr Bilb bamit burchbohren follte. Sie verschonte beibe. Mitten in dieser Scene tam ich an; sie umtlammerte meine Knie, und beschwor mich im Namen von Gellert, Gegner und Klopftock und aller meiner deutschen Brüder in Apoll, ihr zu helfen." Gie trieb ihn zur Berzweiflung. "Mad. Therbusch wird mich toll machen," schrieb er am 4. No= vember 1768 feiner Freundin Cophie Bolland. "Gines ichonen Morgens werde ich das Zeichen des Kreuzes über ihrem haupt machen und mich in mein hans zurückziehen." Sie hatte in weniger als fünfzehn Monaten mehr als achthundert Louisd'or ausgegeben, was selbst dem trefflichen Diderot ein wenig

<sup>1)</sup> Bergl. "Bilber aus bem Berliner Leben", Neue Folge, S. 176.

<sup>2)</sup> Redlich, Briefe von Leffing, G. 195.

<sup>3)</sup> Abweichend von der Note zu dem oben citirten Briefe Friedrich's des Großen an Boltaire (in dessen Correspondenz, die fie zu alt, und der Angade in Tiderot's Werten, die fie zu jung macht, beziehen wir uns auf das gewiß unzweiselhafte Tatum ihres Grabsteins an der Torotheenftädtischen Kirche.

viel schien. Endlich, am 15. November, kann er der Freundin melden: "Bernehmen Sie die gute, die große, die glückliche Neuigkeit: Madame Therbusch ist abgereist"; und am 22. November fügt er hinzu: "Sie ist abgereist; sie ist in Brüssel. Fürst Galligin wird sie mit allem Anskand ihrem Baterland und ihrer Familie zurückgeben".

Aber durch diese boshasten Bemerkungen und das, was er sonst in seinen "Salons" über sie sagt, nicht allein lebt Mad. Therbusch in Diderot's Werten fort: sie sind mit dem Stich nach einer Miniatüre von ihrer Hand geschmückt, welche den Bersasser von "Rameau's Ressen" im Dreiviertelprosist, mit dem Mantel über der linken Schulter darstellt, als eines seiner vorzüglichsten Porträts noch heute geschätzt wird und zuletzt im Besitze von Gnizot war.

So ist sie denn wirklich nicht völlig vergessen, diese Malerin der Fridericianischen Zeit, und ihr Tenkmal an der Kirche der Dorotheenskadt nicht ganz das einzige, welches leise noch von ihr spricht!

Das Berlin, welches fie getannt, mit seinen beiden großen Sternen Friedrich und Leffing, welche freundlich auch ihr einmal geleuchtet, das Leben, politisch und focial, literarisch und künftlerisch von diesen beiden Gentren lange beherrscht. ftarb langfam ab, ward matt und farblos, bis unter dem Druck von Aufien die Spannfraft des Innern wieder erwachte, fich im Gegenfatz zusammenfaßte und in neuen Formen der Erscheinung zu neuem Dasein und höheren Bestimmungen leitete. Für diese Beit des Neberganges gibt es ein sehr merkwürdiges Saus unter den Linden - merkwürdig auch badurch, daß es die Meihe feiner Wandlungen, wenigstens vorläufig, damit abgeschloffen hat, gegenwärtig das ruffische Botschaftshotel zu sein. Aber bevor Se. Majestät, Zar Nicolaus, in den dreifiger Nahren es erwarb, dasselbe prächtig restauriren und über dem Portal den zweitöpfigen Abler anheften ließ, der jeht mit weitgespreizten Schwingen immer im Begriff scheint, sich auf die Linden herabzustürzen, war dieses haus, Ar. 7, ein Mittelbunft vornehmer Geselligfeit am Ende des vorigen und im Anfang unferes Jahrhunderts. Der Schadowftraße gegenüber, und alfo gewiffermaßen noch im Bereich der guten und vielgeprüften Mad. Therbufch, berührten fich die neuen Rreife hier feltsam mit den alten. Im Jahre 1734 erbaut, war dies lange der Balaft der Bringeffin Amalie von Breugen, Aebtiffin von Quedlinburg, jungften Schwester Friedrich's des Broken, auch fie, gleich ihrem erlauchten Bruder und trok ihres geiftlichen Titels, eine Schülerin Boltaire's. Rach der Pringeffin tam bas haus in bas Gigenthum ber letten herzogin von kurland, der Schwefter Elifabeth's von der Recke und Mutter der schönen Dorothea, nachmals Kürftin pon Tallebrand Perigord und Herzogin zu Sagan. Hiermit beginnt die Glausperiode diefes Haufes, welches von nun ab und weit noch in unfer Nahrhundert binein "bas furländische Palais" hieß. Dr. Parthen, der Entel Nicolai's, schildert es uns in seinen "Jugenderinnerungen". Sein Bater, der Hofrath, war Grzieher der beiden jungen Gräfinnen Medem gewesen, von denen die eine zu fürftlichem Rang und Reichthum ausersehen war die andere, nach furzer, unglücklicher Che, zu dem minder substantiellen Loos der schönen Seele, welche durch innige Freund=

<sup>1)</sup> Diberot, Œuvres, XIX, p. 296, 302, 305.

schaft mit Tiedge, dem Dichter der "Urania", verbunden, Etwas abbekommen hat von seiner Sonne, so lange fie schien. Sie war felber Schriftstellerin und von enthusiastischer Gemüthsart. Sie bezeichnet im Berliner Leben den Moment, wo die Frauen der auten Gesellichaft fich ernftlich mit literarischen Dingen zu befaffen anfingen und die Standegunterschiede, die Feinde jedes guten und vernünftigen Umgangstones, wenigstens auf diesem Gebiete, sich ausglichen. die Vorurtheile waren auf beiden Seiten. Als Frau von der Recke nach Berlin fam, exflärte Madame Nicolai, die fremde Dame sei ihr zu vornehm und weigerte sich, sie zu sehen. "Durch die halbgeöffnete Thür," erzählt Dr. Parthen1), "hörte Frau von der Recke, wie Madame Ricolai sehr vernehmlich zu ihrem Manne fagte, der die Fremde an der Hausthur empfangen und die Treppe hinaufgeführt hatte: "Ach will von Deinem adligen Back nichts wiffen!" . . . Da öffnete Elise die Thure gang, trat in das Vorzimmer und sagte mit der ihr eigenen milden Hoheit: "Meine Liebe, ich bin kein abliges Back, sondern die Freundin Thres vortrefflichen Gemables und bitte Sie, auch meine Freundin zu fein!" Und jett, in einem Zimmer des alten Haufes der Brüderstraße, demfelben Borgimmer, in welchem die beiden Frauen sich zuerst begegnet und in welchem ich felber einmal, wie von der Zeiten Dammerung umfangen, eine Weile finnend fteben durfte, hängt ein ausgezeichnetes Porträt Elife's von der Reckt, Anieftuck und von Graff in Dresden gemalt, neben den Porträts des Chepaares Nicolai. Sier auch, in dem Nicolai'ichen Saufe, nachdem die beiden Alten geftorben, bewohnte fie, zusammen mit ihrem Dichter, während des Winters 1814 den zweiten Stock, die Räume, die ein Jahr später ein kinderlofer Körner bei der Ueberfiedelung nach Berlin bezog. Einst, als junger Student, war Theodor Körner, der Pathe der Herzogin von Kurland, oft genug in dies Haus gekommen, ein lieber Gaft der Parthen's und gern gesehen vom alten Ricolai; nun war nur noch ein Zimmer mit Reliquien dem schmerzlichen Andenken an ihn und seine Schwester Emma, die früh Geschiedenen, gewidmet.

Während dieser ganzen Zeit machte die Herzogin von Aurland ein großes Haus unter den Linden, wie es diefer hochgebildeten Dame ziemte, und gab das erfte Vorbild eines "Salon", wie er zuvor in Berlin nicht bestanden hat und unter den veränderten Lebensbedingungen unserer Stadt, seit etwa dreißig Jahren, mit ben letten Reften des Rahel-Barnhagen'ichen Rreises fast spurlos wieder entichwand. Um einen Salon in foldem Stil zu führen, bedurfte es nicht nur ber geiftigen Capacität und eines gewiffen Zaubers der Berfonlichkeit. Gine Recamier würde schwerlich in Berlin die Königin der Gefellschaft geworden sein, obwohl in Baris preußische Bringen um fie warben. Und mit den Bringen mochte es allenfalls noch gehen; aber die Prinzessinnen! Ich habe bereits von der Exclufivität gesprochen, mit der die Stände sich untereinander bewegten; zwischen bürgerlich und adelig gab es keinen gefellschaftlichen Berkehr. Die Cavaliere nahmen es nicht so genau; sie waren, wo sie sich amufirten, sogar bei schönen und geiftreichen Jüdinnen. Aber nur eine Frau von der hohen Geburt und socialen Stellung der Herzogin von Kurland, welche hoffahig war, wie fie felber, hatte das Recht, auch die Damen einzuladen. "Und dennoch," sagt Henriette

<sup>1)</sup> Jugenberinnerungen, Bb. I, S. 38.

Bert, ber wir eine feine Schilderung dieses Salons verdanken 1), "gehörte die Unabhängigkeit, die Energie, der Geift und die tactvolle humanität der Bergogin dazu, um nicht an dem Unternehmen zu scheitern;" und die Durchführung des= felben hat ihr in der That Verkennung und Anfechtungen genug eingebracht. Aber mit ihrer natürlichen Anmuth und ihrem festen Willen zeigte fie, daß folche Schwierigkeiten nicht unüberwindlich find. Denn "bei aller ichönen Weiblichkeit hätte sie doch Energie genug gehabt, um ein großes Reich zu beherrschen," sagt Henriette Bert von ihr, und nicht ihre Schuld war es, daß Kurland im Jahre 1795 ruffische Provinz ward. Als fie noch eine junge Frau war, in ihren Zwanzigen, hatten die kurländischen Stände gewünscht, daß fie die Regentschaft übernehme; doch an der Schwäche ihres Gemahls Beter, Reichsgrafen von Biron, Herzogs von Kurland und Sagan, war jeder Rettungsversuch gescheitert. Test, vierzigjährig und seit 1800 verwittwet, lebte sie nur noch der Erziehung ihrer Töchter und der Bflege schöner Geselligkeit. Sie war die erfte Frau ihres Standes, "und ist vielleicht die einzige in Berlin geblieben," fügt henriette hert etwas melancholisch hinzu, "welche der Aristokratie des Geistes jedes gesellschaftliche Privileg einzuräumen bereit war." In den fünfzig Jahren, die verfloffen find, feitdem die Freundin Sumboldt's diese Erinnerungen niederschrieb, haben sich unsere gefellschaftlichen Verhältnisse durch den demokratisch nivellirenden Zug der Zeit und das Einschieben einer dritten Art von "Aristokratie", der des Geldes, wohl beträchtlich geandert; feiner find fie nicht geworden. Gines der edelften Bergnügen gebildeter Menschen hat sich in ein Geschäft verwandelt, das sehr mühfam ift, mit allen Mitteln des Chraeizes, der Speculation und des Wettbewerbs von der einen, und von der anderen Seite mit jedem Zugeständniß an den Meift= bietenden betrieben wird.

Dem war anders im Salon der Herzogin von Kurland; Würdigkeit allein erschloß den Zutritt zu demselben, und der Verkehr bewegte sich in den urbanen Formen geiftiger Vornehmheit. Um die fürstliche Wirthin versammelte fich ein Kreis von Gäften, wie er mannigfaltiger, anregender nicht gedacht werden konntedie Damen der großen Welt begegneten hier wohl zum ersten Mal den Männern und Frauen einer Claffe, welche fie bisher nur fehr ungenügend gekannt; hohe Militärs und hohe Beamte conversirten hier mit schlichten Gelehrten, Renner und Liebhaber mit folden, die Kunft und Literatur zu ihrem Lebensberuf gemacht; die verschiedensten Interessen berührten sich, und über Allem schwebte, was dem Salon überhaupt erft feinen Reig und feinen Charafter gibt, die Grazie ichöner Weiblichkeit. Senriette Sert war durch Gödling, den von seinen Zeitgenoffen fehr gefeierten Spiftelbichter, und einen der späteren Freunde Ricolai's, bei der Bergogin eingeführt worden: auch fie nicht, ohne fich vorher ein wenig gesträubt zu haben. Denn alle diefe Frauen waren wohl mit Männern der höchsten Stände, niemals bisher aber mit deren Damen zusammengetroffen. Jedoch die Scheu ward überwunden, und bald fühlte Frau Bert fich heimisch auf dem Barquet des turländischen Palais. "Man speifte Abends stets an verschiedenen Tischen, und es herrschte völlige Zwanglofigkeit hinfichtlich der Plate, welche die Gafte einnehmen

<sup>1)</sup> Fürft, Benriette Berg, S. 201.

wollten, aber mit großer Feinheit wußte die Herzogin doch auch hier eine ihr erwünschte Mischung der Stände zu bewirken. So erinnere ich mich öfter meinen Plat am Tische neben der liebenswürdigen Prinzessin Louise von Preußen, Gemahlin des Fürsten Radziwill, gehabt zu haben."—

Außer den einheimischen Celebritäten war man aber auch ficher, alle Fremden von Auszeichnung in diefem Salon zu sehen, deffen Blüthe noch weit in die französische Zeit reicht. Namentlich war es das französische Element selber, welches fich hier immer zahlreich vertreten fand. Den Versprengten der Revolution folgten hier bald die des Raiserreichs: und nicht lange nach Frau von Staël erschien hier der französische General Hullin, der, im Jahre 1806, als Commandant von Berlin, das Palais in Befit nahm, während die Bergogin fich nach Rugland begab, und nur der alte Hausfreund Göcking einige Zimmer im Hofe noch bewohnte. Doch follten gerade in dieser Zeit der Fremdherrschaft und Occupation fich intimere Bande knupfen zwischen dem herzoglichen Saus und dem officiellen Frankreich: im Jahre 1809 vermählte fich die Prinzeffin Dorothea mit Edmund, Herzog von Talleprand-Berigord, dem Neffen des berühmten Staatsmanns. Bon den Töchtern der Herzogin von Kurland, alle vier anmuthig und geistvoll, war Dorothea die bedeutendste. Sie war ein Kind der Mark: geboren 1793, in der fandigen Umgebung von Berlin, im Schloft zu Friedrichsfelde — demfelben Schloft, in welchem, einundzwanzig Jahre zuvor, Prinz Louis Ferdinand das Licht der Welt erblieft, und welches von deffen Bater, dem Prinzen Ferdinand, als biefer mit feinem gefammten Sofftaate nach dem Bellevue-Schloß übergefiedelt, der Herzog von Kurland erworben hatte 1). Diese preußischen Erinnerungen hat auch in Frankreich und unter allen Wechselfällen ihres späteren Lebens die nachmalige Herzogin von Dino nicht verleugnet. An einen Mann gefesselt, der in jeder Beziehung unter ihr ftand, hatte fie das Glück, der befondere Liebling des feinen Diplomaten zu werden, der bis in fein hohes Alter Geift und Schönheit beffer zu ichäten verftand, als fein Neffe. Gern fag er an ihrer Tafel, der ehemalige Bischof von Autun der alte "constitutionnel", und angeregt von den fuperben Pafteten und unvergleichlichen Ragouts, die nirgends ihm fo mundeten wie hier, konnte er stundenlang Anekdoten erzählen aus einem langen Leben, welches in einem geiftlichen Convict begonnen, auf die Höhen irdischer Macht geführt, die Revolution, das Kaiserreich, die Restauration, den besten Theil des Julikönigthums umfaßt, und ihn zum Vertrauten aller Intriguen und Beförderer aller Creignisse gemacht hatte, durch welche drei Throne gestürzt und drei wieder aufgerichtet wurden. Aber das Berhältniß der Herzogin von Dino zur alten Heimath blieb darum ein nicht minder herzliches; und der Einfluß, welchen ste am frangösischen Hofe besaß, verringerte nicht die Gunft, welche man ihr am preußischen erwies. Namentlich von Friedrich Wilhelm IV. ward fie hoch geschätt: und lange, nachdem ihre Mutter, die treffliche Herzogin, geftorben und deren Palais (wie einst ihr Herzogthum) in ruffischen Besit übergegangen, ward sie, am 6. August 1846, in Folge königlicher Investitur, Berzogin von Sagan, und nach ihrem Tode, 1862, folgten ihre beiden Sohne, der altefte, Ludwig, Bring

<sup>1)</sup> Brecht, Gefcichte bes Dorfes Friedrichsfelbe, G. 32-37.

von Chalais und Herzog von Balençan, ihr im preußischen Lehnsfürstenthum Sagan, der zweite, Alexander, in der Herzschaft Deutsch-Wartenberg.

Dieses ist die Geschichte des Hauses Nr. 7 Unter den Linden, welches, von den Fittigen des Russen-Aars beschirmt, so viel französische und so viel echt preußische Traditionen mit einander verbindet!

Die Schadowstraße, in welche man von dem ruffischen Botschafterpalais grade hineinblickt, ift eine fehr faubere, fchmucke Seitenftraße der Linden, berhältnißmäßig ruhig und durch ihre Lage doch bevorzugt, mit hübschen, kleinen Familienhotels, sumptubsen Clubs und hier und bort einem jener alten Säufer, Ueberbleibsel der erften Bauperiode, niedrig, schmal, mit höchstens fünf Tenftern Front, wie sie auf den von dem sparsamen Kurfürsten ausgetheilten Barcellen ursprünglich errichtet worden und heute zwischen den ganz modernen der unfrigen fich gar seltsam ansehen — ben Fremden vielleicht ein Räthsel, uns aber lieb und werth als die letten Reminiscenzen aus jener Zeit, wo diese Straße noch die kleine Wallstraße hieß. Erst durch königliche Berordnung vom 14. December 1836 erhielt fie den jetzigen Namen zu Chren des großen Künstlers, der seit 1802 ein Haus in derfelben befaß. Das Haus steht heute noch wie es war, als hochbetagt in ihm am 27. Januar 1850, ein fiebenundachtzigjähriger Greis, Johann Gottfried Schadow ftarb — ein vornehmer Bau vom Anfange des Jahrhunderts, ein wenig düfter geworden, aber edel in seinen Linien, mit figurenreichen Reliefs über Thur und Ecffenster und einem Medaillon in der Mitte, welches, umgeben von den Genien der Bildhauerkunft und Malerei den Alten zeigt in seinem kräftigen Greisen= alter, en face, ein volles, angenehmes Gesicht, mit wohlwollenden, aber ftark ausgearbeiteten Zügen. Sein Standbild in der Vorhalle des Alten Museums (von Sagen), ftellt ihn in feiner gangen Rigur bar, in ben Sechzigen ungefähr, wie er, in bequemer Haustracht, sinnend in der Werkstatt steht. Hier hat der Ausdruck seines Gesichtes etwas Concentrirtes, aber der Schimmer innerer Freundlichkeit und Seelenruhe liegt darüber auch hier ausgebreitet. Und in der That, er war eine ganz populäre Figur zu seiner Zeit, der alte Schadow, ein wenig grob und der in Sachen der Kunft auch dem Könige die Wahrheit fagte, selbst wo dieser sie nicht zu hören verlangte. Doch Friedrich Wilhelm III. war ber väterliche Monarch, der diesen Ton verftand. Denn Schadow war ein Berliner, ein Sandwerkerssohn, mit einer Sandwerkerstochter vermählt, die er, kaum ein Zwanziger damals, fogar erft entführen mußte, um fie zu beirathen. Gin energischer Mann, der feinen Willen in Allem durchsetzte, diefer Stifter der Rünftlerdynastie Schadow und Begründer der Berliner Bildhauerschule, die sich in Rauch vollendete. Sein eigener Charafter, dieses ftarte Gefühl für die Realität, wies ihm den neuen Weg. Er ging auf Koften des Schwiegervaters nach Rom, tam jedoch schon, fünfundzwanzigjährig, nach Berlin zurück, an Taffaert's, feines Lehrers, Stelle jum hofbildhauer und Rector der Atademie der Künfte berufen, deren Director er 1816 ward und bis an fein Ende blieb. Sein erftes Wert, nach der Heimkehr, war das Denkmal des Grafen von der Mark in der Dorotheenstädtischen Kirche, 1790; sein zweites, wenig später die Victoria des Branden-

burger Thores. In dem Siegeswagen, welcher hoch aufgerichtet über den Linden fteht, ericheint er gleichsam selber wie ein Serricher, der Besitz von seinem Reich ergreift: mit allen Triumphen, welche das Viergespann gesehen, ift der seine verbunden. Historisch weniger bedeutsam und über dem Lärm der Straße nicht den bewundernden Blicken täglich fich erneuernder Menschenmengen ausgestellt, aber in seiner berben und schwermüthigen Schönheit vielleicht nur um so mehr die Tiefe der Seele bewegend, ift das Grabdenkmal, welches sich in der feierlichen Stille der Dorotheenstädtischen Kirche verbirgt. Dem König Friedrich Wilhelm II. war ein geliebter Sohn, der junge Graf von der Mark, im garteften Knabenalter geftorben, und diesem das Grabmal zu bereiten, ward Schadow beauftragt. Auf dem Sarkophag ruht der Knabe - schlummernd, aber jenen Schlummer, aus dem kein Erwachen mehr ift. Seinem Haupt ift der Helm, seiner Rechten das Schwert entfunken. Gin liebliches Bild, unendlich ergreifend in seiner Unschuld und Schönheit und wie von einem letzten zögernden Abschiedsftrahl des Lebens verklärt. Riemals aber mag der Schmerz eines folchen Abschiedes erschütternder ausgedrückt worden fein, als in dem weißen Bildwerk am grauen Marmorfarg, welches den holdscligen Knaben zeigt, wie er, noch ganz von warmem, blühendem Leben erfüllt, heftig fich sträubt, von der Göttin getrennt zu werden, die ihn eben in ihre Schule der Künfte und Wiffenschaften aufnehmen will, und dem Tode zu folgen, der ihn in die schaurige Nacht eines Felsengewölbes mit fortreißt. In diesem verzweiflungsvollen, aber vergeblichen Kampfe des Knaben scheint die Natur felber zu sprechen, und des fundamentalen Unterschiedes werden wir uns bewußt, wenn wir damit die Worte der von Ramler verfagten Inschrift vergleichen: "artibus mature instructus, ad altiora se contulit studia coelitum choris immixtus." Nein, der große Künftler, unser erster Realist, hat es besser gewußt als der akademische Dichter, und felbst in der mythologischen Hülle die ganze Wahrheit gesagt. Nein — nicht freiwillig begab er sich, sondern eine bittere Nothwendigkeit zwingt ihn graufam; und nicht himmlischen Choren beigefellt, sondern dem unheimlichen Dunkel und Schweigen! Aber darüber, in erhabener Majestät thronen die drei Bargen: Clotho, die den Rocken hält; Lachesis, welche die Fasern des Flachses zur Schnur flicht und Atropos, welche sie zerschneidet, das Buch des Schickfals auf den Knieen. Die Spinnerin, die mit dem Rocken, in jugendlicher Hoheit aufgefaßt wie ihre Schwester, die Unabwendbare, wehrt ab mit angst= voller Gebärde, was jene doch in ftummer Resignation vollbringen muß; aber nur fie allein, die ernste, greife Jungfrau, die mit trauernder Ergebung das Leben in der Hand hält, weiß, wie viel herzbrechenden Kummers fie hineinwebt. Einheitlich in seiner großen Mannigfaltigkeit, voll innerer Bewegung und clasfischen Mages im Ausdruck derfelben steht das Werk in einer Nische der Kirche, wo das Sonnenlicht nur gebrochen hereindringt durch die Baumwipfel und hohen Fenfter — mitten in Berlin, das mit der gedämpften Melodie seines nimmer raftenden Lebens diesen Anblick des Todes zu begleiten scheint.

In unstrer Vorstellung lebt nur "der alte Schadow," wie wir ihn in der Borhalle des Museums und an seinem Haus abgebildet sehen; in der Kunst aber wird er immer nur der junge Schadow sein. Im Gegensatz zu dem anderen Großen, der ihm folgt, zu Rauch, und der bis in sein hohes Alter, von Werk

zu Werk fteigend, am Ende seiner langen Laufbahn das Vollendetste ichuf. "Er ftarb und hörte auf zu arbeiten 1857," fagt von ihm fehr schön Herman Brimm'). Was dagegen den Ruhm Schadow's ausmacht, find die Werke seiner Jugend: das Denkmal in der Dorotheenstädtischen Kirche, welches er schuf, als er 27 Jahre, die Quadriga des Brandenburger Thores, als er 28, das Stand= bild Zieten's, als er 31, und das des alten Deffauers, als er 37 gahlte. Seitdem, von der Scheide des Jahrhunderts, hat er fünfzig Jahre noch unter uns gelebt; aber außer jenen vier Werken haben wir keine mehr von ihm in Berlin, während diejenigen Rauch's, imposant auch durch ihre Zahl, uns überall umgeben. Als dieser seine Thätigkeit epochemachend mit dem Grabmonument für die verewigte Königin Luise begann, war die des Anderen so gut wie beendet. Aber immer noch bezeichnet die glorreiche Göttin mit ihrem Viergespann auf dem Branden= burger Thor den Anfang jenes Weges, der, auch in der Kunft, zum Friedrichs= denkmal geführt: denn kein Rauch ohne Schadow, der, wenngleich fein Zufammenhang mit dem achtzehnten Jahrhundert noch wohl erkennbar, dennoch der Bater der modernen Bildhauerschule von Berlin ift2). Auch er ein Schüler der Antike, der, von ihrer hohen und einfachen Schönheit durchdrungen, aber unwillig, ihr gedankenloser Nachahmer und Wiederholer zu sein, sich nicht mit der conventionell gewordenen Eleganz einer falichen Clafficität begnügte, fondern vor Allem die Wahrheit der Dinge darftellen wollte; der die mythologische Figur und den allegorischen Vorgang durch die Wirklichkeit und die Natürlichkeit des Gefühls Jedem nahe brachte, felbst Solchen, die nie zuvor von den Bargen oder von Minerva gehört; und der den Menschen bildete, entweder so, wie er ihn gesehen und beobachtet, oder wie er den Mitlebenden erschienen war, mit all den individuellen und befondren Zügen seiner Person, aber auch seiner Zeit und Umgebung, bis auf den Rock, den er trug.

Wer würde heute den alten Frit als romischen Imperator sehen mogen, ja, wer ihn nur wieder erkennen, wenn er einen Lorbeerkrang auf dem Kopfe hätte, ftatt des dreieckigen hutes? Und doch war es unter diefer Geftalt, daß man sich, unmittelbar nach seinem Hingang, das Denkmal des großen Rönigs bachte. Für die Darstellung des helden ziemte sich, nach der von dem französischen Clafficismus beherrschten Kunftweise des vorigen Jahrhunderts, einzig das römische Gewand; und der große Meister, der in seinen kleinen Stichen nicht nur Bieten und die Husaren — Zieten, in den Mustrationen zu Stein's "Charakteriftik Friedrich's d. Gr.", gang in der Stellung und Auffassung von Schadow's Monument — treffend wiederzugeben wußte, sondern auch recht eigentlich den Inpus des "alten Frig" geschaffen hat, genau so wie er im damaligen bürgerlichen Leben von Berlin erschien: Chodowiecki griff fogleich wieder zur Tracht des Imperators, wenn er Friedrich in der Schlacht oder als heimkehrenden Sieger zu zeichnen hatte. Und, merkwürdiger noch: Friedrich felbst, der das eine dieser Blatter mit den Worten verwarf: "Ce costume n'est que pour le héros du theatre," hielt dasselbe Coftum doch für nothwendig, als er seinen beiden Generalen

<sup>1)</sup> Essans, Bb. III, S. 334.

<sup>2)</sup> Max Jordan, Katalog ber fonigl. Nationalgalerie zu Berlin, Bd. II, S. 192, 193.

Schwerin, 1771, und Winterfeld, 1777, auf bem heutigen Wilhelmsplat Statuen errichten ließ: beide trugen ben antiken Banzer!1)

Die sechs Standbilder, welche diesen Blatz, ehemals ein Sand- und Exercierplat, in eine Walhalla der Helden Friedrich's umgewandelt haben, ebenso wie ber Blat am Opernhaus die der helben aus den Befreiungstriegen ift, waren ursprünglich Marmorfiguren. So haben wir fie lange gesehen, schwarz und verwittert von Regen und Wind, kaum noch erkennbar, bis fie, vor etwa fünfund= awanzig Jahren, eine nach der anderen durch die neuen Graftatuen ersett worden find. Nest tragen fie fämmtlich die wohlbekannten Uniformen ihrer Regimenter: und umgeben von den Paläften des Wilhelmsplates und der Wilhelmftraße, den pringlichen Schlöffern und Minifterhotels, mit dem vollen Blick auf dasjenige, welches Kürft Bismark bewohnt, flankirt von dem mächtigen Viereck des Kaiferhofes. aus welchem Lord Beaconsfield fo oft hinüberschritt zur Zeit des Berliner Congreffes, zwifchen Bäumen und Blumenbeeten ftehen fie da, diefe Sechs, preußische Feldmarschälle, glorreiche Führer eines tapferen heeres, Berkörperungen jeder Waffenart — und hier zu figen, an einem Sommertage, wenn der Himmel blau fich spannt über dem Plat und die warme Luft voll ift vom Arom der Linden, wenn die hohen Gebäude von Sonne schimmern und die Kinder zu den Füßen ber Helden spielen — das gibt, ich weiß nicht welches Gefühl der Sicherheit und des Bertrauens, als ob fie noch zu uns gehörten, diese Paladine der beiden schlesischen und des siebenjährigen Krieges, als ob — was Gott geben möge — Solbatenmuth, Manneszucht und Treue bis in den Tod, denen zulett, wenn auch in noch fo schweren Rämpfen und selbst nach Niederlagen der Sieg gehört, niemals aussterben könnten in unseren Reihen. Dann werden sie lebendig vor unseren Blicken, diese Männer aus Erz, Winterfeld, der an der Wunde von Mons verblutet, Schwerin, der zum letten Male die Fahne hochhält, unter der er zusammenbricht in der Prager Schlacht, Reith, der schottische Rebell von 1715, für den König, dem er die zweite Heimath und unverwelklichen Ruhm dankt, fein Leben laffend beim Ueberfall von Hochfirch; Sendlit, der Reitergeneral ohne Bleichen, der alte Deffauer, der den eisernen Ladestock und die eiserne Disciplin einführte und Zieten - "Zieten aus dem Busch".

Diese beiden Letzteren sind von Schadow. Leopold von Dessau, nicht als der traditionell alte, sondern in seiner vollen Manneskraft, kühn und edel dargestellt, so wie er im spanischen Erbsolgekrieg, zur Seite des Prinzen Eugen und Marlborough's gesochten und noch unter Friedrich's Vater war, stand ursprünglich im Lustgarten, ward dann aber, bei der Umgestaltung desselben hierher, nach dem Wilhelmsplatz versetzt, wohin er auch gehört, der Sieger von Kesseldborf, der diesen blutigen Tag nur um zwei Jahre noch überlebte. Zieten, der populärste von Allen, ist auch als Kunstwert das bedeutungsvollste. Wer, der sie gesehen, könnte sie jemals wieder vergessen, diese Esckalt, so durchdrungen von Leben, so voll Energie des Ausdrucks, das dis auf den kleinsten Zug ausgearbeitete Gesicht, die charakteristische Haltung, die Hand, die sich sinnend ans Kinn legt, das rechte

<sup>1)</sup> Du Bois-Rehmond, "Friedrich II. in der bildenden Kunft", Deutsche Rundschau 1887, Bb. LI, S. 281 u. 282; vergl. Meyer, Chodowiecti, S. 18 u. 14.

Bein über das linke geschlagen, den Husarendolman über der Schulter, den hohen Kolpak auf dem Kopfe. Sie mag barock wirken, diese Husarenuniform, aber man würde nicht fagen, daß irgend ein Element der Schönheit ihr inne wohnt. Und bennoch hat mit diesem ihrem gewagtesten Stück Schadow die preußische Uniform in die Kunft eingeführt. Anfänglich wurde fie denn auch allgemein migbilligt; aber fie hat fich durchgesett und behauptet und nach den Befreiunas= kriegen, als Rauch uns seinen Scharnhorst und Bulow, seinen Blücher, Nork von Wartenberg und Gneisenau gab, "war fie zu einer unumgänglichen Bedingung preußischer Feldherrnstatuen geworden"1). Und bente man nicht gering davon! Was Rauch für den preußischen Soldaten gethan, das hat Rietschel später, das haben alle Modernen seitdem auf den bürgerlichen Menschen überhaupt, auf den Dichter, Staatsmann und Geschgeber angewandt, und den Ausgang biefer auf die treue und volle Wiedergabe der Natur gerichteten Bewegung, welche die ganze neuere bildende Kunst beherrscht, stellt Schadow dar. Durchgeistigter als bei diesem, gestaltet sich freilich bei Rauch die Tracht, welche als kennzeichnendes Moment der Zeit und des Standes fortan von ihrem Träger nicht mehr zu trennen ift. Schadow bildet fie gang realiftisch, einfach der Wirklichkeit nach, ohne jedes Beftreben, sie zu individualifiren. Denn mit der preußischen Uniform an und für fich ift fünftlerisch nicht viel zu machen. Geht man aber vom Zietenplat zum Plat am Opernhaus, fo wird man die Steigerung bemerken. Hier äußert das innere Leben, der Charakter, das Temperament der Feldherren sich gleichsam schon in der Art, wie sie die Mäntel um sich geschlagen haben und mit dem idealen Faltenwurf, aus dem er fie hervortreten läßt, hat Rauch der Uniform felber eine geiftige Perspective gegeben, welche fich auch uns aufthut, wenn wir im Glanze des Mittags und bei schmetternder Musik fie nun leib= haftig vor uns aufziehen sehen zur Parade, jedes Stück, helm und Waffe, jeder Anopf, Gurt und Schnalle blinkend in der Sonne, wenn bor der hauptwache die Mannschaft unters Gewehr tritt und die Ablösung zur Barole kommt, jeder Mann, der in der Uniform steckt, vom Gemeinen aufwärts bis zum jugendlichen Officier, der sie führt, stramm und gesund, jeder Griff, jeder Tritt exact, ein Bild der Kraft und Manneszucht, während die großen Führer der Befreiungs= friege von ihren Poftamenten auf sie herabschauen, stumm, ohne Antwort auf die Frage, wann endlich der Tag anbrechen werde, golden wie dieser Sommertag, der Tag des Bölferfriedens, für welchen fie gefämpft haben und wir noch immer unter Waffen ftehen. -

#### VI.

Das Haus unter den Linden und Ecke der Schadowstraße, links, hat jetzt einen etwas mannigfaltigen Inhalt und Charakter: in den unterirdischen Räumen das Aquarium mit seinen erleuchteten Grotten, künstlichen Felsen, sließendem Wasser, Meerwundern und menschenähnlichen Affen; darüber eine Restauration, die nirgends fehlt, wo der wirkliche Mensch, im Gegensatzu seinen zurückgebliebenen Seitenverwandten, sich ergößen will, eine Wein-, eine Cigarrenhandlung u. s. w. Chemals aber, vor etwa vierzig Jahren, war dieses große

<sup>1)</sup> Grimm, Effans Bb. III, S. 331. Deutsche Runbschau. XIV, 9.

Haus ftiller, vornehmer, und in feinem erhöhten Parterre, der Schadowstraße au, wohnte der Königl. Preußische Generalmusikbirector Giacomo Meyerbeer, der aute Berliner mit dem halbitalienischen Namen. Dieser Name, wenn man ihn jekt ausspricht, hat schon etwas Veraltetes. Abgeblaßtes; er übt nicht mehr den früheren Zauber aus. Das Internationale seiner Richtung ist durch das Nationale befiegt worden, die südliche Gluth und Fülle seiner Melodie, die den Sinnen schmeichelte, durch die herbe Diffonanz, welche die Nerven zittern macht; die Recken der deutschen Sage haben die Ritter der französischen Romantik aus dem Welde geschlagen, und wo der blaue himmel Italiens ftrafilte, herrscht jest nor= difche Götterdämmerung. Wer weiß, ob ohne das überwältigende Gefühl deffen, was die deutsche Faust vermag, Deutschland selbst und die Welt von Richard Wagner unterjocht worden wäre? Nicht verführt hat er sie, noch gab er ihnen qute Worte; wie der Eroberer kam er über sie, mit der Gewalt des Stärkeren querft das eigene Bolk niederwerfend und zusammenschmiedend in der Bewunderung seiner Werke, dann die Macht und Furcht seines Namens ausbreitend über die Fremden. Megerbeer, in den Tagen unserer äußersten Schwäche, fand erst Gehör bei uns, nachdem das Ausland ihn beglaubigt hatte. Italien und Frankreich vergötterten ihn, als er in seiner Heimath noch ein halb Unbekannter war, und Paris ift bis an das Ende feiner Tage der Lieblingsichauplat feiner Triumphe geblieben. Und dennoch ift er ein Berliner, wie nur Giner, feft= wurzelnd in diesem Boden, aus einer alten jüdischen Familie, deren Ursprung fich weit zuruckverfolgen läßt bis zu Jost Liebmann, dem Hofjuden von Preußens erstem König 1). Das Haus der Beer, in welchem Meyerbeer geboren — das= felbe Saus Nr. 72, in welchem einft Graun, der Capellmeifter Friedrich's d. Gr., der Componist des "Tod Jesu", gewohnt — hat lange noch in der Spandauer= ftraße geftanden, vier Säufer von dem der Mendelsfohn, aus welchem Felix Mendelssohn=Bartholdy hervorgegangen: Beide Kinder dieses noch vor hundert Jahren so verachteten Stammes und Beide bestimmt zu den höchsten fünstlerischen Ehren, der Gine frühe ichon erfüllt und begeiftert von driftlichen Ideen, denen er namentlich in feinen Oratorien Ausdruck gab, der Andere fein Judenthum niemals verleugnend, weder in seinem Leben, noch auch in seiner Musik. Und bennoch ift in Meyerbeer ein ftärkerer localer oder preußischer Zug als in Menbelssohn, in deffen gesammtem Schaffen nichts an den Zusammenhang mit Berlin erinnert. Eine von Megerbeer's ersten Opern, die freilich niemals aufgeführt tvorden ift, hieß "Das Brandenburger Thor" (1821), und später, außer dem "Feldlager in Schlesien", mit welchem das nach dem Brande neuerstandene Opernhaus eingeweiht ward, hat er, in seiner amtlichen Stellung, als Hofcomponist gleichsam, wie fein Vorfahr einst Hofjude gewesen war, die ganze Familiengeschichte unseres erlauchten Herrscherhauses musikalisch illustriert, mit Hymnen und Festcantaten zu den filbernen Hochzeiten König Friedrich Wilhelm's IV. und bes Prinzen Carl, mit Fackeltänzen zu den Vermählungen all' unserer Prinzen und Prinzeffinnen, von 1842 an bis zu der des Prinzen Friedrich Wilhelm, jest Raifer Friedrich's, im Jahre 1858 und endlich mit dem Krönungs=

<sup>1)</sup> Beiger, Beschichte ber Juden in Berlin, G. 20.

marsch für König Wilhelm I., im Jahre 1861, einen Moment von der höchsten historischen und politischen Wichtigkeit gefreiert. Ich meine nicht zu fagen, daß er für diefe verschiedenen Gelegenheiten Tone getroffen, die mächtig im Bolf3= bewußtsein nachgeklungen hätten, oder Etwas geschaffen habe, was in Wirkung und Dauer den aus ähnlichen Beranlaffungen entstandenen Gemälben Menzel's an die Seite zu setzen ware. Diese Kraft besaß Megerbeer nicht, oder vielmehr, was er an Kraft befaß, hat er darauf nicht ganz verwandt. Sein Aufenthalt war und blieb getheilt zwischen Berlin und Baris, und wenn ich die Wahrheit fagen foll, so glaube ich, daß er lieber in Paris war als in Berlin. Er wollte, neben der Mutter, in der Erde von Berlin ruhen; aber um zu leben, brauchte er die große Oper von Paris, und in Paris auch ist er gestorben. Nur einmal, feitdem er Berlin als Jungling verlaffen, ift er dauernd für mehrere Jahre hier= her zurückgekehrt, 1842 bis 1845, eben die Zeit, während welcher er in der Schadowstraße wohnte. "Robert der Teufel" und "die Hugenotten" hatten ihm einen europäischen Namen gemacht; aber der ersteren dieser beiden Opern war es in Berlin, unter dem damals noch allmächtigen Ginfluß von Spontini, nicht zum Besten ergangen, indem man Text wie Musik - unmoralisch fand; und lettere war überhaupt, so lange Friedrich Wilhelm III. lebte, nicht zur Dar= ftellung gekommen — confessioneller Bedenken halber. Aber nicht lange nach bes Königs Tode ward der vierte Act, mit der Ungher-Sabatier als Valentine, Mantius als Raoul und Franz Liszt am Flügel, im Musiksaal des gegenwär= tigen Kaiserlichen Palais unter den Linden aufgeführt, in einer Soirée, welche die Prinzeß von Preußen, jest Raiserin Augusta, veranstaltete 1); und noch hatte Friedrich Wilhelm IV. nicht zwei Jahre den Thron bestiegen, da — am 20. Mai 1842 — erschien das Wert selber im Kal. Opernhaus und errang, wie überall, einen unerhörten Erfolg. Jest ward Megerbeer zum General = Mufikdirector ernannt an Stelle Spontini's, in deffen feierlicher und pomphafter Mufik wirklich Etwas fortlebt von dem Geifte des Empire, der nachgeahmten Größe des Römerthums, und der einmal den jungen Telix Mendelssohn, als dieser ihm feine Ouverture zum "Sommernachtstraum" vorgespielt, an die Fenster seiner Wohnung führte - das haus am Gensdarmenmarkt, in deffen Erdgeschof jest die gemüthlichen Weinftuben von Trarbach find - und, auf einen der beiden Thürme weisend, Nachahmungen der Kirchenkuppeln der Biazza del Popolo zu Rom, "c'est très joli, mon cher," fagte, "mais il vous faut des idées grandes comme cette coupole-là" 2). Diesem Römer — denn Spontini war in der römischen Mark geboren -, den ein feltsames Schicksal ausersah, die officielle Musik zuerst am Hofe Napoleon's, dann an dem Friedrich Wilhelm's III. zu leiten und die Familienfeste dieses friedliebendsten der Könige mit der etwas schwächlichen "Nurmahal" zu verherrlichen, nachdem er den Eroberer und Imperator in der "Beftalin" und dem "Ferdinand Cortez" gefeiert: diefem Stolzen, Hochmüthigen, folgte der kleine, bewegliche Mann, von Abkunft ein Berliner und ein Jude, bescheiden, trot aller Orden, die seine Bruft schon bedeckten, und immer beschei=

<sup>1)</sup> Menbel, Giacomo Meyerbeer, S. 79.

<sup>2)</sup> Chlert, Aus der Tonwelt, S. 187.

bener, je mehr davon kamen. Sat er doch von dem Abelstitel, welchen der König von Württemberg ihm verliehen, niemals Gebrauch gemacht. Gin angftlicher Mann, mit nur einer Leidenschaft, dem Chrgeig; und immer ängftlicher, je naber er den Bielen besfelben tam. Sonft war tein kleinlicher Zug in ihm; in Gelbsachen, und nicht in diesen allein, war er großherzig. Sein nicht unbeträchtliches Gehalt als Rgl. Preußischer General-Musikbirector hat er niemals berührt, fondern von allem Anfang an den Mitgliedern der Capelle, seinen minder gut fituirten Collegen zugewiesen; und er war der Erste, der ein Werk von Richard Wagner auf die Berliner Buhne brachte, deffen "Rienzi". Seine Seele kannte den Reid nicht und war zufrieden, als seine Stellung ihn hoffähig gemacht. Von den geschäftsmäßigen Pflichten berfelben zog er fich bald zuruck, ben größeren Theil des Nahres fortan in Baris lebend, der wahren Beimath feines Schaffens, und in Berlin nur erscheinend, um bei den großen Gelegenheiten zu functioniren und feine neuen Opern einzustudiren. Diese Jahre der Schadowstraße fahen ihn auf ber Sohe seines Lebens und mogen zu seinen glücklichsten gezählt werden: er befaß die Gunft des Hofes; er befaß zwei koftbare Manuscripte, die langfam reiften, und er befag, was er vielleicht am höchsten schätte, weil zu gewinnen nichts ihm fo schwer geworben, das Ohr und Herz feiner Berliner. Seine Me-Todieen an irgend einer Ecke des Thiergartens auf einem Leierkaften zu hören, gewährte diesem Ehrgeizigen eine höhere Befriedigung, als selbst die fturmischen Ovationen der großen Oper von Paris vermochten. Die Drehorgel war fpontaner, und er selber in der Meinung der Menschen noch Etwas mehr als "der durch seinen Ruhm bekannte Giacomo Meyerbeer", wie Heinrich Heine mit einer, jener bleibenden Bezeichnungen ihn genannt hat 1), die man dem Lebenden sehr übel nahm. Denn was hatte man ihm, fo lang er lebte, nicht übel genommen und was nicht verziehen, nun da er todt ift und ein zweites, längeres Leben begonnen hat?

Sie waren Beide noch junge Männer, als fie sich hier, im Frühling 1829°) unter den Linden zum ersten Male trasen, Giacomo Meherbeer und Heinrich Heine. Dieser, von seiner italienischen Reise zurückkehrend, der wir die "Bäder von Lucca" und den köstlichen Gumpelino verdanken, hatte noch einmal Station gemacht in dieser Stadt, die er in der Prosa seiner Jugend so sehr bewundert und in den Versen seiner späteren Jahre so sehr verhöhnt hat. Er war nicht mehr der loyale Jüngling, der sür die Prinzeß Alexandrine schwärmte und jeden Mittag in den Thiergarten ging, um den König Friedrich Wilhelm III. zu sehen, wenn er an der Luiseninsel seine Promenade machte; der stehen blieb, um den Hut zu ziehen, wenn die beiden ältesten Prinzen vorüberritten, der Eine der nachmalige König Friedrich Wilhelm IV., der Andere der nachmalige Kaiser Wilhelm. Er erwartete jetzt, daß man stehen bleibe, wenn er vorüberging. "Heine ist hier," schreibt Fannh Hensel an Klingemann"), "und gefällt mir gar nicht; er

<sup>1)</sup> In ben "Geftanbniffen", 1854. Werte, Bb. XIV, G. 277.

<sup>2)</sup> Nicht 1827, wie Heinrich Heine, ber in ben Ziffern seiner Einkunste selten, in seinen Jahreszgahlen aber besto häusiger sich verrechnet, irrthümlich angibt. Man vergl. Sämmtliche Werke, Bb. XI, S. 245. Im Jahre 1827 war er in London, nicht in Berlin.

<sup>3)</sup> Die Familie Mendelsfohn, Bb. I, S. 210.

ziert sich. Wenn er sich gehen ließe, mußte er der liebenswürdiaste ungezogene Mensch fein, der je über die Schnur hieb; wenn er fich im Ernft gusammen= nähme, würde ihm der Ernst auch wohl anstehen, denn er hat ihn, aber er ziert sich sentimental, er ziert sich geziert, spricht ewig von sich und sieht dabei die Menschen an, ob fie ihn ansehen." Und dennoch kann fie nicht umhin, in demselben Athem zu fragen: "Sind Ihnen aber Heine's Reifebilder aus Italien vorgekommen? Darin sind wieder prächtige Sachen. Wenn man ihn auch zehnmal verachten möchte, so zwingt er einen doch, zum elftenmal zu bekennen, er sei ein Dichter. ein Dichter!" Aber merkwürdig, wiewohl neben Franz Schubert und Robert Schumann fein Anderer Beine'sche Lieder fo wunderbar in Mufik gefett, ihrer Lieblichkeit und Sehnsucht, die keine Grenzen kennt, einen jo verwandten Ausbruck gegeben hat, wie Mendelssohn: diese Beiden find fich nie näher gekommen. Mendelssohn muß heine sehr geliebt haben, um ihn so zu componiren; aber es scheint, daß heine, der sich um Musik kaum mehr kummerte, als er für feine Parifer Correspondenzen gebrauchte und felbst die Schubert'ichen Compositionen nur mit gänzlich entstellten französischen Texten kennen lernte1), die von Menbelssohn gar nicht gekannt hat, oder fie mußten auch ihn bewegt und "auf Flügeln des Gefanges" mit fortgeriffen haben. Bor Allem aber war es jener neutestamentliche Zug, der in dem Enkel Mojes Mendelssohn's ihn abstieß:

Der Abraham hatte mit Lea erzeugt Ein Bübchen, Felix heißt er, Der brachte es weit im Christenthum, Ist schon Capellenmeister<sup>2</sup>).

Auch in einem Brief an Laffalle gefteht Beine biefe "Malice" gang offen ein3); denn mit allen Fasern seines Herzens hing dieser gottlose Spötter am Judenthum, als an einem schmerzlich = füßen Erbtheil, das er abschwört und bennoch nicht los werden kann, das immer und immer wieder auftaucht in feinen Erinnerungen, seiner Phantasie die bezaubernden Bilder, seinem Gefang die bald jauchzenden, bald klagenden Weisen leift, wie das Berlangen nach einem unendlich Fernen und Unerreichbaren — das alle Wandlungen feines Geiftes überlebt und ihn fo ganglich beherrscht, daß einft, am Ende, wo die Herrlichkeit der Welt für ihn vergangen, von dem "freieften Deutschen nach Goethe", "dem großen Heiden Nr. 2", "dem lebensfreudigen, etwas wohlbeleibten Hellenen" nichts mehr übrig bleiben wird, als - ein armer, todtkranker Jude. Diefes Gefühl, das vom Religiösen nichts in sich hat, sondern ganz und gar romantisch ist und in der Musik Megerbeer's fein Echo fand, erklart die Freundschaft und Bewunderung Beine's, die sich zuerst rückhaltlos äußert, dann skeptisch wird und ploklich mit einem jaben Bruch endet. Die ftart ausgeprägte Subjectivität bes Lyrifers fpricht fich auch darin aus, daß feine Welt= und Kunftbetrachtung von perfonlichen Momenten beeinflußt, wenn nicht bedingt wird. Seine besaß mehr einen mufikalischen Instinct, als ein selbständiges Interesse für die Mufik;

<sup>1)</sup> Man vergl. "Aeußerungen Heine's über bie musitalische Bearbeitung feiner Gedichte" in Huffer's schonem Buch: "Aus bem Leben Heinrich Heine's", C. 168.

<sup>2)</sup> Deutschland, ein Wintermarchen, Cap. XVI.

<sup>8)</sup> Berte, Bb. XXI, S. 70.

er liebte den Wohllaut und die Nachtigallen; er liebte das Volkslied, die Marfeillaife, die Italiener und Meyerbeer ungefähr aus denselben Gründen. "Es find jett gehn Jahre," heißt es in seinen Kunftberichten aus Paris 1), "daß ich ihm zuerft in Berlin begegnete, zwischen dem Universitätsgebäude und der Wacht= stube, zwischen der Wiffenschaft und der Trommel, und er schien fich in dieser Stellung fehr beklemmt zu fühlen. Ich erinnere mich, ich traf ihn in der Gesellschaft des Dr. Marg, welcher damals zu einer gewissen musikalischen Regence gehörte, die während der Minderjährigkeit eines gewiffen jungen Genies, das man als legitimen Thronfolger Mozart's betrachtete" (dies, in Barenthefe, foll Mendelssohn sein) — "beftändig dem Sebastian Bach huldigte. . . Der Roffi= nismus war damals das große Verbrechen Meyerbeer's; er war noch weit ent= fernt von der Ehre, um seiner felbst willen angeseindet zu werden. Er enthielt fich auch wohlweislich aller Ansprüche, und als ich ihm erzählte, mit welchem Enthusiasmus ich jungft in Stalien seinen "Crociato" aufführen sehen, lächelte er mit launiger Wehmuth und fagte: "Sie compromittiren fich, wenn Sie mich armen Italiener hier in Berlin loben, in der Hauptstadt von Sebaftian Bach." Inzwischen aber, während diefer gehn Jahre, hatte Megerbeer mit "Robert dem Teufel" (1831) Besitz ergriffen von Paris, "capitale du monde", wo seitdem auch Heine "ruhig und zufrieden als prussien libere" lebte. Sein erster Bericht über ihn, 1. März 1836, bespricht die erste Aufführung der "Hugenotten", weniger die Musik — "von Beurtheilung kann gar nicht die Rede sein" — als den ungeheuren, betäubenden, berauschenden Eindruck, den das Werk Meherbeer's gemacht hat. "Durch feinen Enthusiasmus für die Sache, sowie auch durch seine perfönliche Bescheidenheit, sein edles, gutiges Wesen, besiegt er gewiß auch jede kleine Opposition, die, hervorgerufen durch den coloffalen Erfolg von "Robert-le-Diable", seitdem hinlänglich Muße hatte, sich zu vereinigen, und die gewiß dieses Mal bei dem neuen Triumphzug ihre bösmäuligsten Lieder ertönen läßt"2). Aber schon jett, im Honigmond der Liebe, fehlt es nicht an einigen Stacheln und bittern Wahrheiten. Wofür wäre fonft auch Beine der Correspondent? "Während andere Componisten," sagt er, "zufrieden sind, wenn fie etwas Schones geschaffen haben, ja, nicht felten alles Interesse für ihr Werk verlieren, sobald es fertig ift, so beginnt im Gegentheil bei Meperbeer die größere Kindesnoth erft nach der Entbindung . . . und die unbedeutenofte Feuilletoniftenfeele, die fich zu ihm betehrt, ift ihm dann lieber als die gange Herde von Gläubigen, die ihn immer mit orthodorer Treue verehrten"3). Die zaghafte Natur Menerbeer's, die bei jedem errungenen Erfolg für den künftigen gittert, kann nicht besser geschildert werden, als es Beine thut, wenn er in jener boshaft-liebenswürdigen Weise hier ihn als Mufter der Urbanität preift und dort, ein paar Blätter weiter, in einem fingirten Geiprach mit Spontini, ben König von Breuken ausrufen läßt : "Es ift traurig, daß ein vaterländisches Talent, das ein fo großes, fast geniales Bermögen besitzt, in Italien und Paris seine guten preußischen harten Thaler vergeuden mußte,

<sup>1)</sup> Ueber die frangöfische Buhne. Geschrieben im Mai 1837. — Berte, Bb. XI, S. 245.

<sup>2)</sup> Werte, Bb. XIII, S. 295.

<sup>3)</sup> Berte, Bb. XI, S. 252, 253.

um als Componist geseiert zu werden — was man für Geld haben kann, ist auch bei uns in Berlin zu haben"1). Richt als ob er etwas Bojes damit gemeint - wenn heine bofe wird, bann hagelt es gang anders. Aber es war ichwer für ihn, diese Schwäche Megerbeer's nicht zu sehen und schwerer, keine Wițe darüber zu machen. Er geht einen Schritt weiter und läßt nicht mehr den König von Preußen für sich eintreten, wenn er von dem "hochgefeierten Meister" fpricht, "welcher der Stolz Deutschlands und die Wonne des Morgenlandes ift": er fagt es ihm gerade heraus, daß feine Berehrer nur mit Betrubnif feben, wie viel er sich, "der musikalische Millionair", die Unsterblichkeit seiner Meisterwerke kosten lasse. "Selbst für das noch ungeborene Brophetchen foll der zärtliche Erzeuger die Summe von 150,000 Thaler Preußisch Courant ausgesetzt haben. Wahrlich, noch nie ist ein Prophet mit einem fo großen Vermögen zur Welt gekommen." — Dies, in der "Mufikalischen Saison von 1841" ift die erste Erwähnung des Propheten, der von nun ab die Zielscheibe Beine's wird, und zwar für immer gröberes Gefchut. Der "Prophet" ift eine der beiden Partituren, die Meyerbeer mit fich nahm in die Stille der Schadowstraße zu Berlin; aber mag er ihn noch so sehr mit Geheimniß umgeben, er ift nicht sicher vor den Nachstellungen heine's. "Der Prophet von Meyerbeer," heißt es zwei Jahre ipater, "wird noch immer erwartet, und zwar mit einer Ungebuld, die, aufs unleidlichste gesteigert, am Ende in einen fatalen Unmuth überschlagen dürfte. Es bildet sich hier schon ohnehin eine sonderbare Reaction gegen Megerbeer, dem man in Paris die Huld nicht verzeiht, die ihm in Berlin gnädigst zu Theil wird" 2). Im folgenden Jahre handelt es fich schon um die Besetzung: "Unfere Primadonna, Madame Stolz, wird fich nicht länger behaupten können, der Boden ift unterminirt, und obgleich ihr als Weib alle Geschlechtslift zu Gebote fteht, wird fie doch am Ende von dem großen Giacomo Macchiavelli überwunden, der die Biardot an ihrer Stelle engagirt seben möchte, um die Saupt= rolle in seinem "Propheten" ju singen"3). Er spielt mit dem "celeberrimo maestro", seinen Werken und seinem Namen, wie die Rate mit der Maus, ihn liebkosend fast mit den Sammetpfötchen, welche die Krallen noch nicht zeigen bis endlich, nach abermals fünf Jahren, am 16. April 1849 die Sonne des Propheten glänzend aufgeht und nun, auf einmal:

Ploglich — es erschmettern hell Die Bosaunen, Jirael Ruft mit tausend Stimmen: "heil!" (Unbezahlt zum größten Theil) "heil bem Meister, ber uns theuer, heil bem großen Beeren-Meyer, heil dem großen Meher-Beer! Der nach Röthen, lang und schwer, Der nach langen, schweren Röthen Und geboren ben Propheten!"

<sup>1)</sup> Werte, Bb. XI, S. 317.

<sup>2)</sup> Werke, Bb. XI, S. 385. "Musikalische Saison von 1843".

<sup>3)</sup> Werke, Bb. XI, S. 425. "Musikalische Saifon von 1844".

Es ift wahr, dieses "Festgedicht" war nur für Privatcirculation bestimmt, Heine hat es in keine seiner späteren Sammlungen aufgenommen, und erst lange nach seinem Tod kam es in die Gesammtausgabe seiner Werke. Doch er selber schickt es seinen Freunden, unter diesen auch am Tage nach der ersten Aufsührung an Kolb von der "Allg. Zeitung" mit dem Bemerken: "An lob-hudelnden Berichterstattungen wird es Ihnen nicht sehlen, und ich glaube, es mag Ihnen angenehm sein, gleichzeitig die Spottverse zu erhalten, die hier im Manusscript coursiren". Sie wurden indessen bald durch einen Abdruck im Hamsburger "Freischütz" bekannt (Juni, 1849), und alle Welt sah nun, daß es zwischen Meherbeer und Heine sich nicht mehr um einen Scherz handle, sondern daß es Ernst geworden sei.

Was war inzwischen geschehen?

"Kranke Menschen sind immer wahrhaft vornehmer als Gesunde; benn nur der kranke Mensch ist ein Mensch; seine Glieder haben eine Leidensgeschichte, fie find durchgeiftet." Dieser Satz, der fich in Beine's italienischer Reise findet und der, ausgesprochen in der Fülle seiner Kraft und blühenden Gesundheit, uns, wenn wir ihn jetzt lesen, wie eine traurige Vorahnung erscheint, sollte sich an ihm felber erfüllen, als die grausamste Krankheit ihn niederwarf und ihn, den Lebenden, gehn Jahre lang die Qual des Sterbens fühlen ließ. Riemals ift ein großes Leiden männlicher ertragen worden. Seine Nerven scheinen in der end= losen Qual sich zu stählen und zu härten. Böllig gelähmt, fast erblindet, kaum noch fähig, den Bleiftift zu halten, von Schmerzen und Schlaflosigkeit gefoltert, fett sein Geift den Kampf mit dem beimtückischen Teinde fort, den Kampf ums Dasein und des Lebens Nothdurft; tapfer vollbringt er sein Tagewerk; sein Pflichtgefühl hält ihn aufrecht, und der Todmüde verrichtet Massen von Arbeit. Sein Leiden macht ihn zu einer helbenhaft = rührenden Erscheinung, und die Gelassenheit, mit der er es betrachtet, flößt uns diesenige Hochachtung ein, welche wir sonst vor seinem Charafter nicht immer gehegt haben; seine Gestalt selber, wie fie dahinschwindet, sein bleiches, hageres Antlit, von den langen Haaren umgeben, nimmt etwas Geisterhaftes an, und seinem Haupte sehlt nur der Dornenkrang, um jenem Haupte des großen Dulders zu gleichen, an den er jest fo gerne denkt. Die Träume seiner Rächte werden zu Bisionen, wie Dante, wie Milton fie geschaut, und rund um fein Lager wachfen die schönften Blumen seiner Poefie, die reinsten und hehrsten empor. Aber dazwischen — seltsamer Widerspruch! — immer doch, hier und dort eine Pflanze, die den Sumpf und Moder ausathmet, die nach Fäulniß und Verwefung riecht, mehr als irgend Etwas, was aus den Tagen seines Nebermuths stammt. Auch in ihm tobt dieser Kampf um Sein und Richtsein, und Stunden kommen, in welchen das gemein Menschliche mächtig über ihn wird, der Spott sich in Lästerung ver= wandelt und die Frivolität in das chnisch Ungeheuerliche.

Fast in demselben Augenblick mit dem Beginn seiner Krankheit traf ihn der schwerste Schlag, der ihn unter solchen Verhältnissen treffen konnte: sein Onkel Sa=

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Karpeles in "Heinrich Seine und feine Zeitgenoffen", Berlin, 1888. S. 320.

lomon Heine ftarb, und deffen Sohn und Erbe, Karl Heine, weigerte fich, dem armen Berwandten die Penfion weiterzuzahlen, welche bis dahin den einzig fichern Bestandtheil seines Ginkommens gebildet hatte. Jest, doppelt unfähig, den gesteigerten Anforderungen der Existenz nachzukommen, wollte man auch das ihm rauben, worauf er ein wohlbegründetes Recht besaß, und ihn und seine ge= liebte Mathilde dem hilflosen Elend preisgeben. Da richtet der kranke Dichter fich auf mit der ganzen Berzweiflung, aber auch mit der ganzen Kraft des verwundeten Löwen, und in diefer Zeit, wo Beine die gefammte Welt gleichsam zu seinem Beiftand aufbot, im Jahre 1846, hat er sich auch mit Megerbeer entzweit, und Heine allein trifft die Schuld. Denn er verdankte Megerbeer viel, und er war der Erste, dies einzugestehen. Aus einem Briefe Heine's an Campe vom 31. October 1845 erfahren wir, daß der "wackere Meyerbeer es gewesen, der ihm einst, durch Fürsprache bei dem reichen Onkel die Benfion ausgewirkt, der ihm ein schriftliches Zeugniß darüber ausgestellt, daß sie auf lebenslänglich constituirt und sich jest erboten habe, jeden Ausfall aus eigenen Mitteln zu becken"1). Mehr, follte man meinen, hätte wohl auch der edelste Mensch für seinen Freund nicht thun konnen; und wenn wir begreifen, daß Beine das Almofen gurudwies, um defto hartnäckiger sein Recht zu verlangen, so hätten wir doch erwarten dürfen, daß er die noble Gesinnung nicht verkannt, die aus Meyerbeer's Anerbieten fprach. Aber man weiß, daß der unselige Streit, der an heine's Leben tödtlich zehrte, sich noch jahrelang hinzog, und es scheint, daß in der Ungeduld und Berbitterung einer Krankheit, an deren Hoffnungslofigkeit er fich erft langfam gewöhnen mußte, heine mehr von ihm verlangte - mehr, als ein Mann wie Meherbeer, seinem Naturell und seiner Stellung nach, leisten konnte. Schon in einem Brief an Laffalle (7. Februar 1846) fällt es auf, daß Meyerbeer's Ramen mehrfach ungart berührt wird2). In dem Brief an denselben vom 11. Februar gleichen Jahres wird bereits von einem "Zerwürfniß" gesprochen 3) und in dem folgenden vom 27. Februar4) hören wir etwas genauer, was die Gründe diejes "Zerwürfnisses" gewesen sein mögen. Es handelte fich darum, mit allen erlaubten Mitteln und den etwas zweifelhafteren von Schmähartikeln u. f. w. eine Pression auf den reichen Better in Hamburg auszuüben, und hierzu, durch eine gegen Karl Heine gerichtete und weiter auszubeutende Erklärung, follte Meyerbeer die Hand bieten. Aber wenn dies gerade der rechte Sport sein mochte für den jungen Laffalle, der, bis dahin nur Wenigen bekannt, sich bald darauf die Sporen seiner Ritterlichkeit verdienen sollte in dem Caffettendiebftahl-Proces, fo begreift es sich ebensowohl, daß Meyerbeer davor zurückschreckte, vor dem Unterhändler vielleicht noch mehr, als vor der Sache felbst; und hier, oder ich mußte mich sehr irren, liegt der Reim jener Entzweiung, die den ersten bitteren Ausbruck fand in dem "Feftgebicht" von 1849, und fünf Jahre fpater, in der Satanella-Angelegenheit, jum unversöhnlichen Saffe wurde.

<sup>1)</sup> Werte, Bb. XXI, S. 49.

<sup>2)</sup> Rabowig'iche Autographensammlung, Ratalog, S. 562.

<sup>8)</sup> Werte, Bb. XXI, S. 71.

<sup>4)</sup> Mitgetheilt von Rarpeles a. a. D. S. 303-306.

Heine hatte im Auftrage von Mr. Lumley, dem Director von Her Majesty's Theatre in London, (1846) ein Ballet geschrieben: "Doctor Fauft. Gin Tangpoem", welches von dem britischen Impresario zwar glänzend honorirt, aber niemals aufgeführt ward - "weil der Balletmeister aus Esprit de corps de ballet . . . es für eine gefährliche Neuerung hielt, daß einmal ein Dichter das Libretto eines Balletes gedichtet hatte, während doch folche Producte bisher immer nur von Tanzaffen seiner Art ... geliefert worden"1). Im Jahre 1849 hatte Seine sein Buch bei der General-Intendang der Ral. Schauspiele zu Berlin einreichen laffen, gleichfalls ohne Erfolg; und als nun 1852 Taglioni's "Satanella" erschien, behauptete Heine, daß Taglioni ihm die "Idee" gestohlen habe, beanspruchte Tantidme und verlangte, daß Meherbeer in seiner Eigenschaft als General-Musikdirector fich dafür verwenden solle?). Dag Meyerbeer diesen Anfpruch anerkannt, ist außer durch die Behauptung Beine's - dem er, nach seiner concilianten Art, möglicherweise wohl ein freundliches, aber unverbindliches Wort darüber gesagt haben mag - nicht erwiesen und an sich höchst unwahrscheinlich. Wichtiger ift, daß Laube, der unfehlbare Theaterpraktiker und heine's befter Freund, jede Berwandtschaft zwischen Beine's Gedicht und Taglioni's Ballet in Abrede stellt und daher begreiflich, daß Meyerbeer, auch wenn er eine weniger vorsichtige Natur gewesen, ablehnen mußte, sich in amtlicher Eigenschaft für eine fo vage, jeden materiellen Grundes entbehrende Forderung zu verwenden. Redoch Heine wollte fich nicht überzeugen laffen; er fuhr fort, die Rgl. Oper zu Berlin der "Büberei" zu zeihen, welche fie an ihm verübt habe, blieb dabei, zu behaupten, daß seine "Mephistophela" dort unter dem Namen Satanella tanze, und sein lettes Wort an Meyerbeer's Adresse (Juli, 1854) war: "Ich bin übrigens immer fehr froh, wenn mir ein großes Unrecht öffentlich geschieht, und das Lumpenpack sich dadurch blamirt".

Anders Meyerbecr. Ihm hat der Umschwung in Heine's Gesinnung, den er nicht verschuldet, aber auch zu hindern nicht vermochte, wirklich wehe gethan — weher vielleicht als alle guten und schlechten Wiße, welche dieser jemals auf seine Kosten gemacht; und noch im Sommer 1862, als er in Ems der Nichte des Dichters, Frau Maria Embden, Principessa della Rocca begegnet, gedachte er mit Thränen im Auge des dahingeschiedenen alten Freundes. Er beklagte, daß er bessen Freundschaft und Zuneigung verloren, und bedauerte schmerzlich, daß er ihn vor seinem Tode nicht noch einmal gesehen.

Im Frühling besselben Jahres 1862 hab' ich Meyerbeer's persönliche Bekanntschaft gemacht in den dämmerig erleuchteten Räumen des königlichen Opernhauses, dei einer von den Proben des "Mädchens von Korinth" . . . "Infandum,
regina, judes renovare dolorem . . . " Wer von uns hätte nicht einmal in
seiner Jugend den Traum eines Bühnenersolges geträumt — und dieser, ich
meine den Traum, war so schön! Denn der Ersolg blieb aus; und ach! — es
ist ein trauriges, ein ernüchterndes Gefühl, so zwischen Sonnenunter- und

<sup>1)</sup> Einleitende Bemerfung zu Doctor Fauft, 1851. — Werke, Bb. VII, S. 125.

<sup>2)</sup> Werte, Bb. XXI, S. 358.

<sup>3)</sup> Erinnerungen an Beinrich Beine, 1881, S. 124, 125.

Sonnenaufgang eine ganze Welt von hoffnungen icheitern zu fehen. Und bennoch werden sie mir unvergeglich sein, diese Tage, diese Rächte, die gleichwie in einem Rausche hingingen, bis zu jener entscheidenden, vom 11. auf den 12. April, wo wir, der Componift, mein alter Landsmann Bott und ich, unficher, ob wir Sieg oder Niederlage zu verzeichnen hätten, nach der glanzvollen Aufführung aus einer Kneipe in die andere irrten, bis die letzte sich hinter uns schloß, und wir im Tagesgrauen zu kurzem Schlummer beimkehrten, aus welchem die erste Morgenzeitung uns weitte. Run wußten wir Alles. Wir waren geschlagen worden; und so vollständig, so gründlich! Auch dieser Moment hebt sich, aus weiter Ferne, noch immer mit schrecklicher Deutlichkeit für mich ab. - Einerlei, gebt mir die Jugend wieder, und ich nehme all' ihre Enttäuschungen gern mit in den Kauf. Meine liebsten Erinnerungen find jedenfalls die Proben, wo, mitten am Tage, der draußen war, in der fünstlichen Nacht des Opernhauses plöglich das Forum von Rom und die Katakomben vor mir erschienen, lange Jahre bevor ich Beides in Wirklichkeit erblickt — als das goldene Haus Nero's, jest ein lichtloser Trümmerhauf, in all' seiner Pracht daftand und der palatinische Hügel, zwischen bessen Ruinen ich nachmals umbergestreift, mit Kaiferpalaften bedeckt mar; als die Garten, jest die farnefischen geheißen, wo ich nur noch aus tiefer Einsamkeit ein Klosterglöcklein und eine Nachtigall vernahm, und zwischen fterbenden Rosen das Abendroth schwinden fah, nun auf einmal vom Evoë des Bacchantenchores widerhallten und von taufend Flammen leuchteten, unter denen die Thyrsusstäbe geschwungen wurden . . . In einer folden Scene war's, daß Meyerbeer auf mich gukam; wir fagen im dunklen Barquet, in einer der vorderen Reihen, die nicht mit weißem Linnen gugedeckt waren wie die übrigen. Der Kronleuchter brannte halb. Auf der Buhne ftand Herr von Hülfen, der Generalintendant, zwischen togabekleideten Volkstribunen, die einen Cylinderhut auf dem Ropfe hatten, stolzen Römerinnen, Die einen Strickftrumpf in der Sand hielten und furggeschürzten Ballerinen, die einen Pas probirten und einen Apfel dabei agen. Graf Redern, einft in den dreißiger Jahren felber Generalintendant und damals noch immer Chef der Hofmusik, stellte mich dem berühmten Componisten der "Hugenotten" vor. Ach, wie dies Alles lebendig wird, indem ich es schreibe - wie ich auch ihn wieder sehe, den leutseligen, alten Herrn, der manches Jahr nachher noch aufrecht ging wie ein Solbat, jeden Abend in seiner kleinen Loge faß und jeden Mittag seinen Spaziergang in den benachbarten Thiergarten machte von seinem schönen Palais unter den Linden, an der Ede des Parifer Plages, welches ihm Schinkel gebaut und welches nun, feit er todt ift, so verodet aussieht. Nur einer von den alten Dienern erscheint noch zuweilen auf der Treppe, unter den Säulen. Manchmal, in unserem Opernhaus, wenn ich mir die gedrängt vollen Ränge, Die ichimmernde Buhne betrachte, dent' ich plötlich: "Nach dreißig Jahren! Was wird von uns und von Guch übrig fein nach dreißig Jahren?" Diefer Gedanke, mitten in die glühende Lebensluft jo vieler Taufende hinein, hat etwas Schauriges, das mich felber erschreckt. Auch herr von hulfen, damals ein Bild ichoner Männlichkeit, ganz Cavalier von der gut preußischen Art, zugleich ein vornehmer Herr und ein pflichttreuer Beamter, ift nicht mehr. Aber das Andenken an einen wohlwollenden und gerechten Mann, der in einer schwierigen Berwaltung sich die Dankbarkeit Bieler erworben hat, wird bleiben.

Meherbeer drückte mir beide Hände, fagte mir allerlei Berbindliches und forderte mich auf, ihn auf dem Heimwege zu begleiten. Die Sonne schien hell, als wir aus dem Opernhaus heraustraten, und jett erst konnte ich mir ihn recht betrachten. Ein mehr als Siebenziger, machte Megerbeer doch noch den Einbruck völliger Lebenskraft. Bon kleiner, untersetzter Statur und gartem Körperbau, war etwas Testes in ihm und jede seiner Bewegungen leicht. Ihn drückte das Alter nicht. Sein Haar war noch dunkel und in seinen großen braunen Augen das Feuer nicht erloschen. Sein gefurchtes Antlit, mehr die Spuren der Arbeit als der Jahre zeigend, hatte den ruhigen Ernft des Mannes, der auf eine lange, ruhmvolle Laufbahn zurückblickt; aber ein gewinnendes Lächeln spielte nicht felten um seine seinen Lippen, und er war von einer rührenden Bescheidenheit. Man begreift, daß ich den Moment gern benutt hatte, von ihm, von seinen Schöpfungen zu sprechen, über Beides ihn selbst zu hören. Unmöglich, er wich aus. Und boch war er damals in einer zuversichtlich heiteren, productiv angeregten Stimmung. Eben hatte seine "Dinorah" den Rundgang über die Bühnen angetreten und die zur Eröffnung der zweiten Londoner Weltausstellung componirte Ouvertüre, die so bald darauf einen großen Triumph feiern sollte, war vollendet. Einmal ließ ich das Wort "Afrikanerin" fallen; aber er ging nicht darauf ein. Seit fast einem Bierteljahrhundert hatte Meyerbeer sich mit diesem Werke beschäftigt, es zurückgelegt und wieder vorgenommen, aufs Reue verworfen und abermals gänzlich umgestaltet. Es war eine von den beiden Bartituren, die schon in der Schadowstraße verborgen lagen. Seitdem hatte "der Prophet" sich längst zu den beiden anderen großen Opern gesellt, welche die Buhne beherrschten; aber "die Afrikanerin" war noch immer ein Geheimniß, und mehr, sie war fast ichon zu einem Mythog geworben. Man begann, an ihrer Existenz zu zweifeln. Nicht einmal der Rame stand fest; bald sprach man von "Basco de Gama," bald von einer "Afrikanerin," einer alten und einer neuen. Niemals hat ein Werk, das noch gar nicht vorhanden, der Welt so viel zu thun gemacht. Die Spannung, Neugier und Ungebuld waren allgemein. Indessen arbeitete Meberbeer in der Stille weiter und war eben jett beim vierten Act angelangt. Vom Ruhme gefättigt, aber gegen jede Zufälligkeit desselben noch mißtrauischer als in der Jugend, war er in seiner personlichen Erscheinung höchst einfach, suchte das Aufsehen nicht, sondern vermied es, und ich glaube, daß ich an seiner Seite mir viel wichtiger und bedeutender vorkam, als er felbst es jemals prätendirt. So gingen wir in der Mittagsftunde jenes Frühlingstages die Linden hinunter, ich neben ihm, er immer freundlich plaudernd, bis wir fein Haus am Parifer Plat erreicht hatten, das Eckhaus, vom Brandenburger Thore rechts, Nr. 6 a. Bor der Thure blieb er stehen. "Ich werde jetzt bald verreisen und vor dem Herbste nicht heimkehren," fagte er, "dann aber Sie bitten, mich zu besuchen. Denn ich habe mit Ihnen Etwas zu sprechen." Sierauf gab er mir die Sand und trat in das Haus.

Es war ein Tag im Spätherbste, als auch ich diese Schwelle zum ersten Male überschritt. Meyerbeer hatte mir geschrieben und erwartete mich. In

seinem Hause war Alles sehr hübsch und gediegen, die Treppe, der Teppich, der Mux: aber nichts verrieth weder den reichen noch den berühmten Mann. Gin modest gekleideter Diener meldete mich, und Megerbeer's Arbeitszimmer öffnete fich. Es lag nach der Sommerstraße hinaus und hatte den Blick mitten in den Thiergarten hinaus, deffen Laub, von der Jahreszeit bunt gefärbt, durch die Fenfter schimmerte. Megerbeer erhob fich, um mir entgegenzugehen, von feinem Schreibtisch, ben ich in aller Geschwindigkeit mufterte, jedoch ohne das Mindefte darauf mahrzunehmen, was meiner Einbildungstraft hätte Stoff bieten können. fein Notenblatt, teine Bartitur. Mit der ausgefuchten Höflichkeit, die ihm eigen. empfing mich der alte Berr, ftehend, und erft nachdem ich, feiner Aufforderung Folge gebend, mich gesetzt hatte, nahm auch er seinen Plat wieder ein. "Ich habe mit Bergnügen," so begann er, "den Entwurf zu der geiftlichen Oper gelesen, welche Sie für Rubinstein schreiben — " es war die "Sulamith," welche freilich erft viel, viel später und lange nach dem "Thurm zu Babel" an die Reihe tam — "die Gattung intereffirt mich, und Sie follen auch gleich hören warum 1). Mehrere Male schon bin ich von dem Birmingham-Comité eingeladen worden, für eines feiner großen Mufikfeste ein Oratorium zu schreiben. Wenn ich abgelehnt oder, bisher wenigstens, keine feste Zusage gegeben habe, so geschah dies erstens, weil ich nicht im Stande bin, englische Worte in Musik zu sehen und zweitens, weil ich mich nicht entschließen kann, einen ftreng biblischen Text zu componiren." Er fuhr dann fort, mir auseinanderzusetzen, wie lieb es ihm sein werde, seine Laufbahn mit einem größeren Werke geiftlicher Musik zu beschließen, aber mit einem, das frei sei von jedem dogmatischen Charakter. Run, bei seinem letten Besuch in England — es war zur Eröffnung der Weltausstellung, wo er feine Festouvertüre selbst dirigirt — sei man abermals in ihn gedrungen, sich der Aufgabe zu unterziehen, und da man ihm obendrein geftattet, fich den Gegenftand zu wählen und seine Musik auf einen deutschen Text zu componiren, den man nachher ja leicht ins Englische übertragen könne, so habe er sich entschlossen, an die Arbeit zu gehen. "Ich würde fehr glücklich fein," fagte er, "ben Wunsch meiner englischen Freunde zu erfüllen und mittelft einer Composition von geist= lichem Charafter der gablreichen Claffe des britischen Bublicums bekannt zu werden, welche niemals eine Theatervorstellung besucht." Es war dieserhalb, daß Meyerbeer mich zu sprechen gewünscht hatte. Er fragte mich, ob ich es unternehmen wolle, eine Dichtung für ihn zu verfaffen, welche, ohne auf ein biblisches Thema gegründet zu sein, sich dennoch für ein Oratorium eignen möge. Man fann sich denken, wie dieses Anerbieten mein Berg klopfen machte, wie dankbar ich ihm war und wie freudig bewegt ich zusagte, während er fortfuhr, die Sande in einander verschränkend und den Kopf ein wenig geneigt, als ob er träume: "Das Gedicht mußte einen bedeutenden Landschaftlichen Hintergrund haben, folch' einen, vor deffen Betrachtung der Mensch sich seiner ganzen Richtigkeit bewußt wird, und der dennoch wieder durch die unberührte Schönheit und stille Größe

<sup>1)</sup> Ich bin in der Lage, den Inhalt dieses Gespräches genauer wiederzugeben, als sonft wohl, nach so vielen Jahren, möglich sein würde, weil ich es, so lange es noch frisch in meiner Erinnerung war, niedergeschrieben und in einer englischen Zeitschrift veröffentlicht habe. Bergl. "The Athenaeum", June 25, 1864, p. 877.

der Natur die Seele, ich weiß nicht mit welcher Gewalt der Sehnsucht, ergreift, wie mit einem Borgefühl der Ewigkeit." — "Die Alpen!" rief ich aus, und in all' seiner Herrlichkeit stand das Bild schon vor mir.

Und so fah ich es, ein halbes Jahr später, als ich einen langen Sommeraufenthalt am Fuße des Rigi machte, täglich, nächtlich, wenn die hohen Säupter der Urner Alpen, leuchtend vom ewigen Schnee, sich spiegelten im Waffer des Sees, frisch athmend in der Morgenluft, wie neugeboren; oder wenn die Matten, blumenüberfäet, im Mittagsbrande glühten, wenn der Abend kam und das Abendroth über fernen, immer ferneren Söhen, wenn die Racken der Mythenftocke, jede Spige, jede noch fo feine Linie beutlich hervortraten aus einem bläulichen Burpurbuft, wenn der Mond heraufftieg, ftill und filbern, oder die großen Sterne brannten wie Feuer über den dunklen, einsamen Gipfeln. Gin feierliches Schweigen berrichte, nur unterbrochen dann und wann durch ein dumpfes Geräusch aus den Bergen; und der Sturz der Gewäffer und das Braufen des Windes ward für mich wie zu Geifterchören, in welche lieblich hineinklangen die Einzelstimmen eines verirrten Seerdenglöckleins, eines hoch emporgeworfenen Joblers, eines Alphorns, das in der Nacht dahinftarb. Die Massen formten sich, die geheimnisvoll wirkenden Kräfte nahmen irdische Geftalt an und für das, was unaussprechlich war, gelang es vielleicht der Musik, einen Ausdruck zu finden. Aber es sollte mir nicht beschieden sein, das Gedicht zu schreiben, noch Meherbeer, es zu componiren. Er, der als neunzehnjähriger Jüngling mit der geiftlichen Cantate "Gott und die Natur", wie mit einer frommen Opferspende begonnen, follte nicht mit dieser Hulbigung enden, die seinem Bergen vielleicht als letter Dank für so viel ihm zu Theil gewordenes Gute vorgeschwebt hat. Ich habe ihn nicht wieder gesehen. Als ich im Herbst heimkehrte, nahm ihn die Vollendung der "Afrikanerin", die nun bald eine Wirklichkeit wurde, ganz in Anspruch, und im folgenden Frühling, 1864, kam aus Paris die Kunde feines Todes.

Teftamentarischer Bestimmung gemäß ward er in Berlin zur letzten Ruhe gebettet. Die Leiche langte nach den großartigen Pariser Hulbigungen Sonnabend am 8. Mai hier an, und Montag Mittag, den 10. Mai, sand das Leichenbegängniß statt. Das Zimmer, in welchem ich nicht viel über ein Jahr vorher noch mit ihm von unserem Alpengedicht gesprochen, war schwarz ausgeschlagen, und um den Sarg brannten die Kerzen. Sin ungeheurer Zug bewegte sich die Linden hinab; vom Dache des Opernhauses wehte eine mächtige schwarze Fahne, und die Königswache gegenüber trat ins Gewehr. So wie ein Fürst ward Meherbeer bestattet, und das unabsehdare Trauergesolge, die königlichen Kutschen voran, bewegte sich nach dem jüdischen Kirchhos vor dem Schönhauser Thor, wo der große Componist seinen Platz fand, wie er es gewollt, neben seiner Mutter — dieser Mutter, die er über Alles geliebt, die ihn frühe schon verstanden, die in seiner Jugend ihm sührender Genius gewesen und noch in den Tagen seines weltweiten Kuhmes schützend und segnend über ihm gewacht.

Die "Afrikanerin" aber, die ihn sein halbes Leben lang begleitet hatte, von jenem ersten Moment im Jahre 1838 an, wo ex, durch eine deutsche Novelle angeregt, Scribe die Idee zu dem Texte gab, ward zur schönsten Feier seines

Tobes. An dem Tage, 19. November 1864, als sie zum ersten Male im Königlichen Opernhaus aufgeführt werden sollte, ward im Concertsaal des Schauspielhauses, in der Reihe der Tondichter, deren Marmordüsten die Wände schmücken,
auch diesenige Meyerbeer's aufgestellt. Es war ein trüber Herbstmittag; die
Lichter brannten, und eine Versammlung, wie selhst Verlin sie nur dei besonderen Gelegenheiten sieht, erfüllte den schönen, ernsten Saal, welchen Schinkel
geschaffen. Frau Jachmann-Wagner, damals noch eine Zierde unseres Schauspiels, wie sie lange die Zierde unserer Oper gewesen, sprach die Festrede, mit
welcher dem geschiedenen Meister die letzte Chre zu erweisen, mir verstattet war.
Sie erinnerte an den Tag im Mai, wo die Nachricht von seinem Scheiden uns
erreicht, als der Lenzwind um das kleine Haus gestüftert, das heiligthum der Kindheit, in welchem er nur zwei Träume gehabt: die Mutter und den Ruhm.
Und Beides sei nun für immer ihm geworden: die Ruhestätte neben der Mutter
und dieser Platz unter den Unsterblichen, die ihn als einen der Ihren grüßen:

Der Lorbeerkranz, den die Tragödin vor seinem Marmor niederlegte, ist seitdem etwas verwelkt. Aber immer noch übt Megerbeer's Musik eine starke Wirkung auf die Massen, und wer will heute sagen, ob die andere musikalische Nacht, die ihn mehr und mehr zurückzudrängen scheint, ihn wirklich überleben wird? Wir aber, in Berlin, haben ein Werk der Pietät gethan, indem wir einer der neuen Straßen, im Often dieser Stadt, nicht allzuweit entsernt von dem nun verschwundenen Haus, in welchem er das Licht der Welt erblickte, seinen Namen gegeben haben: Meyerbeerstraße.

# Die gegenwärtige Sage der deutschen Landwirthschaft.

Von

# A. von Miaskowski.

Wenn man heute von der Lage der deutschen Landwirthschaft spricht, so versteht man darunter vornehmlich die Lage Derjenigen, welche in Folge der Selbstbewirthschaftung oder Verpachtung ihrer Güter eine Grundrente aus denjelben beziehen. — Somit handelt es sich in erster Linie um die ländlichen Grundeigenthümer und erst in zweiter um die ländlichen Pächter und Arbeiter, sowie die an dem Gedeihen der Landwirthschaft indirect betheiligten Classen.

Die Höhe der Grundrente wird aber wieder durch den Stand der Gutswirthschaft, sowie die Einwirkung der Volks- und Weltwirthschaft auf dieselbe bestimmt. Wegen der innigen Beziehungen, die zwischen der Technik des Landbaues und der Gutswirthschaft bestehen, wird freilich auch die technische Seite des Landbaues nicht ganz übersehen werden dürfen.

Die jeweilige Höhe der Grundrente eines Gutes ergibt sich, wenn man von den Geldroherträgen desselben die Betriebskoften nebst der Berzinfung und Amortisation des gesammten nicht untrennbar mit dem Grund und Boden verbundenen Capitals, nebst Assechanz, Steuern und einen mittleren Unternehmergewinn, der in engster Beziehung zur Lebenshaltung der Eigenthümer und Pächter steht, abzieht. Die Grundrente dient zur Berzinfung des Grundcapitals im weitesten Sinne, also einschließlich des im Grund und Boden sizirten und mit demselben untrennbar verbundenen Capitals. Gehört das Grundcapital dem Grundeigensthümer, so fällt ihm allein die Grundrente zu; gehört dasselbe zum Theil dritten Personen, seinen Gläubigern, so muß er die Grundrente mit diesen theilen.

Sinken nun die Geldroherträge und bleiben die Ausgaben bez. der Unternehmerseminn underändert, oder steigen die Ausgaben bez. der Unternehmersgewinn und bleiben die Geldroherträge underändert, so muß die Grundrente sinken, bez. das Grundcapital sich schlechter verzinsen. Uebersteigen die Roherträge die Ausgaben nur um ein Weniges oder decken gar die Roherträge die Ausgaben nicht mehr, so daß die Grundrente bedeutend unter den landessüblichen Zinssuß sink sink vollständig verschwindet, so kann man in

ersterem Falle von einer landwirthschaftlichen Krisis, in letzterem von einem Nothstande sprechen. Die Krisis und der Nothstand können sich zu einer öffent- lichen Calamität steigern, wenn die Zahl der direct betroffenen Rentenbezieher eine große ist, und die Krisis indirect auch auf andere Berufstreise ihren Einfluß ausübt.

I.

Bei Beantwortung der Frage, ob die deutsche Landwirthschaft sich gegenwärtig in einer Krisis oder gar in einem Nothstande befindet, stehen sich in der wissenschaftlichen Literatur, in der Tagespresse und in den Parlamenten, wenn wir von untergeordneten Meinungsnüancen absehen, drei Hauptansichten gegenüber.

Unter denselben wird die eine hauptsächlich von den Vertretern des beweglichen Capitals, des Handels und zum Theil auch der Industrie vertreten. Sie gelangt zum Ausdruck vornehmlich in der liberalen Preffe und negirt das Borhandensein sowohl eines wirklichen Nothstandes als einer Krifis, indem fie nur eine Depreffion der wirthschaftlichen Lage der Landwirthe zugibt. Aber auch diese wird nur als eine, im regelmäßigen Berlauf der wirthschaftlichen Entwicklung mit naturgeseklicher Regelmäßigkeit auftretende Erscheinung aufgefaßt, die vorübergehender Natur ist. Gestütt wird diese Ansicht durch die Aussagen ein= zelner Landwirthe, die sich in relativ günstigen Berhältnissen befinden und durch das äußere Auftreten mancher Grofgrundbesitzer in den Städten, das den Unichein großer Wohlhabenheit erzeugt. Im Zusammenhange mit dieser Diagnose wird jede Intervention des Staates zu Gunften der Landwirthschaft abgewiesen, weil fie den übrigen Erwerbszweigen, namentlich dem handel und der Induftrie, sowie den fixirten Existenzen und Lohnarbeitern schade und unter den Land= wirthen vornehmlich den großen und größten Grundbesitzern, also benjenigen, die eine Unterstützung am wenigsten bedürfen, nüte.

Nebereinstimmend mit dieser ersten Ansicht erkennen auch die Socialisten einen specifischen Nothstand der ländlichen Grundbesitzer nicht an. Die allgemeine Depression sämmtlicher Erwerbszweige dagegen wird von ihnen auf die sich in der Gegenwart immer ungünftiger und ercentrischer geftaltende Bertheilung des Einkommens und Bermögens zurückgeführt. Je mehr sich das Capital in einigen wenigen Sänden concentrire und je höher die absolute Summe der bon biefen Bevorzugten bezogenen Rente, trot des relativen Sinkens derfelben, anwachse, desto weniger seien sie in der Lage, ihren gesammten Rentenbezug zu verbrauchen. Da der nicht persönlich verbrauchte Rest capitalisirt wird, so wachie der Cavitalbesik lawinenartia. Bon ihm, der eine productive Berwendung sucht, gebe der Anreiz zur Steigerung der Production ins Unermefliche aus, während doch die Maffen keine vermehrte Rauftraft aufweifen, da fie in ihrem Ginkommen auf die Beftreitung der Lebensnothdurft beschränkt feien. Und auch die capitalkräftigen Glieder der Gesellichaft, deren Bedürfniffe schon durch die bisherige Production vollständig befriedigt seien, können dem weiteren Unwachsen der Production eine entsprechende Steigerung der Nachfrage nicht entgegenbringen. Demnach wird die gegenwärtige allgemeine Nothlage auf eine ungulängliche und ungerechte Bertheilung des Ginkommens und Bermögens gu= rückgeführt und die Borbedingung für diefelbe in der heutigen Rechtsordnung 26 Deutsche Runbichau. XIV, 9.

und namentlich in der Institution des Privateigenthums und Erbrechtes erblickt. Eine Besserung dieser, nach Ansicht der Socialisten, durch und durch ungesunden Zustände, unter denen die von ihren Arbeitgebern um einen Theil ihres Arbeitsproductes gebrachten Arbeiter am meisten leiden, wäre somit nur durch Besseitigung des Privateigenthums und Erbrechts an den Productionsmitteln bez. von Grund und Boden zu erreichen.

Bon der ersten und zweiten Ansicht gleich verschieden ift eine dritte, die hauptfäcklich von einer großen Anzahl landwirthschaftlicher Rachblätter und einer kleineren Zahl politischer Zeitungen, meist conservativer Richtung, vertreten wird. Sie hat in den letten Jahren, in engftem Zusammenhange mit dem Sinken der Preise fast aller Producte des Landbaues, eine sehr große Anzahl von Anhängern in den landwirthschaftlichen und diesen nahestehenden Kreisen, sowie in den poli= tischen Bertretungskörpern gefunden. Nach dieser Unsicht ist die Rothlage der Landwirthe eine allgemeine und äußerst bedenkliche, indem sie bei längerer Fort= dauer einen großen Theil der jezigen Grundbefizer und unter ihnen namentlich den Bauernftand mit dem Berlufte ihres Befites bedroht. Das in den Städten mühelos erworbene Capital werde dann die massenhaft zur Subhastation gelangenden Güter zu niederen Breisen zusammenkaufen. Auch dränge die unrentabel gewordene Landwirthschaft zum Aufgeben des Ackerbaues und zur Umwandlung ber Aecker in Wiesen und Weiden. Der Stand der hiftorischen Besitzer aber, welcher dem Staate im Kriege und im Frieden die festeste Stütze geboten habe, werde zum Broletariat herabgedrückt werden. Als lette Urfache biefer bedenklichen Auftände werden bezeichnet: Der ungenügende Schut, den die beutiche Landwirthschaft gegenüber ber übersceischen und russischen Concurrenz bis vor Rurzem gefunden habe, die Hochwerthigkeit unserer Baluta und die Entwerthung bes Silber- und Bapiergelbes in einer Reihe mit uns in der Getreideproduction concurrirender Staaten, sowie die llebermacht, die das bewegliche Capital in Folge der modernen Gesetzgebung über das Grundcapital erlangt habe. dem hiftorischen Grundbesitzerstande drohende Gefahr könne daher nur vermieden werden durch Schutzölle, welche fo hoch find, daß fie den Borsprung, den das Ausland in seinen billigeren Broductionskoften vor dem Inlande hat, ausgleichen. burch Begründung einer bimetallistischen Staatenunion, damit der durch die angebliche Goldknappheit und durch die Entwerthung der Valuta in einer Reihe von Ländern gegebene fünstliche Anreiz zum Erport ihrer landschaftlichen Brobucte beseitigt und die Lage der verschuldeten Gutsbesitzer gegenüber ihren Gläubigern verbeffert werde. Endlich bildet die Forderung der Uebernahme fämmt= licher hupothekarischer Schulden der Grundbefiger durch den Staat und die Herabsetzung der an diesen zu gahlenden Zinsen auf das Niveau der Zinsen der Staatsschulden zwar noch keinen integrirenden Beftandtheil dieses Programmes, diefelbe hat sich aber gleichwohl mehrfach an die Deffentlichkeit gewagt.

Einzelne Schriftsteller haben dann noch von diesen drei weitverbreiteten Standpunkten abweichende Ansichten über die gegenwärtige Lage der Landwirthschaft ausgesprochen.

Indeg genügt es, die oben charakterisirten drei Standpunkte im Ange zu haben.

Da es sich in dieser Arbeit lediglich um eine Diagnose der gegenwärtigen Lage der deutschen Land wirthschaft handelt, so können aus der solgenden Betrachtung namentlich alle diesenigen Erklärungsversuche fortbleiben, die über den Gegenstand hinausgehen: sei es nun, daß sie die angeblich unbefriedigende Lage sämmtlicher Erwerbszweige auf die Goldknappheit und die Goldkheuerung oder auf die sehlerhafte Bermögens- und Sinkommenvertheilung zurücksühren. Sine solche Bereinsachung des Problems ist für unsere Zwecke nicht nur zulässig, sondern sogar geboten, weil die Lage der Landwirthschaft gegenwärtig eine gleich unbefriedigende ist in den Ländern mit Gold-, Silber-, Papier- und sogenannter hinkender Währung, und weil sie früher, namentlich in den vierziger dis sechsziger Jahren eine sehr befriedigende war, trot der bestehenden, von den Socialisten stigmatisirten Rechtsordnung.

## II.

Um die gegenwärtige Lage der Landwirthschaft in ihrer Eigenart zu erfassen, muß zunächst in einigen Worten auf die hinter uns liegenden Decennien zurückgegangen werden.

Nach lleberwindung einer schweren Zeit trafen seit dem Schluß der 30er Jahre eine Reihe von gunftigen Umftanden zusammen, um eine fteigende Brosperität der deutschen Landwirthschaft im Allgemeinen bis in die Mitte der siebziger Jahre und für den deutschen Gudoften (Babern) wenigstens bis zu den fechsziger Jahren herbeizuführen. Bu diefen Umftanden gehörten die lange Friedenszeit und das Anwachsen der Bevölkerung, die Gründung des Zollvereins, das Aufblühen der inländischen Industrie und des Handels, der Ausbau eines dichten Chausseenetes und Gisenbahnnetes sowie die Bebung der Binnenschiffahrt, die Befreiung des bäuerlichen Bodens von den feudalen Laften, die Arrondirung der großen und bauerlichen Guter, die Gemeinheitstheilungen, das Eindringen rationeller Betriebsmethoden in die landwirthschaftliche Praxis namentlich der größeren Güter, die Erleichterung und feit den vierziger Jahren die Freigebung ber Getreideeinfuhr nach England, sowie im Zusammenhange mit allen diesen Momenten die Bermehrung der landwirthschaftlichen Production und zugleich die noch stärkere Bermehrung der Rachfrage nach ihren Erzeugniffen, sowie in Folge deffen die Breissteigerung derselben.

Die verbefferten Berkehrsmittel, die Anfangs die heimischen Producte der Industrie und des Landbaues dem Auslande zugeführt hatten, begannen nun aber allmälig auch die ausländischen Producte der billiger producirenden Länder dem Inlande zuzuführen. Beschwerden über den Druck, den die inländischen Preise hierdurch zu erleiden anfingen, tauchten zunächst in den fünfziger Jahren über die australische Wolle und in den sechziger Jahren, zunächst in Bayern, über das österreichische, ungarische und rumänische Getreide auf. Dieselben culminiren dann in den siebziger und achtziger Jahren in den allgemeinen Klagen über den Preisdruck, den das russische und übersecische Getreide, sowie der Brauntewein und Zucker der Hauptproductionsländer auf den europäischen Markt ausüben.

Will man diese für die wirthschaftliche Entwicklung Mitteleuropas bedeuts same Thatsache begreifen und auf eine allgemeine Formel zurückführen, so kann man sagen, daß die Weltwirthschaft eben im Begriffe steht, in eine neue höchst wichtige Phase ihrer Entwicklung zu treten.

Was man für das Alterthum und für das Mittelalter als Weltwirthichaft bezeichnet hat, verdient nicht ganz diesen Namen. Kommen doch in der alten Welt im Wesentlichen nur die Beziehungen der am Mittelländischen Meer gelegenen Länder untereinander in Betracht. Was darüber hinaus an sporadischen Berbindungen der altelaffischen Culturvölker mit Afrika und dem füdweftlichen Ufien, mit Indien und China, mit den Zinninseln und den Nordseelandern bekannt geworden ift, war für das wirthschaftliche Leben diefer Bolker nur von geringer Bedeutung, indem sie aus den ferneren Ländern hauptsächlich nur Burpurmuscheln, koftbare Gewänder, Seidenstoffe, Gewürze und nur ausnahmsweise Getreide bezogen. Und auch das Mittelalter hat bis zu dem Zeit= alter der großen Entdeckungen den Kreis diefer Beziehungen nur nach dem Norden und Nordosten Europas erweitert. Aber auch jetzt noch, wie schon früher, blieb es für den Bertehr von Land zu Land, von Welttheil zu Welttheil charakteriftisch, daß den einzelnen west- und mitteleuropäischen Ländern aus Nah und Fern hauptsächlich nur diejenigen Waaren zugeführt wurden, die sie felbst gar nicht erzeugen konnten oder doch nicht genügend erzeugten. Namentlich die Zufuhr des Getreides aus den öftlichen Ländern hat nur die Bertheuerung besfelben im Weften verhütet, da die eigenen Ernten hier der vorhandenen Nachfrage, namentlich in Migwachsjahren, nicht genügten. Sollen boch die Riederlande im 16. Jahrhundert trok der hohen Technik ihres Landbaues nur ein Biertel ihres Getreidebedarfs felbst producirt haben. Demnach wird bei der frühe eingetretenen Industrieblüthe dieses Landes auch schon für die dem 16. vorangegangenen Jahrhunderte angenommen werden dürfen, daß ihre Getreideproduction bem inländischen Bedarf nicht genügt habe. Diefelbe Bedeutung der Ergänzung des fehlenden Bedarfs hatten auch die anderen aus den Oftseelandern, aus Bolen und Rufland, durch Bermittlung namentlich hanseatischer Kaufleute dem Westen zugeführten Producte: außer dem Getreide waren dies vornehmlich Wachs. Bäute, Pelawerk, Beedrichsol, Seehundschmiere, Bech, Blei, Gifen u. A. m.

Eine Ausnahme von der Reget, daß die den einzelnen westeuropäischen Ländern aus dem Auslande zugeführten Kohproducte der inländischen Production nicht schädlich waren, sondern dieselben in willsommener Weise ergänzten, bilden nur die im Alterthum aus Karthago und Sicilien in Kom zusammenstießenden Getreidemassen, welche die Preise des italischen Getreides wesentlich drückten und die Latisundienbildung begünstigt zu haben scheinen.

Diefer Charafter bes Welthandels ändert sich mit der Auffindung des Seeweges nach Indien und der Entdeckung Amerikas. Die seit dem 16. Jahrhundert in großen Massen nach Europa strömenden Edelmetalle, namentlich das Silber, üben jetzt auf den europäischen Bergbau insosern einen Einfluß aus, als sie ihn in den weniger ergiebigen Bergwerken nicht mehr lohnend erscheinen lassen. Aber auch jetzt noch beschränkt sich im Uebrigen der Import Europas wesentlich auf Gegenstände hohen specifischen Werthes: außer den Edelmetallen auf Gelsteine, Gewürze, Droguen, kostdare animalische Producte, wie Seide, Federn und Elsenbein, endlich auch seltene Manufacte der Leder-, Metall- und Tertilindustrie, wie sie nament-

lich dem ftilvollen Kunftfinn und der manuellen Geschicklichkeit der affatischen Culturvölker zu verbanken find. In den nächsten Jahrhunderten belebt fich bann die Schiffahrt auf dem atlantischen Ocean immer mehr. Auch der ungeheure pacifische Ocean, der bis dahin im Weltverkehr nur als trennendes Glement gewirkt hatte, wird jetzt durch Bermittelung einer regelmäßigen Schiffahrt bem Handel dienstbar gemacht; endlich wächft in Australien eine neue, durch ihren Gold- und Diamantenreichthum, sowie durch ihre Schafzucht ausgezeichnete Welt empor. Neben seiner Extensivität nimmt der Welthandel jekt auch an Intensivität erstaunlich zu. Aber noch bis in die Mitte unseres Jahrhunderts bleiben von demselben, wenigstens soweit es sich um die lleberwindung großer Entfernungen handelt, die landwirthschaftlichen Producte des inneren Rußland sowie der überseeischen Länder wegen ihrer hohen Frachtkoften größtentheils ausge= ichloffen.

Erft der um diese Zeit erfolgten außerordentlichen Bermehrung des beweglichen Capitals, sowie der Bervollkommnung der Technik und ihrer Ginwirkung auf die Verkehrswege und Verkehrsmittel, sowie der Verbilligung der Frachten gelingt es schließlich, die Producte des jungfräulichen, im Ganzen leicht zu bearbeitenden und in seinen Erträgen sicheren Bodens jener fernen Länder dem westlichen und mittleren Europa in ungeheuren Massen zuzuführen. Einfluß der Eintritt der landwirthschaftlichen Producte in den Welthandel gehabt hat, zeigen u. A. folgende Zahlen. Während im Welthandel umgefett wurden: 1860 Waaren für 29, 1865 für 35 Milliarden Mark, war diese Umfatfumme im Jahre 1882 auf 67 Milliarden geftiegen.

Auf die Erschließung der Kornkammern an der Donau und im inneren Rußland folgt die Zugänglichmachung des Getreidereichthums (und zum Theil auch schon der Biehproduction) der nordamerikanischen Union, Indiens, Chiles, Ar= gentiniens, Aegyptens, Canadas und Auftraliens für Mittel-Europa. Mit giffermäßiger Bestimmtheit tritt uns diese Entwicklung deutlich vor Augen in der Bergrößerung des europäischen Imports aus diesen Ländern, wobei hervorgehoben werden mag, daß der Weizen hauptfächlich in England, der Roggen und hafer in dem öftlichen Theil Preußens zusammenftrömt, fo daß in London und in Berlin die Breife diefer Broducte für die gesammte Welt zur Fixierung gelangen. Der auf dem Londoner Markt im Jahre 1850 zusammengeströmte und feilge= haltene Weizen umfaßte 16.202.312 Centweight (1 Cw. = 50,8 kg), im Jahre 1870 aber bereits 30.901,229 Cm. und vollends 1885: 61.489.864 Cm. - Die in London ausgebotene Weizenmenge hatte sich somit zwischen 1850 und 1870 verdoppelt und zwischen 1850 und 1885 vervierfacht.

Damit ift eine weitere wichtige Wendung im Welthandel bezeichnet. Das Wesen dieser neuen Phase besteht darin, daß fortan die landwirthschaftlichen Producte fremder Länder und Erdtheile auf dem europäischen Markte feilgeboten werden, nicht nur, wie bisher, in folden Quantitäten, die zur Ergänzung des eigenen Bedarfs dienen, fondern in Concurrenz mit den Producten des europäischen Landbaues, weit über diefes Mag hinaus, und daß fie ferner zu Breifen angeboten werden, welche niedriger find als diejenigen, die bisher in Europa bezahlt wurden, und auf die sich die europäische Landwirthschaft eingerichtet hat.

Es weisen die Getreibepreise in Deutschland folgende Beränderungen auf. Setzt man mit Conrad (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, N. F., Bd. XV, Heft 4, S. 323) die Durchschnittspreise für die Hauptgetreibearten (Weizen, Roggen, Gerste und Hafer) zwischen 1847/67 = 100, so verhielten sich zwar die Preise von 1868/72 wie 109, von 1873/74 wie 117, aber seitdem beginnt ein anhaltendes Sinken, so daß die Preise von 1875/77 = 110, die von 1878/80 = 93 und die von 1881/85 = 89 sind, und auch seitdem hat sich, wie weiter zu zeigen sein wird, der Preisrückgang fortgesetzt.

Berschärft wird diese durch das Zusammenftrömen der landwirthschaftlichen Producte der ofteuropäischen und überseeischen Länder verursachte Krisis noch durch Balutadifferenzen, welche zwischen den Ländern der Gold- oder doch der fog. hinkenden Währung einerseits und den Ländern der Silber- und der Baviermährung andrerseits bestehen. Denn für die Länder mit minderwerthiger Valuta kommt, durch das Schwanken ihres Geldwerthes und ihrer Wechselcurfe nach unten, zu den natürlichen und volkswirthschaftlichen Borzügen ihrer Broduction noch ein fünftlicher Anreiz zum Export hinzu. Diefer hat in dem Gilberwährungslande Indien und in dem Bapierwährungslande Rugland neben anderen Gründen die Ausdehnung des Getreidebaues und des Exportes mahrend der letten Jahrzehnte weit über ihre bisherigen Grenzen hinaus erweitert. So betrug die Ausfuhr Indiens an Weizen im Jahre 1870 erft 3910, 1880 aber bereits 109,778 und 1887: 1,113,167 Tonnen. Dagegen hat in dem letten Jahrfünft die Weizenausfuhr Nordamerikas fuccessive abgenommen. Denn während im Jahre 1880 noch 99,572,329 Bushel (1 Bushel = 35,237 L.) Weizen aus Nordamerika exportirt wurden, war der Export im Jahre 1883 auf 41,655,653 B. gesunken und hat sich im Jahre 1885 erst wieder auf 52,382,587 B. gehoben.

Der Borsprung, den Indien in Folge seiner minderwerthigen Valuta vor Nordamerika und anderen Exportländern besitzt, dient zum Theil dazu, um seine größeren Frachtkosten auszugleichen. Denn während die Fracht für 1000 kg Weizen von New-York über Boston nach Hamburg im October 1887 nur 10,2 Mk. betrug, kam sie von Bombay nach London um dieselbe Zeit auf 20,7 Mk. zu stehen.

Auch ift dieser Anreiz zum Export Indiens und Rußlands nur ein vorübersgehender, weil der durch die Balutadifferenzen erzielte außerordentliche Gewinn der Landwirthe und Händler jener Länder mit minderwerthiger Baluta, in Folge des weiteren Sinkens der Productenpreise auf dem Weltmartte und des Steigens der inländischen Productionskoften, schließlich verloren gehen muß.

Endlich kann auch zugestanden werden, daß die Ansammlung von großen Bermögen in einigen Händen dazu beigetragen hat, die Production überhaupt, also auch die landwirthschaftliche, ins Unermeßliche zu steigern, während doch die effective Nachstrage nach den landwirthschaftlichen Producten, sosern sie zu den nothwendigen Lebensmitteln gehören, mit dem Angebot nicht gleichen Schritt zu halten vermag; dei den Reichen nicht, weil sie hier auf natürliche physische Schranken der Consumtionsfähigkeit stößt, bei den arbeitenden Classen nicht, weil sie durch ihr Einkommen und das Entstehen gewisser, mit der wachsenden Gesselligkeit zusammenhängender Bedürsnisse begrenzt ist.

Als das Refultat all dieser Factoren ergibt sich ein Sinken zunächst der Woll- und Getreibepreise, dann aber auch der Preise der meisten übrigen land-wirthschaftlichen Producte, wobei der Beginn und das Tempo des Preisrückganges für die einzelnen Producte allerdings verschieden ist.

Wenn die Abnahme der landwirthschaftlichen Prosperität für ganz Deutschland bereits seit der Mitte der siebziger Jahre beginnt, so hat das seinen Grund in dem Zusammentreffen des, wenn auch zunächst nur mäßigen Rückganges der Getreidepreise mit einer Reihe schlechter Ernten, während ihr damals noch die verhältnißmäßig hohen Preise einer Reihe von anderen landwirthschaftlichen Producten und Fabrikaten, so z. B. der Hülsenfrüchte, des Fleisches, des Zuckers und Branntweins, entgegenwirkten.

Seit den achtziger Jahren verschlimmert sich dann die Lage der Landwirthschaft trot der besseren Ernten der letzten sechs dis sieden Jahre in Folge des weiteren, jetzt sehr starken Sinkens der Getreidepreise und des gleichzeitigen Preisrückganges fast aller übrigen landwirthschaftlichen Producte und unter diesen namentlich auch des Branntweins und Juckers. Setzt man mit Conrad (Jahrbücher für Nationalsökonomie und Statistik, Neue Folge XVI, 3, S. 296—297) die Preise der landwirthschaftlichen Producte in Deutschland für den Durchschnitt der Jahre 1879—1882 = 100, so verhalten sich die Preise des Jahres 1887 folgendermaßen: Weizen 78,5, Roggen = 73,1, Gerste = 82,1, Mais = 76,1, Hafer = 76,6, Weizenmehl = 78,3, Roggenmehl = 73,6, Kartoffelspiritus = 93,0, Rohzucker = 67,0.

Bezeichnet das Billigerwerden der Gebrauchs und Verbrauchsquiter und Capitalien schon überhaupt einen wichtigen Culturfortschritt, so wird derselbe noch besonders hoch zu veranschlagen sein, wenn derselbe sich, wie im gegebenen Fall, auf die von den Massen consumirten Rahrungsmittel bezieht. Mag der Vortheil, den die Consumenten und unter ihnen namentlich die Lohnarbeiter von dem Preisrückgang der Rohproducte haben können, ihnen auch nicht vollständig zu gut gekommen sein, weil Zwischenhändler, Müller, Bäcker und Fleischer, ihre Preise noch nicht entsprechend herabgesetzt haben, so ist es doch nicht fraglich, ob, sondern nur wann dieses geschehen wird. Auch gibt es eine Reihe von Mitteln der Gesetzgebung und der genossenschaftlichen Organisation, um die Hersbeisüchrung dieses Zeitpunktes künstlich zu beschleunigen.

Aber dieses erfreuliche Bild hat doch auch seine exnste Kehrseite. Der Preisrückgang der meisten landwirthschaftlichen Producte schmälert zunächst die in Geld ausgedrückten Roberträge der Landwirthschaft.

Ob zugleich auch eine Berminderung der Grundrente eintritt, hängt noch von anderen Factoren ab, namentlich davon, ob und wie weit es gelingt, die sachlichen und persönlichen Ausgaben der Landwirthe zu reduciren.

#### III.

Um über diesen Punkt ins Klare zu kommen, haben wir zu fragen, in welchem Zustande befanden sich die Landwirthe bei Beginn des Preisrückganges, und mit welchen Mitteln suchten sie demselben zu begegnen?

Sierauf ist zunächst zu antworten, daß die Zeit der landwirthschaftlichen Prosperität, die im Ganzen bis in die Mitte der siebziger Jahre dauerte, einen außerordentlichen Aufschwung der landwirthschaftlichen Technit, namentlich auf den größeren, aber auch auf den bäuerlichen Gutern zur Folge gehabt hat. Diefer Aufschwung trat hervor in dem Uebergang zu intenfiveren Betriebssystemen, in dem zunehmenden Gebrauch von fünftlichem Dünger und Kraftfutter, in der Berbefferung der landwirthschaftlichen Geräthe, in der vermehrten Anwendung von Maschinen und Dampftraft, in der sorafältigeren Bearbeitung des Bodens, namentlich aber in der Bervollkommnung der landwirthschaftlichen Nebengewerbe und unter diesen wieder besonders der Rübenzuckerfabrikation und der Branntmein= brennerei. Gelang es den Fortschritten der landwirthschaftlichen Technik, dadurch die Naturalroherträgniffe bedeutend zu fteigern, fo ermöglichten die hoben Preise der landwirthschaftlichen Producte auch die Erzielung hoher Geldroherträge. Da während des erften Theiles dieser Periode der Prosperität die Productions= koften und namentlich die Arbeitslöhne niedrig ftanden, die Lebenshaltung der ländlichen Grundbesitzer und Bächter einfacher und die Steuerlast eine geringe war, so mußte auch die Grundrente fteigen.

Diese erhöhte Grundrente führte dann namentlich bei den vermögenderen und umfichtigeren Landwirthen zur Vornahme von umfangreichen Meliorationen. Sie hatte aber auch zur Folge, daß gegen Ende diefer Beriode das Leben ber größeren Grundbesitzer manche luxuriose Gewohnheiten annahm und ihre ganze Existeng sich fehr wesentlich hob. Den größeren Grundbesitzern folgte bann langfam und zögernd der Bauernstand, indem er sich manchen bis dahin nicht ge= fannten Luxus in der Kleidung, hauslichen Ginrichtung und Rindererziehung, namentlich aber im Hausbau gestattete. Angeregt durch die steigende Nachfrage nach Arbeitern feitens der Induftrie hoben fich dann im Anfange der fiebziger Jahre auch die Löhne der landwirthschaftlichen Arbeiter. Und diesen höheren Löhnen entsprach nicht etwa zugleich eine höhere Arbeitstüchtigkeit. Im Gegentheil! die Alagen über die geringe Brauchbarkeit, namentlich über die Unzuverläffigkeit der ländlichen Arbeiter haben feitdem zugenommen, fo daß die höheren Löhne fich zu= gleich häufig mit geringeren Leiftungen verbinden. Sand in Sand mit dem allgemeinen nationalen Aufschwung erfolgte am Schluffe dieser Beriode auch die Berwendung reichlicherer Mittel feitens des Staates und der Communen für Zwecke, die bis dahin vernachlässigt worden waren, was wieder eine Erhöhung der auf die einzelnen Landwirthe fallenden Steuern zur Folge hatte. Run ent= sprachen diesen exhöhten Laften der Landwirthe zwar auch erhöhte Leiftungen des Staats und der Gemeinden. Aber diefe Leiftungen kommen den Grundbefigern direct entweder gar nicht oder doch nur nach längeren Zeiträumen zu Gute.

Die Jahre der Prosperität haben somit zur Folge gehabt, daß die Grunderente zwar bedeutend gestiegen war, zugleich aber auch, daß der Staat und die Gemeinden, sowie die gesammte ländliche Bevölkerung viel anspruchsvoller geworden waren.

Die erhöhte Grundrente gelangte aber nicht nur während des Besitzes, sonbern auch beim Besitzwechsel zum Ausdruck. Wie der Besitzer selbst, so wollten auch alle seine Kinder leben, und das Leben, das der Besitzer auf dem Lande ge-

führt hatte, wollte er auch in der Stadt fortsetzen, nachdem er sein Gut vertauft oder feinen Kindern übergeben hatte. Ja nicht felten trachtete der größere Butsbesitzer beim Rauf seines Gutes lediglich barnach, dasselbe möglichst bald wieder mit Bortheil zu verkaufen, um dann in der Stadt fein früheres Leben, aber ohne die frühere Mühe und Arbeit fortsetzen zu können. Und dem größeren Butsbesiker folgte auch hierin mancher Bauer, wenngleich die dem Bauern= ftande innewohnende vis inertiae denfelben im Ganzen von der Beschreitung dieses Weges abgehalten hat. Dabei verlangten die Besiker beim Verkauf ihrer Güter Preise, deren Höhe sich durch die bisherige Grundrente allein nicht recht= fertigen ließ. Und wenn fie zu diesen hohen Breisen dennoch Räufer fanden, so er= klärt fich dieses aus dem Umftande, daß diese, weil die Grundrente in den letten Jahrzehnten gestiegen war, auch auf ihr ferneres Steigen in der Zukunft mit Beftimmtheit rechnen zu konnen meinten. Go wurde denn in den hoben Rauf= preisen bereits in der Gegenwart die fünftig erwartete Steigerung der Grundrente discontirt. Begunftigt ward diese, die Preise des Grundbesikes steigernde Tendenz noch durch die Ansammlung großer Capitalsmassen in Handel und Induftrie, indem viele eine fichere Anlage ihres Capitals in Grund und Boden, und nicht felten auch eine Urt Nobilitirung ihres Erwerbs durch den landwirth= schaftlichen Besitz und Beruf suchten. Alle diese Vorgänge hatten eine bedeutende Steigerung der Güterpreise beim Rauf sowohl, wie beim Erbübergang jur Folge.

An diesem Kaufs - und Verkaufstaumel nahmen aber nicht nur diezenigen Personen Theil, deren Geldcapital ausreichte, um den Kauf baar zu bezahlen, sondern auch solche, die genöthigt waren, sich einen beträchtlichen Theil des Kaufschillungs und der Nebernahmegelder creditiren zu lassen. Erschienen doch solche Creditfäuse zu einer Zeit, in der man mit Sicherheit auf ein weiteres Steigen der Grundrente und ein Sinken des Zinssußes rechnen zu können glaubte, als durchaus vortheilhaft, zumal wenn man berücksichtigt, daß das größere Gut zugleich das creditfähigere ist, und daß sich dasselbe für mancherlei Culturarten und Betriebsformen besser eigen als ein kleineres.

Hieraus ergaben sich denn namentlich für die größeren Güter des Nordsoftens folgende Resultate: ihre Preise waren nicht nur entsprechend der effectiv erhöhten Grundrente, sondern weit über dieses Maß hinaus gestiegen; ferner war der größere Grundbesith — so weit er nicht gebunden war, oder seine Besitzer in diesem Tanz um das goldene Kalb die Erhaltung des Familienbesitzes der Erzielung eines bedeutenden Geldgewinnes nicht vorgezogen hatten — in hohem Grade mobilisitet worden; endlich war die hypothesarische Berschuldung der größeren, einem häusigen Besitzwechsel unterworsenen Güter eine beträchtlichere geworden, als die des mittleren bäuerlichen Grundbesitzes, der nicht so häusig wie jener die Hand gewechselt hatte. So hat die in zweiundsünszig Amtsgerichtsbezirken des preußischen Staates im Jahr 1883 von A. Meitzen ermittelte Höhe der Grundbuchschulden ergeben, daß — unter Ausschluß der rechtlich gebundenen Güter — die größeren Güter zum Achtundzwanzigsachen, die Bauernzgüter zum Achtzehnsachen und die kleineren bäuerlichen Stellen nur zum Zwölfsfachen des Grundsseur-Keinertrags verschuldet sind.

Aehnliche Erscheinungen wie bei dem großen Grundbesit im Nordosten finden sich auch bei dem aus vielen Barcellen zusammengesetzten kleinbäuerlichen Befit Mittel-, Sud- und Westdeutschlands, wenngleich sie jum Theil aus anberen Gründen entspringen. Sier ift es namentlich die in den langen Friedens= jahren ftark angewachsene Bevölkerung und ihr allgemeines Beftreben, die gemachten Ersparnisse in Grund und Boden anzulegen, der sogenannte Landhunger, sowie ihr Kleben an der Scholle, das die Breise der einzelnen Parcellen auf eine folche Sohe getrieben hat, daß die Verzinfung des Kaufschillings durch die Grundrente eine minimale wird oder, was dasselbe ift, daß bei landesüblicher Berginfung des Raufpreises der Befitzer für seine dem Landbau auf der eigenen Scholle gewidmete Arbeit im Ertrage derfelben keinen Entgelt mehr findet. Da ferner die im personlichen Dienst, sowie in der Industrie gemachten Ersparniffe, und das im Erbwege oder durch Heirath gewonnene Geldcapital nicht immer außreichten, um den Kaufschilling baar zu bezahlen, fo wurde auch hier der bäufige Besikübergang zur Hauptveranlaffung für die Berichuldung der kleinen Grundbesiker. Daher zeigt sich in dem, verglichen mit dem Nordosten agrarpolitisch anders gearteten Süden und Westen der kleine parcellirte Grundbesit am Meisten verschuldet, während der größere und besser arrondirte bäuerliche Besit und ebenso der meist rechtlich gebundene größere, namentlich standesherr= liche Besitz viel weniger verschuldet ist. Zu diesem Resultat gelangt unter Anderem die babische Enquête von 1882/83, indem in den zur Untersuchung gelangten Gemeinden die kleinen Besitzungen (bis zu 2 Hectar) die relativ größte Belaftung aufweisen. Dieselbe Erscheinung wird auch für einige Theile Baperns, für Rärnthen, Rrain und Steiermark bestätigt. Gine Ausnahme von diefer Regel bilden nur die badischen Gemeinden mit geschloffenem Besitz und Unerbenrecht, indem hier die geschlossen, einem irrationell gestalteten Unerbenrechte unterworfenen Hofgüter von 5-20 Hectar am höchsten verschuldet find. Dazu kommt dann noch als weitere Calamität des kleinen Besitzes jener Gegenden eine bis zur Unwirthschaftlichkeit gesteigerte Theilung der einzelnen Barcellen.

In den Strudel der gewagten Preisbildung und der Mobilifirung des Grundbefites hat sich der spannfähige Bauernstand mit arrondirtem Besitz und althergebrachter Erbfolge im Norden sowohl wie im Süden am wenigsten hinein= ziehen laffen. Bon ihm läßt sich, nach den wenigen Anhaltspunkten, die wir dafür besitzen, denn auch annehmen, daß er im Allgemeinen durch hypothekarische Schulden am wenigsten belaftet ift. Dagegen leidet er unter seinen Berfonglschulden mehr als der große Grundbesiker, weil es für ihn vielfach noch an Unftalten fehlt, die ihm einen feinen Bedürfnissen entsprechenden Bersonalcredit vermitteln, und weil er dort, wo diefelben bestehen, sie noch nicht genügend zu benuten versteht. Daher geräth er bereits bei relativ geringer Berichuldung leicht in die Hände von Wucherern, die seine momentanen Verlegenheiten benuten, um ihn zu ruiniren. Auch befindet er sich in einem Uebergangsftadium, indem der Geldverkehr erst jest in die Bauernwirthschaft vollständig eindringt. Diesem doppelten Andrange der Weltwirthichaft und des Geldverkehrs fühlt fich ber noch von den Wesseln und Gewohnheiten der älteren naturalwirthichaftlichen Periode beherrschte Bauer, dieser conservativste Bestandtheil unserer socialen

Schichtung, nicht ganz gewachsen. Ihm sehlt noch viel von der Beweglichkeit, Rührigkeit und Anstelligkeit des amerikanischen Farmers, der in der Anwendung der Errungenschaften der landwirthschaftlichen Technik, in der Ausnuhung gegebener Conjuncturen und in der Andsspung seiner Wirthschaft an dieselben unserem Bauer weit überlegen ist. Wenn dieser auch weniger als der große Grundbesitzer unter dem Zwange steht, den die durch sociale Rücksichten gebotene Lebenshaltung und Kindererziehung dem Letzteren auferlegt, so lastet doch seine inferiore sociale Stellung schwer auf ihm und verhindert jenen Aufschwung, den der in socialer und politischer Beziehung sich der vollsten Gleichheit mit seinen Mitbürgern erfreuende amerikanische Karmer zu nehmen vermag.

So hat denn die gegenwärtige Krifis unferen deutschen Grundbesikerstand ichlecht vorbereitet gefunden: mit hoben für seinen Grundbefit gezahlten Raufpreisen und ftarker Berschuldung, mit gesteigerten Broductionskoften, Staatsund Gemeindeabgaben, mit einer erhöhten Lebenshaltung und mannigfachen Luxusbedürfniffen, aber zugleich mit verhältnißmäßig geringem Capitalbefik ift er in dieselbe eingetreten. Rein Wunder daber, daß den in Folge gesunkener Preise verminderten Geldroherträgen nun auch bald eine Berminderung der Grundrente entsprach. Wenn die gefunkene Grundrente somit gegenwärtig eine niedrigere Verzinfung des Grundcapitals, in dem neben den gezahlten hohen Kaufpreisen noch mancherlei zum Theil nicht unbedeutende Capitalverwendungen der gegenwärtigen Besitzer enthalten sind, bewirkte, als vor der Krisis, so verdient boch hervorgehoben zu werden, daß ein ähnliches Schickfal auch die Befiger des in foliden Effecten (Staatspapiere, landschaftliche Pfandbriefe u. f. w.) angelegten Geldcapitals in Folge der Zinsreduction betroffen hat. Unter diefen Capitalbesitzern befinden sich in einer besonders schlimmen Lage diejenigen kleinen Capitaliften, die aus irgend einem Grunde nicht in der Lage find, die Schmäle= rung ihres Ginkommens durch Arbeitsverdienft ersetzen zu können.

Aber während die Capitalisten Großbritanniens und Frankreichs einen niedrigeren Zins beziehen als die Capitalbesitzer Deutschlands, werden umgekehrt die Grundbesitzer Deutschlands durch das Sinken der Grundrente schwerer betroffen, als die Grundbesitzer Großbritanniens und Frankreichs, und zwar aus einer Reihe von Gründen, die wir hier nur kurz andeuten können.

#### IV.

Berglichen mit Deutschland, bessen Grundbesitzvertheilung im Ganzen eine gesunde ist, indem sich bei uns große, mittlere und kleinere Güter in mannigfachen, der äußeren Naturausstattung und den volkswirthschaftlichen Zuständen angepaßten Mischungsverhältnissen vorsinden, hat Großbritannien eine viel weniger günstige Bertheilung seines Bodens. Die extreme aristokratische Bertheilung des Grundbesitzes in Großbritannien hat, neben ihren überwiegenden Schattenseiten, aber doch auch einige wenige Borzüge, die besonders während der gegenwärtigen Krisis deutlich zu Tage getreten sind. Die sehr großen und wenig verschuldeten Grundbesitzer, die nicht selten in ihrer Hand den Besitz von Bergwerken, städtischen Hänlern und neuerdings auch überseeischen Ländereien verbinden, können die Krisis viel leichter überstehen, als die deutschen Grundbesitzer, die neben ihrem Grund und Boden nur selten Capital, aber häusig Schulden besitzen. Denn zum Theil

wird das Sinken der Grundrente von den großbritannischen Grundbesikern compenfirt durch das Steigen der Bergwerks-, Säufer- und übersceischen Landrente. Und wenn eine folche Compensation auch nicht eintritt, so gefährbet die Berminderung der an sich sehr großen Einkommen doch noch nicht die Existenz der= jenigen, die sie beziehen. Die großen und größten Grundbesitzer waren daber vielfach in der Lage, ihren Bächtern die Pachtgelder zu ftunden und auf einen Theil ihres Pachtschillings befinitiv zu verzichten und tropdem ihre verpachteten Grundstücke noch bedeutend zu melioriren. Wo den Bachtern folche Conceffionen nicht gemacht worden find und fie ihre Bacht aufgeben mußten, da haben fie als capitalistische Unternehmer von einer viel größeren Geschäftsroutine, als unsere ftarren Bauern fie besitzen, in einem anderen Unternehmen diesseits oder jenseits des Oceans ihr Fortkommen gefunden. Damit foll nun durchaus nicht geleugnet werden, daß auch viele englische Bächter ihr Capital verloren, und daß die zahl= reichen großen, sowie die wenigen mittleren und kleineren englischen Grund= besitzer — unter den letzteren namentlich die lebenslänglichen Rutnießer von Pfarrländereien — empfindliche Berluste erlitten haben, sondern nur darauf hin= gewiesen werden, daß die gegenwärtige Krifis an fich in ihren letten Confequenzen für Großbritannien keine fo tiefgehenden wirthschaftlichen, politischen und socialen Wirkungen haben wird, wie in Deutschland. Dieses erklärt sich indeffen nicht nur durch die größere Widerstandefähigkeit der englischen Grundbefitzer, sondern auch daraus, daß an dem Blühen der Landwirthschaft in England ein geringerer Theil der Bevölkerung direct interessirt ist, als in Deutschland. Die gewerb= und handeltreibenden Claffen Großbritanniens haben aber, in Folge der Berbilligung der landwirthschaftlichen Producte, zu den Borzügen des wohlfeilsten Capitals, der wohlfeilsten Kohlen und Maschinen, noch den der wohlfeilsten Nahrungsmittel erhalten, ein Borzug, der namentlich der Industrie au Gute kommen muß. Denn ift diefe an den Umfagen des gefammten Welt= handels mit circa 46 Procent betheiligt, und droht ihr dieser Antheil durch die concurrirenden Nationen geschmälert zu werden, so findet sie in dem Billiger= werden der Lebensmittel, die bereits theilweise zu einer Herabsehung der Löhne geführt haben, eine wesentliche Kräftigung für ihre bedrohte Bosition.

Achnliches wie für England gilt auch für Frankreich. Der mittlere und kleine Grundbesitzer nimmt hier eine größere Fläche ein als in manchen Theilen Deutschlands und speciell in Preußen. Die von dem Code civil gestützte Sitte der Naturaltheilung des ererbten Grundbesitzes, das weit verbreitete régime conjugal, der haushälterische und sparsame Sinn des Franzosen, endlich auch die mangelhafte Hypothekenversassung haben hier discher eine so starke hypothekarische Berichuldung des ländlichen Grundbesitzes verhindert, wie sie bei uns besteht. Freilich ist die Krisis auch in Frankreich discher nicht spurlos an dem ländlichen Grundbesitz, namentlich dem größeren vorübergegangen. Aber immerhin lastet sie auf Frankreich aus den angegebenen Gründen, sowie weil dasselbe wegen seines größtentheils fruchtbaren Bodens und milderen Klimas mancherlei Früchte bauen kann, die der überseeischen Concurrenz nicht unterliegen, weniger schwer als auf Deutschland.

Was die Krifis bei uns besonders drückend macht, das sind, außer den uns günstigeren klimatischen und Bodenverhältnissen, und dem geringeren Capital=

reichthum, namentlich im Nordosten Teutschlands mancherlei Mängel unserer Agrarverfassung und der Sitte unserer landwirthschaftlichen Kreise. Tahin gehören namentlich die Gewohnheit, im Vergleich zum vorhandenen Capitalbesitz zu große Güter zu kausen, die hohen Kauspreise und llebernahmetaren, der häusige Besitzwechsel der Güter, die starke Gebundenheit der Lebenshaltung und der Consumtionsgewohnheiten, namentlich unserer größeren Grundbesitzer, durch äußere sociale Rücksichten und Standesgewohnheiten, die geringe Kührigkeit unseres Bauernstandes u. a. m.

V.

Wenn somit in Folge der in Deutschland geltenden Agrarverfaffung und ber hier herrschenden landwirthschaftlichen Sitte die Krifis sich bei uns auch mehr verschärft als in andern Ländern, so bewirkt dieser Umstand doch auch wieder, da die Bedingungen der Production, die Agrarverfassung und sandwirth= ichaftliche Sitte in den verschiedenen Theilen Deutschlands sehr ungleich find, daß die Krifis bei uns feineswegs alle Grundbesitzer mit gleicher Schwere trifft. Bunachst sei hier auf den Unterschied in der Lage des westlichen und öftlichen Deutschland hingewiesen, indem die Preise der landwirthschaftlichen Producte im Often jum Theil nicht unbedeutend niedriger ftehen, als im Weften und Suben. Bu ben höheren Preisen fommen bann im Beften und Guben noch hinzu das gunftigere Klima, die größere Fruchtbarkeit des Bodens, der größere Capitalreichthum, die größere Rührigkeit der Bevölkerung, sowie die größere Bahl confumtionsfähiger Städte. Saben dieje Borzüge nicht verhindern können, daß auch hier ein Rückgang der Grundrente eingetreten ift, jo dürfte er doch nicht jo bedeutend sein, wie in dem von der Natur weniger begunftigten, noch jum Theil in der naturalwirthichaft stedenden, weniger capitalfräftigen, weniger inbuftriellen und ftabtereichen Often.

Sodann sind die Besitzer der rechtlich gebundenen größeren Gütercomplere, der sogenannten Herrschaften, deren Zahl auch in Teutschland feine geringe, wenn auch nicht eine so große ist wie in Großbritannien, durch die Krisis meist nur insofern betroffen, als sie von ihren großen Gutserträgen gegenwärtig nicht mehr soviel capitalisiren können, wie in Zeiten der Prosperität.

Aber auch unter den Besitzern des dem freien Berkehr unterworsenen Grundbesites hat die wirthschaftliche Devression einen sehr ungleichen Grad erreicht. Abgesehen von den sehr großen, rechtlich gebundenen Herrschaften, ist der größere Grundbesitz im Nordosten von der gegenwärtigen Arisis stärker betrossen, als der mittlere und kleine. Es ist dies nicht zum Wenigsten dadurch bedingt, daß mit der Größe des Grundbesitzes die Luote der zum Berkauf zu bringenden Producte wächst, so daß die kleinen Grundbesitzer ihre Producte größtentheils selbst verzehren und daher unter dem Preissall weniger zu leiden haben. Taß der größere frei veräußerliche und verschuldbare Grundbesitz von der gegenwärtigen Kriss stärker getrossen wird, als der mittlere und kleinere, beweisen u. A. die Zahlen der für 1886 87 für Preußen aufgestellten Statistit der Zwangsversteigerungen land= und sorstwirthschaftlicher Grundstücke. Demnach nimmt, in Verhältnißzahlen ausgedrückt, unter den Gründen, welche die Subhastation herbeigesführt haben, die ungünstige Lage der Landwirthschaft ein:

```
bei ben Besitzungen von 50 ha und mehr = 17,02 Procent

= = = = 50-7,07 ha = 10 = = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,000 = 1,
```

Mit diesen gutachtlich begründeten Nachrichten stimmt auch die statistisch sessignes statischen statische überein, daß der Antheil an den Subhastationen überhaupt bei den größeren Besitzungen verhältnißmäßig weit bedeutender ist als bei den kleineren.

Es entfielen nämlich:

auf Befigungen

von 50 ha und darüber von der zwangsweise versteigerten Fläche = 77,81 Procent

| 5 | 50—10 ha      |   | s  | = | 2 | = | = 16,21 | = |
|---|---------------|---|----|---|---|---|---------|---|
| s | 10-2 ha       |   |    |   |   |   |         |   |
| 5 | 2 ha bis 25 a | = | 3. | = | = | = | = 0,79  | = |

Freisich tritt der bereits oben erwähnte Dualismus in den Agrarverhältnissen des Nordens und Nordostens einer- und des Südens andererseits auch in
der Subhastationsstatistik hervor, indem im Süden der kleine Grundbesitz von
den Subhastationen stärker betroffen wird als der mittlere und große. Im
Norden und Nordosten dagegen scheint der kleine Grundbesitz sich relativ am
wohlsten zu besinden, namentlich dann, wenn die Arbeitskraft der Besitzer ausreicht, um ihre Gütchen ohne Hinzuziehung fremder Lohnarbeiter zu bestellen,
und wenn sie auf demselben Gemüse- und Handelsgewächsebau oder Viehzucht
betreiben.

Außerdem befinden sich die Besitzer von Gütern, welche dieselben zu mäßigen Taxen von ihren Eltern exerbt haben, im Allgemeinen in besserer Lage, als diejenigen, die sie zu hohen Preisen gekauft oder von ihren Geschwistern übernommen haben. Mit dieser Unterscheidung fällt größtentheils die Unterscheidung der Besitzer stark und wenig verschuldeter Güter zusammen.

Wer ferner die nöthige wirthschaftliche und technische Intelligenz, und das erforderliche Betriebscapital besaß, vermochte schon im Voraus die herannahende Krisis zu erkennen und sich mit einer raschen Wendung den veränderten Conjuncturen anzupassen. Insbesondere haben Diejenigen die Nachtheile der Krisis am Besten parirt, welche vorzugsweise Producte erzeugen, deren Preise gar nicht gefallen sind, wie z. B. Gemüse und manche Handelsgewächse, oder welche bei der Erzeugung von solchen Producten, deren Preise jeweilen relativ am wenigsten gefallen waren, sich in der Vorhand besanden und nicht so lange warteten, dis nun auch das Angebot dieser Producte im Inlande ein so startes wurde, daß auch ihre Preise sanken.

Endlich werden diejenigen Besitzer die Krisis leichter überstehen, die in ihrer Lebenshaltung und in der Erziehung ihrer Kinder von der socialen Sitte und ihren Anforderungen weniger abhängig als Andere oder persönlich fähig und bereit sind, ihren Berbrauch auf das durch das Sinken der Preise gebotene Niveau herabzusehen.

#### VI.

Folgt nun schon aus dem Bisherigen, daß die deutschen Grundbefitzer von der gegenwärtigen Krisis in sehr verschiedenem Grade betroffen worden find, so

werden diese Differenzen noch vergrößert, ja es wird die Krisis in ihren Wirstungen für einige Besitzer noch wesentlich gemildert durch eine Reihe von Umständen, die der Depression entgegenwirken.

Hierher gehört freilich eine allgemeine Berminderung der Productionskoften nicht. Denn namentlich die Löhne der ländlichen Arbeiter, welche einen wesentlichen Posten unter den Productionskosten ausmachen, haben sich, wenn man von vereinzelt gebliebenen excessiven Lohnerhöhungen der Gründerzeit absieht, im Ganzen auf derzenigen Höhe zu erhalten vermocht, die sie in den siedziger Jahren erreicht haben. Die sachlichen Productionskosten dagegen haben sich im Einzelnen, in Folge des Sinkens der Preise für Metallwaaren, Geräthe, Maschinen, künstlichen Dünger, Krastsutter u. s. w. niedriger gestellt.

Das Hauptgegengewicht gegenüber den gefunkenen Preisen der Bodenproducte übt aber der um 1 Procent und mehr gesunkene Zinssuß des Geldcapitals aus. Dadurch ist namentlich für die verschuldeten Gutsbesitzer eine wesentliche Entlastung erwachsen. Aber freilich ist diese Entlastung keine gleichmäßige, sondern, je nach der Person der Gläubiger und Schuldner, eine sehr verschiedene gewesen.

Mit der Reduction des Zinsfußes find die Landschaften nämlich früher vorgegangen als die Sparkaffen und Bodencreditbanken, und diese wieder früher als die Stiftungen und manche Privatgläubiger. Es haben demnach den meiften Bortheil von der bisherigen Zinsreduction die größeren Grundbesitzer überhaupt und speciell bezüglich ihrer ersten Sypotheken, den geringsten die mittleren und fleineren Grundbesitzer, bezüglich ihrer zweiten Spotheken und Bersonalichulben gehabt. Indeffen ift das Sinken des Zinsfußes für das Geldcapital doch in einer anderen Beziehung dem gesammten ländlichen Grundbefit zu gut bekommen. Mag der Berkehrswerth, d. h. der durchschnittliche Kaufpreis für den ländlichen Grundbesitz in Zeiten der Prosperität im Allgemeinen und besonders in Ländern mit dichter Bevölkerung auch mehr oder minder bedeutend über dem Ertragswerth desfelben ftehen, so bildet dieser Lettere doch immer den festen Bunkt, um den die Raufpreise oscilliren und von dem sie bestimmt werden. Dieser Ertrags= werth ergibt sich aber aus der Capitalisation der durchschnittlichen Grundrente nach dem für das Geldcapital landesüblichen Zinsfuß. Wenn nun auch die Brundrente in Folge der gegenwärtigen Krifis zurückgegangen ist, so ift dafür mit dem Sinken des Zinsfußes der Multiplicator erhöht worden. Dadurch bürfte sich wohl hauptsächlich erklären, daß, während die Bachtgelber in manchen Gegenden einen nicht unbedeutenden Rückgang erfahren haben, die Raufpreise der Grundstücke, abgesehen von vereinzelten Rothverkäufen, im Allgemeinen durchaus nicht in demfelben Grade gefunken find wie die Grundrente; ja, daß im freihändigen Verkaufe noch immer sehr hohe Kaufpreise gezahlt werden. Freilich gelangt die gegenwärtige Krifis auch auf diesem Gebiete darin zum Ausdrucke, daß der Besitzwechsel in der Gegenwart ein viel langfameres Tempo eingeschlagen hat, indem zwar eine große Anzahl von Gütern zum Berkaufe angeboten werden, die Räufer aber, im Bergleich zu den früheren Zeiten der Prosperität, viel zurückhaltender geworden find.

Ferner haben der Krifis in den letten Jahren entgegengewirkt eine Reihe guter Ernten. Denn während in die siebziger Jahre eine Reihe ungunstiger Ernten fallen, weisen die achtziger Jahre gute oder doch wenigstens mittlere Ernten auf. Das größere Quantum der gewonnenen Producte hat daher den Preisfturz einigermaßen auszugleichen vermocht. Und was von der Gesammt-heit der Landwirthe in günftigen Jahren gilt, das gilt von einzelnen derselben überhaupt, sosen es ihnen gelungen ift, in den Jahren der Prosperität und über dieselben hinaus durch zweckmäßig vorgenommene Meliorationen und sorgfältige Cultur die Quantität ihrer Production zu steigern und die Qualität derselben den Bedürfnissen des Marktes anzupassen.

Auch haben die Landwirthe hie und da den Versuch gemacht, ihre Keinerträge dadurch zu erhöhen, daß sie die Verarbeitung ihrer Producte wieder mehr selbst in die Hand nahmen, und sich in dem Bezuge ihrer sachlichen Productionsmittel, sowie in dem Absate ihrer Producte von den Zwischenhändlern

zu emancipiren suchten.

In ersterer Beziehung verdienen besonders Erwähnung die allerdings nur vereinzelt gemachten Verschuche, das auf den eigenen Feldern gewonnene Getreide selbst zu vermahlen, sowie das Mehl zu Brod für den Verkauf auf dem Lande und in den nahe gelegenen Städten zu verbacken, und namentlich die in weitem Umsang eingetretene Verarbeitung der Milch zu Molkereiproducten und der Absatz derselben an die Consumenten durch Molkereigenossenschaften. In letzterer Beziehung ist zu erwähnen, der von den Landwirthen mancher Gegenden ins Werk gesetze genossenschaftliche Bezug von Saatgut, Kraftsutter, künstlichem Dünger und Maschinen, sowie der gemeinschaftliche Absatz von Vieh und Fleisch, ebenfalls mit Umgehung der Händler. Immerhin sind das nur einzelne Anfänge, so daß für die Vereins= und Genossenschaftsthätigkeit hier noch ein unermeßliches Gebiet der praktischen Bethätigung offen liegt.

Endlich möge noch derjenigen staatlichen Thätigkeit gedacht werden, welche allgemeine Förderung der Volkswirthschaft und die specielle Unterstützung der Landwirthschaft verfolgt. Hierher gehören im Allgemeinen die mannigsachen Verbesserungen in Verkehrsstraßen und Verkehrsmitteln und speciell die Förderung des landwirthschaftlichen Vereins-, Unterrichts- und Ausstellungswesens,

sowie die seit 1879 eingeschlagene Zollpolitik.

Während in England das Vorwiegen der industriellen und Handelsinteressen die Abhaltung der landwirthschaftlichen Producte des Auslandes durch Schutzölle verhindert hat, so daß sich die englische Landwirthschaft kurzer Hand zur Sinschrünkung des Cerealienbaues entschließen mußte, sind in Frankreich, Oesterreichsungarn, Portugal, Italien und Schweden-Norwegen agrarische Zölle eingeführt und ebenso in Deutschland die Agrarzölle, nach ihrer Einführung im Jahre 1879, zweimal in den Jahren 1885 und 1887 erhöht worden.

Daß troh dieser, dem Kückgange der Preise entgegenwirkenden Kräfte und Maßregeln die Lage der Grundbesiher eine schwierige ist, kann nicht geleugnet werden.

Alles in Allem genommen charakterifirt sich die gegenwärtige Krisis somit als ein Zustand gesunkener und sinkender Grundrente, gegen welches Sinken die Gesetzgebung, die landwirthschaftlichen Bereine und die einzelnen Landwirthe sich kräftig zu wehren suchen. Das Resultat dieser Gegenwehr und daher auch der Grad, dis zu welchem die Grundrente gesunken, ist aber für die verschiedenen Theile Deutschlands und die verschiedenen Besitzer sehr ungleich.

Unter der Krisis leiden daher in erster Linie dauernd die Grundeigenthümer, sodann in zweiter Linie die Pachter, diese jedoch nur jo lange, als der von ihnen contractlich zu zahlende Bachtzins nicht entsprechend der seit dem Contractabichluß gefunkenen Grundrente reducirt worden ift. In dritter Linie werden von der Krifis aber auch alle Diejenigen betroffen, welche beim Absak ihrer Broducte oder Leistungen auf die Landwirthe angewiesen sind, wozu namentlich die Fabrikanten für den landwirthschaftlichen Betrieb erforderlicher Productions= mittel (tünftlicher Dünger, Kraftfutter, Maschinen, Geräthe u. f. w.), aber auch die Verfertiger folder zum persönlichen Bedarf dienender Artikel gehören, welche ihren localen Absak vorzugsweise in landwirthschaftlichen Kreisen haben. Da= gegen wußten die ländlichen Arbeiter ihre Löhne im Ganzen auf der früheren Höhe zu behaupten, und auch der allgemeine Zustand der Landbautechnik ift, Dank den wissenschaftlichen Anregungen, sowie der Umsicht und Energie, welche die Landwirthe auch in schweren Zeiten beweisen, ein vorzüglicher. Trok der Krifis hat die Intenfivirung des landwirthschaftlichen Betriebes auch in dem letten Jahrzehnt zugenommen, was sich namentlich in der constanten Bermehrung der Getreideerntemenge zeigt. Gine Ausnahme von diefer Regel bilden meift nur die zur Subhaftation gelangten Güter, welche häufig bereits lange vor der eingetretenen Ratastrophe vernachläffigt und während der Subhastationsperiode dann vollständig devaftirt werden.

# VII.

Um einen Mafftab für die Beurtheilung der gegenwärtigen Krifis ju gewinnen, wird es nicht überflüffig fein, diefelbe mit der Krifis, welche die deutsche Landwirthichaft in den zwanziger und dreißiger Jahren durchgemacht hat, zu pergleichen. Auch die letztere war veranlagt durch ein ftarkes Sinken der Getreidepreise, welches nach Abschluß der Kriegsjahre eintrat und bis zur zweiten Hälfte der dreißiger Jahre dauerte. War doch auf dem Breslauer Markte der Preis für den Scheffel Roggen, welcher noch 1823 mit 28 Sgr. 5 Pf. notirt war, in den Jahren 1824 und 1825 auf 17 Sgr. gesunken und hatte fich im Jahre 1835 nur auf 22 Sgr. 3 Pf. gehoben. Erft 1837 ift derfelbe mit 37 Sgr. 4 Pf. notirt. Ja, in den entlegenften Theilen Oftpreußens foll der Scheffel Roggen fogar für 5 Sgr. angeboten worden jein. Dank der mit dem Frieden wiedererwachten Unternehmungsluft, der freien Agrargesetzgebung und der Anwendung der Lehren Thaer's und Schwerz's auf die Praxis hatte die landwirthschaftliche Production jener Jahre rapid zugenommen. Der vermehrten Production fehlte aber zunächst der entsprechende Absatz, namentlich weil der Zuftand der Wege in Breufen am Anfange dieser Beriode ein elender und die Fracht daher eine fehr hohe war; dann, weil der Erport des Getreides auf dem Seewege nach England durch die englische Zollgesetzgebung von 1815 außerordentlich erschwert war, und endlich, weil die dunne inlandische, noch wesentlich agricole Bevölkerung mit ihrer Nachfrage nach Getreide dem Ungebot desjelben nicht nur nicht folgen konnte, sondern weil diese Nachfrage in Folge der Zunahme des Kartoffelbaues zeitweilig jogar zurückging. Diefe niedrigen Preise drückten die Landwirthe damals noch viel schwerer als gegenwärtig, weil namentlich die Gutsbesitzer des Oftens viel ausschlieflicher als jekt auf den

Cerealienbau angewiesen waren und neben biesem in größerem Magstabe nur Schafzucht betrieben.

Und auch damals wie jest trat die Landwirthschaft wenig vorbereitet und zugleich viel weniger widerstandsfähig als jetzt in die Krisis ein. Denn die Kriegszeit von 1806-1815 hatte die Grundbesitzer in ihren Bermögensverhältniffen ftark heruntergebracht. War doch während diefer Zeit mehr als die Hälfte des Biehstandes in der Provinz Preußen draufgegangen, und blieben doch in Schlesien viele Ritterauter des rechten Oberufers, deren Inventar im Kriege zerstört worden war, noch Jahre lang herrenlos, weil sich kein Käufer für dieselben finden wollte. Unter solchen Umftanden ift es begreiflich, daß die Folgen der Krisis geradezu in erschreckenden Symptomen zu Tage treten mußten und zum Theil tiefer gingen als die Wunden, die der Krieg geschlagen hatte. Handel und Schiffahrt lagen darnieder, und viele Kornhändler machten Bankerott. Die Grundbesiker gablten ihre Steuern nur unregelmäßig und in manchen Gegenden gar nicht. An einen freihandigen Berkauf der Güter war nicht zu denken; dagegen war die Zahl der fequestrirten und fubhaftirten Güter eine fehr große. In Schlesien 3. B., wo dieselbe mahrend der Kriegsjahre im Maximum 100 (Weihnachtstermin 1811) betrugen, war fie im Weihnachtstermin 1831 auf 114 gestiegen, und zwar tropbem die schlesische Landschaft auch jest gegen ihre Schuldner die größte Nachsicht geübt hatte. Wie in Schlesien, so traten auch in der Proving Preußen zahlreiche Subhaftationen ein; hier wurden auf einmal 218 Güter öffentlich versteigert, und in manchen Theilen der Broving wechselte die volle Sälfte der Guter ihre Besitzer. Bei diesen Berfteigerungen wurden im Allgemeinen nur niedrige Angebote erzielt, so daß die Landschaft Berlufte erlitt, und die ehemaligen Befiber in Bermögensverfall geriethen. Obgleich manche altangesessene Abelsgeschlechter durch eigene Thätigkeit oder wohlwollende Unterftützung der Regierung 1) sich in ihrem Besitz erhielten, waren doch andere nicht zu retten. Zu den Salzburger Exulanten, von denen die Unternehmendsten sich bereits früher zu Grundherren emporgearbeitet hatten, trat jest mit einem Male eine ganze Schar bürgerlicher Gutsbesitzer aus Bremen, Braunschweig und Sachsen hinzu, die dann um so besser gediehen, je tüchtiger sie waren, je niedrigere Preise fie zu zahlen, je weniger fociale Bedürfniffe fie zu befriedigen und je später, d. h. je näher dem Ausgang der Krifis fie ihre Güter gekauft hatten. Gine ähnliche Entwicklung der landwirthschaftlichen Berhältniffe zeigt sich in jenen Jahren der Krisis auch in einigen anderen beutschen Ländern, wie 3. B. in Babern, Schleswig-Holftein u. f. w. In Dithmarschen z. B. war der Werth des Bodens fo tief gefunken, daß der Staat diejenigen hufen, die er wegen rückständiger Steuern den Besitzern abgenommen hatte, fleißigen Knechten unentgeltlich zum Eigenthum übergab, um sie nur überhaupt wieder in Cultur zu setzen.

Berglichen mit den oben angeführten Thatsachen, lassen die Symptome der

<sup>1)</sup> Hierher gehören namentlich die in den beiden ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts in Preußen erlassenen Generalindulte und Moratorien, sowie die außerordentliche staatliche Unterstützung im Betrage von 3 Millionen Thalern — dem 16. Theile der damaligen Staatseinnahmen, welche den Landwirthen Ostpreußens im Jahre 1822 theils direct gewährt wurde, theils indirect zu Gute kam.

gegenwärtigen Krifis, soweit sie in der Statistik der landwirthschaftlichen Production, der Subhastationen, der Domänenverpachtung, der hypothekarischen Verschuldung und ihrer Bewegung für den dritten Unbetheiligten deutlich erkenndar vorliegen, dieselbe noch lange nicht so acut erscheinen, wie die Krifis der zwanziger und dreißiger Jahre war. Dabei ist allerdings zu erwägen, daß die Leistungen der Statistik auf diesem Gebiete außerordentlich ungenügend sind und daß die in den drei süddeutschen Staaten Baden, Württemberg und Hessen veranstalteten Enquêten sich wesentlich auf die erste Periode der Krisss beschränken. Es ist daher wohl möglich, daß — wie aus den betressenden Kreisen versichert wird — eine größere Unzahl von landwirthschaftlichen Cristenzen sich gegenwärtig noch nothdürstig über Wasser hält, in Zukunst aber sicher zu Grunde gehen wird, und daß erst dann die ganze Schwere der gegenwärtigen Kriss für Jedermann erkennbar zu Tage treten dürste.

### VШ.

Die erste Krisis unseres Jahrhunderts erreichte ihren Abschluß dadurch, daß die am wenigsten widerstandsfähigen Landwirthe aus der Reihe der Grundbestiger ausschieden, daß die übrigen sich unter großen Opfern und Entbehrungen auf die niedrigen Getreidepreise einrichteten, und endlich, daß die sinkende Tendenz der Preise seit dem Schluß der dreißiger Jahre dem Steigen derselben Platzmachte.

Wird nun auch die gegenwärtige Krifis, die ähnliche Entstehungsgründe und einen ähnlichen Verlauf aufweist, ähnlich ausgehen wie die der zwanziger und dreißiger Jahre? Diese Frage würde sich nur dann mit Sicherheit beantworten lassen, wenn man wüßte, wie lange der Preisdruck, der gegenwärtig auf den landwirthschaftlichen Producten lastet, dauern, und wie groß die Widerstandsstähigkeit der Mehrzahl unsere Gutsbesitzer gegenüber der Krisis sein wird.

lleber diese beiden Punkte lassen sich aber nicht einmal bestimmte Vermuthungen aussprechen. Denn wenn auch von der Vermehrung der Bevölserung und ihres Bedarses, von der vollständigen Urbarmachung der culturfähigen Ländereien Rußlands, Nordamerika's und Indiens, sowie aus anderen Gründen eine Hebung der Preise der landwirthschaftlichen Producte erwartet werden dars, so kann dieser Zeitpunkt doch noch sehr weit hinaus liegen, zumal sich nicht übersehen läßt, ob und wie weit bisher unbekannte Länder, z. B. Theile von Sibirien, in Cultur genommen, und weitere Erleichterungen und Verbilligungen des Transportes ins Werk gesetzt werden können (Panamacanal). Auch wäre es ein Fehlschluß, wenn man von dem zähen Widerstande, den die deutschen Grundbesitzer disher der Krisse gegenüber gezeigt haben, ohne Weiteres schließen wollte, daß sich derselbe auch in der Zukunft gleich kräftig zeigen werde.

Tritt nun in absehbarer Zeit eine Steigerung der Preise der landwirthsschaftlichen Weltproducte, also namentlich der Cerealien ein, so wird sich die überwiegende Zahl der Grundbesitzer Deutschlands aller Wahrscheinlichkeit nach bis dahin, wenn auch nicht ungebeugt, so doch ungebrochen, in seinem Besitz zu behaupten vermögen.

Tritt dagegen die ebenerwähnte Wendung in der Preisbewegung in absehbarer Zeit nicht ein, so ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daß der Krifis alle diejenigen gegenwärtigen Grundbesitzer zum Opfer fallen werben, die sich, namentlich weil sie stark verschuldet sind, den im Bergleich zu den letzten Jahrzehnten für den Landwirth in ungünstigem Sinne veränderten Conjuncturen nicht anzupassen vermögen.

Da sich nun über den Zeitpunkt, bis zu welchem die Ursachen der gegenwärtigen Krisis fortdauern werden, nichts Bestimmtes sagen läßt, so besteht die Aufgabe der Gegenwart darin, den Hauptnachdruck auf diesenigen Maßregeln zu legen, welche die möglichste Anpassung der Landwirthschaft an die gegebenen Conjuncturen zum Ziele haben, und zugleich darin, die oben erwähnten Mängel und Unvollkommenheiten des landwirthschaftlichen Betriebes und des Verkehrs mit Landgütern und landwirthschaftlichen Broducten zu beseitigen.

Demnach wäre in erster Linie anzustreben, daß die Landwirthe durch Betriebsveränderungen sich vorzugsweise der Erzeugung solcher Producte zuwenden, sür welche jeweilen die relativ höchsten Preise zu erzielen sind; daß sie die Qualität ihrer Producte der Nachsrage entsprechend gestalten und das Quantum derselben auf der gegebenen Fläche vermehren; daß sie, soweit es mit den obigen Zielpunkten vereindar ist, an Productionskosten möglichst sparen und wenigstens den localen und nationalen Markt nach Thunlichkeit selbst direct versorgen; endlich, daß sie ihre Lebenshaltung einschränken, nicht mehr im selben Umfange wie früher mit Hilfe des Eredits Grundbesitz erwerben, und, sosern sie den Besitz ihrer Güter auch ihren Nachkommen erhalten wollen, die llebernahmetaren nach Maßgabe der gesunkenen Grundrente herabsehen. Jeder Grundbesitzer, der diese Ziele zu erreichen vermag, ist als ein solcher anzusehen, der die Kriss überwunden hat.

Wenn die eben bezeichnete Thätigkeit auch in erster Linie dem einzelnen Landwirthe selbst zufällt, so kann sie doch sehr wesentlich unterstüht werden durch den Zusammenschluß und das Zusammenwirken der Landwirthe in Vereinen, Genossenschaften und corporativen Verbänden, sowie durch Maßregeln der inneren Volkswirthschaftspolitik im Allgemeinen und der Agrarpolitik im Speciellen.

Diese Maßregeln würben sich hauptsächlich zu richten haben auf das Gebiet der staatlichen und communalen Besteuerung (Nebertragung einzelner staatlicher Steuern auf die Communen und Nebernahme einzelner communalen Lasten auf den Staat), des Canal= und Eisenbahnbaues, der theilweisen Herabschung der Eisenbahnfrachten, der Resorm mancher Handelsusancen und Handelseinrichtungen (Waarenbörsen), der möglichsten Förderung des Genossenschaftswesens, der vermehrten Zugänglichseit des niedrigen Zinssuses für den Real= und Personal= credit auch der mittleren und kleinen Grundbesitzer durch entsprechende Credit= organisationen, der Besörderung von Ent= und Bewässerungen in großem Maßsstabe, der Consolidirung und Codificirung der absterbenden Reste einer den Bedürsnissen des Grundbesitzes angepaßten Bererbungssitte in einem eigenen Intestaterbrecht u. a. m.

Ob in der Folge dann noch weitere außerordentliche staatliche Maßregeln nöthig werden mögen, ähnlich wie sie im Unsange des Jahrhunderts den nothsteidenden Landwirthen Preußens zu Theil geworden sind, entzieht sich zunächst der Beurtheilung und hängt davon ab, ob und wie weit die gegenwärtige Krissssich in der Zukunft noch verschärfen wird.

Bergleichen wir zum Schluß das Ergebniß, zu dem wir in dieser Arbeit gelangt find, mit den am Anfange berfelben turg ftiggirten agrarpolitischen Programmen, fo ftimmen wir weder den quietiftischen Optimisten zu, welche die Sande in den Schof legen, und wie ein ruffisches Sprichwort fagt, "am Meere fitzend auf befferes Wetter warten" wollen, noch auch den Bessimisten, welche die bestehenden wirthschaftlichen und socialen Verhältnisse für so verzweifelt halten, daß ihrer Anficht nach nur durch eine vollständige Aenderung unserer gesammten Rechts= ordnung, insbesondere durch Umwandelung des Privateigenthums an Grund und Boden in Collectiveigenthum geholfen werden könne. Aus demfelben Grunde vermögen wir uns auch der Forderung der Uebernahme fämmtlicher hypothekarischen Schulden des ländlichen Grundbesitzes durch den Staat nicht anzuschließen, da eine folche natur-nothwendig über turz oder lang zur Berstaatlichung des ländlichen Grundbefiges führen würde. Auch verfprechen wir uns für ein Staatswefen wie das deutsche Reich, das hinsichtlich der Ginfuhr feiner landwirthschaftlichen und der Ausfuhr seiner industriellen Broducte auf das Ausland angewiesen ift, von dem Berfuche einer mechanischen Sebung der Preise fur die landwirthschaftlichen Producte durch Schutzolle auf die Dauer nur einen geringen Erfolg, da bei niedrigen Gaten der Schukzölle in Folge der engen Bufammen= hänge und Beziehungen, welche heute unter den einzelnen Bolkswirthichaften bestehen, unberechenbare Rückschläge von außen, und bei hohen, gleichsam prohibitiv wirkenden Sätzen, in Folge ber widerstreitenden Interessen der verschiedenen Claffen, ebenfo unberechenbare Rudschläge von innen zu befürchten find. Endlich vermögen wir auch an das Zustandekommen eines auf die Regelung der Währungsverhältniffe beschränkten, alle Culturftaaten Europa's und die nordamerikanische Union umfassenden Bundes ebenso wenig zu glauben wie an die dauernde Aufrechterhaltung eines folchen nur aus einigen wenigen Staaten beftehenden Berbandes.

Dagegen scheint uns ein Zollbund, bestehend aus einer Reihe sich in gleicher oder ähnlicher wirthschaftlicher Lage besindlichen mittel= und westeuropäischer Staaten zu den in absehbarer Zeit realisirbaren Dingen zu gehören. Ja wir sind der Ansicht, daß es neben dem Interesse der ländlichen Grundbesitzer und industriellen Unternehmer das Interesse der arbeitenden Classen und namentlich die in Deutschland inaugurirte Socialgesetzgebung sein wird, die zu solchen internationalen Bereinigungen und Organisationen hindrängen werden, weil der weiteren Fortsührung dieser Gesetzgebung auf lediglich nationaler Basis sich mit der Zeit unüberwindliche Hindernisse entgegen stellen dürften.

Ein solcher Zollbund könnte sich, soweit er den Bedarf seiner Bevölkerung an landwirthschaftlichen und industriellen Erzeugnissen vollständig zu becken vermöchte und in einem mit diesem Bunde in Beziehung zu sezenden umfassenden Colonialgebiete auch die Bezugsquellen für seine Colonialproducte besäße, ohne erheblichen Schaden nach außen hin schärfer und zugleich wirkungsvoller abschließen, als es den einzelnen mittel= und westeuropäischen Staaten für sich möglich ist. In einem solchen Zollbunde würde sodann eine Ausgleichung der Socialgesetzgebung im weitesten Sinn möglich sein.

Breslau im Februar 1888.

# Im Waisenhaus.

Von

## Salvatore Farina.

I.

Der Erste, welcher in dem geräumigen Schlassaal erwachte, war immer Desiderio; wenn der graue Schein der Morgendämmerung durch die hohen Fenster hereindrang, hatte der Kleine sich schon in seinem Bettchen aufgesetz, um sie zu erwarten und, um nicht wieder in Schlas zu fallen, die Betten in der Kammer gezählt, deren zweiunddreißig waren, ungerechnet das des Ausschers, ganz im Hintergrund, unter dem Bilde der Madonna.

Alle diese kleinen Schläfer, welche die Luft mit selksamen Tönen erfüllten, bei dem spärlichen Frühlicht in der Berkürzung oder im Profil gesehen, mit offnem Mund und geschlössenen Augen, machten Desiderio wohl ein wenig Spaß. Aber sie verursachten ihm auch ein gewisses Bangen vor dem Tag, als er beim Erwachen die Athemzüge des kleinen Giulio, der in dem Bettchen dicht neben dem seinen schlief, nicht gehört und hierauf bemerkt hatte, daß das Lager leer sei: in der Racht war Giulio unwohl geworden, und man hatte ihn in das Krankenzimmer gebracht.

Dieser Giulio war ein guter Junge, aber er weinte beständig, weil er hartnäckig darauf bestand, seine Mama, welche gestorben war, wiederhaben zu wollen.

Desiderio hatte vielmal versucht, seinen Nachbarn zu trösten, indem er ihm sagte, daß sich die Mamas im Paradies alle wiedereinfinden würden; aber Giulio hatte ihm eines Tages geantwortet, daß er von dieser Sache nichts wissen, da ex seine Mama nicht gekannt und vielleicht niemals eine gehabt habe.

Es war richtig; Defiberio hatte seine Mama nicht gekannt und vielleicht niemals eine gehabt, so daß er, als es ihm nicht gekang, die Thränen Giukio's mit diesem Argument zu beschwichtigen, wirklich nicht mehr wußte, was er ihm rathen solle . . . Doch wenn er es versuchen wollte, sich zu zerstreuen, vielleicht zu lesen . . . Nein, nur das nicht! Dem kleinen Giukio gesielen die Bücher nicht anders, als auf dem Knie der Mama, und er wollte sterben, um ins Parabies zu kommen und dort zu lesen.

So begann Defiderio an jedem Morgen, wenn er gewissermaßen noch im Dunkeln erwachte, zu horchen, ob er zwischen den mannigsachen Lauten der schnarchenden Genossen nicht auch den schwachen Athemzug Giulio's unterscheiden könne; aber da er nichts hörte und wohl erkannte, daß das Bett Ieer sei, noch bevor der andrechende Tag es ihn sehen ließ, so fragte er sich mit leisem Schreck, ob der Knabe wirklich gestorben sei, um zu seiner Mutter zu gelangen; und sein kleiner Verstand sagte ihm nein, denn wenn Giulio todt wäre, würde sein Bett nicht so lange leer geblieben sein.

Dann kam das Licht von den hohen Fenstern; Desiderio zog unter dem Kopfkissen ein Buch hervor, ein sehr herrliches Buch, ganz voll von kleinen Geschichten, und vergaß des kleinen Kranken und aller seiner schlummernden Kameraden, um nur noch an Däumling und Dornröschen zu denken, die verszaubert im Walde schließ.

Sein Bett war das letzte des Schlaffaales; ein handbreiter Raum trennte ihn kaum von der Wand, dann kam ein anderer, etwas größerer Zwischenraum und dann das leere Bett, so daß der Knabe fast allein war inmitten seiner Genossen. Er war damit nicht unzufrieden, im Gegentheil, weil es sich allein viel beffer mit den Siebenmeilenstieseln reist.

Und dann machte die Scheidewand, welche die Krankheit des kleinen Freundes zwischen ihm und der Welt aufgerichtet, ihn an eine andere Person denken, von welcher er hatte sprechen hören, an einen gewissen Kobinson, der sich auf einer Insel verlor und lange Zeit ohne Milchsuppe lebte, weil es ihm an Brod und sogar an Milch gebrach, und der sich daher den Bauch mit Früchten füllen mußte. Desiderio hatte solch' eine Portion Früchte noch niemals zu sich nehmen können, und er war auch so gut wie überzeugt, daß er es niemals thun würde, außer wenn er auf eine wüste Insel kommen sollte. Aber wer weiß, ob es noch wüste Inseln gibt? Nachdem Robinson den Jungen gezeigt hat, wie man es macht, um auf verlassenen Inseln zu leben, würden alle dahin gewollt haben, und es würde dann vielleicht dort sein, wie in Mailand, Milchsuppe am Morgen, dicke Suppe mit gekochtem Fleisch am Mittag, Brühsuppe am Abend und ein paar klimperkleine Aepfel seben Augenblick.

Eines Nachts erwachte Defiderio und spitzte das Ohr; die Nachtlampe, welche gewöhnlich an der entgegengesetzten Seite des Schlafsaals, über dem Bette des Untschers brannte, war erloschen, aber es war darum doch nicht ganz finster: durch die großen Fenster drang, zugleich mit dem zerstreuten Licht der Sterne, ein ungewisser, röthlicher Schein, der verirrte Strahl einer entsernten Lampe.

Selbst für Desiderio's geübte Augen war es schwer, in diesem dunklen Kaum das zu unterscheiden, was er an jedem Morgen sah; dennoch versuchte er es, da er ohnehin nicht schlasen konnte. Ihm gerade gegenüber, dort, genau dort mußte das Bett Gabriel's sein, des kleinen Gabriel mit den stieren Augen und dem rothen Gesicht. Aber was ist geschehen? Wo das Bett Gabriel's war, da ist nichts mehr in dieser Richtung, aber weit, weit erscheint der zusammengekauerte Körper eines schwarzen Riesen. Desiderio begreist, daß er, wenn er allein geweisen wäre, sich vor dieser schwarzen Gestalt gesürchtet haben würde; aber da er sich in zahlreicher Gesellschaft wußte, blickte er den Riesen seist an und zwang

ihn, die Maske abzunehmen und ihm zu sagen: "Ich habe nur Scherz gemacht, ich bin kein Riese; ich bin die Commode zu Füßen von Gabriel's Bett." Aber der schwarze Körper veränderte seine Stellung nicht. Desiderio verlor die Gebuld und wollte schlasen; aber ach — der Schlas kan nicht. Dann wandte er sich, um mit dem rechten Ohr irgend Jemanden athmen zu hören; und wieder ein neues Bunder! Dicht neben sich, so nah, daß der Hauch seines Mundes ihn zu berühren schien, vernahm er einen andren Schläser. Dort ist er, ganz nah, bei Giulio's Bett — nein, noch näher, er konnte nur in Giulio's Bett sein.

Wer aber mochte während der Nacht gekommen sein, um Giulio's Bett einzunehmen, wenn es nicht Giulio selbst war? Desiderio horchte lang; es war ein regelmäßiges Athmen, nicht laut, aber kräftig, ohne jenes Köckeln, welches ihm manchmal den Menschenfresser ins Gedächtniß gerusen hatte, wenn er ausgeht, um den Däumling und dessen Bruder zu schlachten und statt dessen die eigenen kleinen Töchter schlachtet. Dieses Athemholen, mitten drin unterbrochen, wenn andere, weiter entsernte Athemzüge sich hören ließen, entwickelte sich nach einigen rhythmischen, genauen Cadenzen mannigsaltiger und reicher; es hatte seltsame Töne, klagende Wendungen, geheimnisvolle Pausen: dann, mit einem Male, nahm es an Stärke zu, rasste sich entschlossen auf, wie um etwas Schreckliches zu sagen, Etwas, worin Tod und ewige Verdammnis vorkommen, dis es sein Thema erschöpft hatte — und dann Schweigen, ein großes oratorisches Schweigen, bevor es wieder von vorn anssing.

Desiderio, welcher vor dem in der Entsernung zusammengekauerten schwarzen Riesen keine Angst gehabt hatte, sing an, den quälenden Zauber dieser fremdartigen Sprache, die sein Ohr füllte, zu empfinden; und um geradeswegs ihn zu brechen, ries er mit lauter Stimme: "Giulio!" Niemand antwortete ihm, und er ries lauter: "Giulio!"

"Was gibt es?" fragte irgend Einer, aus dem Schlaf auffahrend.

Es schien nicht Giulio's Stimme; aber Desiderio, der nicht mehr wußte, an was er in dieser Dunkelheit glauben sollte, wiederholte auf gut Glück: "Giulio?"

"Was gibt es denn?" erwiderte eine ftarke Stimme. Sie sprach aus Giulio's Bett, aber es war nicht Giulio. — "Was willst Du?" wiederholte die Stimme.

"Ich glaubte, daß Du mich gerufen hättest," sagte Defiderio.

"Jch, nein, ich habe geschlafen . . ."

"Wer bift Du? Wie heißeft Du?" fragte Defiderio.

"Defiderio!" erwiderte der Andere, — "ich bin müde. Und Du, wie heißest Du?"

"Defiderio."

Aber der Unbekannte, anstatt dem ungeheuren Erstaunen seines Nachbarn mit einem gleichen Erstaunen zu antworten, fing wieder an zu schnarchen.

In diesem Augenblick trat der Mond in den Schlaffaal der Waisenkinder, und Desiderio wandte vor Allem das Auge, um den sernen schwarzen Riesen zu suchen. Er war verschwunden.

Das Bett Gabriel's mit den ftieren Augen und alle anderen Betten ftanden

in der Reihe; aber hier, dicht bei, an der Stelle, die so lange leer geblieben war, schlief noch Jemand, der ihm den Rücken zukehrte, Giulio ohne Zweisel, wiewohl er gesagt hatte, daß er Desiderio sei. Wunderlicher Gedanke, sich Desiderio zu nennen! Aber vielleicht hatte er geträumt.

Auch der wahre Desiderio zögerte nicht länger, zu träumen.

Er träumte, in dem Shloffe Dornröschens angekommen zu sein, und sie glich einem kleinen Mädchen, welches er eines Tages im Sprechzimmer gesehen hatte; denn sie war blond wie jenes kleine Mädchen und hatte rosa Kleider an wie jenes kleine Mädchen.

Plözlich war Dornröschen erwacht und hatte sich ihm an den Hals geworfen mit den Worten: "Ich habe Dich lang erwartet!"

Und auch die Stimme war die jenes kleinen Mädchens.

Dieses kleine Mädchen, um sogleich Alles zu sagen, was der verwaiste Knabe von ihr wußte, nannte sich Speranza.

#### II.

Da er eine Stunde Schlafs verloren hatte, erwachte der Meine etwas später als gewöhnlich, nachdem die ersten Strahlen der Morgendämmerung schon in den grauen, traurigen Saal gedrungen waren. Als er die Augen öffnete, sah er einen Jungen von seinem Alter, welcher auf Giulio's Bette saß und ihn unverwandt ansah. Es war nicht Giulio. Er hatte ein eckiges Sessicht, eine breite vorspringende Stirn, zwei schwarze und tiese Glogaugen und rothe Haare. Ohne ihm Zeit zu lassen sich von seinem Erstaunen zu erholen, fragte ihn der Unbekannte:

"Wie heißeft Du?" . . . und da der also Gefragte nicht sogleich antwortete, wiederholte er: "Wie heißest Du?"

"Defiderio!" stammelte der Anabe.

"Du haft mir den Namen genommen!" fagte der Andere; "auch ich heiße Desiderio. Doch im Laden war ich nicht mehr als Derio, weil der ganze Name, siehst Du, zu lang war. Renne auch Du mich Derio, wenn Du es vorziehst."

"Das will ich nicht, aber Du wirst einen anderen richtigen Namen gehabt haben.

Bei dem werde ich Dich nennen, damit wir uns nicht irren."

"Dann nenne mich: der Tollkopf, so hieß man mich auch."

"Ich ziehe Derio vor."

"Ich habe auch noch einen anderen Namen . . . Coppa, Defiderio Coppa, ber Tollkopf. Nun kannst Du wählen."

"Wo bist Du denn bis jett gewesen, daß ich Dich niemals gesehen habe?"

"Im Laden; mir ift der Bater gestorben, er war Schuhmacher, ein Hundehandwert; ich habe mich dabei nicht besonders amüsirt, das kann ich Dir versichern. Die Tante ist arm und hat mich hierher gebracht. Um mich folgsam zu machen, hat sie mir gesagt, daß man es hier sehr gut habe, daß der Ort schön sei, daß ich daselbst leben würde wie die Söhne der reichen Leute. Ich habe mir nun Alles genau angesehen, und es scheint mir doch nicht so schön wie die Häuser der vornehmen Herren. Ich bin manchmal in solche Häuser gekommen, als der Vaiter noch lebte . . . Wenn Du gesehen hättest! Das war anders als hier!"...

"Aber es ift hier so übel nicht," bemerkte Desiderio, durch eine seltsame Sympathie zu dem Jungen hingezogen, der denselben Namen führte wie er, und ihm auf so ungewohnte Weise nahe gekommen war; "Du wirst sehen . . ."

"Ich habe schon genug gesehen," erwiderte der Andere mit voller lleberzeugung, "hier ist Alles schwarz; mir gesallen die Häuser, welche ganz weiß sind, auß= wendig und inwendig, oder roth, blau und golden, mit Treppen von Marmor."

"Wie das Haus Dornröschens, die im Walde schläft!" rief Defiderio aus. "Ich bin noch nicht dagewesen," bemerkte Coppa sehr ernst. "Ist es schön?" "Das will ich meinen!"

Und Defiderio fing an, es zu beschreiben; aber als er, durch die Fragen seines Namensvetters in die Enge getrieben, gestand, daß er es auch noch nicht gesehen habe, außer in einem Buch, hob der Tollkopf die Augen zur Stuben- becke empor und verzog die Lippen zu einer Grimasse des Mitleids.

Er sagte nichts Anderes, um seinen Gedanken errathen zu laffen; aber es

war auch nicht nothwendig.

"Willft Du, daß wir einen Pact schließen?"

"Ich bin's zufrieden."

"Laß uns einander versprechen, fürs ganze Leben Freunde zu sein. Willst Du?" fragte der Tollkopf mit sehr lauter Stimme.

"Gern!" erwiderte Defiderio, aber so leise, daß man ihn kaum hören konnte.

"Wie Du das fagst!"

"Damit der Aufseher nicht erwache; sonst läßt er die Jungen gleich aufstehen, und es ist noch nicht fünf . . ."

"Wart'," rief der Neuangekommene; "Du mußt es beschwören..."

Und indem er fast ganz aus dem Bett herauskam und die Arme ausftreckte, reichte er dem kleinen Freunde die beiden Zeigefinger hin, übers Kreuz gefügt.

"Was foll ich nun thun?"

"Lege die Hand darauf und schwöre, daß wir Freunde sein wollen, auf Leben und Tod."

Defiderio begriff nicht recht, was der Tod damit zu schaffen habe; aber bieser seierliche Schwur, geheimnißvoll geleistet, während Alle ringsumher im Schlase lagen, verlockte ihn, und er schwor, auf Leben und Tod, nicht ohne sich ein wenig zu bewundern. Der Tollkopf legte den Gid gleichsalls rasch ab, und hierauf sagte er: "Später werde ich Dir mein Blut zu trinken geben, und ich werde das Deine trinken."

Wie wäre das möglich? — Auf die einfachste Weise; unterdeffen aber follte Defiberio nicht weiter forschen.

"Nun aber, da wir Freunde sind," begann der Tollkopf aufs Neue, "müssen wir uns vornehmen, zusammen auszugehen, um diesen herrlichen Palast zu besuchen..."

"Welchen?"

"Dornröschens Palast; wir wollen hingehen, um sie zu wecken."

Defiberio äußerte ben nicht unbegründeten Zweisel, daß dieser Palaft nicht mehr existire oder vielleicht niemals existirt habe; aber Coppa wollte das nicht glauben. Wenn er es in einem Buche gelesen habe, so müsse es wahr sein. Das Buch sage nicht, wo der Palast sein, das sage das Buch nicht.

Einerlei, daran liege nichts; sie würden ihn schon finden.

"Du haft mir noch nicht gefagt, wie Du es angefangen haft, in Giulio's Bett zu kommen, ohne daß ich Dich gesehen habe."

"Du schliefft, als ich ankam; fie wollten mich nicht aufnehmen, weil es zu spät war, aber ein Herr mit einem Bart, ich weiß nicht, wer er gewesen, hat Alles geglaubt, was ihm meine Tante zur Entschuldigung vorgelogen, und mich eingelassen. Sie haben mich nur für diese Nacht hierher gelegt; aber wenn sie sich einbilden, daß ich das Bett vertauschen werde, so irren sie sich . . . ich befinde mich hier ganz gut."

Es war Etwas in der Redewcise des Tollkopses, was dem kleinen Desiderio wider den Strich ging, und dennoch ward seine Sympathie für den neuen Freund

dadurch nicht verringert.

"Wie alt bift Du?" fragte ihn Coppa. "Ich bin zehn Jahre alt geworden . . ."

"Und ich bin noch nicht ganz zehn Jahre alt", versetzte der Andere, ein wenig badurch gedemüthigt, daß er jünger war. "Aber ich bin größer als Du; wart'..." und sogleich, ohne weiter ein Wort zu sagen, streckte er die Beine unter dem Bettlaken hervor, und als er aufgerichtet stand, wiederholte er: "Wart'!"

Es mochte wohl nicht wahr sein, daß er größer als Desiderio; aber dem Knaben lag nicht daran, diese kleine Citelkeit zu berichtigen, er begnügte sich vielmehr zu sagen, daß er rasch wieder ins Bett musse, weil es verboten sei, aufzustehen, ehe die Glocke geläutet habe.

"Wann läutet die Glocke?" fragte der kleine Dulder, indem er wieder unter die Decke kroch.

"Um fünf . . . in einer halben Stunde."

Coppa gab nicht Acht auf die Antwort; er schien durch einen anderen Gebanken zerstreut, und Desiderio hielt ein wenig inne, um ihn mit großer Nachssicht zu betrachten, als ob er im Boraus die Rolle kenne, die ihn in der neuen Freundschaft erwarte.

"Beißt Du, was desiderio heißt?" fagte auf einmal Coppa. "Der Bunfch! Run, wir find zwei Defiderii — was wünscheft Du Dir?"

Der Knabe, so gefragt, ward ein wenig verwirrt; er wußte nicht einmal, was er sich wünsche — vielleicht nichts.

"Das ift nicht wahr," bemerkte der Andere; "bedenk' Dich wohl, Du mußt Etwas wünschen."

Nunmehr geftand der Kleine, er wünsche, daß zwei Jahre vergangen sein möchten, damit er in die zweite Klasse käme, in welcher die Waisen das Zeichnen lernten.

"Aber das ist kein Wunsch," fagte Coppa.

"Warum nicht?"

"Weil es eine sichere Sache ift; was für ein Vergnügen ist dabei, sich Dinge

zu wünschen, welche ohnehin geschehen? Es ist dasselbe, wie wenn man wünschen wollte, daß es um zwölf Uhr Mittag sei."

Defiderio war nicht vorbereitet auf diesen Einwand zu antworten, und beansiate sich zu wiederholen, daß er jekt sich nichts Anderes wünsche.

"Jett!" beharrte Coppa, "aber nachher?"

"Nachher, das weiß ich nicht," sagte Desiderio.

Er war aufrichtig in seiner Unwissenheit, wie der Tolltopf in seinem Erstaunen.

"Ich dagegen," verkündete Letzterer feierlich, "ich denke immer an das nach her; ich wünsche . . . willst Du wissen, was ich wünsche?"

"Ja, fag' es."

"Ich wünsche, reich zu werden, reich, reich, die Taschen immer voll Geld zu haben, Silber und Gold, und es auszugeben, ohne zu zählen, und die Freunde zu tractiren, dann aber immer neues zu haben."

"Aber Du wünschest das Unmögliche . . ."

"Wer sagt Dir, daß es unmöglich sei?"

"Das seh' ich," rief der kleine Philosoph keck aus; aber plöglich, da er inne ward, etwas gesagt zu haben, was seinem Kameraden zu denken gab und wovon er selber den Grund nicht recht erkannte, so schwieg er, um nachzusinnen.

"Ich fürchte auch, daß es eine unmögliche Sache sei; aber es zu wünschen, ift boch nichts Boses."

Desiderio erwiderte nichts; aber einen Augenblick darauf, als er bei den langgezogenen Tönen der Morgenglocke zusammensuhr, sprach er mehr zu sich selbst, als zu seinem neuen Freund:

"Ich weiß nicht."

"Was weißt Du nicht?"

"Ob dies Unmögliche zu wünschen, nicht etwas Böses sei."

Und er sprang aus dem Bettchen.

Der Anblick des Schlaffaals hatte sich vollständig geändert, und in jedem der kleinen Betten wiederholte sich in verschiedener Weise dieselbe Scene: ein halbnackter Knabe, stehend oder sitzend, oder noch liegend, aber die Arme zur Decke
emporgereckt; ein Gähnen, das gleichmäßig alle Wangen verzog, die runden und
die mageren. In wenigen Augenblicken war die ganze Gesellschaft auf den
Beinen, um in den Commoden herumzusuchen, um die leinenen Hosen anzuziehen,
um sich, den Fuß auf dem eisernen Bänkchen, die Schuhe zu putzen, um sich
hierauf mit großem Lärm das Gesicht in dem gemeinsamen Kübel zu waschen
und zuletzt die Betten zu machen.

Desiderio mußte dem neuen Freunde zeigen, wie man das Bett mache, und der Tollkopf begriff rasch; zur Vergeltung wollte er, daß Desiderio von ihm lerne, wie man die Schuhe ohne viele Mühe blank machen könne, indem man abwechselnd auf das Leder haucht und dann mit der Bürste schnell und leicht darüber fährt.

Im Ganzen hatte das kleine Schauspiel des Aufstehens dem Herrn Coppa

nicht allzu sehr mißsallen; aber es blieb noch etwas zu thun, wovon Tesiberio nicht wußte, wie der Neuling es aufnehmen werde: das Crbnen der Bettbecken. Aber auch das ging vortreistlich: kaum hörte der Tollkopf von Mund zu Mund, durch den ganzen Schlassaal den Ruf sich wiederholen: "das Seil, das Seil"; kaum sah er zwanzig Arme sich ausstrecken, um das Seil zu ersassen, als er auch schon, ohne nur einmal zu wissen, um was es sich handle, mit starken Stößen Alle entsernte, die neben ihm standen, und mit einem Sprunge sich selber des Seils bemächtigte. Als er es jedoch in der Hand hielt, würde er nicht gewußt haben, was er damit machen solle, wenn Tesiderio ihm nicht gesagt hätte, daß er es von einem Ende des Schlassaals zum anderen, über die Betten, spannen müsse, um . . . ja warum wohl? Um die lleberschläge der Betten in eine grade Linie zu bringen.

Würde ein solches Resultat seiner Kühnheit dem kleinen Helden nicht den Muth benehmen? Defiderio hatte ein wenig Furcht davor; aber er irrte sich, denn Coppa, nachdem er das Seil ausgespannt, schien sehr befriedigt darüber

zu fein, daß er sein eigenes Bett in Ordnung gebracht habe.

Die Waisenkinder waren gewaschen, gesäubert und gebürstet; der kleine Tumult hätte nun zu Ende sein sollen, und dennoch dauerte er sort, weil einige gar zu lebhaste Knaben, die sich die Finger beschmutzt hatten, ein zweites Mal zum Waschkübel liesen, oder weil sie sich das Gesicht nicht ordentlich abgetrocknet oder vergessen hatten, die Bürsten in ihre Commoden zu schließen. Die Ruhsigeren hatten sich indessen schon in die Reihe gestellt, vor dem Vilde der Madonna, um das Morgengebet zu hören.

Der Aufseher, welcher mit seiner hohen Statur die kleine Schar überragte, sammelte die Zerstreuten und trieb die Säumigen zur Gile an; dann, auf einen

Wink, knieten Alle zugleich nieder.

Heute früh war die Reihe an Defiderio, das Morgengebet zu lesen; aber er wußte es ganz auswendig und brauchte nicht einmal auf das Blatt zu sehen.

Als er mit seinem hellen und sansten Stimmchen anzing: "Tie Nacht ist vergangen, und ich lebe noch, o Herr, während, wer weiß, wie Viele in dieser selbigen Nacht vor Tir erschienen sind, um gerichtet zu werden . . ." da blickte der Tollkopf, welcher neben ihm niedergefniet war, ihm unverwandt in den Mund, um keine Silbe zu verlieren. Als Tesiderio, im Namen all' seiner Kameraden, dem Herrn versprach, die hier empfangene Erziehung wohl zu nüßen und sich zu einem guten Bürger vorzubereiten, um dem Vaterland Ehre zu machen, da zitterte seine Stimme ein wenig wie von einer geheimen Bewegung, und als er sagte daß, "wenn auch diese Erde nicht sein ewiges Vaterland, so sei doch das Leben ein Geschenk, mit welchem man sich die Krone des Lebens erwerben könne," da senkte er die Stimme und sprach ganz langsam, als ob es Zeit brauche, den Sinn dieser geheimnißvollen Worte zu verstehen. Dann klang seine kleine Stimme noch einmal durch den Saal, um den Genossen zu versichern, daß er sie lieb haben und daß er suchen würde, ihnen ein gutes Beispiel zu geben.

Bei dieser Stelle brückte eine Hand heimlich den Saum von Desiderio's Camisol, nur um Etwas zu drücken, und es war die Hand seines neuen Freundes.

"Alles diefes verspreche ich, o Herr," schloß der Kleine, "verleihe Du mir

die Gnade, daß ich nicht fehle. Sende mir Deinen Engel, daß er mich erleuchte, mich bewache, mich führe und mich errette aus allen Gefahren, denen ich heute begegnen werde."

"Amen!" sagte der Aufseher, und die Waisenkinder, indem sie emporsprangen, wiederholten: "Amen!" Dann machten sie sich unverzüglich auf den Weg

nach dem Speisesaal.

Nur Einer blieb, wie felbstvergessen, noch auf den Knieen liegen, um Desiderio anzusehen, welcher das Blatt mit den Gebeten wieder an den Nagel hing. Der Ausseher redete den Kleinen an und sagte ihm:

"Ich habe Dich noch nicht gesehen; wie heißest Du?"

"Desiderio Coppa, der Tolltopf," erwiderte der Gefragte und erhob sich.

"Warum der Tollkopf?"

"Ich weiß es nicht."

"Du mußt brav sein, mein Kleiner, brav wie Dein Kamerad hier, der auch Defiderio heißt. Bersprichst Du es?"

Coppa legte einen Arm um den Hals des neuen Freundes und erklärte, ohne

fich irre machen zu laffen:

"Dann will ich aber auch das Bett nicht wechseln, und man soll dem Herrn mit dem Bart sagen, daß ich immer schlafen will, wo ich diese Nacht geschlasen habe . . ."

Run gingen auch fie in den Speisesaal, um die Milchsuppe zu effen; aber Coppa hatte keine Eile, wiewohl er einen Hunger hatte! . . . Er setzte sich auf den Treppenabsatz, auf die ersten Stusen und hielt seinen kleinen Freund auf, um ihn zu fragen:

"Sage mir doch, geschieht jeden Morgen dasselbe?"

"Ja, jeden Morgen."

"Jeden Morgen fagst Du dem Herrn, daß er Dir den Engel schicke?"

"Ich bin es nicht immer, es geht reihum; auch Du wirst lefen."

"Und dieser Engel," forschte Coppa weiter, bei seinem Gedanken beharrend, "ift er jemals gekommen?"

"Ich glaube ja . . ."

"Haft Du ihn gesehen?"

Defiberio hätte antworten können, daß er ihn oft gesehen, wenn er vom Hof aus durch das Fenster des Sprechzimmers geblickt, und daß es ein rosensarbener Engel sei, und daß er in Begleitung seiner Mama käme, um einen der Erwachsenen der ersten Abtheilung zu besuchen, und daß der Engel Speranza heiße; Alles dieß hätte er sagen können, aber er wußte noch nicht, ob Coppa eines solchen Bertrauens würdig sei.

"Ich begreife," fagte der kleine Neugierige, indem er im Gesichte des Freundes ein wenig Unentschlossenheit las; "aber Du wirft es mir später sagen."

"Ja, später," rief Desiderio aus, im Herzen froh, einen Bertrauten an der Hand zu haben.

"Später," wiederholte der Tollkopf mit geheimnisvollem Tone, dessen ganzen verborgenen Sinn Desiderio schaudernd begriff.

Und noch hatte er das Blut Coppa's, und Coppa das seinige nicht getrunken!

#### Ш.

Defiderio hatte des kleinen Giulio nicht vergessen, wenn er auch, trot der langen Zeit, die er ihn kannte, sich mit ihm nicht durch das geheimnisvolle Band verknüpft sühlte, welches ihn und Coppa seit wenigen Stunden umschloß. Der ehrliche Junge machte sich saft einen Borwurf daraus, und indem er sich zu entschuldigen versuchte, sand er seinem Herzen nichts Anderes zu sagen als eine kleine Lüge. "Es ist nicht wahr," sagte er sich, "daß dieser Neuangekommene, den ich gestern noch nicht kannte, mir theurer sei, als der kleine Giulio, der so oft neben mir und sogar auf meinem Kopskissen geweint hat . . . Es ist nicht wahr . . . " Aber es war dennoch so, und Desiderio begriff nun, wie die Lügen, mit welchen wir das Herz so oft beschwichtigen wollen, nicht den mindesten Ersfolg haben.

Also dachte Desiderio an Giulio; aber er dachte auch an die seierliche Ceremonie des Blutes, welche ihm ein wenig Angst machte, erstens weil er sich vorstellte, daß man Blut nicht haben könne, ohne irgendwo in den Körper zu stechen, alsdann weil er, der noch niemals das Blut eines Anderen getrunken, nicht wußte, welch' außerordentliche Wirkung es auf seine Freundschaft für den Tollskopf hervordringen solle.

Als Coppa nach dem Frühmahl zum Rector gerufen ward, bekam Defiderio einen Schreck, indem er dachte, daß, wenn sein neuer Freund die Fragen aus dem Katechismus und der Grammatik nicht beantworten könne, man ihn auch nicht in derselben Abtheilung lassen werde.

"Was tannft Du?" fragte er ihn in aller Geschwindigkeit.

"Ich weiß es nicht," gab Coppa offenherzig zurück.

"Wer hat uns erschaffen?" examinirte Defiderio weiter.

"Die Mama," entgegnete Coppa gleichmüthig.

"Nein, so darsst Du nicht sagen; wenn der Rector Dich frägt, wer uns erschaffen hat, mußt Du sagen: Gott; dann wird der Rector Dich fragen, zu welchem Zwecke Gott uns erschaffen hat, und Du mußt antworten: um ihn zu lieben und zu ehren . . ."

Coppa schüttelte den Kopf.

"Aber wenn Du diese Dinge nicht weißt, wird man Dich in die unterste Klasse setzen, und wir werden uns trennen müssen..."

Das war ein harter Schlag für den armen Coppa.

"Kannst Du den Artikel? Und das Pronomen? Und die Conjugationen der Zeitwörter, weißt Du sie? . . . Aber was weißt Du denn?"

"Ich kann lesen und schreiben, addiren und subtrahiren."

Es war schon Etwas.

"Rannst Du sonst nichts?"

"Wart', ich will mich befinnen," fagte Coppa . . . .

"Geh', geh'," mahnte Defiderio; "Du darfft den Rector nicht die Geduld verlieren laffen."

Und Coppa machte sich mit gesenktem Haupt auf den Weg, indem er sich bemühte, die wenigen Kenntnisse zusammenzusuchen, die er im Laden versaessen hatte.

Während der freien halben Stunde, welche der Schule vorausging, irrte Defiderio im Hofe herum, wie eine verlorene Seele; des kleinen Giulio hatte er nun doch zuletzt vergessen, und seine Augen waren nur auf das Pförtchen gerichtet, aus welchem, von einem Moment zum andern, Coppa's rother Kopf zum Borsichen kommen mußte. Ach, wie lang er säumte!

Endlich stürmte Coppa in den Hof — mit den rothen kurz geschnittenen Haaren und der Freude, die ihm in den Aeuglein blitzte, schien er ein Sonnen=

strahl, der sich an diesen melancholischen Ort verirrt hatte.

"Sie lassen mich bei Dir!" schrie er von Weitem, "sie lassen mich bei Dir," schrie er noch einmal, als er seinen neuen Freund erreicht hatte, und warf sich ihm mit beiden Armen um den Hals.

"Wie haft Du es gemacht?"

"Es ist eine leichte Sache gewesen. Er wollte wissen, wer mich erschaffen habe, und ich, um ihm einen Gefallen zu thun, antwortete: Gott! Er hat mich addiren lassen, er hat mich lesen lassen, er hat mich schreiben lassen. . . . cr wollte auch, daß ich ihm sage, was das Pronomen possessivum sei, worauf ich ihm aber geantwortet habe, daß ich es einmal gewußt und daß es, wenn man mich bei Dir gelassen hätte, mir wieder eingefallen sein würde. Darüber hat er ein wenig nachgedacht. Dann wollte er, daß ich ihm wenigstens sage, was der Artikel sei . . . Und dann wieder — aber in acht Tagen werde ich Alles wissen."

"Und er?"

"Und er hat noch einmal ein wenig nachgedacht, hat mir die Hand auf den Kopf gelegt und gesagt, ich möge nur in Gottes Ramen gehen, ich solle schon mit ihm zusrieden sein. Du wirst mich lehren, was ich nicht weiß, und wir werden immer zusammenbleiben . . . Welch' ein Glück!"

"Und Giulio?" fragte nun Defiderio.

"Welcher Giulio? der in meinem Bette fcblief?"

"Ja, der."

"Sie haben gesagt, daß es schlecht mit ihm stehe, sehr schlecht."

Da kam Defiderio der Gedanke, daß er, um die unwiderstehliche Sympathie zu rechtfertigen, die er für seinen Namensvetter fühlte, dem kleinen Kranken einen Besuch abstatten und ihn mit Coppa bekannt machen müsse.

"Komm'," sagte er Letzterem, und näherte sich dem Vice-Rector, welcher eben ben Hof durchschritt.

"Herr Vice-Rector," fagte er, mit der Mütze in der Hand, "Coppa und ich möchten gern, anstatt zu spielen, den kleinen kranken Giulio besuchen. Wollen Sie's uns exlauben?"

Es war nicht das erste Mal, daß der Mann mit dem schwarzen Barte zeigte, ein wie gutes Herz er habe, und Coppa bemerkte das wehmüthige Lächeln, mit welchem er die Bitte aufnahm.

"Kommt mit mit," sagte der Vice-Rector, der nicht der Mann war, Anderen das traurige und heilsame Schauspiel zu überlassen, welches die Zuneigung und das Unglück vereint manchmal darbieten.

Die beiden Aleinen stiegen Sand in Sand und mit jener Beklommenheit,

tvelche auch die edlen Handlungen begleitet, die Treppe hinan, durchschritten einige dunkle, große Zimmer und traten durch die Thür der Krankenabtheilung. Im ersten Stübchen waren zwei Betten, und in dem einen derselben bewegte ein kleiner Kranker, das Körperchen in zwei Kiffen vergraben, mühselig ein paar Bleisoldaten, welche auf dem Ueberzug der Bettdecke nicht stehen wollten. Er erhob nichtsdestoweniger den Kopf bei dem leichten Geräusch, welches die beiden Knaben machten, und Desiderio hielt den Uthem an, indem er das Gespenst Deseinigen betrachtete, welcher so lange Zeit sein Bettnachbar gewesen.

"Giulio!" ftammelte er zulett.

Der Kranke schlug die Augen auf, erkannte seinen kleinen Freund und lächelte ihm zu, und nun lief Desiderio an das Kopstissen. Coppa, an der Thür zurückgeblieben, ward von Etwas, das der Eiserjucht glich, gereizt und bewegt, und fühlte sich einsam, obwohl er an seiner Seite den Vice-Kector hatte.

"Giulio!" rief Desiderio mit einer Stimme, in welcher eine unterdrückte Thräne zitterte, "Giulio, wie geht es Dir?"

"Du bift gekommen, nun geht es mir gut," erwiderte der Knabe, indem er fortfuhr, die umgefallenen Soldaten aufzurichten, mit der ftumpfen Gleichgültigkeit Desjenigen, der sich selber nur in der weiten Welt wie ein umgefallener kleiner Soldat vorkommt.

Defiderio wußte nicht, was er sagen sollte, und der Kranke wandte mit großer Anstrengung den Kopf nach ihm hin und murmelte:

"Es ift ichon von Dir, daß Du gekommen bift."

"Armer Giulio!" fagte Desiderio, wiewohl es ihm widerstrebte, sich zu entsichulbigen: "ich glaubte, Dich beinahe wieder gefund zu finden."

"Balb," erwiderte Giulio und ließ das müde Haupt wieder in die Kiffen sinken. Bei dem leichten Stoß stürzten auch die Bleisoldaten wieder hin, wie müde Leute.

Nach einem Augenblick des Schweigens, welchen Defiderio benutzte, um das leidende Gesichtchen des Kranken zu streicheln, fragte dieser:

"Wer ift der Junge dort?"

"Es ist Coppa," antwortete Desiderio verzagt, da er dachte, es schiese sich vielleicht nicht, Giulio wissen zu lassen, daß sein ehemaliges Bett besetzt sei; aber er sah keine Möglichkeit, seinem neuen Freunde einen Wink zu geben.

"Ift er ein Neuer?" fragte Giulio.

"Ja, er ist ein Neuer; ich habe ihm gesagt, daß ich Dich besuchen werde, und da hat er mitkommen wollen, weil wir uns so ost von Dir unterhalten..."

Defiderio wurde roth, nachdem er diese unschuldige Lüge kaum ausgesprochen, welche ihm nothwendig erschienen war.

"Warum fteht er da?" fragte Giulio.

"Coppa," sagte Defiderio, "komm näher, Giulio will Dich sehen."

Coppa trat sogleich heran und fragte rasch:

"Wie geht es Dir? Wann wirft Du gesund?"

Der Knabe antwortete nicht; aber er heftete für einen Moment die fieberglühenden Augen auf das Geficht Coppa's.

"Haft Du eine Mama?" frug er, und als er erfuhr, daß er niemals eine Deutsche Rundschau. XIV, 9-

gehabt habe (benn Coppa antwortete so), schloß er die Augen und murmelte Etwas, das die Knaben nicht recht verstanden. In diesem Augenblick ließ sich bie Glocke hören, und Giulio sagte: "Die Schule!"

Defiderio neigte fich auf das Kopftiffen des kleinen Kranken und tugte ihm

die Stirn.

"Ich werde wiederkommen," sagte er, "gute Befferung!"

"Gute Befferung," fagte auch Coppa.

Giulio blickte nach dem Fenfter gegenüber; aus dem Hof unten drang ein wirrer Lärm zu ihm herauf — es waren die Kameraden, welche zur Schule stürmten.

"Mir ist, als ob ich fie fähe," sagte der Kranke; "ich möchte noch einmal mit

in die Schule gehen, um fie Alle zu grußen."

Defiderio antwortete nicht, sein Herz war schwer; aber Coppa antwortete für ihn: "Wir werden sie grüßen . . . doch Du versprich, gesund zu werden."

"Bald," fagte Giulio.

An diesem Tage, beim Nachmittagsunterricht, konnten alle Schüler der zweiten Elementarklasse die folgenden, in großen Buchstaben geschriebenen Worte lesen, welche die ganze Schiefertasel einnahmen: "Der kranke Giulio sendet seinen Schulkameraden viele Grüße." Auch der Herr Lehrer las die Inschrift und hatte nicht das Herz, sie auszuwischen, nicht einmal, um die Subtraction der Decimalzahlen zu erklären.

IV.

Zwei Tage später war der kleine Giulio todt, und seine Kameraden fügten ihrem Gebet ein de profundis hinzu, bevor sie sich schlasen legten. Coppa schloß in dieser Nacht kein Auge; die kleine Leiche des Dahingeschiedenen ließ seiner jugendlichen Ginbildungskraft keine Ruhe. Wenn die vorgeschriebene Ordnung es ihm nicht verboten hätte, würde er aus dem Bette gesprungen sein inmitten der Nacht, um am Lager des kleinen Todten die Seele mit Schander zu erfüllen.

Dennoch vergoß er keine Thräne, indem er sich mit halblauter Stimme bemühte, den kleinen Freund zu trösten, welcher sein Schluchzen in den Kissen er=

fticte, bis der Schlaf ihn unversehens überkam.

Als am folgenden Tage sämmtliche Waisen der zweiten Elementarklasse in die Capelle beschieden wurden, um dem Leichenbegängniß beizuwohnen und sich zu Zweien und Zweien hinter dem kleinen Sarge vom Hospiz zum Kirchhof besaden, sing Desiderio wieder an zu weinen und Coppa ihn zu trösten. Und als Giulio in das Grab gesenkt ward, und seine Kameraden begannen, die Handvoll Erde auf den hohl klingenden Sarg zu werfen, zog Coppa, welcher Alles ausmerksam beobachtet hatte, Desiderio bei Seite und sagte ihm: "Er war kein muthiger Junge; es ist besser, daß er zu seiner Mutter gegangen ist; er würde niemals sein Glück gemacht haben."

"Ja, es ift vielleicht besser," sagte Desiderio, indem er sich das thränen= überströmte Antlik trocknete.

Auf dem ganzen Wege, bis sie in das Hospiz zurückgekehrt waren, sprachen die beiden Knaben nicht; aber während der ungewohnten Freistunde, welche sie, kaum angekommen, statt der Schule erwartete, benutzte Coppa einen Augenblick, um Defiberio zu sagen: "Nun, wo Giulio todt ist, bin ich Dein Freund, nicht wahr?"

Defiberio nickte bejahend, aber er war keineswegs ganz beruhigt über diefe Einleitung, welche nur allzusehr eine gefürchtete Feierlichkeit anzukündigen schien.

"Wir müffen unser Blut trinken," versicherte der Tollkopf, "es ist nothwendig. Fürchte Dich nicht, es ist nicht schlimm; Du wirst zuerst meines trinken — wart', ich werde Dir zeigen, wie man es macht."

Indem er so sprach, stach er mit einer Nadel in die Spize des Zeigefingers, aus welcher sogleich einige Blutstropfen spritzten; aber Defiderio weigerte sich, es ihm nachzuthun.

"Wir bedürfen des Blutes nicht," fagte er, "um Freunde zu sein; haben wir es uns nicht geschworen?"

Diese Schwäche machte Desiderio in Coppa's Augen keine besondere Chre; aber er war großmüthig und verzieh. Alles, was er that, war, mit Strenge zu sagen:

"Wenn es wahr ist, daß Du mein Freund bist, so darsst Du auch kein Geheimniß vor mir haben. Sage mir Alles, was Du denkst; Du siehst ja, daß ich Dich schon verstanden habe: Du bist verliebt."

Schrecklicher kleiner Mann, dieser Coppa! Er hatte den Finger mitten auf das Herz seines kleinen Freundes gelegt, dem es unmöglich war, eine Thatsacke zu bestreiten, welche klar vor Aller Augen lag. Dessen ungeachtet war Desiderio nicht entmuthigt, im Gegentheil; er fühlte, wie alle Berliedte, das Bedürsniß, sein großes Geheimniß Jemandem anzuvertrauen, der es zu begreisen fähig war, um so mehr, als es zwischen seiner Geliebten und ihm noch nicht über den Austausch von Blicken hinausgekommen, die zwar auch dis zu einem gewissen Punkte sprechen, aber man weiß...

"Man weiß," ftimmte Coppa bei; "benn oft spricht man mit dem Mund noch weniger — ich selber . . ."

"Du?"

Ja, er selbst war schon zweimal verliebt und noch niemals im Stande gewesen, es seiner Flamme zu erklären. — Aber hatte er sich niemals allein mit seiner Geliebten besunden? — Gewiß, einmal, als er noch im Laden war und auf seinen Geschäftsgängen in herrschaftliche Häuser kam, hatte er eine Dame gesehen. — Gine Dame? — Ja, eine Dame, so schön, so schön. — schön wie . . . er wußte nicht, wie . . . keine andere Dame war so schön. Sie hieß Donna Lucia, war verheirathet an eine Art von Oberst . . . einen Teuselskerl, und so hoch . . . aber es war nicht auß Furcht vor dem Gemahl . . . er wisse selber nicht recht, wie es gekommen . . . er habe niemals mit ihr gesprochen. Desiderio stand mit offenem Munde, indem er die Geschichte dieser außerordentslichen Liebschaft vernahm.

"Und das zweite Mal?" fragte er.

"Das andere Mal habe ich gesprochen," gab er zur Antwort, "denn sie war gemalt. Deswegen (er redete rasch, um dem Spott zuvorgekommen) sah sie mich immer an — ich wandte mich hierhin und dorthin, und sie begleitete mich mit den Augen bis zur Thür; mir schien es zuletzt, daß sie den Kopf bewege, aber ich bin nicht sicher . . . ."

"Wo haft Du diefe gemalte Dame gesehen?" fragte Defiberio.

"In dem Vorzimmer eines herrschaftlichen Hauses."

"D, wie gludlich wurde ich fein, wenn ich eine Dame so schon malen könnte!"

"Du wirst sie malen und ich, wenn ich erft reich bin, werde sie Dir gut bezahlen und in meinem Valast aufhängen . . . ."

Rachdem die Dinge so geordnet waren, blieb kein Vorwand mehr, mit dem

Geftandniffe zurudzuhalten, und Defiderio begann ftodend:

"Meine Geliebte ist erst acht Jahre alt; ich habe sie nur im Sprechzimmer durchs Fenster gesehen, sie hat schon bemerkt, daß ich sie gern habe und mir zu verstehen gegeben, daß auch sie mich gern hat. Ich weiß nicht, wann ich sie werde sprechen können; sie kommt mit einer Dame, um einen von den Erwachsenen zu besuchen, und ich darf nicht in das Sprechzimmer gehen, denn um mich zu sehen, kommt Niemand."

Er sprach diese Worte ohne falsche Empfindsamkeit, aber mit der Wehmuth Desjenigen, der für das wahre Gefühl ein Hinderniß sieht und noch nicht

weiß, wie er es überwinden soll.

"Wie heißt fie?" fragte Coppa.

"Speranza."

"Höre, Du wirst sie mir morgen durchs Fenster zeigen, und ich werde dann mit ihr für Dich sprechen. Du wirst mir sagen, was ich ihr sagen soll; fürchte nicht, daß ich sie Dir rauben werde; erstens gefallen mir die kleinen Mädchen nicht, und dann sind wir ja Freunde."

"Und Du wirst mit ihr sprechen?"

"Gewiß werde ich mit ihr sprechen. Meine Tante kommt manchmal, um mich zu besuchen; ich werde ihr sagen, daß ich es nicht aushalten kann, wenn ich sie nicht alle Sonntage sehe . . ."

Da läutete die Glocke; die Freistunde war zu Ende.

"Jungen, in die Schule!"

#### V.

Es war Coppa gestattet worden, seine Kräfte in der zweiten Elementarklasse zu versuchen, obgleich seine Gelehrsamkeit in dem langen Berkehr mit alten Schuhen, welche schabafter waren als die Porta Comasina, ihre ganze Frische verloren hatte und an sehr vielen Stellen der Flicken bedurfte. Aber er hatte dem Lehrer versprochen, daß er sich in weniger als einem Monat alle die Gegenstände der Wissenschaft aneignen werde, welche die Zierde des Geistes in der zweiten Clementarklasse sind, und man konnte sich darauf verlassen, daß er hinter seinem Wort nicht zurückbleibe.

Er hatte ein rasches und sicheres Gedächtniß, und es war für ihn ein Spiel, die grammatikalischen und arithmetischen Lücken auszufüllen, welche ihn von den Collegen trennten. Als er sich für das ganze Jahr den gewünschten Plat, in der Schule und im Schlassaal, neben seinem neuen Freunde gesichert hatte, war er zufrieden. Der Lehrer sagte ihm, wenn er so fortsahre (sich nämlich mit dem Rüstzeug der Wissenschaft zu schmücken), dann könne er einer der Ersten in der Schule sein; aber er suhr nicht so fort; er hatte ganz andere Dinge im Kopf, als das Rüstzeug des Herrn Lehrers. Er lebte in einer phantastischen Welt, die

sein eigen war, jenseits dieses Hospiges, welches ihm durchaus das Ansehen eines Gefängnisses hatte; Gedanken regten sich in ihm, die sonst der Kindheit fremd sind, seltsame Wünsche und eine Wißbegier, auf welche keins der Schulbücher ihm Antwort zu geben vermochte.

"Warum bift Du nicht reich auf die Welt gekommen?" fragte er eines

Tages feinen Gefährten.

"Und Du?" entgegnete Desiderio lachend.

Coppa lachte nicht.

"Beil es Leute gibt, die reich auf die Welt kommen und Andere, welche immer Hunger haben. Weißt Du das?"

Desiderio wußte es nicht; vielleicht wußte es der Herr Lehrer, aber der

würde es ihm nicht haben fagen wollen.

"Es gibt aber auch Leute, welche arm geboren und nachher reich werden," bemerkte Coppa.

"Durch Arbeit," sagte Defiderio, ohne sich viel dabei zu denken.

"Ja, burch Arbeit," murrte Coppa; "aber nicht durch Schuhslicken. Ich wollte, ich hätte so viele Lire, als mein Bater Flicken aufgesetzt hat bis zu seinem Tode. Aber es gibt Leute, welche keinen Flicken aufgegen würden, nicht einmal für zwei Lire, nicht einmal für vier Lire. So werde ich es auch machen, wenn ich erst reich bin. Und Du?"

Desiderio richtete das Auge noch nicht in eine so serne Zeit; die einzige Zukunst, die ihn reizte, war zwei Jahre weit, wenn er in der Abtheilung der Großen sein und Zeichnen lernen würde. Dann hätte er keinen Wunsch mehr.

"Das scheint Dir so," sagte Coppa; "aber wenn Du da bist, dann wirst

Du etwas Anderes wünschen. Ich statt dessen nicht . . . "

Er, der Schelm, wünschte sich ohne Weiteres eine schöne Equipage, mit zwei Pferden und zwei gepuderten Lakaien; aber er hatte sich noch nicht entschieden, ob er mit einer Million genug habe oder sich eine Milliarde wünschen solle. Darüber wolle er noch nachdenken.

Inzwischen kam der Sonntag.

"Mir fällt etwas ein," hatte Coppa seinem Kameraden gesagt; "schreibe Deiner Geliebten, und ich werde ihr den Brief einhändigen; ich werde ihr sagen, daß Du es bist, welcher ihr denselben schickt."

"Sie weiß meinen Namen nicht . . ."

"Das thut nichts; Du wirst Dich hinter das Fenster stellen; ich werde ein Zeichen nach Dir hin machen, und sie wird sogleich verstehen — die Mädchen sind schlau."

"Und wenn es nun Jemand merkt . . . "

"Laß mich machen, schreibe Du nur . . . . "

Und da hatte Desiderio der Bersuchung nicht widerstehen können und gesschrieben:

"Liebe Speranza,

"Ich bin Der, der Dich immer vom Fenster des Sprechzimmers aus betrachtet und der Dir so gut ist. Ich kann nicht in das Sprechzimmer gehen, weil Niemand kommt, um mich zu sehen; ich habe keine Mama mehr und keine

Berwandten; aber wenn Du mich nicht verläffest, werde ich nicht allein sein. Ich habe Deinen Namen eines Tages ersahren, als Deine Mutter ohne Dich kam; Dein Brüderchen, kaum eingetreten, fragte: und Speranza? Ich hörte nichts weiter, weil die Thür sich schloß, aber Deine Mutter antwortete ihm sicher, daß Du nicht ganz wohl seiest. Ich sah ihr den Kummer am Gesicht an, als sie sprach. Ich habe in jener ganzen Woche viel gesitten; mir war, als ob ich mich mitten unter den Menschen verloren hätte; ich kann es nicht gut ausdrücken, aber es war ungesähr so. Den Sonntag darauf, als ich Dich sah, schien ich meinen Weg wiedergefunden zu haben. Darum, liebe Speranza, verlaß mich nicht; versprich mir, die Meine zu sein durch das ganze Leben. Mir scheint, daß ich, mit Dir an meiner Seite, mich niemals unter den Menschen verlieren würde. Ich seise Desiderio, din schn zehn Jahre alt und habe Dich so gern."

Coppa las diesen Brief mit großer Ausmerksamkeit und erwies ihm die Ehre, den Stil desselben zu loben. "Es sind keine grammatikalischen Fehler darin," sagte er, "der Brief ist gut." Aber es war klar, daß er nur so sprach, um einen Anfänger nicht zu entmuthigen; die Briefe, die er an die Frau des Obristen geschrieben hatte, die waren doch ganz anders — allerdings nicht kalligraphisch und vielleicht nicht einmal im Einklang mit der Grammatik, aber warm; sie redeten mehr die Sprache, deren man sich unter Verliebten bedienen muß . . Wenn diese stolze Donna sie gelesen hätte! . . . "Denn sieh," erklärte Coppa, "den Damen gefällt es, sich sagen zu lassen: Meine Schöne, mein Schah, meine Seele . . . und dann muß man den Damen auch immer etwas versprechen. Wenn Du, zum Beispiel, Deiner Speranza versprächest, sie mit kosts baren Steinen zu bedecken? . . Nein? Du willst nicht? So laß es für ein anderes Mal; im Uebrigen ist Dein Brief gut."

"Meine Speranza ift bescheiden," erwiderte der Knabe, indem er durch das Fenster des Sprechzimmers blickte, und plöglich rief er aus:

"Da ift sie!... sieh sie Dir an," fügte er hinzu, indem er seinem Kameraben das vor Freude strahlende Gesicht zuwandte, "schau" sie Dir an . . ."

"Die Blonde ist's mit den himmelblauen Augen?" fragte Coppa, das Auge den trüben Fensterscheiben nähernd, "die mit dem aufgelösten Haar... die da ...?"

Sie war es wirklich, und Desiderio vermochte nicht, ihm zu antworten.

Man mußte ein wenig zur Seite treten, um sich nicht allzusehr bemerklich zu machen; denn am Fenster des Sprechzimmers zu stehen, war eins von den vielen im Reglement verbotenen Dingen.

Einen Augenblick später ward der Name Coppa's von der Thür her gerufen. "Gleich, gleich," erwiderte der Kleine, indem er zu dem Aufseher eilte, der herausgetreten war, um ihn zu suchen. "Gieb mir den Brief," raunte er Defiderio ins Ohr, "stell' Dich in die Nähe der Fenster, und Du wirst sehen..."

Die Aufforderung war überflüssig und sein neuer Freund noch nicht versichwunden, als Defiderio schon das Gesicht an die Scheiben drückte, auf die Gesahr hin, mit dem Reglement in Conflict zu gerathen.

Kaum in das Sprechzimmer getreten, fing Coppa doch an, von der schwierigen Rolle, die er ohne viel Nachdenken übernommen hatte, verwirrt zu werden. Seine Tante fand ihn zerstreuter als gewöhnlich und sagte es ihm, und er er= wiberte ihr zerstreut, daß sie ganz Recht habe. Ein Gedanke führte ihn in Berjuchung. Als das Gesicht Desiberio's mit dem plattgedrückten Näschen an den angelausenen Scheiben des Fensters erschien, glaubte Coppa, daß der Moment gekommen sei, zu der kleinen Speranza hinzustürzen und, indem er mache, als ob er Etwas ausheben wolle, was sie sallen gelassen, ihr das Briefchen in die Hand zu stecken. Aber wenn sie nicht begriff? Indessen dachte er: "Sie ist hübsch, diese Blonde; zu klein und zu kindisch für einen Mann wie ich, aber sie ist wirklich hübsch. Im ganzen Sprechzimmer ist keine Einzige, die man mit ihr in Vergleich sehen könnte."

Er wollte sich erst genauer versichern, ob doch nicht wenigstens Gine da sei, und gab seiner Tante so verkehrte Antworten, daß nicht viel fehlte, und sie wäre in hellen Zorn ausgebrochen.

"Was haft Du denn heut Morgen?" fragte fie ihn.

"Achte nicht darauf," erwiderte der Knabe sehr ernsthaft; "ich bin so glücklich, daß Du gekommen bist, mich zu besuchen. Bersprich mir, daß Du niemals aussbleiben wirst . . ."

"Aber so sag' mir doch . . . "

"Ich habe Dir nichts zu fagen; ich freue mich, Menschen zu sehen und Dir nahe zu sein . . ."

Die arme Frau bachte, daß man ihren Neffen nicht umsonst den Tollfopf nenne; sie setzte sich auf eine Bant und begnügte sich, eine Hand des Kleinen in den ihren zu halten, da sie nicht hindern konnte, daß alles Uebrige, Leib und Seele, ganz wo anders war.

Nein, im ganzen Sprechzimmer war keine Einzige, die sich mit Speranza vergleichen konnte. Er war doch ein glücklicher Junge, dieser Desiderio! Er hätte saft das Loos seines unseligen Freundes beneiden mögen, der, um seine Schöne zu sehen, gezwungen war, ihr die plattgedrückte Nase durch die angelausenen Fensterscheiben zu zeigen.

Doch nein, er beneidete ihn nicht; er suchte nur in seiner Seele irgend eine Andere, in die er sich auch verlieben könne. Aber es war keine da! Sie waren alle zu alt oder zu häßlich. "Der Brief! der Brief!" schien das an die Scheibe klopfende Näschen Desiderio's zu sagen, und Coppa fühlte die Nothwendigkeit, ein Held zu sein. Er machte sich von dem Händedruck der Tante los, drängte sich durch den Hausen der Besucher, und indem er dicht an Speranza herantrat, ergriff er keck eine ihrer Hände und schob den Brief hinein.

"Er ift von ihm," sagte er, ohne sich aufzuhalten; das Näschen Desiderio's verschwand in diesem Augenblick.

Das kleine Mädchen war über und über roth geworden, aber sie hatte sehr wohl begriffen; nachdem der erste Schreck vorbei war, sandte sie einen Blick nach allen Seiten, um sich zu überzeugen, daß Niemand die Augen auf sie gerichtet habe, dann blickte sie Coppa muthig an und lächelte ihm zu, um ihm zu danken.

Gott! wie war fie schön! Beim Lächeln ließ fie die weißen glänzenden Bähne sehen, und die himmelblauen Augen, indem fie aufblickten, schienen die ganze Welt zu grüßen.

Coppa stellte diese Beobachtungen an, während die Tante, die ihn noch

einmal zu sich herangeholt hatte, ihm die Falten des Camisols glättete, damit es ihm hübsch ordentlich auf dem Leibe size. Dies war die Ceremonie des Abschieds; die gute Dame, welche aus reinem christlichen Erbarmen in das Sprechzimmer kam, glaubte ihre Pflicht als liebende Tante nicht erfüllt zu haben und ruhig nach Haus, und später ins Paradies, gehen zu können, wenn sie nicht erst das Camisol ihres Jungen zurechtgezogen hätte.

"Ich gehe nun," sagte die Tante.

"So bald?" fragte Coppa, welcher beschäftigt war, die Geliebte seines Freundes zu studiren, um sich eine klare Vorstellung zu machen.

"Ich werde zu Haus erwartet."

In demfelben Augenblick war die kleine Speranza von der Mama an die Hand genommen und machte Anftalt, sich zu entsernen.

"So geh' denn," sagte Coppa hierauf, "aber bleib' am Sonntag nicht aus."

Speranza schien an der Fensterscheibe das plattgebrückte Näschen zu suchen, welches sich seit Kurzem nicht mehr zeigte; dann warf sie Coppa noch einen dankbaren Blick zu, bei welchem dieser dachte: "Sie sieht wie eine kleine Dame aus" und sogleich ging, um es Defiderio zu sagen.

"Deine Speranza ficht wie eine kleine Dame aus, und fie ift wirklich schn; wenn fie nicht Deine Geliebte wäre, ich würde sie für mich nehmen."

Warum hatte er diese Worte gesprochen? Weil er sie gedacht hatte und aufrichtig war. Hatte er vielleicht Unrecht gethan, sie zu sagen? Sicherlich nein; und doch, als er sie gesagt hatte, um sie aus dem Kopfe los zu werden, wiedersholte er sie immer noch in Gedanken. Und nun schien es ihm, daß er wirklich Unrecht thue.

In dieser Nacht träumte dem Tollkops, daß er richtig toll geworden sei, daß er seinem besten Freunde die Geliebte geraubt habe, nachdem er ihn mit einem Federmesser durchbohrt, um sein Blut zu trinken.

Weinend wachte er auf, und felbst als er sich überzeugt hatte, daß Desiderio schnarchte, und er unschuldig sei, konnte er doch kein Auge mehr schließen. Er bachte an seine eigenen Schicksale und stieg in die Tiesen sewissens, um mit knabenhaster Grausamkeit seinen Sünden nachzusorschen. Er erkannte, und ward davon erschreckt, jene Art von Tyrannei, welche ein böser Gedanke ausübt, wenn er sich innerlich einmal geregt hat; aber in seiner Chrlichkeit schrieb er sich allein die sündige Krast zu.

Er beging weiter den Jrrthum, sich in Versuchung zu führen, indem er mit leiser Stimme wiederholte, daß er Speranza zu der Seinen hätte machen können, wenn sie nicht schon des Freundes gewesen wäre; aber diese Vetrachtung rückte das Vild des kleinen Mädchens ihm nicht ferne, wie sehr sein Gewissen es auch gewollt. Niemand war ihm zur Seite, der ihm hätte sagen können, daß man die ungesunden Gedanken im Keime bekämpsen, daß man sie entschlossen zurückdrängen müsse, während sie sich im Hirne bilden, weil es, um sie nachher zu verjagen, nicht genügt, den Kopf gegen die Wand zu stoßen.

Nach einer langen Raserei sank endlich der Anabe dem Schlaf wieder in den Arm und wachte nicht früher auf, als beim Klange der Glocke.

Zwei Gebanken waren im Schlaf ihm gekommen, und kaum munter, ent=

beckte er sie dem Freunde. Erster Gedanke: Desiderio solle mit ihm ins Sprechszimmer gehen, da er der Tante nur zu sagen brauche, daß sie ihn ruse; zweiter Gedanke: es war durchaus nothwendig, auch für Coppa eine Geliebte zu finden.

#### VI.

Coppa that noch mehr, um wieder zum Frieden mit sich selber zu gelangen; am folgenden Sonntag fand er Gelegenheit, der kleinen Speranza zu nahen und ihr von seinem Freund in der Sprache eines Verliebten zu reden. Niemand, in dem geräumigen Sprechsal, achtete auf die beiden Kinder, die sich auf eine Bank geseth hatten, um mit einander zu plaudern. Während die Tante von der einen Seite bestissen war, zu stricken und den Rosenkranz herzusagen, und die Mama von der anderen nur Augen für ihren Sohn hatte, einen hübschen Jungen von dreizehn Jahren, sprach Coppa zu Speranza:

"Du haft Defiderio noch nicht gesehen?" . . .

"Ja, ich habe ihn gesehen," antwortete Speranza, ohne falsche Scham.

"Wie haft Du das gemacht?"

"Ich habe ihn oft geschen; wenn es zu warm wird, machen sie das Fenfter auf, und dann kann man in den Hof sehen."

"Gefällt er Dir?" fragte Coppa.

Nicht einmal diese ungenirte Frage erschreckte die Kleine, welche vielmehr nur die Augen hob, um ihren jungen Herrn in die Grenzen der Bescheidenheit zu verweisen.

Coppa erschrak so sehr, daß er hinzufügte:

"Wenn Du wüßtest, wie gut er ist, würdest Du ihn auch lieb haben. Er hat ein Talent . . . ein Herz . . . ein Gedächtniß . . ."

Was hatte der arme Defiderio an diesem Tage nicht? Er hatte alles Gute vom lieben Gott, dis auf dies Eine: den Reichthum; aber dafür werde er sorgen, er selber, da es nicht zweiselhaft sei, daß er, er selber, Coppa, eines Tages Millionär werden würde . . . und dann?

Hier endeten die Bekenntnisse nicht, welche der Knabe der Geliebten seines Freundes machte; ohne, wie das oft geschieht, es zu bemerken, war er, um von Desiderio zu sprechen, gezwungen, der eigenen Hoffnungen, der eigenen Träume, der eigenen Jukunftspläne Erwähnung zu thun. 'Aber wenn er wahrnahm, daß er den Faden verloren habe, griff er ihn hastig wieder auf, indem er plötlich eine neue Tugend des Freundes enthüllte. Usso ersuhr die kleine Speranza von dem Eide, welcher die beiden Desiderii auf Leben und Tod verband, von der Ceremonie des Blutes und endlich von dem kleinen Giulio, welcher gestorben war, um zur Mama zurückzukehren.

Die Sprechstunde neigte sich zum Ende, und Coppa, welcher Alles schon mit der Tante vereinbart hatte, fagte nun dem kleinen Mädchen, daß sie am fol-

genden Sonntag Defiderio sehen und mit ihm reden werde . . . .

Speranza wagte nicht zu fragen, wie; aber sie fragte mit den Augen, und diese Augen waren so groß und schienen aller Welt so freundlich entgegenzulächeln, wenn sie auf diese Weise fragten, daß der Knabe wirklich hierhin und dorthin bließen mußte, um eine Geliebte zu suchen. Ach! unter all' diesen alten

oder jungen Damen, welche Küsse unter die Waisenkinder vertheilten, war nicht eine, deren Kuß ihm mehr bedeutet hätte, als die beiden Küsse, welche die Tante ihm beim Abschied gab, einen auf die rechte und einen auf die linke Wange, ja, nicht einmal mehr, als ein einzelner Kuß von ihr.

Und vielleicht fing Coppa an zu benken, daß er die Geliebte seines theuren Freundes gern geküßt hätte, ohne daß er sich etwas Arges dabei bewußt war.

Aber eine andere Umarmung riß ihm diesen Gedanken mitten durch — es war die Tante, welche den Strumpf in die Tasche gesteckt hatte und ihm mit ihren paar regelmäßigen Küssen über den Hals kam.

Speranza, die sich schon im Gedränge verloren hatte, wandte sich nach den Fensterscheiben, wo man noch die Spur zweier Lippen, die abgestumpste Spize eines Näschens und andere Theile eines Gesichtes sah, dessen Umrisse wie im Nebel zerslossen.

Coppa traf den Freund im Hof und verkündete ihm die frohe Botschaft.

"Sie willigt ein."

"Wirklich?"

"Ja; Sonntag wird fie Dich rufen lassen, und Du wirst mit Deiner Speranza sprechen; so wird es alle Sonntage sein, und Du brauchst dann nicht mehr hinter dem Fenster zu stehen. Wenn Du gesehen hättest, wie häßlich Du bist, wenn Du eine so plattgedrückte Rase hast! . . . . "

Also, Dank seinem Freunde, durste Desiderio eines Tages in das Sprechzimmer kommen. Als er den Fuß in diesen Saal setzte, welcher sein Licht nur von dem einen Fenster mit den trüben Scheiben erhielt, und das Gemurmel zärtlicher Stimmen von allen Seiten vernahm, kam sich der Kleine wie verloren vor und glaubte zum ersten Male das ganze Clend dessen zu empfinden, der keine andere Familie hat, als das Waisenhaus. Aber nachdem er sich einigermaßen an das spärliche Licht gewöhnt hatte, sah er in der Tiese des Zimmers zwei Augen voll von Trost, die theuren Augen seiner Speranza; und nur ein freundschaftlicher Stoß Coppa's konnte ihn daran verhindern, sogleich dorthin zu eilen, anstatt zuerst der Tante seine Keverenz zu machen.

"Wie geht es Ihnen?" fragte der Knabe schüchtern.

"Danke, gut," erwiderte Coppa für seine Tante, und indem er sich zu der trefflichen Dame wandte, welche beschäftigt war, aus der tiesen Tasche Etwas hervorzuziehen, was ein Apsel zu sein schien, in der That aber nichts Anderes war, als das Garnknäuel des Strumpses, suhr er fort: "Dies hier ist mein Freund, von dem ich Dir erzählt habe; er ist noch niemals in das Sprechzimmer gekommen und bildete sich ein, daß es eine Art von Theater sei... Aber wir werden ihn darum nicht weniger amüssen," schloß er.

Coppa's Tante glaubte sich verpslichtet, dem Freund ihres Neffen das Paradies zu versprechen, wenn er brav und ehrerbietig wäre und nicht versäumte, tagtäglich seine Andacht zu verrichten; nachdem sie diese kleine Rechnung mit der ihr eigenen Gewissenhaftigkeit in Ordnung gebracht hatte, bohrte sie sich eine Stricknadel in die rechte Seite, wie wenn sie auf dem Wege des Marthriums schneller ins Paradies kommen wolle, und sing ruhig an, die Maschen zu zählen.

Die Jungen verließen fie nunmehr, und indem fie mit vollendeter Runft

die Harmlosen spielten, kamen sie beide zu der Bank, auf welcher die Kleine sas. Speranza und Desiderio wurden über und über roth, denn sie waren zu glücklich; und Coppa, der zu diesem Glücke so viel beigetragen hatte, fühlte sich jetzt überstüssig und wandte sich ab mit einem Anstand, der ihm nicht ganz leicht ward. Er setzte sich in eine Ecke, ohne zu wissen, warum, und ließ alle bitteren Gedanken über sich kommen.

Diese Frau, welche bort einen Strumpf strickte und Gebete hersagte, ohne daß sie auch nur einmal die Augen erhoben hätte, um nach ihm zu sehen, war also die einzige Berson in der Welt, die außerkoren war, auf Erden ihn zu

lieben und ihm den Weg ins Paradies zu zeigen!

So lange er auf der Welt war, hatte er vier Menschen lieb gehabt: seinen Bater, einen guten Mann, der nur zu viel arbeitete, zu viel hungerte und ihn zu viel prügeste; alsdann die Frau des Obersten, die ihn nicht einmal bemerkt hatte, die gemalte Dame und jetzt Desiderio. Er würde gern noch irgend Sinen oder irgend Sine geliebt haben, weil all' die Zärtlichsteit, die er nicht hatte ausgeben können, ihm gleichsam im Herzen stecken geblieben war. Er hätte zu den beiden Liebenden, die auf ihn nicht mehr achteten, hinstürzen und ihnen sagen mögen . . was denn? Daß er der Diener ihrer Liebe sein wolle und daß sie von ihm sogleich einen ungeheuer dummen Streich verlangen und ihn hierauf dis auss Blut quälen oder ihm den tollen Kopf siebkosen sollten.

Einsam, arm, verlaffen saßen sie da; und er, noch viel einsamer und verlaffener, bildete sich ein, sie mit seinem Blick zu beschützen und hatte ein Gefühl fast mütterlicher Zärtlichkeit, indem er sich wiederholte, daß er für ihr Glück

Etwas sein wolle.

Bald darauf jedoch ärgerte er sich darüber, daß sie so gleichgültig gegen ihn waren; er wollte Desiderio seinen Zorn entgelten lassen und inzwischen versuchen, diese Blonde nicht einmal eines Blickes zu würdigen. Aber als sein Auge ein wenig in dem dunklen Zimmer umhergeschweift war, kehrte er zu dem kleinen Liebespaar zurück. Auf einer Bank, Gines dicht neben dem Anderen siebespaar zurück. Auf einer Bank, Gines dicht neben dem Anderen sitzend und geschützt von ihrem Alter, konnten sie wie alte Freunde sich unterhalten, ohne daß Jemand sie störte. Sie sahen aus, als ob sie sich die gleichzültigsten Dinge sagten, und sogar Speranza's Mutter, welche sich oft umgewandt hatte, um ihr Töchterlein zu suchen, schöpfte nicht den mindesten Verdacht.

An diesem Tage schien die Sprechstunde dem armen Coppa lang, obwohl er ein schmerzliches Bergnügen darin fand, zu entdecken, daß er namenlos uns

glücklich fei.

Zum ersten Male brach Coppa ben auf Leben und Tod geschwerenen Eid, indem er seinem Freunde nichts davon sagte, und für den Rest dieses Tages fühlte er sein Unglück wachsen in dem Kampse zwischen dem Bedürsniß, sich mitzutheilen und einer neuen Empfindung, wie Rache, welche ihm rieth, seinen ganzen Schmerz für sich allein zu behalten. Sogar am Abend, als er zu Bett gegangen war, hatte er die Kraft, Desiderio gute Nacht zu wünschen und hinzuzusügen, daß er sehr schläfrig sei, um aus dem Munde des Freundes nichts mehr von dessen Blück hören zu müssen und mit seinem geheimen Schmerz allein gestassen zu werden.

Gewöhnlich warteten sie, bis der Schlaf auf die benachbarten Bettchen herabgesunken war, um mit halblauter Stimme ein Gespräch anzusangen, welches den Reiz der verhotenen Frucht hatte.

Wie schade, daß Coppa so mübe war, während Defiberio kein Auge schließen konnte! Doch Coppa schlief noch nicht, und Desiberio machte den Versuch, ihn mit porsichtiger Stimme zu fragen:

"Schläfft Du?"

Coppa hatte die Augen offen, aber antwortete nicht. Es war eine Schlechtigkeit, und doch fand er Geschmack daran.

"Schläfft Du?" wiederholte der Kleine.

Ja, es war eine Graufamkeit, nicht zu antworten; aber er gefiel fich barin, baß alle Stimmen seines Gewissens ihm zuriefen: Bösewicht, Bösewicht, Bösewicht,

Als Defiderio schwieg und sich auf die andere Seite wandte, um einen Schlaf zu erwarten, der ihm die unbestimmten Bilder des wachen Zustandes zeigen sollte, fühlte der arme Coppa sein ganzes eigenes Elend und weinte, ohne zu wissen, warum.

Die Thränen thaten ihm wohl; durch den Schleier derfelben glaubte er den kleinen Leichnam Giulio's zu sehen, dessen Bett er einnahm, und er bildete sich ein, auch ein Sterbender zu sein, an dessen Kopskissen Desiderio und seine kleine Geliebte ständen, und ihnen bevor er die Augen für immer schloß, zu sagen: "Seid glücklich!" Und er sagte es wirklich: "Seid glücklich!" Denn Desiderio, der noch nicht schlief und der Meinung war, daß sein Freund einen sonderbaren Traum habe, wandte sich sogleich um und sagte: "Coppa, was ist Dir?"

"Ich habe einen häßlichen Traum gehabt," erwiderte der Knabe, mit dem letzten Widerstreben kämpfend. Aber plötzlich kam er mit der ganzen Wahrheit herauß, oder wenigstens mit dem, was ihm die ganze Wahrheit schien: daß er sich nämlich an diesem Tag einsam gefühlt, und daß er sich für sehr unsalücklich halte.

Desiderio begriff nicht recht, und boch gestand er mit der größten Aufrichtigkeit, daß auch er manchmal etwas Aehnliches empsunden habe, daß es aber nachher vergangen sei . . "Wir müssen schaften," rieth er, "und den Himmel um einen schönen Traum bitten. Hast Du versucht, das Gebet zu wiederholen?"

Coppa hatte es nicht versucht; er würde es nicht einmal haben versuchen können, weil er es nicht wußte.

"Ich weiß es ganz," fagte Desiberio; "manchmal, wenn ich nicht schlafen konnte, habe ich es in Gedanken hergesagt und gefühlt, daß es mir gut thue. Mir scheint, daß es, leise gesprochen, noch schöner sei . . . Höre."

Und mit einem Geflüfter, das einer Liebkofung glich, begann er:

"Wieder ein Tag ist vergangen, o Herr, und nun bin ich in Deiner Gegenwart.

"O Herr, der Du mehr Freude haft am Namen eines Vaters, als an dem eines Richters, behandle mich nicht nach meinem Verdienste, sondern nach der Größe Deines Erbarmens." Er schwieg, in der Erwartung, daß Coppa etwas fagen werde, und in diesem kurzen Zwischenraum ward er vom Schlaf hingenommen.

Coppa, abermals allein geblieben, wiederholte mehrfach, um sich einzuschläfern: "Behandle mich nicht nach meinem Berdienste, sondern nach der Größe Deines Erbarmens."

Dann schlief auch er ein und träumte, daß er schlecht behandelt werde.

### VII.

Seit jenem Tage fing für Coppa die schlimmste aller menschlichen Martern an; die Qual Desjenigen, der das Herz rein bewahrt, wenn die Sinne verwirrt sind. Was that der arme Junge in dieser schrecklichen Lage?

Auf die ersten Fragen des Gewissens suchte er mit einer Unwahrheit zu antworten; aber in die Enge getrieben von der scharssinnigen Grausamkeit des eigenen Innern, gab er sich besiegt und gestand Alles: er begehrte eine Geliebte, welche wie die seines Freundes war, so schön, so heiter, so gut, so blond; er begehrte Speranza, er liebte Speranza, die kleine Speranza eines Freundes, der mit ihm auf Leben und Tod verbunden.

Und er erklärte sich unwürdig der Freundschaft, der Liebe, all' der schönen Dinge, welche die Creatur zieren und der Sonne, welche sie beleuchtet. Das that der arme Knabe; was hätte ein Mann Bessers thun können?

Dieser Gedanke, der sich seiner bemächtigt, beschäftigte ihn gänzlich und quälte ihn zu jeder Stunde des Tages und der Nacht; er versuchte auf tausenderlei Weise, ihn zu verscheuchen; er lernte seine Lection mit Eiser, oder er lernte sie auch nicht, um bestraft zu werden; er vermied mit seinem Freunde von Speranza zu sprechen, oder er sprach von ihr, bis er die Liebe selbst ermüdete, nur um das Bild eines Glücks in der Nähe zu sehen, auf welches die räuberische Hand zu legen sein böser Geist ihn trieb. Das that, und umsonst, der arme Junge; ein Mann hätte nichts Anderes thun können.

Defiberio war so arglos, ober so glücklich, daß er nichts merkte; in den Worten und dem Schweigen Coppa's sah er nur neue Seiten dieses wunderlichen Temperaments, welchem man den Namen des "tollen" gegeben hatte.

Ihre Freundschaft litt übrigens nicht darunter; Coppa hegte vielmehr für Desiderio eine Art von Zärtlichkeit, welche einen fast religiösen Anstrich hatte; er demüthigte sich gern in seiner Gegenwart und hätte sich oft von ihm prügeln lassen mögen . . . oder von ihnen. Von ihnen! D, von Speranza geprügelt zu werden, welch' unaussprechliche Seligkeit!

Seltsam: in diesem Kampse, das eigene Gefühl zu verbergen und es zu bessiegen, hatte Coppa, ohne es zu merken, an seiner eigenen Eitelkeit den schlimmsten Feind; er zweiselte nicht im Mindesten, ja er wußte ganz genau, und bildete sich's nicht nur ein, daß Speranza, wenn sie zwischen ihm und dem Freunde zu wählen hätte, keinen Augenblick zögern würde, sich ihm in die Arme zu stürzen. Darum hatte er, einsam wie er war, ein großes Mitleid mit diesen Beiden; denn er glaubte, ihr Glück in seiner Hand zu haben. Er zweiselte nicht einmal an der eigenen Kraft, und noch, wenn er das müde Haupt auf das Kissen legte, blieb beharrlich in ihm die fassche Borstellung, daß er nur ernstlich zu wollen

brauche, um fich, von einem Augenblick jum anderen, diefen ganzen Sput vom Salfe zu ichaffen.

Diese falsche lleberzeugung, welche er gern Lügen gestraft haben würde, um sich besser mit seinem Gewissen abzusinden, die jedoch die Eigenliebe heimlich nährte, that ihm Schaden; nach und nach, ohne dessen inne zu werden, sing er an zu kämpsen, um sich müde zu machen und zu dulben, aber nicht mehr, um zu siegen.

Am Sonntag, als die Stunde für das Sprechzimmer gekommen war, ging er hinter seinem Freunde her und bemühte sich, mit geziemendem Anstand einzutreten.

Nachdem er aber mit einem Kopfnicken von unten herauf die kleine Speranza gegrüßt hatte, wandte er ihr fogleich den Rücken, weil fie nicht im Herzen zu lesen verstand, sich — armes Geschöpf! — nicht in ihn verliebte und dadurch das Opfer vereitelte, welches er um jeden Preis zu bringen entschlossen war. Kaum jedoch hatte er die Tante einen Augenblick auf dem Wege zum Paradies aufgehalten und sich erkundigt, wie sie die letzte Woche auf Erden verbracht, kaum hatte er sie die Maschen des etvigen Strumpses zählen hören, als der unglückselige Coppa von einer unsichtbaren Hand zu den beiden Liebenden hingezogen ward, um in der Rähe zu sehen, welche Art von Spiel sie mit seinem zerstörten Glücke treiben würden.

Und dieser Anblick war so schwerzlich, daß er zu ihren Füßen hätte sterben mögen, um sie durch den Schreck aus ihrer Sorglosigkeit aufzustören.

Dann bereute er wieber und kehrte in sein Ecken zurück, um die unruhigen Blicke durch das weite Gemach irren zu lassen und vergeblich ein Lächeln auf einem jugendlichen und schönen Antlitz zu suchen.

Diese Bein dauerte längere Zeit, und Defiderio merkte nichts davon. Eines Tages, auf dem Spaziergang, sah Coppa, der immer stumm und erregt gewesen war, in einer, mit zwei Schimmeln bespannten Equipage, ein sehr schönes junges Mädchen vorüberfahren.

"Sieh'," sagte er zu Desiderio, "sieh', in dieser Equipage . . . sieh' . . . ach, jetzt kommst Du zu spät, sie ist vorüber."

"Wer?"

"Meine Speranza!"

Da bliekte Defiderio ihm ins Gesicht, weil er ihn nicht verstand, und Coppa glaubte sich entdeckt und wurde roth.

"Sie ift vorüber," sagte er, in einem gezwungen scherzenden Ton; "aber ich werde sie einholen. Ihre Schimmel laufen rasch, aber auch die meinen werden also laufen."

"Ich begreife Dich nicht," geftand der Freund in aller Bescheidenheit.

"Und doch ist es nicht schwer," sagte Coppa ruhig; "auch mich verlangte nach einer Geliebten, und nun habe ich sie . . . in diesem Augenblick ist sie vorsbeigesahren; sie war schön, sie war blond — ich werde sie Speranza nennen wie die Deine . . . Speranza, das ist die Hoffnung!"

"Tollkopf!" fagte Desiderio.

"Ja, Tolltopf," fagte Coppa.

Er schwieg; aber nach hundert Schritten, von dem eigenen Schweigen bestrückt, machte er dem Freunde, nur um etwas zu sagen, einen seltsamen Vorschlag:

"Würde Dir's gefallen, wenn wir Beiden in die Welt zögen, um das Glück zu suchen? Wenn wir zusammen aus dem Hospiz entslöhen und vor das Thor hinausgingen, immer gerade aus, bis nach Paris oder nach London? Würde Dir das gefallen?"

"Mir nicht," erwiderte Defiderio freimuthig.

"Mir bagegen sehr. Wir würden da hinunter gehen, um das Glück zu suchen; bei der Seimkehr würdest Du Deine Speranza heirathen, ich . . . ich würde trachten, dieses Mädchen zu finden, welches eben vorübergefahren ist, und ihr sagen: meine Liebe, Du mußt wissen, daß ich Dich eines Tages in der Allee der Giardini Pubblici gesehen habe; damals war ich ein Waisenkind und arm; heute din ich . . . "

"Heute bift Du der Tollkopf, wie gewöhnlich," unterbrach ihn Defiderio.

#### VIII

Der verrückte Gedanke, welcher, auf dem Pflaster von Mailand so plöglich entsprungen, den kleinen Coppa wie eine liebliche Täuschung umgaukelt hatte, verließ ihn nicht mehr. Er war so beschaffen, der arme Waisenknabe, daß das Ungewöhnliche ihn versührte und das Gefährliche ihn anzog. Des Nachts, in der Stille des Schlassals, wenn er, im Cinschlummern, glauben konnte, sich ihrer nicht mehr zu erinnern, war es ihm, als ob ihm Jemand eines nach dem anderen seine eigenen Worte zurieße: "Würde Dir's gefallen in die Welt zu ziehen, um das Glück zu suchen?"

Er öffnete die Augen und bei dem matten Schimmer der Nachtlampe schien ihm die Kammer noch dunkler; er horchte, und ihm schien, daß alle seine Genossen im Schlase wehklagten, mit Ausnahme eines Einzigen, welcher glücklich war, auch wenn er schlief: Desiderio's.

Ja, fliehen . . . den anderen Morgen, noch in dieser Nacht, sogleich — welch' schönes Unternehmen! Schön, aber schwierig.

Dann bilbete er sich ein, daß er ein Gefangener sei, und er versuchte, einen Fluchtplan zu entwerfen. Zuerst wolle er noch eine Stunde warten, um sich zu versichern, daß Alle schließen; dann wolle er sich heimlich anziehen, ein Bündelchen von seinen Kleidern machen . . . Sollte er sie alle mitnehmen? Nein; er wollte dem Hospiz Alles lassen, was das Hospiz ihm gegeben hatte, außer ein paar derben Schuhen, da er viel gehen mußte. Die Schwierigkeit, aus dem Schlassaal herauszukommen, würde sein, die Thür so leise zu öffnen, daß sie keinen Lärm machte. Bis zur Treppe gelangt, würde er vorsichtig in den großen Hospinabsteigen. Und dann? Wie sollte er über die Mauer kommen? Es waren keine Leitersprossen darin, und er sühlte sich nicht im Stand, hinauszuklettern, indem er sich mit Händen und Füßen an die Ecke der beiden Mauern klammerte, wie er es Andere hatte machen sehen. Er mußte daher wohl auf das leberssteigen verzichten und einen etwas gewöhnlicheren Ausgang suchen.

So lang er wach blieb, fand Coppa keinen; aber kaum war er eingeschlafen,

so ebnete sich Alles, was ihm kurz vorher noch so viel Sorge gemacht; er sand rasch einen Ausgang und sloh und wanderte nach Mailand und in die weite Welt, um das Slück zu suchen, und sand es in Paris oder in London und war reich und hatte zwei Schimmel und eine blonde Geliebte.

Die Morgendämmerung, die ihn aus folchen Träumen weckte, erfüllte ihn zum Ersat dafür mit Gewissensdissen. Er beschuldigte sich, daß er die Freundschaft verrathen und an die Flucht habe denken können, während er den Freund im Hospiz zurückließ, mit dem er auf Leben und Tod verbunden war. Um Frieden mit seinem Gewissen zu schließen, gestand er Desiderio seinen Traum und kuhr dann fort:

"Ich habe auch im Wachen baran gedacht, aber nur zum Spaß; ich gehe nicht fort, wenn Du nicht mitgehft. Denn, sage mir nur, wenn ich nicht da wäre, wie würdest Du's ansangen, in das Sprechzimmer zu kommen? Armer Desiderio!"

Armer Coppa! Er hatte Mitleid mit seinem Nebenbuhler und fand, um den versuchenden Gedanken einer Flucht aus dem Waisenhause zu vertreiben, keinen stärkeren Grund als diesen: nein, ich muß bleiben, damit Desiderio in das Sprechzimmer kommen und seine Geliebte sehen kann!

Und so ging der arme Desiderio zehnmal, zwanzigmal in das Sprechzimmer und war jedesmal glücklicher und sah nichts, ahnte nichts von der Qual des selbstvergessenen kleinen Helden, der auch immer in das Sprechzimmer ging und immer unglücklicher ward.

Aber der Tod kam dazwischen, um dieses peinvolle Idyll zu zerstören.

Eines Sonntags warteten die beiden Knaben auf die Stunde des Sprechzimmers, als Coppa gerufen ward, und Coppa allein.

"Und Du?" fragte der Junge seinen Kameraden; "und er?" fragte er den Aufseher. "Ift es nicht meine Tante, die mich rusen läßt?"

"Nein, es ift ein Mann."

"Armer Desiderio!" murmelte Coppa, erschreckt über den blassen Strahl einer Freude, die sich heimlich in sein Herz gestohlen.

Im Sprechzimmer sah er einen gewissen Tita auf sich zukommen, einen Mann, ben er kaum kannte, einen Nachbarn seiner Tante.

"Die Tante ift krank?" fragte der Knabe.

"Sie ift todt," erwiderte Tita kurz.

"Todt?" wiederholte der Knabe, wie Einer, der seine Gedanken nicht beisfammen hat.

"Freilich; fie ift gestern Morgen bei Tagesanbruch gestorben; heute um vier wird sie nach dem Kirchhof getragen."

Bei jedem Worte dieses Mannes, der mit schleppender Stimme zu ihm sprach und sie nach jedem Satz auf träge Weise sinken ließ, sah der Knabe ein troftloses Bild. Er heftete die Augen auf die Wand gegenüber oder betrachtete, ohne sie zu sehen, die gleichgültigen Gesichter der Besucher; er glaubte seine Tante zu sehen, dürr, unbeweglich in einem Sarg von Tannenholz, glaubte die Wachsterzen, die in dem Stüdchen brannten und einen nicht fertig gewordenen Strickstrumpf auf dem Tisch zu sehen.

Und inzwischen, als ob es ihm Mühe mache, die ganze Bedeutung desselben zu fassen, wiederholte er dieses eine Wort: "tobt!"

Die kleine Speranza war da; aber ihre blauen Augen fragten vergebens. Heute sprach nur der Tod zu der bestürzten Seele des Knaben.

Später würde Coppa aufrichtig gewesen sein, wenn er das Unglück maß, das ihn betroffen, aber in diesem Augenblick war er noch nicht dazu im Stande; und er konnte ohne jeden inneren Borwurf das Gefühl der Stärke annehmen, welches der Tod ihm geboten hatte. Er wußte nicht, wie es geschah, aber er fühlte sich ganz sicher, keine menschliche Religion zu verletzen, indem er sich von einer neuen Kühnheit schmeicheln ließ. Und dann, vom Unglück berührt, sühlte er sich so erhaben über der kleinen Speranza, daß er nicht einmal mehr die beiden großen Augen wahrnahm, die auf ihn geheftet waren und sich einreden konnte, daß Alles zwischen ihnen zu Ende sei.

Mittlerweile begann Tita wieder:

"Die Raben sind schon gekommen; sie sind schon da, um die wenigen Sachen unter sich zu theilen; Deine Tante hatte Dich lieber als die Ihrigen. Aber wenn sie kein Testament gemacht hat, so wirst Du nichts erhalten."

"Die Raben?" stammelte der Knabe. "Deine Oheime; kennst Du sie nicht?"

"Nein."

"Du hast ihrer zwei, einen schöner als den andern. Sie sind da . . . Weist Du nicht, ob Deine Tante ein Testament gemacht hat? . . . Nein? . . . Schade! Sie hatte schöne und gute Sachen; der Tisch ist ein schönes Stück Möbel . . . Das Bett ist alt. aber solide; es sind zwei große gesirniste Schränke da; und dann muß sie auch Geld gehabt haben . . . Bon mir, bevor sie starb, hat sie sich einen halbsertigen Strumps geben lassen, mit dem Knäuel daran, und gesagt, daß sie ihn im Sprechzimmer sür Dich gestrickt habe."

"Für mich?" sagte der Knabe, in Schluchzen ausbrechend. Die Rachricht, daß seine Tante gestorben sei, hatte ihm keine Thräne entlocken können. Aber Gedanke, daß die gute Frau an jedem Sonntag gekommen war und sich auf jene Bank dort hingesetzt und aus der Tasiche den Strumps herausgezogen hatte, der sür ihn bestimmt war, ohne sich dessen zu berühmen, und daß er sich darüber geärgert, ja einmal sogar gelacht hatte: dieser Gedanke bewegte ihm das Serz sehr und machte ihn weinen.

Am äußersten Ende des Zimmers errieth die kleine Speranza seinen Schmerz und auch fie machte Miene, ju weinen.

"Sieh", sagte Tita . . . "aber Du brauchst nicht zu weinen; sieh," wiedersholte er, und aus der Tasche zog er den berühmten Strumpf heraus, wobei er das Knäuel auf die Erde fallen ließ, so daß es dis zu Speranza hinrollte.

Sogleich hob die Kleine es auf und brachte es dem Unbekannten; aber Coppa sah sie kaum und war froh, zu fühlen, daß die trauervollen Augen des Mädchens ihn kalt ließen.

"Erkennst Du ihn?" fuhr Tita fort, indem er den Faden wieder um das Knäuel wickelte; "das ift er. Ich habe ihn Dir selber bringen wollen, weil er Dein ist, wenngleich noch nicht fertig. Auch haben Deine beiden Onkel nicht nein gesagt." "Danke," stammelte der Knabe, und barg den Strumpf unter dem Camisol.

"Weiter hab' ich nichts," schloß Tita, "und ich kann nun fort. Wenn Du aber Lust hast, morgen auszugehen und Deine Tante auf dem Kirchhof zu besuchen, dann werd' ich auch kommen."

"Danke," wiederholte der Knabe.

"Soll ich kommen?"

"Ja, ja, kommen Sie. Aber der Rector muß erst um Erlaubniß gefragt werden."

"Ich werde ihn fragen." "So kommen Sie rasch."

Tita hatte sich jedoch langsam in Bewegung gesetzt, und der Knabe blieb in der Mitte des Zimmers stehen. An der Fensterscheibe erschien und verschwand Desiderio's Näschen; die Augen Speranza's fragten vergebens.

Der Anabe fah fie, redete fie an und fagte einfach:

"Meine Tante ift gestorben, es wird Keiner mehr kommen, um mich ins Sprechzimmer zu rufen; wir werden uns nicht mehr sehen."

Arglos nahm das kleine Mädchen seine Hand und bei dieser Berührung fühlte Coppa, daß der Zauber sich erneue.

"Mir thut es leid Euretwegen," fagte Coppa, "und auch meinetwegen. Du bift so schön!" . . . Er hielt an; alle seine Nerven zitterten.

"Lebe wohl," wiederholte er mit einem Mal und lief fort.

Das Stimmehen Speranza's murmelte: "Lebe wohl!" aber Coppa war schon weit.

IX.

Der Rector des Hospizes, als er von dem Unglück Coppa's ersahren, rief den Knaben, der nun doppelt eine Waise war, zu sich und sagte: "Der Tod Deiner Tante läßt Dich allein auf der Welt, aber diese große Familie der Waisen ist die Deine. Viele Deiner Brüder, die von hier ausgegangen sind, haben sich in der Welt einen großen Namen gemacht. Uhme ihr Beispiel nach, sei fleißig."

Coppa schüttelte den rothen Kopf in einer Weise, welche nicht ja, nicht nein sagte, und verließ die Stube des Rectors, um sich zu dem Geiftlichen der Anstalt

zu begeben.

Der gute Priester sing mit den nämlichen Worten des Rectors an, suhr dann aber sort und sagte, "daß unter Gottes Auge Niemand allein sei und daß mit Hilfe des Himmels der Muth und die Arbeit den Menschen aus jedem Ungemach betreien."

Und diesmal fagte der Kopf des Knaben ausdrücklich ja.

Dann ging Coppa entschlossen zu Desiderio und sprach:

"Lieber Desiderio, vergib mir."

"Was denn?"

Der Knabe war drauf und dran, ihm zu bekennen, daß er zu Speranza gesagt hatte: "Du bist so schön!" Aber er hatte das Herz nicht.

"Ich verlaffe Dich, ich gehe."

"Warum?"

"Weil ich einsam in der Welt bin und Dir nicht mehr nühlich sein kann... nun, da meine Tante gestorben ist, werde ich nicht einmal mehr in das Sprechzimmer kommen . . ."

Defiderio bemühte sich umsonst, ihm die Sonderbarkeit seines Planes zu beweisen; gerade weil die Tante gestorben war, mußte er bleiben . . .

"Das hat mir auch der Hert Rector gesagt; aber ich denke nicht also. Ich blieb hier, um der Tante keinen Berdruß zu machen, und ich würde auch gern geblieben sein Deinetwegen . . . aber nun —"

"Aber nun?"

"Nun kann ich nicht; schwore mir," suhr er, sich beschleunigend, fort, um das unsreiwillige Schweigen auszusüllen, "schwöre mir, daß wir, auch sern von einander, Freunde sein und uns eines Tages wiedersinden werden."

Er sprach mit solchem Nachdruck, daß Desiderio ihm gehorchen wollte und

schwor.

"So: auf Leben und Tod!"

"Auf Leben und Tod!"

"Ich gehe morgen," sagte Coppa gelaffen.

"Und wohin gehft Du?" fragte Defiderio mit erftickter Stimme.

"Zuerst auf den Kirchhof, um meine Tante zu besuchen, und dann in die Welt." Diese Worte machten eine herrliche Wirkung selbst auf das Ohr Coppa's, der sie sprach; was Desiderio betraf, so war er ganz verdutt davon.

"Muth," fagte ihm fein Freund.

Es war unnüh, mit Coppa zu streiten; wenn ein guter oder böser Gedanke in diesem Dickkopse war, so ging er nicht mehr heraus. Desiderio wußte das tvohl und versuchte darum nicht einmal, ihn von seinem Borhaben abzubringen. Aber er weinte sehr, und Coppa, außer dem Gedanken, Alles für seine Flucht vorzubereiten, hatte nun auch noch die Ausgabe, seinen Freund zu trösten.

"Glaube mir," sagte er, "Du wirst Zeichnen lernen und ein berühmter Maler werden, und auch Du wirst reich sein und Deine Speranza heirathen. Wir werden uns in der Welt wiederfinden, wenn Du von hier fortgehst. Inzwischen werde ich Dir oft schreiben, alle Woche, oder alle Tage, und Du wirst mir antworten. Weine nicht, das Weinen hilft nichts."

Und also sprechend, wischte er mit dem eigenen Taschentuch die heißen Thränen ab, die Desiderio vergoß.

"Ich weine nicht mehr," fagte der Knabe, mit ganz gerötheten Augen; "aber Du, Du?"

"Ich gehe allein in die Welt, es ift meine Bestimmung. Ich werde niemals eine Speranza zur Seite haben, ich weiß es wohl, aber es liegt nichts daran. Ich habe ein großes Verlangen, so weit zu kommen, um reich zu sein, und ich werde dahin kommen. Du wirst sehen . . . betrübe Dich nicht meinetzwegen, ich werde Dir Alles schreiben . . ."

In dieser Nacht, so lange Desiderio munter war, thaten die beiden Knaben nichts Anderes, als von ihrer Zukunft sprechen. Da sie verhindert sein würden, sich der königlichen Post zu bedienen, hatte Coppa einen ausgezeichneten Gedanken : jeden Sonntag, beim Spaziergang, sollte Desiderio einen zusammengerollten Brief auf dem steinernen Vorsprung eines gemalten Fensters zu ebener Erde vorsinden, an welchem die Schar der Waisen nothwendiger Weise vorüberkommen mußte. Am folgenden Sonntag sollte er an derselben Stelle die Antwort niederlegen.

"Und Speranza?"

"Ich werde fie besuchen," versprach Coppa, "und ihr fagen, daß sie Dich immer lieb haben und niemals an einen Anderen verrathen solle."

Dem armen Coppa zitterte die Stimme ein wenig, indem er dieses schwere Versprechen gab; aber er wollte die Gesahr büßen, die er gelaufen war, selbst der Verräther seines Freundes zu sein, und dies schien ihm der beste Weg.

Endlich schloß der Schlaf Desiderio's Augen, und nun war Coppa frei, an

feine Angelegenheiten zu denken.

Er wollte morgen nicht unvorhergesehen überrascht sein, dieser Tita; welcher versprochen hatte, den ungewöhnlichen Ausgang für ihn zu erbitten, mußte früh kommen und darum das Bündel Coppa's bereit sein. Welches Bündel? Indem er genauer darüber nachdachte, erkannte der arme Junge, daß er, wenn er auch gewollt, nichts mitnehmen könne als die Kleider, die er auf dem Leibe trug, nämlich die für den Ausgang bestimmten, da man ihn mit anderem Zeug nicht hinausgelassen haben würde. Er konnte aber wenigstens zwei Hemden und zwei paar Hosen anziehen, desgleichen noch ein zweites Paar Strümpse einstecken, da bieses nicht in seine guten Schuhe gegangen wäre.

Alsdann wollte er auf seiner Pilgersahrt in die weite Welt auch die Bücher und Schulhefte mitnehmen, welche zwischen Hemd und Jacke Platz finden würden; und endlich durfte er auch Feder und Tintensaß nicht vergessen, um sogleich

an Desiderio zu schreiben.

Nachdem er diese Vorkehrungen im Geiste getroffen, überließ er sich dem Schlafe.

Wie Coppa sich gedacht hatte, erschien Tita sehr früh; die Waisen waren noch nicht in der Schule, als er schon den Hof durchschritt und sich in das Cabinet des Rectors begab, um von diesem den gewünschten Urlaub für Coppa zu erbitten.

Im Borübergehen suchte er den Knaben mit dem Blick und machte ihm, als er ihn gefunden, ein Zeichen des Einverständnisses. Er schien ein braver Mann zu sein, und Coppa überkam ein Zweisel, ob er ihn betrügen solle.

Aber er that sich Gewalt an, weil keine Zeit mehr war, schwach zu sein, wie er auch Desiderio merken ließ, welcher neben ihm stand und ihn mit seinen Thränen kaft verrathen hätte.

"Warum weinst Du?" sagte er laut, damit der Aufseher ihn höre; "weißt Du vielleicht Deine Lection nicht?... Laß uns vernünftig sein," fügte er hinzu, indem er ihn dei Seite zog; "wir dürfen uns nicht benehmen wie die kleinen Mädchen. In wenigen Minuten werden wir uns trennen; wirst Du Dich an Alles erinnern?"

"Ja," schluchzte Defiberio, welcher sich nicht stark genug gefühlt, um den Eigensinn seines Freundes zu bekämpsen, aber in seinem Herzen gehofft hatte, daß Coppa, wenn er noch einmal darüber geschlasen, das verwegene Unternehmen ausgeben würde — "ja, aber geh' nicht!"

"Das gemalte Fenster zu ebener Erde . . . merk' Dir's wohl, alle Sonntage, zur Stunde des Spaziergangs . . . "

"Ja," wiederholte Defiderio, "aber geh' nicht; kehre zurück, bedenke Dich noch . . . es wird ein anderes Mal Zeit sein . . . " "Auf Leben und Tod," schloß Coppa seierlich, indem er dem Freunde auf jebe Wange einen Ruß gab. Jest kam Tita wieder.

Desiderio sah ihn in der Hoffnung an, auf seinem Gesichte lesen zu können, daß der Rector die Erlaubniß verweigert habe; doch er las das Gegentheil darauf. "Gehen wir," sagte Tita.

"Lebewohl," fagte Coppa zu Desiderio.

Der Aufseher trat heran und theilte ihm mit, daß er sich ankleiden solle, weil er für den ganzen Tag Urlaub habe. Die Waisen, welche sich zum Gang in die Schule paarweis ausstellten, betrachteten ihren glücklichen Kameraden mit neidischen Blicken; nur Desiderio sah nichts mehr, weil er vor den Augen einen Schleier von Thränen hatte.

Als Coppa herunterkam, ganz gepanzert mit feinen Büchern und Heften, hatte er gleichsam ein kriegerisches Außsehen; man mußte begreifen, wenn man ihn nur anblickte, daß er das Leben heraussorbere, und daß dieses Ungeheuer ihm keine Furcht mache.

Er war schon in der Thur, hielt aber noch einmal an.

"Ich habe Etwas vergessen," sagte er, und wandte sich rasch um. Und er lief die Treppen hinauf, nach dem Schlassaal, suchte zwischen seinen Sachen, öffnete seine Commode und nahm einen angesangenen Strumpf, vier Strickstäde und ein Knäuel Garn heraus, die Erbschaft von der Tante.

Er packte Alles in eine Tasche, begab sich wieder zu seinem Führer und trat hinaus, um die freie Luft zu athmen.

"Laß uns jett nach Haus gehen," fagte Tita.

"Nein," erwiderte Coppa entschlossen, "ich gehe nach dem Kirchhof."

Der Mann ward zweifelhaft. "Beigt Du den Weg nach dem Rirchhof?"

"Nun, ob!" rief der Junge auß, dem es gar nicht wahr schien, daß er so bald frei sein könne; aber noch einmal ergriff ihn das Bedenken, ob er diesen Mann hintergehen solle, der sich seinethalb bemüht hatte; und mit etwas demüthigerem Tone wiederholte er, daß er den Weg nach dem Kirchhof kenne.

Der Mann blickte nach rechts und nach links, wie um einen Ausweg aus

der Unentschloffenheit zu suchen; dann fagte er:

"Gut denn, spute Dich; ich erwarte Dich zu Hauß; bleib' auf der Piazza Castello, vor den Gauklerbuden nicht stehen."

Coppa schüttelte ben Ropf und machte sich auf den Weg.

"Coppa," rief Tita hinter ihm her.

Der arme Junge glaubte, daß sein Befreier anderen Sinnes geworden und beschleunigte den Schritt.

"Coppa!" wiederholte der Andere, und Coppa blieb ftehen.

"Um zu erfahren, wo das Grab Deiner Tante ift," sagte Tita, "mußt Du den Kirchhofswächter fragen."

Der Knabe nickte mit dem Kopf und eilte fort.

Nun war er allein in der weiten Welt.

# Die Berliner Theater.

Berlin, 9. Mai.

Unwiderleglich haben die Ereigniffe der letten Monate die Wahrheit einer Behauptung bewiesen, die zu bestreiten Schwarmer und Enthufiaften nicht mube wurden. Sie wollten nicht zugeben, daß die Buhne jest nur noch eine Bergnugungsanftalt in höherem Sinne fei, und betonten das bilbende und erziehende Element berfelben. Gegenüber dem tragischen Geschid, das unser Kaiserhaus getroffen, gegenüber ber Ergriffenheit des deutschen Bolkes nun hat fich das Theater völlig ohnmächtig gezeigt, ber allgemeinen Stimmung auch nur einen ichwachen Ausbrud zu verleihen. In feiner gangen Cinrichtung bleibt es hinter ber unmittelbaren Wirkung ber Zeitungen fo weit jurud, daß es die Ereigniffe nicht einmal widerzuspiegeln, viel weniger fie zu begleiten vermag. Rein Berftändiger wird ber Buhne wegen einer Ungulanglichkeit, Die in ihrem Wesen begründet ift, einen Vorwurf machen; aber man foll ihr auf der anderen Seite nicht mehr einen moralischen Ginfluß andichten, den sie vielleicht nie besessen, und von ihr die Belebung und Erregung nationaler Empfindungen erwarten, die in Wahr= heit nur einmal, in Athen, von ihr ausgegangen ift. Selbst die Zeiten, wo fie wie im vergangenen Jahrhundert in Frankreich und in den vierziger Rahren Des jekigen bei uns die Anregerin neuer Gedanken, das Sprachrohr ber hoffnungen, die Prophetin einer schöneren Zukunft war, find vorüber: es genügte, nach der Wiedereröffnung ber Theater, die von bem Todestage Raifer Wilhelm's bis über die Beifekung feiner Leiche im Charlottenburger Maufoleum ihre Pforten geschloffen hatten, das Repertoire berfelben anzusehen, um zu erkennen, daß fie fich felbst weder als Aula noch als Rirche. fondern nur als Orte für das Bergnügen und die Unterhaltung des Bublicums betrachten: es war eben Alles beim Alten geblieben.

Aber die Bergnügungslust der Menge ist gering, wenn die Weltgeschichte selber eine Aragödie aussüchter und von dem Sterbebett des Baters zum Krankenlager des Sohnes, gleichsam als müsse sie den Reid der Götter über das allzugroße Glück der Sterblichen ofsendaren, schreitet. Aroh der Anstrengungen, die sie gemacht, haben die Theater einen schlechten Winter gehabt und ohne rechten Ersolg gegen die Gleichsgültigkeit des Publicums gekändpit. Die Theilnahme an literarischen Schöpfungen, über die bloße Neugierde und Schaulust hinaus, ist in unserer Gesellschaft so schöpfungen, über die bloße Neugierde und Schaulust hinaus, ist in unserer Gesellschaft so schöpfungen, über die haben alle Neuigkeiten zu leiden gehabt, die in nicht geringer Anzahl auf den verschiedenen Ausgesiehen zu leiden gehabt, die in nicht geringer Anzahl auf den verschiedenen Bühnen erschienen sind. Ausgeschich, wenn man nur diese Zahl ins Auge saht, wäre die Saison eine reiche zu nennen, die es nicht an bunter Mannigsaltigkeit ihrer Gaben sehlen ließ, allein sie entbehrte das Beste, die empfängliche Zuhörerschaft. Selbst den hervorragenderen Stücken gegenüber blied das Echo aus; man merkte es dem Publicum an, daß es, auch wo es Beitall klatschte, mit seinen geheimsten Gedanken nicht bei der Sache war, sondern an das Extrablatt der Zeitungen dachte, das ihm bei dem Berlassen des

Theaters angeboten werden würde.

Die duftigfte von allen Gaben brachte uns das Schaufpielhaus in einem fünfactigen Schauspiel von Paul Heyse: "Die Weisheit Salomo's", das am Sonnabend den 18. Kebruar zum ersten Male aufgeführt wurde und fich bis jest in der Gunft des Publicums gehalten hat. Spruchweisheit und Liebes= Inrik bilden die eigentliche Seele der phantaftischen Marchencomodie, das orientalische. prachtvolle und originelle Coftum, der leife Anhauch aus dem Hohen Liede und dem Buche der Weisheit geben ihr den Reiz des Fremdartigen, der gerade wie in den äghptischen Romanen von Georg Ebers das Publicum so leicht besticht. Goldmart's "Konigin von Saba", Rubinftein's "Sulamith" haben ben Stoff, fo weit hier, bei ben knappen Andeutungen bes Alten Teftaments, überhaupt von Stoff und Fabel geiprochen werden kann, musikalisch und, wie mich dünkt, reiner und einsacher als Heise behandelt. In dem Aether der Tone, auf den Wellen der Farmonie schweben diese märchenhaften Gestalten sicherer, freier und anmuthiger, als fie in ber ungleich festeren und rauheren Welt des Drama's daftehen. Im Bolksliede nimmt fich die Liebe des Rönigsohnes jur Schäferin ebenso gartlich wie rührend aus, und Riemand fällt es ein, fie auf ihre Wahrscheinlichkeit hin zu prufen. Anders fteht die Sache, wenn fie uns greifbar von der Buhne her entgegentritt. Da erscheint es den Sitten des Orients wie ber menschlichen Natur gleich widersprechend, wenn eine hirtin wie Sulamith dem großen König Salomo ihre Liebe weigert und ihm einen hirten habad vorzieht; daß ein weiser Mann, in den Biergigen, ein Fürft, der einen fürftlichen Gaft, eine ftolge Ronigin von Saba, eben in seinem Palafte empfangen hat, nichts weiter finnt und nach nichts Anderem trachtet, als nach der Liebe oder, mahrer gefagt, nach dem Befit und Genuß Sulamith's. Paul Benje fieht Menichen und Welt nur aus dem Liebeswinkel an; ein held wie Alkibiades, ein König wie Salomo stellen fich ihm einzig als Berliebte dar, nur die griechische Ruftung und der lange faltige Königstalar untericheiden fie von einander. Wie der Athener zwischen der griechischen Betare und der perfischen Prinzeffin, steht Salomo zwischen Baltis und Sulamith. Im Abendroth fitt Altibiades vor der Fischerhutte, und die Freundin fingt ihm ein Lied, im Mondschein wandelt Salomo mit Sulamith den Cypreffenhugel des Gartens hinauf. Leidenschaft und Gifersucht Mandanens wiederholt fich in der blinden Buth der Baltis, als fie die Liebe Salomo's zu der hirtin entdeckt. Sie bemächtigt fich des Mädchens und will es heimlich nach Arabien entführen laffen. Da bricht Hadad, um die Geliebte zu befreien, in die Gemächer der Königin - an die Unmöglichkeit, in den Sarem eines morgenländischen Fürsten zu dringen, dentt ber Dichter natürlich nicht und diefe erfährt nun den Irrthum ihrer Gifersucht. Empfindlicher noch als durch die Entführung Sulamith's tann fie fich durch die Bereinigung der beiden jungen Menschen an Salomo rachen, und rasch entschloffen bittet fie diefen, ber mit feiner Wache auf ber Suche nach ber verschwundenen Sulamith eintritt, die Sand der Birtin dem Birten zu ichen en, an den fic ichon ihr Berg verloren hat. Sadad aber, von einer plöglichen Tollheit ergriffen, stürzt sich auf Salomo mit geschwungenem Messer. Den Entwaffneten und Gefeffelten läßt der Ronig ins Gefängnig führen und verkundigt feinem Sofe feine bevorstehende Vermählung mit Sulamith. Wenn sie seine Königin ift, foll hadad frei aus bem Rerter zu feiner Beerde ziehen durfen. Erft im fünften Ucte befinnt er fich bei dem Schmerz und der Berzweiflung Sulamith's auf feine Burde und Beisheit; er entfagt seiner Leidenschaft, legt Sabad's und Sulamith's Sande in einander und entläßt die "fcone Freundin" Baltis, die in ihr Konigreich gurudtehrt, mit dem Spruche: "Fremden Gludes fich neidlos freuen, ift aller Beisheit Krone". Wenn bie Figuren und der Ideengehalt des Studes in ein haus der Berliner Thiergarten= ftraße verlegt maren, zwischen der schönen Stiesmutter und der schöneren Stiestochter auf ber einen, und bem alteren flugen Sausfreunde und dem flotten, ein wenig tappischen Sufarenlieutenant auf der anderen Seite, wurde das Gange noch einmal fo annehmbar und verftandlich fein, denn aus diefem Bildungstreife ftammen die Gedanten, Un= schauungen und Empfindungen, die der Dichter ausspricht; der orientalische Firniß ist nur fünftlich aufgetragen. Aus den Geschichten der Bathfeba, der Thamar, ber Abigail,

aus ber Sage von den fiebenhundert Weibern Salomo's wiffen wir, wie in Wirklich= keit im alten Jerusalem an dem Hose der Könige die Behandlung der Frauen war. Boltaire hat sich ben Spaß gemacht, das berüchtigte englische Drama "The man after the heart of God" - ber Mann nach bem Bergen Gottes, David ift gemeint bon huet zu übersegen und mit wigigen und boshaften Bugen auszuschmuden; bon ben Uebertreibungen und ben Ausfällen gegen bie Religion abgesehen, bramatifirt bas Werk die Geschichte Saul's und David's getreu nach den judischen Chroniken in einem roben, aber grandiofen Stil, im grellften, aber zweifellos mahren Localton. Bergleich mit diesem Schauspiel erkennt man die ganze Märchenhastigkeit und Künstelei der Hehse'schen Dichtung. Der brutale englische Realismus besitzt eine unwiderstehliche Rraft, die uns entsett und anekelt, deren Wirkung wir uns aber nicht entziehen können. Sense's Figuren find idealische Schatten aus Schirmer's biblischen Landschaften, Menschen in "reiner Menschlichkeit". Als ob das allgemein Menschliche, dieses Stecken= pferd aller Atademiter, nicht ftets und überall von bestimmten Sitten, Zuständen und Unichauungen beeinfluft worden ware und von ihnen Farbe und Ausdruck empfangen hätte! Aber die spielerische Phantasie des Dichters hat auch ihr Recht, und ist es ihr einmal gelungen, uns in die Märchenftimmung zu versetzen, jo folgen wir ihr willig und erfreuen uns ihrer bunten Wunder. Sehfe's bald finnreiche, bald gartliche Berse bestricken Ohr und Gemüth, ihr melodischer Jall wiegt jedes Bedenken des Berftandes ein; noch ruhrender und anmuthender als der "Alfibiades" spricht diefe "Weisheit Salomo's" ju ben Zuhörern und Zuhörerinnen, benn fie ift nicht, wie jenes griechische Trauerspiel, durch irgend einen Schatten von Historie und Politik getrübt. Ausschließlich bewegt fie fich zwischen Leibenschaft und Entfagung, zwischen Weisheit und Sinnessturm, zwischen Jugend und Mittelalter. Die handlung ift nicht reich, aber fie entbehrt der iheatralischen Effecte nicht ganz und schreitet bis zum Ausgang des vierten Actes rafch und lebendig bor, in den außerlichen Borfallen wie in der Entwicklung der Ueberflüffig erscheint mir der fünfte Act; Salomo würde noch einmal fo Charaktere. groß und weisheitsvoll dafteben, wenn er unmittelbar nach Hadad's Mordanfall dem verliebten Jüngling verziehe und "fremden Glückes" fich freute; er erfparte baburch der armen Sulamith eine traurige Nacht. Das Wundersame und doch Einfache der Fabel, die wirkungsvolle Gegenüberstellung der vier hauptfiguren, das harmonische in dem Auf- und Niedergang der Stimmungen, der Glanz und Wohlklang der Sprache, die Unterftugung diefer poetischen Vorzüge durch eine treffliche Ausstattung und die liebenswürdige Darstellung der Sulamith durch Frau von hochenburger haben dem Benje'schen Drama die verdiente Theilnahme des Publicums gewonnen und erhalten.

Wie verschieden sich das Alte Testament in den Köpfen unserer Dichter malt. hatte uns dieser Dichtung gegenüber die Aussührung des Trauerspiels "Die Makka= bäer" von Otto Ludwig im Deutschen Theater Sonnabend den 18. Januar gezeigt. Seiner Zeit, bald nach ihrem Erscheinen, mar Otto Ludwig's Tragodie auf der Buhne des Schaufpielhaufes gespielt worden, ohne jeden Erfolg, dreimal, vom 21. bis 25. April 1853. Und auch im Deutschen Theater ist ihr, bei ihrer jetigen Erneuerung, das Publicum trot des Beifalls, mit dem es fie bei der erften Aufführung begrüßte, nicht treuer geblieben. Ich glaube, daß Rubinftein's Oper, "Die Maccabäer", zu beren Libretto Mosenthal mit findigem, theatralischem Sinn und Geschick Otto Ludwig's Trauerspiel bearbeitet hat, das Drama gerade so für die moderne Bühne getödtet hat, wie Wagner's "Ring des Nibelungen" alle Nibelungentrauerspiele. Schabe, denn Otto Ludwig's Dichtung ift ein Werk voll außerordentlicher Rraft und an einzelnen Stellen, im Ausgang bes zweiten Actes, wo Judah den Aufbau des heidnischen Altars hindert und die Sprer aus Modin vertreibt, und am Schluß des vierten, wo er durch fein unerwartetes Erscheinen die Belagerten in Jerusalem tröstet, ausrichtet und zum letzten Kampse ermuthigt, von einer ergreifenden Wirkung; man möchte ihm gern ein bauerndes Leben auf unferer Buhne wünschen. Denn in ihm weht mit bem echten Geift bes Alten Teftaments ber Sauch

einer genialischen Begabung. Otto Ludwig bildet mit heinrich von Kleift, Grabbe und hebbel das Biergeftirn unserer fraftgenialischen Dramatik. Ihnen allen fehlt zu fehr der harmonische Musgleich der Leidenschaften, als daß fie jemals Lieblinge bes Publicums werden fonnten. Rubinstein's Musik ist es vortrefflich gelungen, die Schrecken des Stoffes zu milbern, indem er sie durch die Erhabenheit und Alterthumlichkeit feiner Melodien gleichsam aus der Wirklichkeit entruckt; Otto Ludwig befitt tein folches Zaubermittel; die immer auf das Aeugerste gespannte Leidenschaft feiner Figuren, die Raferei des Baffes und des Fanatismus erhöht für den Bufchauer noch die Greuel der Sandlung, die wilden Rämpje, die furchtbaren Martyrien. Es gehören stählerne Nerven dazu, die Leiden und Rlagen der Mutter der Makfabaer anzuhören, und es ift der natürliche Selbsterhaltungstrieb, wenn der Zuhörer die Häufung des Entsetlichen schließlich so wenig ernsthaft nimmt wie in dem letten Theil der Hebbel'schen Nibelungen. Das alte Wort des Horaz: "ne pueros coram populo Medea trucidet" behalt auf der Buhne immer und überall feine Geltung. Aber Otto Ludwig zerreißt uns nicht nur graufam das Herz — er zerschneidet auch, was vom Standpunkt der Runft und für die Wirkung seines Drama's bedenklicher ift, unsere Theilnahme. Sein Trauerspiel hat zwei helden: einen epischen, den reisigen Judah, der nur ein Ziel tennt und erstrebt, mit Klugheit, Lift und heroischer Kraft die fprifchen Beiden, die Unterdrücker feines Boltes von dem heiligen Boden Balaftina's zu vertreiben, und eine tragische Heldin, Lea, die Mutter der Makkabäer. In ihrem Stolz auf ihre Sohne gleicht fie der Niobe und wird wie diese durch den Tod derfelben bestraft; ihre blinde, abgöttische Neigung für den verzogenen Liebling Eleazar, in dem fie den zufünftigen Meffias der Juden traumt, erfährt durch den Abfall des= felben zu dem fprischen König Antiochus das gerechte tragische Verhängniß. Der tiefe Gegenfat zwischen den beiden Sauptfiguren, der Mutter, die Eleazar vorzieht, und Judah, der die Unentschlossenheit und den Leichtfinn des Bruders, seinen Ehrgeiz und feine Selbstsucht durchschaut, wird wohl in den ersten beiden Acten angedeutet, in den folgenden jedoch zerfällt das Schauspiel in zwei Theile: der eine behandelt den epischen Stoff, ber andere den Untergang Lea's und ihrer jungen Sohne. Statt die Spannung und Theilnahme ber Zuschauer auf eine Gestalt, die Entwicklung ihres Charafters und ihres Schickfals zu verdichten, zersplittert sie Otto Ludwig; statt das Dustere des Stoffes durch idpllische Züge, die ja ebenfalls in ihm liegen, zu erhellen, drüngt er die Schreckniffe an einander. Die Gewalt der dramatischen Bewegung, die Großartigkeit des Vorwuries, das Pfalmenartige der Sprache an vielen Stellen vermögen die Zuschauer eine Weile über die Beinlichkeit der Sandlung und über die Compofitionsjehler des Drama's hinweaguheben, aber auf die Dauer ein Bublicum herbeiguloden find fie nicht im Stande.

Redenfalls verdient das Deutsche Theater den Dank der Freunde der dramatischen Runft, daß es die Dichtung Otto Ludwig's wieder neu belebt hat; ganz follten "Die Mattabaer" und "Der Erbförfter" nicht aus dem Repertoire einer erften deutschen Bühne verschwinden. Ihre eingeborene Kraft, ihre scharze Charakteristik versöhnt wie in Bebbel's "Maria Magdalena" mit dem Folternden und Qualenden ihres Inhalts. Ueberhaupt ist das Deutsche Theater in diesen letten Monaten aus seiner gewohnten Gelaffenheit und Vorsicht zu einem schnelleren und fühneren Tempo vorgegangen; es hat nicht allein von allen unferen Buhnen die größte Regfamteit entwickelt, sondern fogar das Drama eines bisher unbekannten Dichters, noch dazu ein mittelalterliches Schauspiel, aufzusühren gewagt. Die Hoffnung, daß diesem ersten Berjuche andere jolgen werden, theile ich freilich nicht, denn der Ersolg der neuen Dichtung scheint mir den Erwartungen nicht entsprochen zu haben. Emil Wolff's Trauerspiel in fünf Acten "Herzog Ernst" jand zwar bei seiner ersten Aufführung am Montag ben 5. Dlarg den lauteften und aufrichtigften Beifall, hat es aber nicht zu einer größeren Bahl von Borftellungen bringen konnen. Die bald darauf eintretende Landestrauer und der Schluß des Theaters haben ohne Zweifel mit darauf eingewirkt, andererseits gebricht es bem Stoff an jeder ftarteren Anziehungstraft. Emil Wolff ift Projeffor am Spningfium ju Altong, und man merkt feiner Dichtung bas Magiftrale an. Dem Stofflichen nach beat fich fein Werk mit Uhland's Drama: "Ernst, Bergog von Schwaben". Wir werben in bas deutsche Mittelalter um bas Nahr 1030 verfett : die Lehnspflicht gegen den Kaiser streitet mit der Freundschaft und Treue, die der Herzog und der Graf Werner von Kiburg einander geschworen haben. Stimmungsvoll hebt bas Schauspiel in den Burgverließen des Giebichensteins an; hier fitt Bergog Ernst als Rebell gegen ben Raifer Ronrad gejangen. Seine Mutter Gifela, des Raifers Gemahlin, und der Graf Werner kommen beinahe gleichzeitig, um ihn zu befreien; Die Raiferin treibt die Liebe, Sohn und Gemahl zu verfohnen; Werner, der fich mit Lift in die Burg geschlichen, will den Freund gewaltsam daraus entführen, um den Rampf gegen ben Raifer wieder aufzunehmen. Als bie Raiferin ben geächteten Grafen in der Burg entdectt, den fie fur den bofen Rathgeber ihres Sohnes und den eigent= lichen Anftifter feines Saffes und feiner Empörung gegen Konrad halt, befiehlt fie ihn zu tödten; erft Ernst's Drohung, daß er den Tod des Freundes nicht überleben würde, fichert Werner ben freien Abzug. Dafür gelingt es ben Bitten und der klugen Rede Gifela's, ben Trok und die Leidenschaft bes Sohnes zu bandigen und ihn zu einer Berföhnung mit dem Kaifer zu bewegen. Um hofe Konrad's II. in der Pfalz zu Ingelheim vollzieht sich diese Berjöhnung; der Demuth und Huldigung des Herzogs geht die Großmuth Konrad's auf halbem Wege entgegen, wo der alte Zwiespalt wieber auszubrechen broht, befänftigt Gifela bie erregten Gemuther, und Ernft's Bafe, bie Prinzeß Edelgard von Lothringen, steht ihr treulich zur Seite. In dem erwachenden Gefühl ber Liebe für das fanfte und schöne Mädchen, in der Erwiderung, die feine Reigung findet, vergift Ernst des geächteten Freundes. Schon ist der Raiser bereit, den Stiefsohn wieder mit Schwaben zu belehnen, als die Erneuerung der Acht gegen den Grafen Werner, der sich dem faiferlichen Gericht nicht gestellt, sondern die Fehde fortgefeht hat, ihn an die vergeffene Bflicht, für den Freund einzutreten, an die halbgebrochene Treue gemahnt. Er weigert fich, dem Raifer Treue zu schwören und das Berzogthum anzunehmen, weil er dann felbst an dem Freunde die Reichsacht vollstrecken mußte. Mit blutendem Berzen reißt er sich von der Geliebten log und flieht von dem Raiferhofe in den Wald zu dem Grafen. Um das Leben fechtend, fallen Beide im Kampfe gegen die Reifigen bes Grafen Mangold, bem ber Raifer die Beftrafung ber Geachteten aufgetragen hat, Giner für den Andern. Wenn die Fabel auch äußerlich, im Bergleich zu der Uhland'ichen Behandlung des Vorwurfes, an Reichthum und Mannigialtigfeit der Geftalten und Borfälle gewonnen hat, der Conflict felbst ift auch von Emil Bolff nicht vertieft und unferm Gefühl näher gebracht worden. Für uns find Ernft und Werner Friedens= brecher und Rebellen, die eine gerechte Strafe erleiden; unfer Rechts= und Staat&= gefühl duldet diese mittelalterliche Selbsthülfe auch in der Theorie nicht mehr. bie Seele und der eigentliche Beweger der Sandlung, der Graf Werner, mahrend des dritten und vierten Actes hinter der Scene entschwindet, raubt dem Drama Bewegung und Fortgang. Der held fteht am Schluß des vierten Actes wie am Anjang des Stud's an bemielben Scheibewege, por der Bahl zwischen Lehnspflicht und Freundschaft, zwischen dem Raifer und dem Reichsfeind. Wolff's Trauerspiel bat in feinem Aufbau eine Aehnlichkeit mit Wildenbruch's Dramen; auch bei ihm ift der Anfang überraschend, original. Aber ber Berlauf entspricht zu wenig dem mächtigen Auftact. Um die Dichtung tuhn, wie fie in dem Felsverließ des Giebichenfteins phantaftisch anhebt, fortzusegen, hatte Wolff, wie mir icheint, sich nicht so eng an das historisch Thatfächliche halten, sondern einen Ritt ins alte romantische Land magen muffen. fo vielen Sagen ift die Geftalt bes Bergogs Ernft umrankt, daß Riemand es bem Dichter verargt, wenn er frei, ohne Rudficht auf die Jahrbucher deutscher Geschichte, feine Ginbildungstraft hatte walten laffen. Mittelalterliche Stoffe liegen im Allgemeinen der modernen Buhne noch ferner, als griechische und römische; nur unter zwei Bedingungen, glaub' ich, konnen fie barauf leben: entweder in bem Duft und Schimmer einer vollsthumlichen Romantit, wie fie Abolf Wilbrandt fo gludlich um fein Schaufpiel "Der Graf von hammerstein" zu breiten gewußt hat, oder in der scharfen und harten realistischen Wiedergabe, die nichts verschönt und ausgleicht, die nicht in Jamben, sondern in Prosa redet, die mehr die culturhistorischen Justände und das Genredild, als dedeutsame Thatsachen und Bersönlichseiten ins Auge saßt. In der Anordnung seines Drama's, in der Charafteristif einzelner Figuren, amentlich der Kaiserin Gisela, die mir die gelungenste von allen erscheint, in mancher eigenthümlichen Wendung der Sprache ofsendart sich unverkenndar Emil Wolff's Talent zur dramatischen Dichtung; er erinnert bald an Wildenbruch's, bald an Albert Lindner's Weise und Begadung. Wie weit seine Schwingen tragen, ist nach dieser Probe— ich kenne die übrigen Stücke des Dichters nicht — um so schwerer zu sagen, da das historische Gewissen und seine Gelechrsamkeit ihm bei diesem Stoffe nicht die rechte Freiheit ließen. Die Hauptsache ist auch sür den dramatischen Dichter die Ersindung der Fabel, die Gestaltung des Stoffs aus einer Idee heraus, die zum klaren und verständlichen Ausdruck kommen muß, die Vertiesung der einzelnen geschichtlichen Thatsache, den Lüsdruck den mit den mit die Sernied und Verschweiter der Spundolft — absichtlich sage ich, geschichtliche Thatsache, denn ich kann mit die sernere Wirksamkeit Emil Wolff's für unfere Bühne einzig im Bereich des historischen Schauspiels, in der Nachsolge Schiller's, Kleist's und Wildenbruch's benken.

Neben den großen Historienbildern, wie sie uns "Die Makkabäer" und "Herzog Ernst" entrollen, tam aber auch das historische Genre= und Coftumbild im Deutschen Theater zu seinem Recht. In einer neuen geschickten Bearbeitung von August Förster ward Sonnabend den 24. März Friedrich Halm's bekanntes Schaufpiel "König und Bauer" jum erften Male aufgeführt. halm's Stud ift felbft nur die Bearbeitung einer Comodie Lope de Bega's "El villano en su rincon": Der Bauer in seinem Winkel, die in ebenso frischer und naiver, wie origineller und übermuthiger Weise Land= und Hofleben, den König Alfonso und den ftolzen freien Bauer Juan Labrador, der den König nicht sehen will, weil er auf seiner Scholle Erde fich felbst ein König duntt und sich durch den Unblid eines Mächtigeren feine Selbstzufriedenheit nicht truben laffen will, gegenüberstellt. Die handlung ift nur gering, aber fie entwickelt fich folgerichtig und lebendig aus dem Gegenfat der beiden Saubtfiguren, ber mehr noch in ihrer Stellung, als in ihren Charafteren begrundet ift, und wird durch eine Fülle gefälliger Scenen, hier ber ländlichen Idylle, dort des höfischen Treibens, in Wechsel und Bewegung erhalten. "Wie die Mädchen und Burschen mit Stangen und Stäben ausziehen," ruft Grillparzer in seinen Bemerkungen über diese Comodie aus, "um Oliven abzuschlagen; was dabei vorfällt, der Gesang, ber Tang, die gesellschaftlichen Spiele - das Alles ift so mannigfaltig und wahr, daß man feiner Bewunderung fein Ende findet." Warum Salm das fpanische Colorit und das mittelalterliche Coftum, den echten nationalen hintergrund des Lope'ichen Schaufpiels aufgegeben, aus bem fpanischen Bauer-Ebelmann einen frangofischen Bauer in der Rähe von Paris, aus dem König Alfonso Heinrich IV. mit dem ewigen huhn im Topje gemacht hat, ift mir von einem fo feinfinnigen Kenner der spanischen Literatur und des Theaters unbegreiflich, denn dem Stud ift baburch nicht nur fein Erdgeruch verloren gegangen, auch feine Vorbedingung hat jede Wahrscheinlichkeit ein= gebußt. Ginen freien Bauer wie Lope's Belben, ber fich um den Konig nicht fummert, gab es um das Jahr 1600 in dem ganzen Europa nicht mehr, er ist eine Gestalt aus dem frühen spanischen Mittelalter, in den Bergen und Thalern Leon's und Ufturien's heimisch, ein geborener Sidalgo, den noch feine Abels= oder Priesterherrschaft niedergedrudt hat; Figuren wie Juan Labrador und "ber Richter von Zalamea" find teine Producte, die der frangofische Boden, Bola's "Terre", jemals hatte zeitigen fonnen. Das Publicum achtet zum Glud nicht auf diese zeitlichen und räumlichen Unrichtig= teiten, sondern freut fich des wirtsamen Widerspiels zwischen König und Bauer, des fraftigen humors und der heiteren Lebensauffaffung, die das Schauspiel durchweht.

Auch das moderne gesellschaftliche Schauspiel ist auf dem Deutschen Theater nicht Leer ausgegangen und hat besonders mit dem dreiactigen Lusthpiel von Franz von Schönthan und Gustav Kadelburg, "Die berühmte Frau", nachhaltig seine Rechnung gesunden. Zum ersten Male am Sonnabend den 4. Februar aus

geführt, hat sich das Lustspiel bis heute den Zuspruch und den Beisall des Publicums erhalten. Literarisch fteht es ein wenig höher als die Comodien von Beinemann "Auf glatter Bahn" und von Girndt "Die Maus"; es verfolgt einen fatirischen Grundgedanken und fucht feine Figuren und die Vorfalle feiner Fabel darauf zu ftimmen. Tief greift freilich weder die Satire noch die Schilderung der modernen Gesellschaft: über die befannten Theatermarionetten fommen die Autoren nur in einzelnen Bugen, nicht in der Anlage und Erfindung der Charaftere hinaus. Die berühmte Frau foll gegeißelt werben: die Frau, die sich als Schriftstellerin oder Sangerin auszeichnet, denn fie verfehlt ihren Beruf, zu heirathen und Kinder zu gebaren. Die boshafte Antwort Napoleon's auf die Frage der Frau von Stael, welche Frau er für die bebeutenbste hielte? wird hier bes Breiteren von Frau Paula hartwig erörtert, Die in Wefen und haltung, im Denken und in der Rede der "Tante Buchholzen" auf ein Haar gleicht. Um biese Anschauung zu Ehren zu bringen, muß eine junge, talentvolle Sängerin Ottilie Friedland, die gleich bei ihrem ersten Auftreten auf der Opernbuhne einen fo außerordentlichen Erfolg erringt, daß ihr die glanzendsten Antrage von den Directoren gemacht werben, all' ihren Träumen von Ruhm und Runft entjagen und einen ungarischen Grafen Bela Balmay heirathen, der fie, halb Tolpel, halb Narr, seit Wochen versolgt. Die Figur ist natürlich kein Original, aber sie ist mit ihrem gebrochenen Deutsch und ihren ungarischen Kraftworten eine hubsche Bariante auf den polnischen Birtuofen in Blumenthal's "Brobepfeil" und all die ungähligen Engländer, die fich in unseren Comodien herumtummeln. Die andere berühmte Frau des Studs verdiente eher den Geißelschlag der Satire. Frau Agnes von Römer-Saarstein ift eine vielgelesene Romanschriftstellerin, aber fie hat, um gang ihren literarischen Reigungen und Beftrebungen leben gu konnen, ihren Gatten und ihre beiden heranwachfenden Töchter im Stich gelaffen. Die Entschuldigung, daß diefer Gatte zugleich ein Trottel und ein Buftling ift, wollen die Autoren nicht gelten laffen; fie finden es für eine Frau rühmlicher und angemeffener, Strümpfe für ihre Entelfinder ju ftriden, als Geichichten zu fchreiben. Und da die beiden Tochter Berma und Wally - zwei jener unleidlichen, vorlauten Madchenfiguren mit Stragenjungenmanieren, die das Entzuden unserer Theaterbesucher und -Besucherinnen find - glücklich zwei reiche Männer erobert haben, bleibt den Eltern nichts übrig, als auch ihrerseits Frieden zu schließen. Aber in einer kritischen Analyse klingt das Alles ungleich schwerer und ernsthafter, als das Bange an fich ift, wenn es fich munter und unbekummert um jeden etwaigen Nachgedanken vor einer zum heiteren Gelächter bereiten Versammlung abspielt. fieht man nichts als luftige Theaterscherze, einen radebrechenden Ungar, einen Clavierlehrer und feine Schülerin, die fich beim vierhändigen Spiel Ruffe rauben, während der Bapa die Zeitung lieft, einen ungezogenen verlogenen Bacffich, der aber "zum Anbeißen allerliebit" ist und wie ein Kreisel umberwirbelt, eine junge Sängerin und Tante Buchholz. Dabei die Moral und die Anschauung der Durchschnittsphilister, mit einer Sicherheit vorgetragen, als ob ein Zweisel dagegen nur bei Narren möglich ware. Das Theaterpublicum, wie es einmal ist, kann wirklich nicht mehr verlangen.

Einen geringeren Ersolg hatte das Deutsche Theater am Mittwoch den 18. April mit der Aussührung dreier fürzerer Stücke. Paul Hehse's einactiges Trauerspiel "Zwischen Lipp" und Bechersrand" ist ebenso unwahrscheinlich wie unerquicklich. Daß ein junger Mann, unmittelbar nach seiner Berheirathung, im Begriff, die Hochzeitsreise anzutreten, seiner Frau "die Denkmäler seiner Jugendzeit", seine Liedesdriefe an eine frühere Geliebte, seierlich übergibt; daß die junge Frau sich leidenschaftlich, ohne an die Abreise zu denken, in diese Lectüre vertiest, seit schon einen sesten Glauben des Publicums zu dem Dichter voraus. Aber der sestesst nicht vor dem Berlauf der Handlung stand: Aydia ersährt nämlich aus diesen Briesen, daß ihr Gatte der Geliebte ihrer Mutter gewesen ist und ihren Bater im Zweisampi getödtet hat. Sie kennt diese unglückselige Geschichte, denn sie hat sich erst vor dei Jahren ereignet, allein nicht den Namen des Mannes, der so verhängnißvoll in das Leben ihrer Eltern eingegriffen, und seinerseits weiß der Gatte nicht, trohdem er Jurist ist, wie

die Frau fich nannte, die er berführt und der Mann, den er getödtet hat. Man fann in der turzen Frift eines Actes nicht mehr Unwahrscheinlichkeiten und Beinlichkeiten auf einanderhäufen, als es hier geschehen ist, und wir athmen auf, als Lydia rasch ent= schlossen, da sie weder mit ihrem Gatten leben, noch ihrer Liebe zu ihm entsagen kann, Bift nimmt. Die fiebernde haft, mit der Paul Benfe in den letten Jahren ein Drama nach bem andern in die Welt schickt, erfüllt gerade seine aufrichtigften Bewunderer mit Sorge: Die Gesahr liegt nahe, daß er in dieser Leidenschaft des Schaffens sein bestes But, fein fünftlerisches Feingefühl und fein Maghalten, verliert. Much in der zweiten Babe des Abends, in Emile Augier's Comodie "Schierling", die Arthur Fitger in deutsche Alexandriner gebracht, spielt das Gift eine Hauptrolle. La ciguë ftammt aus der neuclaffischen Zeit des frangöfischen Theaters, als Bonfard's "Lucretia" und die Darftellungen der Rachel der Untite der romantischen Schule gegenüber wieder zu Ehren und Sieg verholfen hatten: es ift 1844 zum ersten Male im Odeon aufgeführt worden. Gin junger reicher Athener Klinias will aus Lebensüberdruß Gift nehmen, wird aber durch die Schönheit einer reizenden opprischen Stlavin und die Liebe, die plöglich in seinem Herzen für fie erwacht, vom "letten ernsten Schritt" zurückgehalten. Zwei Schmaroger, der magere Paris und der dicke Kleon, die den reichen Freund zu beerben hoffen und darum einander bei ihm auszustechen fuchen, erheitern mit ihrer gegenseitigen Gifersucht, ihrem Reid und ben Albernheiten, zu denen fie bon der luftigen Laune des Klinias angetrieben werden, die Dürftigkeit der hand-Die Comodie, für unfern Geschmack um einen Act zu lang, kann es an Anmuth, Zierlichkeit und Geift mit der bekannteren von Ponfard "Horaz und Lydia" nicht aufnehmen. Den Schluß des Abends machte ein Luftspiel in einem Acte von Max Bernftein: "Coeur=Dame," eine gefällige Plauderei zwischen Mann und Frau, die nur leider um jeden Preis witig und geiftreich fein will und darüber ver-

gist, das Kürze die Lebensbedingung des Wiges ift.

Auf dem Gebiete des gesellschaftlichen Drama's war die originalste Neuigkeit diefer ganzen Saifon, neben Dumas' "Francillon" - dem Stücke wurde durch den Webe= ruf eines tlerikalen Reichsboten über seine Unfittlichkeit die wirksamfte Reclame bereitet - henrik Ibjen's Schaufpiel in fünf Acten "Die Wildente," das, in der Uebersetzung von M. von Borch am Vormittag des Sonntags 4. März im Refibenz = Theater aufgeführt wurde. Warum unsere Ibsen - Gemeinde, der wir doch allein die Aufführung der Dramen: "Gespenster", "Rosmersholm" und "Die Wildente" zu verdanken haben, diese Borftellungen halbwegs wie ein Mithterium behandelt, zu dem fich nur die Eingeweihten einfinden dürfen, ift mir nicht verständlich. Einem Dramatiker kann wie dem Redner der eine Freund Plato nichts nuben, er lebt ja auch im Geiste von der Fulle der Zuhörer, nicht von dem verschwindenden Bruchtheil des Bublicums, das eine theuere Sonntags-Matinee besucht. Ibjen nun gar, beffen lette Schauspiele in ihrem Kern Leitartifel und Bolfgreden über die norwegische sociale Frage in dramatischer Form find! Gine Eigenschaft, die fie übrigens mit allen nordischen Dramen der letten Jahre theilen. In Danemart und Norwegen ift die Buhne zum Katheder geworden, auf dem die Frauenemancipation, das sociale Befen der Che, die Rindererziehung, die Unfittlichkeit der oberen Stände, das traurige Loos der Mädchen aus dem Volke, der Kampf gegen den Branntwein erörtert werden; die dramatische Form wird nicht der Runft, sondern ihrer stärkeren Birkung auf große Maffen wegen gewählt. Absichtlich stellt sich bas bichterische Talent in den Dienst der Volkswohlsahrt; für den Realismus, der nach Wahrheit und nicht nach Schönheit verlangt, muffen schließlich die Zwecke und Dlächte, die mit der Runft an fich nichts gu thun haben, die Sauptfache werden. In diefen Gleifen wandelt Ibfen, feit er bas Stud "Stuten der Gesellschaft" schrieb, nur daß seine Tendenzen bei dem Schleier, ber auf feinen letten Werfen ruht, dem Buhorer unklarer bleiben und ber Reft von Idealismus, der in ihm steckt, immer in die realistische Fabel und Charakteristik ein phantastisches Clement hineinschmuggelt. So sühlt der Zuschauer wohl, daß die Ab-sicht des Dichters in dem Schauspiel "Die Wildente" dahin geht, die Erbärmlichkeit

und Nichtswürdigfeit des Lebens und der Durchichnittsmenichen gegenüber der "idealen Forderung" darzustellen und die völlige Troftlofigkeit seiner Weltanschauung zum ergreisenden Ausdruck zu bringen; aber diese Empfindung wird beständig durch die Betrachtung verwirrt, daß Gregers Werle, der die "ideale Forderung" stellt, ein Narr ist, dessen täppisches Hereinsahren den Tod eines liebenswürdigen Kindes verschuldet, während er einen moralisch gefunkenen Freund zu einem neuen Leben erheben will. Wie Johannes Rosmer ift auch Gregers Werle von der firen Idee befeffen, aus Alltagsmenichen "Abelsmenichen" machen zu wollen, um nach dem Scheitern feines Berfuches zu erkennen, daß er keine andere Bestimmung hat, als der Dreizehnte bei Tisch zu sein. Ibsen's Borwurf ift im letten Kern ein tomischer: Die Narrheit und Aufdringlichkeit eines Weltverbefferers, die nur Irr- und Wirrfal ftiftet, und alle feine Runft und sein Tieffinn, der handlung eine tragische Seite abzugewinnen, vermag das Bublicum nicht darüber zu täuschen. Auch darum nicht, weil der Anstifter des Un= glücks heil davongeht und eine Unschuldige unbarmherzig und nuglos der "idealen Forderung" geopfert wird. Wie viel feiner verfährt da Molière, der feinen Alcefte freiwillig die Berbannung aus der Gefellichaft mahlen läßt, als er einmal die Un= vereinbarkeit seiner Anschauungen und der geltenden Lebensformen eingesehen hat!

Wie allen neueren Dramen Ibjen's fehlt auch der "Wildente" die Ginfachheit und Durchfichtigkeit der Jabel. Das Symbolische und Geheimnigvolle, die "weißen Pferde" aus "Rosmersholm" und die Schatten der Vergangenheit aus den "Gespenftern" verleihen dem Ganzen eine Art Dämmerung. Gregers, der Sohn des Großhandlers und Hüttenbesigers Werle, ift nach vierzehnjähriger Abwesenheit aus den Bergen und Balbern, von den Gifenwerten des Baters wieder in die Stadt gurudigekehrt. Zwifchen Bater und Sohn ift das Tischtuch längst gerschnitten, schon bei Lebzeiten der Mutter, deren Partei der Sohn stets gegen den Vater genommen. Nachher hat sich der Vater, ein Lebemann, ein Geschäftsmann ohne Strupel, der auch vor der Berührung un= fauberer Dinge nicht jurudichreckt, noch weniger mit dem hartköpfigen, ideologischen Sohn zu stellen gewußt. So führt benn auch jetzt die Unterredung zwischen Beiden zu völliger Trennung; Gregers wirft es dem Bater in seiner rücksichtslosen Wahrheitkliebe grad ins Gesicht: er habe ihn nur aus den Bergen gerufen, um Zeuge bei bes Vaters Verheirathung mit der Frau Sorby, die ihm bisher das Haus geführt, au fein. Da er feine Andere an der Stelle feiner Mutter feben will, verläßt Gregers das Saus des Baters und miethet fich bei feinem Jugendfreunde Sjalmar Etdal ein. Bwifchen den Etdal's und den Berle's beftehen alte Begiehungen; Sjalmar's Bater, der frühere Lieutenant Etdal, ift bei dem Erwerb des Waldes bei den Gifenwerken betheiligt gewesen, auch bei den Unregelmäßigkeiten, die bei dem Ankauf und der Bermeffung desfelben ftattgefunden. Denn bei dem Broceg darüber ift er verurtheilt worden, mahrend Werle freigesprochen wurde. Natürlich fieht Werle's Sohn die Sache anders an: fein fchlauer Bater hat den armen Etdal übertolpelt und in der Falle fiten laffen. In feiner Weise hat sich Werle der unglücklichen Familie angenommen: er hat Hjalmar das nöthige Gelb zur Ginrichtung seines Ateliers gegeben, er unterftütt ben Alten, nachdem dieser feine Gefängnighaft überstanden, indem er ihm Schreibarbeiten aus seinem Bureau zutheilt. Gine schöne Wohlthätigkeit! spottet ber Sohn bagegen, das heißt ben Leuten Sand in die Augen ftreuen. Der lette Grund biefer Theilnahme ftedt barin, bag Berle Sjalmar mit feiner ehemaligen Geliebten Gina Sanfen, Die noch zu Lebzeiten von Gregers' Mutter in dem reichen Raufhaufe diente, verheirathet hat. Ein Mädchen ist aus der Che entsprossen, Hedwig — aber wem gehort das Rind? Sjalmar halt es für das Seine, aber da Bedwig an den Augen leidet, wie der alte Werle, und mit Blindheit bedroht ift, wie er — ist sie am Ende nicht Werle's Tochter? Diese Unklarheiten, dieser Mangel an Freimuth, die Dinge bei ihrem wahren Namen zu nennen, sind charakteristisch für Ibsen's Darftellungsweise; wir, die Zuschauer, sollen errathen, was er, der Dichter, nicht klipp und klar zu fagen wagt. In dem Etdal'ichen Saufe hat man bis zu Gregers' Eintritt fchlecht und recht gelebt, in einer erträglichen Dürftigkeit. Ueber die Bergangenheit

machen fich weder Gina noch Sjalmar Sorgen; fie ift eine vortreffliche Gattin und Mutter, immer fauber und unermüblich, die nicht nur das Sauswesen zusammenhalt, fondern auch das Photographiegeschäft betreibt; denn Hjalmar ist faul, ein Großprahler, Giner, ber eine weltumwälzende Erfindung machen wird, Nachmittags, wenn er fich auf dem Sopha ftredt und dehnt, ein guter Rerl fonft, weichmuthig, jedem Gindruck gu= gänglich, der allein von der ftarken Sand Gina's vor dem Kall in das Bagabundenthum gurudgehalten wird. Der alte Etdal wohnt bei dem Sohn; feine größte Freude noch von feinem Balbleben ber ift die Jagd, und fo hat er fich auf bem Boden mit Tannen- und Riefernzweigen und allerlei Strauchwert ein Waldrevier eingerichtet, wo er fich Tauben, Suhner und Kaninchen halt und zuweilen mit einer alten Piftole jagen gebt. Dann giebt er feine berichoffene Lieutenantsuniform an und braut fich mit seinem Sohn nach beendigter Raninchenjagd einen tüchtigen Grog. Die Poefie des armseligen Beims ist die vierzehnjährige Bedwig, ein unschuldiges, gartes, engelhaftes Rind, wie das Wunder des Waldreviers eine — Wildente. Der alte Werle hat fie angeschoffen, sein hund fie aus dem Waffer herausgeholt, und da bie Diener im haufe die Narrheit Ckbal's kennen, haben sie ihm das Thier geschenkt. Nun wird es von

Hedwig forglich gepflegt und wie ein Schatz gehütet.

Die Schilberung der vier Personen, ihrer Umgebung in der Mischung von Dürftigkeit und Phantaftik, die Trottelhaftigkeit des Alten, Gina's Refolutheit, das verschwommene, verlogene, schauspielerische Wefen Sjalmar's, ber poetische Duit, ber Bedwig umschwebt, ift in ihrer Bahrheit und ihrer eigenthumlichen Localfarbe bewunderungswürdig und von ergreisender Wirkung. Selbst die Symbolik mit der Wildente ftort nicht allzusehr; man gewöhnt sich an das abenteuerliche Geschöpf des Dichters, fo gleichgultig es auch für die Handlung ist. An diese Menschen, denen, wie sie einmal sind, zu ihrem Behagen nichts fehlt, als ein reichlicherer Erwerb, tritt Gregers mit feiner "idealen Forderung"; er will hier "ben Grund zu einer mahren Ehe legen", er will Sjalmar aus diefem Sumpf erretten. Aus der Jugendzeit hat er eine bedeutende Borftellung von feinem Freunde: er fieht in ihm einen genialischen Menschen, der nicht so verkommen soll. Merkwürdig genug hat er sich tropdem vierzehn Jahre lang nicht um ihn gefümmert. Sein Eingreifen in die Verhältnisse, die Aufflarung, die er Sjalmar über Gina's früheres Berhaltniß zu dem Großhandler gibt, bringt statt der gehofften Erhebung dumpfe Berwirrung und Zwiespalt hervor. ihrer Feinfühligkeit merkt Hedwig, daß sie der Schatten sei, der die Eltern trennt; fie liebt ihren Bater gartlich; um jeden Preis will fie fich feine Liebe wieder erwerben. Aber wodurch? "Durch das Opfer deffen, was Ihnen das Theuerste ist," fagt ihr Gregers, "tödten Sie die Wildente." Um Morgen darauf geht das Kind in das Waldrevier und tödtet nicht die Wildente, sondern sich selbst. Der erschreckte Gregers jucht sein Gewiffen bei dieser Unglückstunde mit der Hoffnung zu beruhigen, daß der Tod seines Kindes in Hjalmar "das Große freimachen" werde. Der verkommene Doctor Relling, ein Zechbruder Siglmar's, lacht ihn aus: ber Photograph wird bleiben, was er ist, ein prahserischer Lump. "Wenn Sie Recht haben," bricht Gregers aus, "und ich Unrecht, so ist das Leben nicht werth, gelebt zu werden" — und Relling darauf: "D, das Leben könnte tropdem noch gang schön sein, wenn wir nur Frieden hatten vor diesen vermaledeiten Gläubigern, die uns armen Leuten die Thüren mit der idealen Forderung einrennen." Damit ist die schärsste und harteste Bankerotterklärung des Idealismus gegeben - aber doch nur scheinbar, denn für die Zuschauer redet und handelt Gregers nicht nur als vollkommener Narr, sondern hat auch nicht den Schatten einer Berechtigung an diefe Leute, die weder feine Bilbung noch feine Empfindungen theilen, ideale Forderungen zu ftellen. Der Begenfat zwischen ihrer Profa und — wenn es Ibsen so will — ihrer gemeinen Natur und seiner hoch= gestimmten Seele ift ein tomischer, und Bedwig's Tod, der ihn zu einem tragischen machen foll, wirkt wie eine schrille Diffonang, wie das verlegene Austunftsmittel bes Dichters, dem die Lösung des Conflicts aus den Charafteren heraus nicht gelingen will. Trot der vortrefflichen Einrichtung des Studs durch den Director des ResidengTheaters Sigmund Lautenburg und der meisterhaften Darstellung einzelner Rollen durch Frl. Martha Zipfer (Hedwig) und die Herren Lautenburg (Hjalmar) und Pagah (der alte Etdal) blieb darum der Eindruck der Dichtung auf das Publicum weit hinter der erschütternden Wirkung zurück, welche die "Gespenster" hervorriesen; wir hatten Alle das Gesühl, daß es ebenso unsinnig ist, Menschen wie Gina, Hjalmar, Relling auf "ideal" zu stimmen, wie Feigen vom Dornstrauch zu sordern.

Bis in den Ausgang des Aprils hinein beherrschte "Francillon" das Repertoire des Resideng = Theaters; erst am Sonnabend den 28. April ward das Dumas'iche Schauspiel auf einige Tage von bem breigetigen Luftspiel "Griechisches Feuer" von Dacar Juftinus abgelöft. Geschickt hat Juftinus den Urftoff feiner Comodie aus der Erzählung "L'album du regiment" von Edmond About in deutsche Berhältniffe übertragen und ihn durch eine zweite Liebesgeschichte und die drollige, die Caricatur ein wenig ftreifende Figur einer reichen Gutsbefigerin erweitert, die ihre Tochter um jeden Breis mit einem Lieutenant verheirathen will. Diese eigenste Gestalt des Autors ist auch die gelungenste, während die Heldin, die Tochter des Obersten, Bianca von Sperling, ihr Urbild bei About nicht an Grazie erreicht. Die Axe der Fabel ift der befannte Zwift der Berliebten: Bianca hanselt, frankt, nedt ben geliebten Lieutenant auf jede Weise und bringt ihn sogar durch einen recht häßlichen Streich erft in Arreft und dann in Lebensgesahr, aber schlieglich macht ihr reuiges Geftandniß und ihre Liebe — Juftinus ift fo galant, die verliebte Thorheit dieses ungezogenen Madchens "Griechisches Feuer" zu nennen — Alles in den Augen des Lieutenants und der Zuschauer wieder gut. Gin toller Schwant von George Fendeau "Der Damenfchneiber", ber am Dienftag ben 8. Mai zum ersten Male in Scene ging, trieb den Unfinn der Migverständnisse und Verwechselungen in echt französischer Nebertreibung bis zu jener Grenze, wo das Lachen mit dem Berdruß streitet: ein junger Arzt, der vor seiner Frau und noch mehr vor ber Schwiegermutter flüchtet, bezieht eine Wohnung, die vor ihm eine Modiftin innegehabt hat und wird in Folge beffen für einen Damenschneider gehalten und von Nähterinnen und Kundinnen überlaufen.

Von den berschiedenen Augenblickspoffen des Wallner=Theaters hat ein Schwant von G. von Mofer und E. Thun "Die Amazone" die gabefte Lebenstraft befeffen. Gin luftiges Berwechselungsftud, beffen Pointe auf der Berfleidung eines jungen Malers beruht, der bei einem Maskenfeste als Amazone er= scheint, hat es dreißig Abende, den ganzen Monat Abril, das Publicum unterhalten, bis die Bühne von den Königlichen Schauspielern am 2. Mai in Besitz ge= nommen ward. Großer baulicher Beranderungen im Innern des Saufes wegen haben fie für zwei Monate, Mai und Juni, das Schauspielhaus verlaffen und find in das Ballner-Theater hinuber gewandert. Leider ift mit diefem Umzug aber teine Aenberung des Repertoires eingetreten, wie man hoffte. Seit dem October des vergangenen Jahres leidet dasselbe an ber bedenklichften Ginseitigkeit; in ben vier letten Monaten ift eine einzige Neuigkeit, Hehse's "Weisheit Salomo's", zur Aufführung Reu einstudirt ift von klaffischen Dramen nur Schiller's "Maria Stuart", und wenn hier die prächtige Ausstattung in Decorationen und Costumen alte Berjäumnisse gut machte, so verdarb die neue Besetzung vielsach den Eindruck und ließ frühere Vorstellungen trot ihrer stillofen Ginrichtung und ihrer ausgeblagten Hintergrunde sehnlichst gurudwünschen. Das Experimentiren der Leitung mit den ichauspielerischen Rraften, die geringe Scharje des Urtheils in der Besetzung der Rollen, wenn man einem waderen Naturburschen den Mortimer, ber Darftellerin ber Gulamith die Maria Stuart zuertheilt und Frau Seebach heute die Königin Elijabeth und morgen die alte Fadet in der "Grille" spielen läßt, der beständige Wechsel der Künftler in den Hauptrollen haben eine Unficherheit und Ungleichheit, ein unharmonisches Durcheinander des Vortrags in den Vorstellungen herbeigeführt und ihr fünst-Lerisches Niveau, zur Betrübniß aller Freunde des Schauspielhauses, empfindlich herab-Karl Frenzel. gedrüdt.

## Politische Rundschau.

Berlin, Mitte Mai.

Mit innigster Theilnahme sieht die gesammte deutsche Bevölkerung alltäglich den Nachrichten aus Charlottenburg entgegen, woselbst Kaifer Friedrich, wie er das Muster treuester Pflichtersüllung ist, auch durch den im Ertragen seines Zeidens bewiesenen Hoedbenmuth zum leuchtenden Bordilde wird. Hat er sich nicht bloß als Sieger auf blutigen Schlachtseldern, sondern auch durch seine Duldsamkeit als ein würdiger Nachsjolger des großen Königs erwiesen, dessen Abnen er sührt, so bewährt er sich setzt nicht minder als Dulder. Man begreift daher sehr wohl, wie selbst im Auslande sich aller Orten die Sympathien sür unseren Kaiser regen und geltend machen, wie insbesondere die englische Presse aus Aulaß des von der Königin von England in Charlottenburg abgestatteten Besutung die den Weutschen in die volle Beleuchtung rückt. Das auf dem Kaiserthrone gegebene große Beispiel wird sicherlich von dem deutschen

Volke allezeit beherzigt werden.

Die Opferwilligkeit, mit welcher überall, wo deutsche Herzen schlagen, Abhilfe für die durch die jüngsten Ueberschwemmungen hervorgerusene Roth zu schaffen gesucht wurde, ist ein um so erfreulicheres Symptom, als inmitten des Streites der Parteien nur zu leicht dasjenige vergeffen wird, was alle Deutschen einigt, während doch hinter diesem Gefühle unwandelbarer Zusammengehörigkeit sämmtliche Gegenfätze zurückstehen muffen und in der Stunde der Gefahr regelmäßig auch zurückgetreten find. Gilt es doch immer wieder, daran festzuhalten, wie bedeutsam die Segnungen sind, die wir der Einigung Deutschlands verdanken, fo daß wir selbst bann, wenn wir minder erfreuliche Symptome wahrzunehmen glauben, nicht daran zweiseln durfen, daß es fich cben nur um rasch vorübergehende Tagesftrömungen handelt, welche die Entwicklung eines fraftvollen Staatswesens nicht jah zu unterbrechen im Stande find. Thatsache, welche nur von lichtscheuen laudatores temporis acti in Abrede gestellt werden kann, gelangte bei Gelegenheit des Besuches von Karl Schurz auf deutschem Boden deutlich zur Erscheinung. Der sympathische Empfang, welcher dem um die Förderung und die Pflege guter Beziehungen zwischen Deutschland und den Bereinigten Staaten von Nordamerita hochverdienten Manne zu Theil wurde, iklustrirt deutlicher als Alles die Wandlungen, die sich im Lause der letten Jahrzehnte vollzogen. Der herzliche Berkehr zwischen bem ehemaligen Befreier Gottfried Kinkel's und bem Fürsten Bismarck legte vollgültiges Zeugniß dafür ab, daß, wenn auch nicht alle Blüthenträume der in ihrer Art für die Freiheit und Ginheit Deutschlands begeisterten Männer gereift sind, ein in den Stürmen des Lebens erprobter Realpolitifer wie Karl Schurz doch sehr wohl begreift, wie Fürst Bismard die Machtstellung des geeinten Vaterlandes so fest begründet hat, daß der innere Ausbau auf dieser Grundlage sicher erfolgen kann. Die Deutschen im Auslande besitzen auch dann, wenn fie einem fremden Staatswefen ihre Dienste gewidmet haben, einen freieren, unbefangneren Blick für unfere heimischen

Zuftände, während wir nur allzu leicht das Flüchtige, das unseren Widerspruch heraus= sordert, ins Auge sassen, das Dauernde der gewonnenen politischen Einrichtungen aber zu gering schätzen. Im Verkehre mit seinen alten politischen Freunden wird Karl Schurz sicherlich seine Wahrnehmungen in Deutschland in ersprießlicher Weise verwerthet haben, so daß auch dieser Gedankenaustausch zur Ausgleichung und Versöhnung un-

fruchtbarer Gegenfätze dient.

Solche Gegenfätze find auch im parlamentarischen Leben Italiens in jüngster Zeit Der italienische Ministerpräsident mußte in der wieder schärfer hervorgetreten. Deputirtenkammer eine ganze Reihe von Sturmangriffen bestehen, die er fämmtlich mit ber ihm eigenthümlichen Schneidigkeit gurudgewiesen hat. Seltfamerweise ift es noch immer das oftafrikanische Abenteuer, für welches Erispi von der Opposition verantwortlich gemacht wird, mahrend doch keinem Zweifel unterliegen kann, daß er bei der Uebernahme der Regierungsgeschäfte das in Massowah eingeleitete Unternehmen nicht ohne Beiteres aufgeben konnte. Man braucht fich nur gegenwärtig zu halten, wie nach ber von den italienischen Expeditionstruppen bei Dogali erlittenen Niederlage alle Welt darüber einig war, daß die Waffenehre in vollem Maße wiederhergestellt werden muffe. Freilich erscheint zunächst auffallend, daß, nachdem erst vor wenigen Monaten eine bedeutende Berftärkung der Expeditionstruppen erfolgt ift, in diesen Tagen die Ruckfehr eines großen Theiles ftattfand, ohne daß es vorher zu einem Busammenstoße mit den Abessiniern gekommen wäre, wobei die Letteren eine Züchtigung für ihren Uebermuth erhalten hätten. Mag immerhin in den Andeutungen der italienischen Regierung ein gewisser Widerspruch gesunden werden, so durfte sich der Confeilpräfident doch in ber Sigung vom 2. Mai mit Recht darauf berufen, daß es vor Allem geboten erschien, die aufgegebenen Punkte in Oftafrika wiederzuerlangen, und daß mit der Erreichung dieses Ziels auch das der militärischen Expedition vorgezeichnete Programm seine Berwirklichung gefunden hatte. Bom strategischen Gesichts= puntte aus tann das Berhalten des bisherigen Oberftcommandirenden der italienischen Truppen in Oftafrika, Generals di San Marzano, nur gebilligt werden, wenn er darauf verzichtete, die Operationsbafis auszudehnen und das von ihm geführte Corps neuen Ueberraschungen von Seiten der Abeffinier auszusehen, dagegen die besetzten Punkte fo ftark befestigen ließ, daß die Feinde, von der Ausfichtslofigkeit eines Augriffes überzeugt, fich jurudziehen mußten. General bi Can Margano war bann auch in der Lage, die Rückreise nach Italien anzutreten und dem General Baldissera den Oberbesehl über die zurückbleibenden Erpeditionstruppen zu übertragen.

Unmittelbar an die Interpellationen über die Borgange in Oftafrika knupfte sich eine Interpellation über die auswärtige Politik Crispi's, wobei der republikanische Deputirte Bovio insbesondere die Beziehungen Italiens zu Frankreich ins Auge faßte. Diefe Begiehungen ließen in jungfter Zeit mancherlei zu wunschen übrig; auch ift ber gegenwärtig zwischen ben beiden Nationen geführte Bollfrieg an ber Brenze ficherlich nicht geeignet, eine wesenkliche Berbefferung des Berhaltniffes herbeizuführen. Undererfeits tragen die mannigfachen Zwischenfälle an der französisch-italienischen Grenze dazu bei, die Spannung innerhalb ber Bevölkerung ber beiden Länder zu erhöhen. Trogdem gab der Abgeordnete Bovio dem Buniche Augdruck, daß eine Alliang der lateinischen Raffen erfolge, der auch England beitreten könnte. Es leuchtet ein, daß diese Ausführungen sich an erster Stelle gegen den Anschluß Italiens an das Friedensbundniß Deutschlands und Desterreichs richteten. Bovio betonte auch ausdrücklich in der feltsamen Begrundung feiner wenig zeitgemäßen Interpellation, daß Defterreich bie italienische Bevölkerung feineswegs freundlich behandle, und daß Deutschland wohl Italien an demfelben Tage aufgeben würde, an welchem in Frankreich auf die Revancheibee verzichtet werbe. Der italienische Deputirte muß bie in Frankreich herrschende Stimmung sehr schlecht kennen, wenn er bereits diesen Tag — die Calendae graecae - in Betracht gieht; weit naber hatte es gelegen, die Festigkeit des deutschitalienischen Bundniffes gerade mit Rudficht barauf zu betonen, daß die Berhältniffe in Frankreich in abschbarer Zeit sich kaum andern werden. Der irredentistische

Charafter ber Rede Bovio's ift ebenjalls nicht geeignet, diefen als einen Politiker von Bedeutung erscheinen zu laffen. Erispi widerlegte deshalb die Behauptungen des Begners ohne jede Schwierigkeit, indem er vor Allem darauf hinwies, daß Fürst Bismard sicherlich nicht, wie behauptet werde, Defterreich zu einer für Italien schäblichen Drientpolitik veranlaffen wurde. Bugleich außerte ber Confeilprafident feine Ueberzeugung, daß Desterreich selbst den Gedanken einer weiteren Ausdehnung seines Gebietes von fich weise. Che Crispi bann die Beziehungen Italiens ju Frankreich einer Crörterung unterzog, ging er noch im Allgemeinen auf die Bundniftverträge mit Deutschland und Desterreich = Ungarn ein. Da sein jrüherer Hinweis, daß er diefe Alliangen beim Gintritt in die Regierung bereits vorgefunden habe, von der Opposition mehriach in dem Sinne gedeutet murde, als ob er sich bei freier Wahl anders ent= schieden hatte, unterließ Erispi in der Sitzung vom 3. Mai nicht, eine so abgeschmackte Legende zu befeitigen. Er ertlarte, daß er heute gerade fo wie bor gehn Sahren dächte, und daß er den von Italien übernommenen Verpflichtungen treu bleiben werde, welche ebenso wie die Allianzen selbst darauf abzielten, den europäischen Frieden aufrecht zu erhalten.

Rachdem er auf die Gemeinsamkeit der Interessen Deutschlands und Italiens bingewiesen hatte, versicherte er, daß Letteres trot der Bundnigvertrage mit den Central= mächten und trok der erwünschten Gemeinschaft mit England zur See auch mit Frankreich diebesten Beziehungen unterhalte; so daß die Frangosen überzeugt fein könnten, daß die Italiener niemals das Nachbarland zuerft angreifen würden. Unter dem Beifall der Abgeordneten fügte Crispi aber hinzu, daß Italien auch nicht auf seine Existenz= bedingungen verzichten wolle, daß namentlich das Mittellandische Meer tein frangofischer See werden durje, vielmehr dem handel aller Nationen offen bleiben muffe, welche bafelbit ein fruchtbares Gebiet für ihre Birtfamteit zu finden ftreben. Da der italienische Ministerpräfident neben dem Ressort der auswärtigen Angelegenheiten auch dasjenige des Innern leitet, schloß er mit der Berficherung, daß er für die Aufrecht= erhaltung der Ordnung sowie für die Achtung vor dem Gesetze Sorge tragen werde, indem er die Losung ausgab: "Freiheit für Alle; von Allen soll aber ebenso das Bejeg geachtet werden". "Libertà per tutti, ma da tutti si rispetti la legge." entwickelte Crispi feine Brundfage fur die auswartige und die innere Politif, die ebenfowohl für die Besonnenheit wie für die zielbewußte Energie des leitenden italienischen Staatsmannes Zeugnig ablegen. In der Sigung der Deputirtenkammer vom 12. Mai gelangte denn auch ein Bertrauensvotum fur die Regierung aus Unlag der Interpellation über die Politit in Oftafrita mit großer Mehrheit zur Annahme.

Daß auch in den officiellen Kreisen Frankreichs eine durchaus friedliche Gesinnung herricht, konnte aus Unlag der jungften Rundreife des Prafidenten der frangofischen Republit im fudwestlichen Frankreich von Neuem in erfreulichster Weise wahrgenommen Die herzliche, hier und da fogar enthusiastische Aufnahme, welche Carnot bon Seiten der Bevolferung fand, befundete gunächft, daß die Republit noch immer ber weit überwiegenden Mehrzahl als die angemessenste Regierungssorm erscheint. Wögen die Parteigänger des Generals Boulanger, die zumeist mehr oder minder offene Bonapar= tisten find, noch so laut verfünden, daß das gange Land die Mevision der Beriaffung berlange, jo darf doch als ficher gelten, daß die frangofische Bevolkerung vor Allem die Aufrechterhaltung des Friedens wünscht. An dieser Thatsache wird auch durch das Berhalten eines Theils der Patriotenliga und der ihr ergebenen Organe nichts geandert, und es ift bezeichnend, daß felbit Boulanger in feinen neueften Erklarungen feine friedliche Befinnung betonen zu muffen glaubt. Die frangofische Weltausstellung bon 1889, die zugleich eine Sacularieier ber großen Revolution sein foll, ware ein burchaus veriehltes Unternehmen, falls allgemein die Unficht durchdränge, daß die Beftrebungen Paul Déroulede's in der That die öffentliche Meinung widerspiegeln. Richt minder phantastisch find die Prophezeiungen Derjenigen, welche jett bereits den Sturg der frangofischen Republit anfündigen, weil die bonapartistischen und orleanisti= ichen Bähler des Norddepartements in Gemeinschaft mit einer feineswegs beträchtlichen

Anzahl Republicaner den ehemaligen General Boulanger mit einem Deputirtenmandate betraut haben. Die dürstigen Kundgebungen, welche in der nächsten Umgebung des Palais Bourbon bei Gelegenheit des "Einzuges" Boulanger's in die Deputirtenkammer ftattfanden, bewiesen nur, daß die große Masse der Pariser Bevölkerung gegenüber ber Propaganda für den "sauveur" fühl bis ans Berg hinan bleibt. Bugleich murde durch das unbedingt ablehnende Verhalten des hauptstädtischen Gemeinderathes, sowie burch die Stragendemonftrationen der Studentenschaft erhartet, daß die von den Bonapartiften und den Ultraradicalen in Scene gesetzte Bewegung in Paris felbst keinen Boden hat. Weit eher darf daselbst, im Sinblick auf die zahlreichen, der Commune von 1871 ergebenen Clemente, ein Wiedererwachen diefer aufftandischen Bewegung befürchtet werden, als die freiwillige Unterwerfung unter das Joch eines Dictators. Die hauptfächliche Gefahr droht der frangöfischen Republit von den Republicanern felbst, während Bonapartisten und Orleanisten fo lange ungefährlich erscheinen, als es ihnen an einem ernsthaften Prätendenten mangelt. Im republicanischen Feldlager bestehen aber die Gegenfage nach wie vor; Opportuniften und Radicale bejehben einander, weil jede diefer beiden Parteigruppen die Regierung behaupten oder in den Befitz derselben gelangen will. Es ift nun bezeichnend, daß durch die von Boulanger und seinen Parteigangern hervorgerusenen Berwickelungen eine Urt Waffenstillstand zwischen Opportuniften und Radicalen veranlagt wurde, deffen Dauer und Festigkeit jedoch von Anjang an fehr problematisch erscheinen mußte. Zeigt sich erst, daß Boulanger weder in der Deputirtenkammer fich an die Spite einer geschloffenen Partei zu ftellen, noch im Lande felbst die zu feinen Gunften in Scene gefette Bewegung auszudehnen vermag, fo wird der Kampf im Parlamente um so bestiger geführt werden, als er eine Zeitlang latent bleiben mußte. Dann wird das alte Schaukelipiel von Neuem beginnen: die Opportuniften werden die erfte fich darbietende Gelegenheit benuten, in Gemeinschaft mit den übrigen Parteigruppen ber Opposition bas radicale Ministerium zu stürzen, worauf deffen Unhänger sich der gleichen Taktik bedienen, um die Opportuniften wieder zu verdrängen. Diefes Spiel wird fich bis zu ben nächsten allgemeinen Wahlen wiederholen, da die Auflösung der Deputirtenkammer unter den gegenwärtigen Verhältniffen ein allzu gefährliches Experiment wäre.

Mit großer Spannung wurde in Frankreich den am 6. Mai im ganzen Lande mit Ausnahme von Baris vollzogenen Wahlen für die Municipalräthe entgegengesehen. Nicht nur, daß das Gesammtergebnig Diefer Bahlen den Ausdruck ber öffentlichen Meinung darstellen sollte, thatjächlich sind auch die Delegirten der Gemeinderäthe berufen, bei den Wahlen für den Senat eine hervorragende Rolle zu fpielen, insojern fie gugleich mit den Deputirten der einzelnen Departements sowie den Mitgliedern der General- und Arrondiffementsräthe an der Abstimmung Theil nehmen und durch ihre weit überwiegende Zahl ben Ausschlag geben. Obgleich die Wahlen, insbesondere in den Hauptorten der Arrondiffements, eine Mehrheit zu Gunften der Republicaner er= geben haben, mahrend anderwarts die Refultate der zahlreichen Stichmahlen abgewartet werden muffen, verhehlen fich boch gerade die besonneneren Elemente der Linfen nicht, daß es großer Unftrengungen bedarf, wenn der Anfturm der außerften Linken, ber "Boulangisten" und der Monarchiften mit Erfolg zurückgewiesen werden soll. So wird benn bereits barauf hingewiesen, baß das Liftenscrutinium bei ben Abgeordneten-wahlen wieder beseitigt und durch die Arrondissementswahlen ersest werden nuß. Seltsamerweise find es gerade die Opportunisten, welche nunmehr die Ruckehr zu dem früheren Wahlsuftem verlangen, obgleich es feiner Zeit Gambetta war, der bie Listenabstimmung im Interesse der Republit herbeizuführen bemüht mar. Soffte biefer chrgeizige Politiker doch durch diesen Wahlmodus, bei welchem sämmtliche Abgeordnete eines Departements auf einer und berfelben Lifte gewählt werden, felbst zur hochsten Bürde der Republik zu gelangen, fobald er erft an der Spike einer großen Ungahl biefer Liften figurirte, mithin burch eine Art Bolksabstimmung auf den Schild erhoben wurde. Ebenfo broht jest Boulanger, ber Zufunftsbictator, ben true bes bamaligen Exdictators nachzuahmen, indem er bei den nächsten allgemeinen Wahlen in einer

ganzen Reihe von Departements als Candidat auftritt. Die Probe hat der General bereits gemacht, indem er bei den jüngsten Ersahwahlen in mehreren Departements Stimmen auf seinen Namen abgeben ließ, wobei sich zeigte, daß die französisische Bevölkerung in ihrem Ummuthe über die untruchtbare Parteiwirthschaft in der Deputirtenstammer sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ, dagegen zu protestiren. Dagegen hat die jüngste Kundreise Boulangers sich keineswegs zu einem unbestrittenen Triumphzuge gestaltet. Andrerieits verdient hervorgehoben zu werden, daß der Präsident der Republitselbst in keiner Weise sir die in der Kammer herrschenden Mißstände verantwortlich ift.

Wie unverdächtig aber insbesondere die Friedensliebe des Präsidenten der französischen Republik, Carnot, erscheint, bleibt doch das deutsch = österreichisch = italienische Bundniß die sicherfte Burgichaft gegenüber allen gegentheiligen Unwandlungen. Die Waffenbrüderschaft zwischen Deutschland und Italien hat fich bereits bewährt, aber auch in Defterreich-Ungarn zweifelt fein besonnener Politifer baran, bag die Lebensinteressen der Monarchie das Zusammengehen mit Deutschland gebieterisch ersorbern. Hieran wird auch nichts durch die nationalen Gegenfähe geändert, die jüngst im österreichischen Reichsrathe bei Gelegenheit ber Debatten über das Unterrichts=Budget von Neuem zum charafteriftischen Ausdrucke gelangten. Die Rede, welche der Unterrichts= minister von Gautsch bei diesem Anlasse gehalten hat, zeigte vor Allem, mit welchen Schwierigkeiten die österreichische Unterrichtsverwaltung ringen muß. Alle die ver-schiedenen Nationalitäten wollen dort ihre weitgehenden Bunfche berucksichtigt sehen, während doch andrerseits die Ginheitlichkeit der öfterreichischen Monarchie, der Staats= gedanke nicht aus den Augen verloren werden bari. So laffen fich in der erwähnten Rede zwei Gedankenreihen deutlich unterscheiden, von denen die eine mannigfache Bugeständnisse sür Tschechen, Slovenen, Polen u. f. w. enthält, die andere dagegen dem Bestreben entspricht, das Gesammtinteresse der Monarchie nicht zu schädigen. Fügt man hinzu, daß der Ultramontanismus in der Unterrichtsfrage fein eigenes Spiel verjucht, jo ertennt man leicht, einen wie schwierigen Stand der Minister von Gautsch hatte, welchem zugegeben werden darf, daß er in Anbetracht der eigenthümlichen Berhältniffe in Defterreich sich bemühte, eine gewiffe Objectivität zu wahren und Die widerstreitenden Intereffen, wenn auch nicht zu versöhnen, doch einem leitenden Gedanken unterzuordnen. Der Unterrichtsminister versicherte, daß er sich bei den Magnahmen feiner Berwaltung keineswegs burch Sympathien oder Antipathien, fondern durch die Erwägung bestimmen ließe, unter schwierigen Berhaltniffen fo gut wie möglich zu verwalten, wobei er lediglich auf die Unterftukung Derjenigen rechne, denen Sachlichfeit, Magigung und Gerechtigfeit als Tugenden gelten. Als feine Auf-gabe bezeichnete er die Berallgemeinerung der Bildung sowie die Förderung des Bildungswefens bei allen Boltern der Monarchie, wie er benn auch an feine fruhere Erflärung, er werbe niemals julaffen, bag bas Bilbungswefen an ben öfterreichifchen Mittelschulen herabgedrückt werde, mit dem hinzufügen erinnerte, daß er ein folches Herabdrücken überhaupt unter teinen Umftanden zugeben wurde. Gautsch ging bemnächst auf Beschwerden und Wünsche ber verschiedenen Nationalitäten im Einzelnen ein, wobei er fich keineswegs fo ablehnend verhielt, wie die deutsch= nationale Partei wohl gewünscht hatte. Allerdings betonte er im hinblick auf abweichende Wünsche der Tichechen bezüglich der staatswiffenschaftlichen Prüfung an ber Universität Prag, daß die Regierung unbedingt an dem Standpunkte festhalten muffe, vielleicht fogar erhöhte Garantien für die Renntnig der deutschen Sprache beim Eintritte in den öffentlichen Dienft zu ichaffen. Nachdem der Minifter dann den Polen das Zugeständniß gemacht, daß die Regierung einer Erweiterung der Universität Lemberg durch eine medicinische Facultat durchaus nicht abgeneigt ware, nachdem er ferner den Slovenen in Aussicht gestellt hatte, daß in den Boltsschulen, unbeschadet des Bestimmungsrechtes der Eltern, der Elementarunterricht in der Muttersprache ertheilt werden solle, versuchte er die Ansicht zu befämpsen, daß die Entwicklung der verschiedenen Rationen in Defterreich einen Riedergang der ftaatlichen Lebensträfte darftelle. Da es fich hier um interne Angelegenheiten des beireundeten Nachbarftaates

hanbelt, muß es der öfterreichischen Regierung und den parlamentarischen Körpersichaften überlassen bleiben, selbst zu ermessen, inwieweit sie die Entwicklung der versichischenen Nationen ohne Beeinträchtigung der Gesammtheit sördern zu dürsen glauben. Bom deutschen Standpunkte aus läßt es sich aber kaum ansechten, wenn der Unterrichtsminisster sein Programm dahin zusammensaßte: "Gleiches Wohlwollen allen Bölkern, aber auch gleiche Achtung vor Allem den Bedürsnissen und Ansorderungen des Staates gegenüber, und weil ich meine, daß das öffentliche Unterrichtswesen in dem Sinne der gleichen Berücksichtigung Aller ausgedildet werden joll und muß, so dars ich es auch aussprechen, daß von meinem Standpunkte aus — und das ist mein Programm — das Unterrichtswesen niemals von dem exclusiven Standpunkte irgendeiner Vartei aus betrachtet werden darf, sondern daß auch hier das Wohl des Staates

oberftes Befet bleiben muß."

Freilich wird daran sestgehalten werden müssen, daß das allen Völkern gewährte Wohlwollen sich nicht thatsächlich zu einer Zurückbrängung des deutschen Elementes geftalten darf. Sollte felbit ber Unterrichtsminifter fich burch bas ernfthafte Befireben leiten laffen, sein Brogramm gewiffenhaft auszuführen, so hegt boch nicht bloß der deutsche, sondern auch der deutsch=öfterreichische Club im Reichsrathe gegen das Cabinet Taaffe das Migtrauen, dag die Deutschen in Defterreich für alle den übrigen Nationalitäten gemährten Bugeftandniffe an ihren eigenen Rechten Ginbufe erleiben muffen. Der Abgeordnete Beitlof betonte beshalb als Redner der Linken mit Recht, daß der Unterrichtsminister fich ben Rationalitäten gegenüber bereits zu nachgiebig erwiesen habe. Un einer Reihe von Fällen zeigte er, wie die Deutschen in Bohmen und anderwärts in vollem Mage befugt find, fich über Burudfetung zu beklagen. Gbenfo beftritt er, daß der vom Minifter von Cautich in seiner Rede abgegebenen Erklärung, er murbe die Berabbrudung bes Bildungsniveaus in ber Schule nicht gulaffen, ernfthafte Bedeutung beigemeffen werden burfe. Beitlof führte das weiter aus, indem er zeigte, was in Defterreich zu erwarten ftanbe, jalls gemäß dem Antrage bes Fürften bon Liechtenftein ben Geiftlichen bie Mitauflicht über Die Schule übertragen murbe. Der liberale Abgeordnete erwähnte in diefem Zusammenhange auch die ftarte Bermehrung der klöfterlichen Unterrichtsanstalten. In Uebereinstimmung mit einem Ausfpruch des nicht minder bewährten Bortampfers für bas Deutschthum in Defterreich. Schmenkal, bezeichnete Weitlof als bas Recht und die Pflicht der Deutschen, die "General-Quartiermeister" in nationalen, politischen und internationalen Rämpsen zu sein, nachdem sich die Berhältnisse in. Desterreich zwischen den verschiedenen Nationen in fo eigenthumlicher Beise entwickelt haben. Der Bertreter ber Linken schloß mit ber Berficherung, daß die Deutschen diefes Recht ftets mahren und ausüben wurden. jo lange es ihnen nicht durch die Verlezung ihrer nationalen Ehre unmöglich gemacht werde. Es ist bezeichnend, daß, wie die Deutschen, auch die Tichechen, Slovenen und Clericalen mit der Rebe des Unterrichtsministers feineswegs gufrieden waren, so daß die letteren Parteigruppen gegen das Unterrichtsbudget zu stimmen drohten. Der Umftand, daß das gefammte Ministerium fich mit Berrn von Gautich in ber Budgetangelegenheit solidarisch erklärte, wurde kaum allein hingereicht haben. Die Opposition eines großen Theils ber Rechten zu beseitigen. Bielmehr bedurfte es der eifrigen Wirksamkeit des Executiv-Comites der Rechten, um der drohenden Minifter= frifis porzubeugen. Reben ben in ber Rebe bes Minifters von Sautich bereits in Ausficht gestellten Bugeftandniffen mußten noch weitere Berheißungen erfolgen, mabrend ber beutsch-öfterreichische Club Selbftverleugnung genug bewieß, indem er gleich= jalls für die "Central-Leitung" des Unterrichts-Budgets ftimmte, fo daß diefer ursprunglich fo bestig angesochtene Posten mit 189 gegen 53 Stimmen gur Annahme gelangte. Tropdem fehlt es nicht an Stimmen, welche diefen parlamentarischen Erfolg des öfterreichischen Unterrichtsministers als einen Pyrrhussieg bezeichnen.

## Literarische Rundschau.

## Die beiden Raffen.

France et Allemagne: Les deux races. Par Matyas Vallady. Paris, Paul Ollendorf. 1887.

Rachdem Jahrzehnte lang das berühmte Buch der Frau von Staël die Hauptquelle jranzösischer Kunde von Deutschland und den Deutschen gebildet hatte, ist im Lause der drei letzten Lustren eine neue französische Literatur über Deutschland rasch emporgewachsen. Durch die Ereignisse von 1866 und 1870—71 darüber belehrt, daß die heutigen Deutschen nicht mehr sind, was ihre Väter gewesen, haben unsere westsichen Nachdarn das Vedürsniß gesühlt, sich über das neue Deutschland neu zu orientern und das Geheimniß der Wandlung zu errathen, welches die Letzten zu den Ersten, das Volf der Dichter und Denser zu einer Nation unbezwungener Kriegs- und Staatsmänner gemacht hat. In der Summe war von diesen Erzeugnissen nationalistischer Besangenheit so wenig zu lernen, daß dieselben sast spurlos an uns vorübergingen und die Meinung nahe lag, Frankreich habe seit dem großen Kriegsjahre, mit Kücksich auf

Deutschland, "Nichts gelernt und Nichts vergeffen".

Bedürfte es einer Widerlegung diefes Urtheils, fo konnte das kurglich erfchienene Buch von Mathas Balladh als folde angefehen werben. Die Spite diefer Schrift ift nämlich nicht gegen Deutschland, sondern gegen die (angeblich oder wirklich) in bem heutigen Frankreich herrschende Tendenz gerichtet, auf den wichtigften Lebensgebieten mit den alt-gallischen Ueberlieserungen zu brechen und den Deutschen nachzuahmen, um fie dereinst mit ihren eigenen Baffen schlagen zu können. In die beiden auf den letten Blättern des vorliegenden Bertes geschriebenen Sage "Ne croyons plus travailler au salut de la France en nous défrancisant le caractère" und "Acceptons franchement notre nature toute entière" ift der Inhalt ber gesammten, 336 Seiten ftarken, immerhin bemerkenswerthen Arbeit zusammengejagt. - Deutlicher als baburch geschehen, hatte überhaupt nicht bewiesen werden konnen, daß die von den Jacques Saint Gere, Tiffot u. f. w. zur Schau getragene Geringschätzung neubeutschen Wefens eine absichtliche Unwahrheit und die Lehre von 1870 einfichtigere und aufmerksamere Schuler gefunden hat, als man lange hat eingestehen wollen. Der Blauben an die Muftergültigkeit deutscher Ariegs=, Bilbungs= und Berwaltungseinrichtungen muß in der That große Fortschritte gemacht haben, wenn ein gescheidter und daber leidenschaftlich = patriotischer Frangofe für geboten halt, feine Lefer vor Berzweiflung an der eigenen Art und vor Ueberichakung eines feindlichen Auslandes ausdrücklich und dringend zu warnen. scheint biefes mittelbare Eingeständniß schwerer zu wiegen als Alles, mas an un= begründeten Behauptungen sonft in dem Buche vorkommen mag. Der Berfaffer eines Buches, bas eingehende Renntnig ber beutschen Literatur und Geschichte verrath und

bessein zahlreiche deutsche Anführungen ausnahmslos zutressend zusammengestellt und sehlerlos wiedergegeben sind, hat im Ernste nicht annehmen können, daß die heutigen Deutschen zumeist Abkommen von zur Zeit der Bölkerwanderung in den teutonischen Wäldern zurückgebliebenen Knechten (liti) seien, daß sich daraus ihr angeblicher Sang zum Servilismus erkläre, daß die gesellschaftlichen Gewohnheiten gewisser Schichten des sidden Mittelstandes die gesammte Nation charakteristren, daß die deutsche Haufrau in der Regel nichts als die oberste Magd ihres Chemannes sei, daß dem deutschen "Heim" Abel und Würde des englischen "home" vollständig sehlen und daß das Berlangen, "es den Lateinern nachzuthun" und "Pariser Uederseinerungen nach Berlin einzusühren", die Seele aller seit dem Jahre 1870 von dem deutschen

Volke verfolgten Bestrebungen bilbe. Un folden Ausführungen fehlt es weber in den von Deutschland handelnden, noch in den, den französischen Gigenthumlichkeiten gewidmeten Abschnitten des Ballady'schen Werkes. Es ift richtig, daß der Deutsche vornehmlich ein auf sich selbst stehender, von der Berührung und dem Beifall Underer unabhängiger Natur- und Landmenich, der Franzose seiner innersten Ratur nach Städter ist, dem der Berkehr mit anderen Menschen über den Umgang mit der Natur, der Beijall feiner Umgebung über die Selbstbefriedigung geht und bei dem die Eitelkeit ebenso häufig zur Mutter großer Thaten wie zur Erzeugerin kleinlicher Berirrungen wird. Mag uns das Eingeständniß, "daß der Franzose damit anfängt, das scheinen zu wollen, was er werden will," hochst sonderbar berühren, wir wollen darum noch nicht in Abrede stellen, daß er "sehr häufig das wird, was er anfänglich nur schien". Berwahrung aber muß gegen den Ausspruch eingelegt werden, daß Neigung zur Beräußerlichung eine höhere Stufe der Entwicklung bedeute als Hang zur Berinnerlichung, daß sie den Lateiner menschlicher (humanior) erscheinen laffe als den Germanen, und daß der Cultus "derjenigen Leiden= schaften, welche der Mensch der Natur hinzusügt", preiswürdiger sei als die Hingabe an die "durch Empfindung geläuterten Instincte, welche die Natur selbst dem Menschen einflößt". Rach dieser Anficht follte man taum glauben, daß der Berfaffer dann doch wieder hinsichtlich der wichtigsten aller menschlichen und unter Menschen bestehenden Berhältniffe, derjenigen der Ehe und Familie felbst zugibt, unsere Entwicklung sei aludlicher und gefunder gewesen als die frangofische, welche beständig aus dem Saufe hinaus auf den Markt und auf die Straße blicke. Die Parallele, welche hier zwischen beutschen und französischen Liebes-, Che- und Familienverhaltniffen gezogen wird, ift nicht nur zutreffend, fie ist auch fein und geiftreich. Insbesondere gilt bas von ben Bemerkungen über die veränderte Stellung des Liebelebens im 18. und im 19. Jahr= hundert, über die Borzüge des in Deutschland geduldeten freieren Berkehrs zwischen jungen Berjonen ber beiden Gefchlechter u. f. w. Mit gleichem Rugen tonnte biefer Abichnitt des Balladn'ichen Buches von Franzosen und Deutschen gelesen werden. Von den Letteren, weil er auf manche unleugbare Wunde unserer gesellschaftlichen Buftande ben Finger legt; von den Erfteren, weil er ihren Blid auf das hin lentt, was er die "décadence de la famille contemporaine" neunt. Es ift kein besonderer Troft, wenn er fich über diese mit der Aussicht auf eine "Familie der Zufunft" binwegfett, welche "breiter angelegt, geschmeidiger und glücklicher beschaffen als ihre Borgangerin, das Selbstbestimmungsrecht ber Ginzelnen in höherem Mage achten" und, "wenn fie erst einmal hergestellt, rudfichtlich ihrer Sittlichkeit hinter der alten Familie nicht zurückstehen werde.

Die gelungensten, ja durchaus gelungenen Abschnitte des Ballady'schen Buches sind diesenigen über den Unterschied zwischen deutschem und französischem Naturgesühlt und über die sich daraus ergebende Gegensählichkeit der hüben und drüben geltenden äfthetischen Grundsähe. Hier, wo Berührungen mit nationalen Leidenschaften und eitelkeiten nicht zu fürchten waren, hat der Beriasser nicht nur gewußt, sondern unzgescheut gesagt, wo die entscheidenden Punkte zu suchen sind und welche Bedeutung ihnen beizulegen ist. Unter gewissen Sinschränkungen wird man auch die von ihm gezogenen Schlußsolgerungen gelten lassen und zugeben, daß die Stärke deutschen künste

Terischen Schaffens auf den Gebieten der Musit und der sprischen Poesie, diesenige Lateinischen und französischen Könnens auf dem Felde des Drama's liege. Die Ginseitigkeit, mit welcher der Sat durchgesischt wird, steht mit dem französischen Hange zur Formalismus und "Geradlinigkeit" freilich in so engem Zusammenhange, das Arrthümer auch hier nicht haben ausbleiben können. Bon einem Buche, das so echte Musiter wie Greich, Isonard und Boieldieu, so echte Aprifer wie Veranger namhast zu machen unterlassen hat, kann uns nicht wohl Wunder nehmen, daß es weder Shakespeare's und Lessing's noch Goethe's und Schiller's dramatischen Schöpfungen gerecht zu werden vermag. Davon gilt in eminentem Sinne, was Claude Vernard von der Natur des französischen wissenschaftlichen Geistes gesagt hat. "demselben sei ein durchdringender Blick sür die allgemeine Regel (vue perçante du general) ebenso reichlich verliehen wie die Gabe, die Ausanhmen nicht zu sehen." Nicht übel hat — wie wir beiläusig bemerken wollen — der Versasser einen verwandten Gedanken in

die Worte "fehr häufig verwechseln wir Rlarheit mit Wahrheit" getleidet.

Daß von einer durchgeführten Parallele zwischen den beiderseitigen Leistungen auf bem Gebiete der bildenden Runft abgesehen wird, erscheint um so schwerer begreiflich, als die Landsleute des Verfaffers in diefer Rückficht den Vergleich mit anderen Böltern schlechterdings nicht zu scheuen brauchen. Auch ohne Selbstüberhebung tann ber Frangoje behaupten, daß Feftigkeit der Ueberlieferung und Sicherheit in ber malerischen Technik jenseits der Bogesen reichlicher und glücklicher entwickelt als bei uns, und daß die Bahl ausgezeichneter frangösischer Maler groß genug fei, um der der unfrigen die Wage zu halten. Gerr Ballady hätte noch weiter gehen und hinzufügen dürfen, daß einer Nation, welche Landschaftsmaler wie Claude Lorrain, Bouffin und Calame hervorgebracht hat, seiner Natursinn überhaupt nicht abgesprochen werden könne und daß das Wort "ils voient trop, pour voir beau" auf deutsche Maler directere Anwendung habe als auf deutsche Dramatiker (a. a. D. S. 215); diefen letzteren kann eben nur gerecht werden, wer das "il n'est vrai que le beau" wörtlich Auf die folgenden, die wiffenschaftliche Intelligenz beider Bolter erörternden Abschnitte braucht nur beiläufig eingegangen zu werden. Das Zugeständniß der Ueberlegenheit unserer Philosophen über die französischen wird — wie uns dünkt unbilliger Weife durch die Bemerkung eingeschränkt, daß die wissenschaftlichen Berdienste ber deutschen nicht sowohl auf genialer Ginficht, als auf Fleiß und außerordentlicher Fähigkeit zur Weiterversolgung fremder Gedanken beruhten. Denn wer wird leugnen, daß jedem wahrhaft großen Talente die Fähigkeit zu ebenso großem Fleiß beigegeben fein muß; daß es neben dem pedantischen auch einen genialen Fleiß gibt und daß nach Leffing's bekanntem Ausspruch der Fleiß die einzige menschliche Eigenschaft ift, ber fich "Jebermann ruhmen darf". Ueberdies wird ber Berfasser felbst nicht in Abrede stellen wollen, daß wirklich bedeutenden Franzosen der eminente Fleiß ebenso wenig gefehlt hat wie bedeutenden Deutschen.

Das Schlußcapitel des Ballady'schen Buches bilbet eine Gegenüberstellung der deutschen und der jranzösischen Art zu wollen (volonte allemande et volonte française). Dieses Capitel ist das charafteristischeste und stanzösischet von allen. Der Veriasse). Dieses Capitel ist das charafteristischeste und stanzösischet von allen. Der Veriasseräter räumt ein, daß ruhige, methodische, unermüdlich sortgesekte, stets der Schwierisseiteren ihrer Ausgabe bewußte Beharrlichseit das sicherste Mittel zur Erreichung eines Zieles dilde: und sührt die Thatsache, daß diese Fähigseit dem Germanen in höherem Maße eigenthimstich ist als dem Lateiner, und des Letztern Sigenschaft, unter außerordentlichen Umständen Außerordentliches zu seisten, seine eigenstliche Stärke ausmache, darauf zurück, daß der Erstere sich bestimmt (determinirt) wisse, während der Franzose sich instinctiv sies sühle. Statt der Beweissührung erhalten wir Sähe wie: "der Deutsche wartet das Können ab, um dann zu wollen, der Franzose glaubt Alles zu können, was er ernstlich will" — Sähe, die sehr geistreich klingen, in der That aber widerspruchsvoll sind und zu nichts als Widersprüchen hinleiten. Indem der Verzssalfer seine Landsleute dringend davor warnt, sich in dem Vertrauen auf geniase Amprovisationen und "coups de collier" beirren zu lassen, ertheilt er ihnen den solgen-

den Rath: "Während der Stille, welche großen Entscheidungen und Kämpsen vorher= geht, foll ber französische Wille (le vouloir à la française) die Einsicht ruhig abmagen, berechnen und in ben Befit ber gehörigen Mittel gelangen laffen. Da ber frangöfische Wille einer Ginficht (intelligence) gepaart ift, die ebenso magvoll und verftändig als er felbst (sc. der Wille) extrem und intransigent, so wird man finden, baß den Urfachen und Anfichten, welche den frangösischen Willen so tollfuhn vorwärts treiben, faft immer viel Gerechtigkeit und Bernunft zu Grunde liegen. Bemachtigt fich seiner aber das Fieber der That, so wird dieser Wille immerdar mehr auf sich felbst, als auf die begleitenden Umstände rechnen, mehr von der ihm in unvorhergesehenen Fällen zu Gebote stehenden Rraft als von den Borbereitungen erwarten, mit benen er fich auf die wahrscheinlichen Fälle eingerichtet hat." - Ift es nothig, Die bedenkliche Logik diefer Ausführungen im Ginzelnen nachzuweisen? Wer feine Saupt= rechnung auf außerordentliche Umftande fest, wer von Thaten, im Buftande der Erregung zu bollbringen, ben eigentlichen Erfolg erwartet, wird bie zu planmäßiger Borbereitung feiner Unternehmungen erforderlichen Eigenschaften schwerlich erwerben. Bon einem "Willen", der als "extrem, intranfigent und tollfühn" charafterifirt werden muß, wird niemals angenommen werden konnen, daß er unter der Aufficht einer "magvollen und verständigen" Ginficht ftebe und daß ihm "fast immer" Motive der "Gerechtigkeit und Vernunft" zu Grunde liegen. Wird gar einer Nation ber Rath ertheilt, fich in bem Glauben an die Unwiderstehlichkeit ihrer "coups de tête" und ihres "elan" nicht beirren zu laffen, fo können Ermahnungen zu ruhiger und planvoller Borbereitungsarbeit nicht ernst genommen werben: es ist, als ob man einen Geschäftsmann auf das hagardfpiel verwiese und gleichzeitig die Erwartung ausspräche, daß er ein gewiffenhafter Saushalter und genauer Caffirer fein werde. Dag bei großen, außerhalb des regelmäßigen Laufes der Dinge liegenden Entscheidungen der Augenblick das Befte thun, daß die Eingebung des Momentes ber planmägigen Borberechnung ju Silfe tommen muß, das werden wir niemals beftreiten; ebenfo wenig aber zugeben, daß aus dem Unberechenbaren ein regelmäßiger Rechnungsfactor gemacht werde, und Fähigkeiten, die fich erwerben laffen, von Inspirationen zu erwarten feien. Für uns hat bas Wort Bulwer's, nach welchem "niemals bem Genie überlaffen werden darf, was durch Arbeit erlangt werden fann," vor wie nach dem Jahre 1870 uneingeschränkte Geltung behalten; und wenn wir auf bas frangofifche Militar= und Schulwefen einen Blid werfen, fo glauben wir, daß man, trot berrn Balladn, in den ernften und maggebenben Greifen feines Baterlandes die Wahrheit jenes Wortes gleichfalls längft eingesehen und beherzigt hat.

## Kunft und Kunftgeschichte.

- 1. Die Kunstbenkmäler bes Großherzogthums Baben. Kreis Constanz. Bon F. X. Kraus. Freiburg i. Br., Akademische Berlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr. 1887.
- 2. Bau- und Aunstbenkmäler Thüringens. Großherzogthum Sachsen-Weimar-Gisenach. heft 1 Amtsbezirk Jena. Bon B. Lehfelbt. Jena, Gustav Fischer. 1888.

Die beiden Publicationen find nach denselben Grundfaben mit gleicher Sorge zusammengestellt und auch typographisch in gleich musterhafter Anordnung vollendet worden. Auch ift der Unftog zu ihnen ziemlich von derfelben Seite ausgegangen. Bwei großherzogliche Regierungen (bei Nr. 2 noch einige herzogliche daneben) ordnen die Aufnahme beffen an, mas an Ueberreften der Kunft und des Kunftgewerbes der Aufzeichnung würdig erscheint und geben die Arbeit vorzüglichen Kräften in die Sande. Lichtbrude und Holgschnitte erläutern den Text. Borreden ertheilen über Die innegehaltene Methode und über die Geschichte der Unternehmung Austunft. Der Borbericht zu Rr. 1 gibt die Geschichte dieser Registrirungen vaterlandischer Alterthumer von der Zeit an, wo man in Frankreich zuerst mit ihnen sostematisch vorzugehen begann; der zu Nr. 2 läßt Einblick in die Art gewinnen, wie dergleichen heute auf Brund ber gewonnenen Erfahrungen angefaßt zu werden pflegt. Bier wie bort find biefe Theile des Buches mit dem offenbaren Gefühle gearbeitet worden, daß man fich an ein großes, entweder festzuhaltendes oder noch zu gewinnendes Publicum wende und daß diefes einfache und flare, womöglich fogar ftiliftisch feffelnde Darlegung ber= lange. In heutigen Tagen, wo in jedem Tache eine überfliegende Lecture zu bewältigen fteht und eine gewiffe Klüchtigkeit bei ihr zur Nothwendigkeit wird, ja, wo man oft nur Stichproben aus Buchern nehmen tann, ift ce ein großes Lob, wenn tatalogisch angelegten Schriften wie diefen, die, ohne darum schlecht zu sein, vielleicht nur zusammengeklebtes Actenmaterial wiedergeben dürften, nachgefagt werden fann, man habe fie mit Genuß durchgegangen und freue fich auf die Fortsetzungen. Auszuge aus den beiben Borreden und dem Texte laffen wir zwar aus, da der Raum gerade hier dafür fehlt, empfehlen aber möchten wir die Bücher Jedem, der für vaterländisches Wefen ein warmes Intereffe fühlt: er wird ihnen einen Zuwachs an Kenntnissen sowohl als auch an Gefichtspunkten verdanken und manchem jungeren Manne vielleicht zeigen, wie man neben Statfpiel und Belociped feinen Geift und feine Beine auf erfreuliche und gefunde Art anstrengen könne. Diese Bücher gewähren eine Ginführung in die Deutsche Geschichte, die mit allem Schulmäßigen nichts zu thun hat. Jeder, der begreift, um was es fich hier handelt, tann fich fofort zum Mitarbeiter an diefen Bestrebungen ausbilden, und fogar ber naturforscher, bem diese Dinge fonst fern liegen, findet Gelegenheit, fich an ihnen zu betheiligen.

Sei nun auch auf einen Unterschied beider Arbeiten hingewiesen, dessen die Autoren berselben sich vielleicht nicht bewußt gewesen sind, der uns aber nach beendeter Durchsicht

fo recht lebhaft entgegensprang.

Projessor Kraus' Publication ist ein schöner, wie man heute gern sagt, vornehmer Band in, wir ersauben uns die Classification, Miniatursolio. Vorzügliches Papier, ausgezeichnete Schrift, als sei sie dafür besonders geschnitten, viel Weiß auf den Seiten, nichts eigentlich am Ganzen auszusetzen als nur das Gine, daß das Buch mehr dazu da sein wird, in stattlichem Einbande in einer Bibliothet zu stehen, als auf dem Schreibtische oder sonst zur hand zu liegen. Ein Anderes macht sich daneben bemerklich: das Buch ist mit seinem Geschmack und mit der gewissen Andividualität der Feder geschrieben, welche verrathen, mit welchem Eiser der Versasser, als die eigentliche Seele des Unternehmens, das Ganze sertig zu stellen demüht war. An vielen Stellen ahnt man die persönliche Theilnahme des Landesherrn heraus, dessen Vorliebe und besondere Betheiligung der Sache zu Gute gesommen ist. Ohne dieses persönliche Eingreisen von zwei Seiten her würde der Band vielleicht nicht eine so erquisite Veschaffenheit geswonnen haben, möglicherweise sein Erschenen sogar noch auf sich warten lassen.

Run ift Professor Lehseldt's Arbeit noch etwas größer sogar im Formate, das Papier gleich untadelhaft, die Ausstattung elegant, der Druck schön, die Holzschnitte und Beliograburen ebenso gut, zahlreich und scharf wie drüben, aber dieses sich auf den Amtsgerichts= bezirk Nena beschränkende Buch erscheint als enger verwachsen mit dem Boden, auf dem es entstanden ist, und zeigt neben der Hand des Herausgebers auch die Mitarbeit Anderer, die offenbar daran betheiligt gewesen find. Die Bewohner des Amtsbezirkes Jena stehen, von diesem Buche aus betrachtet, als eine umfangreiche, kunsthistorisch begabte Familie da, deren Mitglieder nach bestem Biffen und Können das Zustandekommen des Werkes mit vorbereitet haben, und an ihm, nun da es da ist, ein fortlaufendes lebendiges Intereffe nehmen. Dieser Thuringer Publication wohnt ein gewiffes volksbildendes Element inne, das jener gewiß nicht fehlt, nicht in dem Mage aber bei ihr heraustritt wie hier. Ich drucke mich vielleicht beffer aus, wenn ich sage, der Constanzer Rreis sei mehr für den Kunsthistoriter von Fach, der Amtsgerichtsbezirk Jena nicht nur für Diefe, fondern auch für den Pfarrer, Schulmeifter und Gutsbefiger beschrieben worden. Ich fonnte mir benten, daß die thuringische Arbeit nicht ohne Folgen für die Erhöhung des allgemeinen Bilbungsstandes all ber Ortschaften bliebe, deren kunftlerische Denkmaler hier fo einfach und richtig aufgezeichnet worden find. Die Ginficht, wie bas, was wir heute find, zu fo großem Theile auf dem berube, was unfere Boreltern waren, scheint mir als ein mächtiges Element Diejenige confervative Gefinnung zu betraftigen und zu ichaffen, ohne die, mag man politisch fteben wo man will, ber Mensch innerhalb der Familie und auf dem Boden, den er bewohnt, zu keiner rechten Stätigkeit gelangen kann. Die Welt ift voll von Gräbern, von denen wir miffen follten. Kraus' Buch suchte ich nach dem des alten Meister Sepp, des Freiherrn Joseph von Lagberg in Meersburg, einem ber Aelteften, die die germanistische Wissenschaft begründen halfen. Da fand ich es wohl angemerkt und dancben das der Dichterin Annette von Drofte-Hullshoff, mit deren Schwester er verheirathet war. (Auch Badeker unterläßt nicht, die Grabftätten anzuführen.) Das Land um den Bodenfee, auch der ichweizerische Theil, ift wie ein herrlicher Garten. Die Reichenau, mit ihren toftbaren Reften von Architekturen, die noch ganz in der leichten Grazie antiker Baukunst sich erheben, truge auch heute noch ben Namen Augia Dives mit Recht. Wie tief hingen überall die Aeste der Fruchtbäume nieder, als wir fie zum letten Male umfuhren. freundlich wird man überall von den Bewohnern angesehen, und was spiegelte sich ringsum nicht in ben Gewäffern bes Sees, um nicht wieder vergeffen zu werden! Rraus' schönes Buch hat diesen Dörfern und Schlöffern und Rirchen Sprache gegeben. Wie lebhaft fühlt man fich hier an die Carolinger und an die Zeiten des dreißig= jährigen Krieges erinnert; während in Thüringen dagegen mehr die Tage der Resormation Wir Alle heutzutage sind, was die Architectur anlangt, geborene Antiquare und verzichten faft barauf, Etwas für uns zu fein. Die Welt ift überschwemmt mit Mustern aus allen Jahrhunderten und Jahrtausenden, die nachzuahmen heute für nüglich und unerläßlich angesehen wird.

Sei in Betreff dieser heutigen Neigung des Publicums für Geschichte der Baukunft, nachdem so viel für die beiden Bücher gesagt worden ist, noch etwas nicht zu ihren Ungunsten als Arbeiten, aber gegen ihren Inhalt als sinnlich wirkende Totalität

vorgebracht.

Ohne Zweisel hat der, welcher das Leben früherer Epochen schildern will, von dem auszugehen, was von ihnen erhalten blieb. Daraus scheint zu solgen, es müsse auch die Darstellung an diese Ueberbleibsel anknüpsen, wenn sie sicher gehen wolle. Und so nun kann es geschehen, daß der Zusall, der hier zerstörte und verschwinden ließ, dort die Dinge erhielt und für ihre dauernde Sichtbarkeit sorgte, an den Vüchern, die über und auf Grund von dergleichen geschrieben werden, in ganz legitimer Weise als Mitarbeiter betheiligt sei. Für Literatur und Kunst und Politik gilt das gleichensstig. Die verschwundenen Tragödien des Aeschhlos und Sophosles, die zerstörten Dentmale der Kömer, die verlorenen Correspondenzen der Fürsten dürsen sich in unseren Geschichtsbüchern kaum eine Kolle anmaßen.

Es ware nun die Frage, wie weit die Bejugniffe des Zusalles hier aber zu respectiren seine. Wir haben da aus dem Kreise Constanz und dem Bezirke Jena eine Hülle von Kirchen, Schlössen, Statuen, Gemälden und Geräthschaften. Welche Stelle jedes einzelne dieser Stücke zu der Zeit einnahm, als es entstand, wissen wir darum nicht! Da muß die souverane Phantassie des Historikers denn doch das Beste thun und die ungeheure Masse des katalogisierten Gutes aus vergangenen Tagen ersetzt die Organisation der Masse zu etwas wirklich Lebendigem nicht, die herzustellen nur einzelne Wenige berusen und besähigt sind. Meiner Ansicht nach steht im Allgemeinen das Katalogisiern heute etwas zu hoch im Werthe, und die herbeischafjung neuer

Alterthümer sowie die Bewirthschaftung der Museen werden überschätt.

Und noch Folgendes. Den vorzüglichsten Stoff für den Inhalt unserer beiden Bücher liesert die Architectur. Bemerken wir aber, daß unter allen Kirchen und Schlössen nicht ein einziges sich findet, das so dastände, wie der Baumeister es sertig hinstellen wollte. Entweder unvollendet und erst später weiter gebaut, oder ursprünglich anders angelegt, dann umgebaut und mit Jusägen versehen, oder ganz neuerdings wissenschaftlich restaurirt, oder überhaupt in Trümmern liegend: das sind die vier Justände, in denen wir den Bauten saft ausnahmslos begegnen. Ein solches Product verschiedener Zeiten und Stände aber, was repräsentirt es? Uns dars, um uns dem Genusse kunstwerkes hinzugeben, doch nur das vor Augen stehen, was es als sichere ideale Einheit sein will.

Interessant und wichtig ist es, ein Bauwert durch seine Schicksale hindurch auswärfs zu versolgen bis zu dem Momente, wo der erste Stein dasür gelegt wurde, und die darauf verwandte Arbeit ist nicht verloren. Niemals aber dari die heimliche Frage unterbleiben, wie weit diese Mühe uns denn zu wirklich klaren Anschauungen zu leiten im Stande gewesen sei. Die Antwort wird lauten, auch hier liesere das Beste die phantastisch reconstruirende Gedankenarbeit.

B. K.

logisches Problem behandelt, zugleich eine Lösung der Ueberbürdungsfrage auf psycho= logischer Grundlage. Bon L. Lieweger. Danzig, Saunier's Commiss. Berl. 1887. Ein Bersuch, das Englische als erfte Lern-

fprache ftatt ber lateinischen zu empfehlen. Inter= effant ift die genauere Durchführung biefes Borfclages, auf beffen Unnahme ber Berfaffer große

hoffnungen fett.

Es wird auch bem außenstehenden Bublicum nichts übrig bleiben, als fich mit biefen Fragen au beschäftigen. Gine umfangreiche und wichtige Literatur behandelt fie bereits, und unsere Schrift ift nicht ungeeignet, auch den Laien in die Dinge einzuführen, über die gestritten wird. Berr Dieweger fpricht sich ruhig, verständig und verftändlich aus und theilt nebenbei Bieles mit, bas ber Neuhereinblickende irgendwoher zum ersten Male

erfahren muß.

Unferer Meinung nach muffen diese Debatten bei Weitem mehr noch umfassen als bisher ber Fall war, wenn Resultate von bleibendem Werthe erzielt werden follen. Bisher nämlich, foweit wenigstens als wir die betreffende Literatur über= bliden, ift immer, oder meift, nur von ben Schülern die Rebe gewesen. Man wird fich aber bagu bequemen muffen, in Betracht ju gieben, wie benn bie Lehrer beschaffen feien. Das beifit, was der zum Lehrer auf der Universität erzogene und examinirte junge Mann eines Theils auf ber Universität benn eigentlich empfangen habe, und anderntheils, mas ihm im Eramen benn eigentlich abgefragt worben fei. hierüber wurden Gelbstbetenntnisse von Lehrern vielleicht febr be= merkenswerthe Themata für weitere Berhand-lungen abliefern. Könnte 3. B. nicht einmal festgestellt werben, in welchem Umfange Studenten, bie in die feinfte Rritit eines Autors, gleichviel, welcher Nation und welches Zeitalters, eingeführt werben, bie Schriften biefes Autors bereits vorher tannten und auch später kennen lernten? Und, als Fortsetzung bieser Frage, wie viele zuklinftige Lehrer ber Jugend, die bie ftiliftischen Fehler eines Autors genau tennen, auch über beffen geistige Schönheiten Auskunft zu geben wüßten? Und bergleichen mehr.

μλ. Schulgefundheitepflege. Bum Gebrauch für Schulvorstände, Lehrer und Eltern. Bon Dr. Ernft Engelhorn, Königl. Burttemb. Dberamtsarzt in Göppingen. Stuttgart, Carl

Rrabbe. 1888.

Dies werthvolle Buch bietet ben Berfuch einer Berftanbigung zwischen Merzten und Babagogen über bie wichtigen Fragen ber Körperpflege schulpflichtiger Kinder. Es ist nicht von jenem einseitigen arztlichen Standpunkt aus geichrieben, welcher bas torperliche Gebeihen des heranwachsenden Geschlechts als die oberfte ober einzig maßgebende Rücksicht bei ber Er= giehung hinzustellen liebt, fonbern es ertennt an, baß in unseren Culturzuständen eine ernstliche geistige Arbeit bem Rinde fo wenig erspart wohl sie an sich von einer gewissen Abnutung, ja Schädigung bes leiblichen Organismus ungertrennlich ift. Wenn ber Berfasser nun auf Grund eingehender Studien und reicher prattischer Erfahrung im Einzelnen die Wege zeigt, wie ohne er fich eine zureichende, wenn auch nicht grund-

Das Ginheitegemunafium ale pfncho- Beeinträchtigung ber sittlichen und intellectuellen Aufgaben ber Schule folche Schädigung auf bas geringste Maß zurlichgeführt, hier und ba burch geeignete Magregeln wieder ausgeglichen werden fann, fo werden ihm babin alle einsichtigen Erzieher ber Jugend mit Dank folgen. Es ift besonbers anguerfennen, baß er bie Eltern mit einschließt, ja sich unter Umftanben an fie allein wenbet. Denn im Durchschuitt burfien ihrer nach ben Erfahrungen ber letten Jahre wohl viel weniger sein, als ber Lehrer, welche bie Befundheitsbedingungen besichulpflichtigen Alters eingebend zu erforschen und in ihrem Bereich mit nachhaltigem Gifer berzustellen trachten, mabrend doch gar manche der Körperpflege dienliche Schuleinrichtung burch vermeidbare häusliche Difigriffe in ihren Wirtungen gelähmt wird. -Der erfte Theil des anziehend und faglich ge= schriebenen Buches behandelt ben gefunden und tranten Organismus des Schultindes, der zweite bie Einrichtungen ber Schule und bes Unterrichts nach den Regeln ber Gesundheitslehre. Forberungen bes Berfaffers in letterer Begiehung halten fich in ben Grengen bes Erreich= baren und sind zugleich so wohl begründet, daß einsichtige Lehrer und Eltern sich ihnen nicht entziehen können. Wir vermissen eine Würdigung bes forperlichen Einflusses ber Sandarbeit für Madchen, und namentlich der sich immer mehr Bahn brechenden Sandfertigfeit fur Anaben.

βχ Patrick Henry. By Moses Coit Tyler. (American Statesmen, edited by John T. Morse Ir.) Boston and New-York; Houghton,

Mifflin and Co. 1887.

In der Sammlung von Lebensbeschreibungen ameritanischer Staatsmänner, welche feit einigen Jahren erscheint, nimmt diefes Buch einen bervorragenden Platz ein. Zugleich einen eigenthilmlichen. Während es fich nämlich bei ben übrigen Fällen zumeist darum handelt, in angemeffener Darftellung die Summe aus einer bereits por= handenen Forschung und Literatur zu ziehen, mußte Tyler erft fehr wefentliche Blige in ber volksthümlichen Borftellung feines Belben als falich austilgen, andere nicht minder bedeutsame durch eingehende Studien als richtig erweisen und in bas Bilb einfügen. Er hatte babei große Edwierigkeiten ju überwinden. Ginmal ift die Ueberlieferung, welche bie ameritanischen Politifer bes 18. Jahrhunderts betrifft - fofern fie nicht aus bem schreibseligen Massachusetts stammen an fich fparlich und ludenhaft. Dann aber beruht ber Ruhm Batrick Benry's auf feinen Reben, bon benen wir jedoch feine Stenogramme, fonbern nur unvollständige Auszüge ober bürftige Um-Schreibungen besitzen. Tropbem ift es bem Ber= faffer gelungen, burch Benutjung ungebruckter Briefe und Memoiren, durch geschickt combinirende Ausbeutung aller birecten und indirecten Beugniffe zum erften Male eine burchaus vertrauens= würdige Biographie Patrid henry's ju ichaffen, welche bie jett verbreiteten Unfichten über diefen Mann endgültig berichtigt und die fleinliche Difgunft in ben Mittheilungen bes bisherigen Sauptzeugen, Thomas Jefferson, nach Gebühr offenlegt.

Batrick henry (geb. 1736, gest. 1799) war ein Birginier von guter Geburt, muchs aber in ärmlichen Berhältniffen auf. Dennoch erwarb Beruse von erichfte Gelegenheit, seine erstaunliche und überwältigende Beredstamfeit zu entfalten. Diese Gabe war es auch, welche ihn zu einem hervorragenden Politiker machte. Aber nicht diese allein; bennrafche, gefunde Auffassung, ein scharfer Berftand, eindringliches, juristisch geschultes Abwägen ber Argumente, und insbesonbere ein weiter, furchtlofer Blid, verlieben feinen politischen Reden, neben ihrer glangenden und bilberreichen Sprache, die tiefgreifende Birtung. In bem Kampse wider England stand er von allem Be-ginn an der Spige. Er hat die Birginia-Re-solutionen von 1765 versaßt, durch welche gegen bie britische Stempelacte Bermahrung eingelegt wurde; er hatte entscheibenben Untheil an ben Arbeiten bes erften Congreffes ber Colonien; er bat querft die Nothwendigfeit bes Rampfes in Worten voll glübender Begeisterung ausgesprochen; er war ber erfte Gouverneur bes felbständigen Virginiens und war es noch viermal in schwerer Beit. Aber auch nach ber Beendigung bes Un= abhängigfeitsfrieges blieb fein Ginfluß bebeutenb. | yz. Bon ihm ftammen bie wichtigen Amendements ber Constitution ber Bereinigten Staaten, welche bie Centralgewalt schärser gegen die Rechte ber Bundesstaaten und ihrer Burger abgrenzten. Die angebotenen bochften Chrenftellen ablehnenb, ift henry in stiller Burudgezogenheit gestorben. Das Gedachtniß ber nachwelt pries ihn mehr als patriotischen Redner, benn als Staatsmann. Um so höher ist bas Berdienst Tyler's anzufolagen, welcher die schattenhaften Umriffe ber Tradition zu einer lebensvollen Geftalt ausgebilbet hat. Allerdings mar ber Berfaffer für biefe Aufgabe icon burch feine weitläufigen Studien in älterer amerikanischer Literatur trefflich gerüftet, als beren Frucht 1879 ein zweibanbiges Werf erschienen ift, bas aber nur ben Zeitraum bis 1765 umfaßt. hoffen wir, baß feine neue Stellung an ber Cornell University ihm Stimmung und Dluge gonnen wird, auch jene frühere Arbeit wieber anzugreifen. Jebenfalls gibt bas Buch über Patrid Benry feinen Kähigteiten als Forfcher und Darfteller von Neuem ein rühmliches Zeugniß. Rongoland. I. Amtliche Berichte und

Dentschriften über bas belgische Kongo-Unternehmen. II. Unterguinea und Rongostaat als Sandels und Wirthschaftsgebiet nebst einer Lifte ber Fattoreien bis jum Jahre 1887. Bon Bechuël-Loesche. Jena, hermann

Coftenoble. 1887. Man erinnert sich bes ungemeinen Auf-sehens, welches bie beiden im vorigen Jahre erichienenen Schriften bes Berfassers "Herr Stan-len und bas Rongounternehmen" und "Herrn Stanlen's Bartifane und meine officiellen Berichte vom Kongolande" hervorriefen. In ben= felben nahm er Bezug auf seine im Archiv zu Bruffel liegenden Berichte, die er als Beamter und zeitweiliger Cberbefchlshaber ber Expedition bem Ausschuffe übersandt hatte, indem er gugleich die unverfürzte Beröffentlichung berfelben anzeigte. Dies geschieht nun in bem erften Theil des vorliegenden Bertes, mabrend der zweite lichen Fragen eine Reise bebenflicher Irrthilmer Theil aus Auffähen und Betrachtungen besteht, mit unter. Filr die großen Probleme, welche

liche Bilbung, wurde Abvotat und fant in biefem Probutte, über die Natur und Bewohner biefer Berufe bie reichfte Gelegenheit, seine erstaunliche jetzt ber Colonisation erschlossenen Gebiete gusammensaft. Auf welche Seite man sich auch in bem Streite zwichen bem Bertasser und Stanlen fiellen möge, so wird man zugeben mussen, daß der Erstere einer ber competenteilen Beurtheiler jenes Unternehmens ift, welches feit einem Jahrzehnt bas Intereffe bes Bublicums in fo bobem Grabe in Anspruch nimmt. Richt nur bie reiche Erfahrung, bie er burch feinen wieberholten und mehrjährigen Aufenthalt im Sudmeften bes ichmarien Erbtheiles fich erworben hat, sondern auch die ftreng miffenschaftlichen Studien, welche bie Grundlage feiner icharfen Beobachtungen bilben, zwingen uns, feinen Ansichten einen hoben Werth guzuerkennen, fo baß fein Bert wie fein anderes geeignet erscheint, sowohl die übertriebenen hoffnungen, als auch anbererfeits die fich geltend machenben pessimistischen Anschauungen, die sich an das Kongounternehmen knüpsen, auf das richtige Maß gurudguführen.

Reifen und Forschungen im alten und neuen Kongoftaate in den Jahren 1884 und 1885 von Jofef Chavanne. Mit gablreichen Original-volzschnitten nach Aufnahmen bes Berfassers und zwei Rarten.

Jena, Hermann Costenoble. 1887.

Der Berfaffer bes vorliegenden, von ber Berlagsbuchhandlung reich ausgestatteten Bertes ift bem Bublicum burch mehrere fcatbare literarifde und fartographifde Beitrage auf bem Bebiete ber Afritaforschung befannt. Ein längerer Aufenthalt am unteren Rongo, sowie eine Er= pedition nach Gan Salvador, ben bürftigen Reften ber fagenhaften, einft fo prächtigen Saupt= ftabt bes alten Kongoreiches, gab ihm Gelegenbeit, aus eigener Anschauung Land und Leute jener Gebiete tennen gu lernen, welche fur bie nächfte Butunft gum Gingangethor ber weiten, von bem Riefenstrome burchfloffenen ganberftreden bestimmt ju fein fcheinen. In feffelnber Darftellung ichilbert ber Berfaffer feine Erlebniffe, die besonders in Bezug auf bas bisber wenig besuchte San Salvador unfere Theilnahme weden. Bedauerlich ift es, bag er in benjenigen Kapiteln, welche er der Schilderung der Natur= und Sandelsverhältniffe mibmet, feine eigenen Beobachtungen nicht genügend von ben aus anderen Werten entlehnten Darftellungen trennt.

yel. Die Aerzie in Ruftland bis zum Jahre 1800. Ein Beitrag zur Geschichte ber Europäisirung Ruftlands. Bon A. Brudner. Betereburg, 1887. Raiferliche Sofbuch= bandlung S. Schmitborff (R. Sammerschmidt).

Dem Inhalt entsprechend würde ber Titel angemessener lauten: "Einige biographische No-tizen über verschiedene frembburtige und einige einheimische Merzte in Rugland." Der Berfuch, gu giffermäßigen Ergebniffen gu gelangen, leibet ebenfo an der Ungulänglichfeit bes lediglich aus abgeleiteten Quellen gewonnenen Materials, wie an mangelhafter Beherrschung ber flatiftischen Methobe. Dagu laufen felbft in rein geschichtin welchen ber Berfaffer seine Ansichten über bie bie Einleitung streift, tommt bei bieser Art wirthschaftlichen Berhaltniffe, über handel und bistorischer Forschungen berglich wenig beraus. welche ber Redaction bis jum

Bon Menigkeiten, welche ber Redaction bis jum 12. Mai jugegangen find, berzeichnen wir, nähere F Eingehen nach Kaum und Elegenheit uns borbehaltend: Archiv für sociale Gesetzgebung und Statistik. Herausgeg, von Dr. Heinrich Braun. I. Jahrg. I. Hft. Tübingen. H. Laupp'sche Buchhandlung. 1888. Artarla's Universal-Administrativkart der österreichisch-ungarischen Armee mit der Eintheilung des Reiches in die Territorial- und Ergänzungsbezirke des k. k. Heeres und der Kriegsmarine, der k. und k. unga-rischen Landwehr und des Landsturmes. Wien, Artaria & Comp.

Nuch ein Kort zur Naturforschung und Schule. Bon \*.\* Jena, Fr. Maufe's Verlag (A. Schenk). 1888. Barine. — Essais et fantaisies par Arvède Barine. Paris,

Barine, — Essais et fantaisies par Arvède Barine, Paris, Hachette & Cie. 1888.

Plock. — Anno Sturm. Hitorifier Roman von Paul Block. Bertin, Piro Jante. 1889.

Voden. — Der deutlige Natroit Ultich don Hutten als Mitter und Bolfsmann, als Didier und Schriffieller. Dem beutigen Bolfs gefähltert don Karl Boden. Leipzig, Otto Spanner. 1888.

Bolsward's Knnst en Kunstgeschiedenis, door M. E. van der Meulen. Sneek, H. Pyttersen. 1888.

Bungert. — Hutten und Sickingen. Ein dramatiiges Heitigle für das deutlige Bolf don Aug. Bungert. Bertin, Friedr. Auchgard.

Bertin, Friedr. Auchgard.

Church. — Sant Anselm. By R. W. Church. London, Macmillan and Co. 1888.

Crescenzia. - Milian. Bon Amalie Crescenzia. Bien,

Dante's Gottliche Comodie überfest von Otto Gil-bemeifter. Berlin, Wilhelm Berg (Beffer'iche Buch-

nanolung). 1888. Dert). Hoch Dien. Robellen den J. Dert). Stutt-gart, Abdi Bong & Co. 1888. Dislocationskarte der russischen Armee (im euro-päischen Reichstheile) nebst tabellarischer Webersicht der "Ordre de Bataille" und der Armeevenkältnisse im Frieden, in der Mobilisirung und im Kriege. Nach dem offiziellen russischen Truppen-Verzeichnisse "Ross-pissanie" bearbeitet von E. S. Wien, Artaria & Co.

D885.
Döllinger. – Afademifche Vorträge von J. v. Döllinger.
I. Bb. Körblingen, C. H. Bed'iche Buchhölg. 1888.
Doftojewett. – Der Hannel. Koman von Hebor Doftojewett. – Der dahnrel. Koman von Hebor Doftojewett. Deutsch von August Scholz. Berlin, Doftojewsti. I

Gedentblatt an Raifer Wilhelm I. - Lahr (Baden),

Gebentblatt an Raifer Wilhelm I. — Jahr (Baben), Gruft Raufmaun. 1883.

Soldfähmidt. — Das Leben des Staatsraft Runtf. Bon Kretedig Runt Baul Goldfühmidt. Ameite derm. Muff. Berlin, Julius Springer. 1883.

Gopevic. — Serden und die Serben von Spiridion Gopcevic. I. Bd.: Das Land. Leipzig, B. Elischer. 1888.

Grad. — Le peuple allemand, ees forces et ses ressources, par Charles Grad. Paris, Hachette & Cie. 1888.

Graftigny. — Die Luftschiffahrt und die lenkbaren Ballons. Von Henry de Graftigny. Autorisite Uebersetzung von Adolph Schulze. Leipzig, Carl Reissner. 1888.

Groß. — Goette & Buerther in Yvantreid. Gine Studie

sotzung von Adolph Schulze. Leipzig, Carlkeissner. 1888. Groß. — Goethe's Werther in Frankreife, Eine Studie von Ferdinand Groß. Leipzig, Wilhelm Friedrich. Sahn. — Wilhelm der erfte Kaifer des neuen deutschen Reiches. Bon Audwig dahn. Jeraufgegeben von Okcar Jahn. Berlin, Wilhelm Herh (Besserfige Buchhandlung).

Buchlandlungl. 1888. auffeins. – Albert Lindner, in seinem Leben und seinen Werten dargestellt von Abalbert von Hanstein. Vertin, Max Schildberger 1888.

Sestin, "dag Smeloverger 1888, Saud-Ghmmastif für Gesunde und Kranke. Eine Antweitung für jedes Alter und Geschlecht, durch ein-sach Leibesübungen die Gesundheit zu erhalten und zu tröftigen, lowe tranthafte zustände zu beseitigen. Lon E. Angerstein und G. Eckler. Berlin. Th. Chr. Gnslin. 1888. Gns. — Gedichte von Rudolf Graf Hopos. Wien,

Hoogs, — Gettigte don Kulvorf Staf Polyos. Witer, Carl Gerold's Cofin. 1887. Ingin. — Fran Cha. Bon Hermann Eduard Jahn. Wit einem Bortwort von L. von Sacher-Wason, Budabeft, Extimm. 1883. Jürgens, — Kulfilder Sprachführer. Kondersations-

Sürgend. — Rufficer Sprachfuhrer. Konversattons-Worterbuch für Reise und Haus von Konstantin von Mirgens, Leibzig, Bibliographifches Inftitut.

**Wantegazza.** — Das verböje Jahrhundert von Paul Mantegazza. Leipzig, F. W. Steffens. Melzer. — Die theistische Gottes- und Weltanschauung

als Grundlage der Geschichtsphilosophie. Von Dr Ernst Melzer. Neisse, Jos. Graveur'sche Buchhandlung Von Dr.

Georg Neumann). 1888.

Meyer's Konversations-Lexiton. Vierte Auflage. X. Bd.

Königshofen—Luzon. Leipzig, Bibliogr. Institut. 1888.

Miller. — Generalfelbmarfagal Graf Mottte. Bon. Wilhelm Müller. Bolts-Ausgabe. Stuttgart, Rarl

Miller. — Kaifer Friedrich. Bon Wilfelm Müller. Suttgart, Karl Krabbe. 1888. Miller. – Neichsfangler Hirt Bismard. 1815—1885. Bon Wilhelm Willer. Stuttgart, Karl Krabbe. Veuenaar. — Gröfin Fjolde. Schauhjeit in finif Aufslügen bon Ludwig von Reuenaar. München, E. München, E. gügen bon Mangelsbort

**sfau.** – Kunst und Kritik. Aesthetische Schriften von Ludwig Pfau. 2 Bbe. Stuttgart, Deutsche Berlags-Pfau.

authalt. 1888.
Nothous. — Kome's Debut. Erzählung von U. Plothow. Berlin, Otto Janke. 1888.
Raisel. — Bölfertlunde. Bon Dr. Friedrich Raisel.
III. Bd.: Die Kulturdölfer der Ulfen und Kenen Welt.
Leipzig, Nöbilograndijfige Zmititut. 1888.
Rogers. — A history of agriculture and prices in England. From the year after the Oxford parliament (1250) to the commencement of the continental war (1793).
Compiled antirely from oxiginal and contemporaneous Compiled entirely from original and contemporaneous records by James E. Thorold Rogers. Vol. I./IV. Ox-

ford, At the Clarendon Press. 1887. Rosenthal-Boutin. — Die Lochter des Kapitans. Koman bon H. Kojenthal-Bonin. Stuttgart, Deutsche Ber-lagsanitalt. 1888.

lagsanstalt. 1888. Rothichild's Schaftäftlein des taufmannifchen Wiffens. Beardeitet bon 2. F. Huber. Stuttgart,

löftstalle. Bearbeitet bon 2. g. ... Leod & Müller. 1888. Innibt. Die Famitie von Bismard. Eine genea-logisch-heralbische Erubie. Bon Dr. Georg Schmidt. Rathenow, May Babenzien. 1888. Rathenow, Mey Babenzien. 1888. Reue Vismarch Anetboten. Gefammelt

nno vertveite von A. Schmid. Lethig, Jungeleberg & Hind. 1888. Seeger. — Ulrich von Hitten. Schaufpiel in fünf Aufsigen von Seeger von der Lut. Dresden u. Leidzig, E. Kierfon's Verlag. 1888.

äügen bon Seeger bon ber Muß. Dresben u. Methyle.

Mierlow's Merlag, 1888.

Shorthouse. — A teacher of the violin and other tales by J. H. Shorthouse. London, Macmillan and Co. 1888.

Stickel. — Das Hohelied in seiner Einheit und dramatischen Gliederung mit Uebersetzung und Beigaben von Dr. Johann Gustav Stickel. Berlin, H. Reuther. 1898.

Stokvis. — Manuel d'histoire, de geńsalogie et de chronologie de tous les états du globe, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, par A.-M.-H.-J. Stokvis. I.: Asie, Afrique, Amérique, Polynésie. Leide, E. J. Brill. 1888.

vis. I.: Asie, Afrique, Amérique, Polynésie. Leide, E. J. Brill. 1888.
Stölzel. — Brandenburg- Breußens Rechtsbertwaltung und Rechtsbertafiung darzestellt im Wirken seiner Landesfürsten und oberken Justizbeamten bon Dr. Woolf Stölzel. 2 We. Bertin, Franz Bahlen. 1888. Pelkheim. — Silhouetten. Gebügte bon Aruno Zelheim. Budapek, G. Grimm. 1888. Thaden. — Eine eidenfighaft. Sein Traum. Gin Freientag. Trei Rovellen bon Ludwig Thaden. Stuttegart. Teautifte Rechassankolt. 1888.

greientag, Wrei Rovellen von Ludwig Thaden. Stutt-gart, Deutiche Berlagsanftaft. 1888. Traill. – William the Third. By H. D. Traill. London, Macmillan and Co. 1888. Vichoff. – Drei Bilder erzählender Eebichte. Bon Henrich Wiehoff. Lus dem Kachlasse der derforbenen Verfassenschaft.

Speinrich Biehoff. Mus dem Rachlasse des berstorbenen Pertassers berausgege, dan 28. Rip. Veitpzig, Friedrich Prandstetter. 1888. Vierteljahrsschrift für Literaturgeschlehte. Unter Mitwirkung von Erich Schmidt und Bernhard Suphan herausgegeben von Bernhard Seussfort. 18d. 1. Hft. Weimar, Hermann Böhlau. 1888. Villatte. - Parisismen. Alphabetisch geordnete Sammlung der eigenartigen Ausdrucksweisen des Pariser Argot. Ein Supplement zu allen französisch-dautschen Wörterbüchern von Prof. Dr. Césaire Villatte. Zweite, stark vermahrta And. Berlin. Langenscheidt sche Versark vermahrta And. Berlin. Langenscheidt sche Versarken stark vermehrte Aufl. Be Berlin, Langenscheidt'sche Ver-

achs. — Der Kampf um Konstantinopel. Von Otto Wachs. 2. Aufl. Leipzig, Eduard Baldamus. 1888.

Berlag von Gebruder Baciel in Berlin. Druck ber Pierer'ichen hofbuchdruckerei in Altenburg. Für die Redaction verantwortlich: Elwin Pactel in Berlin. Unberechtigter Nachdruck aus bem Inhalt biefer Zeitschrift untersagt. Uebersetungsrechte vorbehalten.

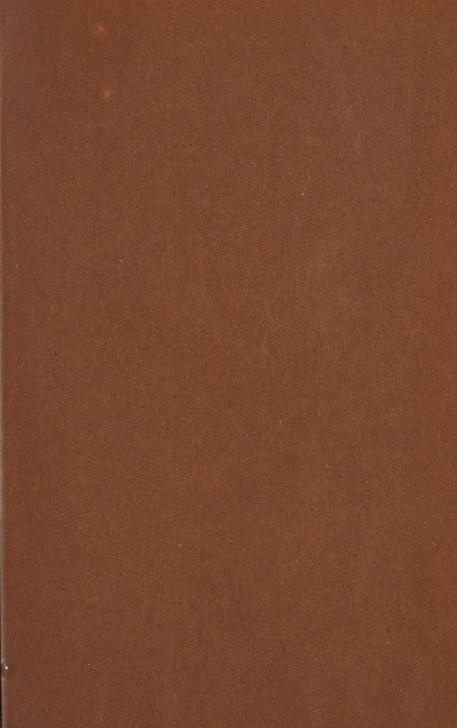



3 8198 316 025 92

